



Aufzeichnungen aus meinem Teben IV.

THE PRESENTATION OF THE PROPERTY OF THE PROPER

1870-1871

KEKEKEKEKEKEKEKEKEKEKEKEK









Prinz Kraft zu Sobenlohe-Ingelfingen.

# Jus meinem Leben.

# Aufzeichnungen

des

## Prinzen Kraft zu Hohenlohe-Ingelfingen,

weiland Generals der Artillerie

ımd

Generaladjutanten Seiner Majestät des Kaisers und Königs Wilhelm I.

M

Vierter (Schluß-) Band.

Der Krieg 1870/71. Reife nach Rugland.

Mit zwei Bildertaseln, der Nachbildung eines Brieses, zwei Stizzen im Text und vier Kartenbeilagen in Steindruck.



Berlin 1907.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Königliche Kofbuchhandlung
Kochiraße 68-71.

Alle Rechte aus dem Gesetze vom 19. Juni 1901 sowie das Übersetungsrecht sind vorbehalten.



#### Vorwort.

it diesem vierten Bande schließen die Anfzeichnungen des Prinzen. Hatte er schon im Feldzuge 1866, im Gegensatz zu den damals herrschenden Ansichten, seine Waffe, die Artillerie, zu hervorragender Wirksamkeit gebracht, und war er in der Friedenszeit bis 1870 als Kommandeur der Garde-Artillerie-Brigade mit allen Kräften bemüht gewesen, sie für die nach seiner Überzeugung ihrer harrenden hohen Anfgaben vorzubereiten, so sollte der große Krieg der Jahre 1870/71 den Beweis erbringen, daß es ihm gelungen war.

Als Brigadesommandenr der Garde-Artillerie zog der Prinz im Hauptquartier des Gardesorps in den Krieg. Die Schlacht von Grave-lotte—St. Privat am 18. August brachte ihr die Teuerprobe, die glänzend bestanden wurde. Stundenlang hatten alle Batterien im heftigsten Chassevotsener auszuharren. Mit unerschütterlicher Ruhe leitete der Prinz ihr Fener zu einheitlicher Wirkung und bereitete damit die Entzscheidung fräftig vor. Roch glänzendere Ersolge vermochte er am 1. September bei Sedan zu erringen. Wie er hier sast alle seine Batterien gleichzeitig ins Fener zu bringen verstand, wie er damit die Wegnahme von Givonne vorbereitete, wie er den Wald von Garenne unter so vernichtendes Fener nahm, daß Tausende von Franzosen darin die Wassen stredten, das kann für alle Zeit als vorbildlich für die Tätigkeit der Artillerie gelten.

Als dann die deutschen Heere ihren eisernen Ring um die feindliche Hauptstadt gezogen hatten, ernannte der Allerhöchste Kriegsherr den

IV Vortvort.

Prinzen zum Kommandeur der gesamten Belagerungsartislerie vor Paris. Wenn dies unter Umgehung mehrerer älterer Artisleriegenerale geschah, so dars man ohne Zweisel darin die höchste Anerkennung seiner bisherigen Wirtsamkeit erblicken, und so wurde in der Tat diese Zeit der Höhepunkt seiner militärischen Laufbahn. Unter überwindung zahlsloser Schwierigkeiten gelang es ihm, zehn Tage nach der übernahme seiner Stellung die einheitliche Beschießung zu beginnen, die nach weiteren drei Wochen die übergabe der Riesensessing herbeisihren half.

Der Soldat wird in diesen Erinnerungen an unseren großen Krieg einen wertvollen Beitrag zur Kriegsgeschichte erkennen und darin eine Fülle von Lehren sinden, aber auch dem Laien bieten sie ein anschauliches Bisd jener weltgeschichtlichen Ereignisse. Sie zeigen ihm, welch ungesheure Berantwortung auf den Führern Tag für Tag und Stunde um Stunde lastet, wie sie nur mit Anspannung aller ihrer Körpers und Seelenkräfte ihre hohe Aufgabe danernd zu erfüllen vermögen, sie bezeugen zugleich, welch eine Fülle von Tüchtigkeit und Kraft 1870 im deutschen Hecre vom ersten dis zum letzten Manne wohnte.

Neben dem Ernst der Stunde fehlen aber auch die heiteren Bilder des Kriegslebens nicht.

Wer jene große Zeit noch erlebt hat, dem wird sie aufs neue lebensvoll in diesen Erinnerungen vor Angen treten, das jüngere Geschlecht aber mögen sie mahnen, immer bereit zu sein, wenn die Stunde ruft, Gleiches zu tun, denn auch von seinen Taten werden dereinst die Geschicke unseres Vaterlandes abhängen.

Berlin, im September 1906.

v. Bremen,

Oberstlentnant 3. D. zugeteilt dem Großen Generalstabe.



# Inhaltsverzeichnis.

## Elftes Zuch. Der Krieg von 1870/71.

| Borwort                                               |        |     |    | ĩ.            | Ш  |
|-------------------------------------------------------|--------|-----|----|---------------|----|
| Erster Teil.                                          |        |     |    |               |    |
| You Ferlin bis Paris.                                 |        |     |    |               |    |
| 1. Mobilmadzung.                                      |        |     |    |               |    |
| Mobilmachungsbeschl 3 Andienz beim kommani            | siere: | nde | 11 |               |    |
| Roon                                                  |        |     |    | $\tilde{z}$ . | 9  |
| Doppelmair 4   Offiziereinteilung                     |        |     |    | =             | 10 |
| Stimmung 5 Colomier                                   |        |     |    |               | 11 |
| Moltke 6 Manuschaften                                 |        |     |    |               | 12 |
| Bismard und Gortschatoff = 6 Besichtigung der Batte   | erien  |     |    | =             | 12 |
| Pring von Bürttemberg = 6 Mein Bater in Berlin        |        |     |    | =             | 13 |
| Die jubelnden Offiziere 7 Berladungsbefehl            |        |     |    | =             | 14 |
| Reichstag 8 Offizierhandel                            |        |     |    | =             | 14 |
| Kriegsgliederung 8 Periönliche Mobilmach              | ung    |     |    | =             | 16 |
| 2. Don Berlin bis jur Grenze.                         |        |     |    |               |    |
| 30. Juli bis 1. Angujt. Berlin— 4. Angujt. Kaijerslan | tern   |     |    | €.            | 22 |
| Mannheim                                              |        |     |    | =             | 28 |
| 2. Angust                                             |        |     |    | =             | 29 |
| 3. August. Dürtheim = 21 7. August. Agweiler .        |        |     |    | =             | 31 |
| 3. Von der Grenze bis zur Schlacht von St. P          | riva   | af. |    |               |    |
| 8. August. Moranweiler 3. 33 13. August. Oron .       |        |     |    | €.            | 45 |
| 9. August. Moranweiler = 38 14. August. Sivry .       |        |     |    | =             | 48 |
| 10. August. Saaralben 39 , 15. August. Dieulona       |        |     |    |               | 49 |
| 11. August. Gueblingen = 40 16. August. Bernecou      |        |     |    |               | 52 |
| 19 Muguit Marhange 4 19 17 Muguit Sannanni            |        |     |    |               | 55 |

#### 4. Die Schlacht von St. Privat.

| 18. August                       | <b>3</b> . 61 |      | Die lette feindliche Artillerie=                |                |
|----------------------------------|---------------|------|-------------------------------------------------|----------------|
| Befehlsausaabe                   |               |      | linie                                           | <b>3</b> . 97  |
| Halt im Rendezvons               | _             |      | Ende der Schlacht                               | = 98           |
| Abmarich des Gardeforps          |               |      | 19. Angnit. Die Racht                           | × 100          |
| Half bei Doncourt                | = 65          |      | Tagesaubruch                                    | × 101          |
| Abmarich des Gardeforps von      | - (117)       |      | Rückfehr zum Hauptquartier                      | × 103          |
| Concourt                         | s 69          |      | Hannelfleisch                                   | = 103          |
| Einleitung des Gesechts.         | = 70          |      | Das Schlachtseld                                | × 104          |
| Rorpsartillerie vor!             | = 72          |      | Befehle, Gerüchte und Erfolge                   | × 104          |
| Erste Hanptstellung              | = 74          |      | Anordnungen auf der Wahlstatt                   | × 105<br>× 106 |
|                                  | = 77          |      | Der Franzose mit der Genfer                     | > 100          |
| Erstürmung von Ste. Marie        |               |      | Binde                                           | = 10 <b>7</b>  |
| Die Kanonade                     |               |      |                                                 | = 107          |
| Colomier                         |               |      | Bourbafi                                        |                |
| ่ หิดดจ์                         | = 84          |      | Bildung der Maassurmee                          |                |
| Werber                           | = 86          |      | Betrachtungen                                   | = 108          |
| Beginn des Angriffs der Garde-   | 0.0           |      | Führung der Franzosen                           | = 108          |
| Infanterie                       | = 86          |      | Die deutsche Kührung                            |                |
| Vorgehen der Artilleriefinie .   | = 88          |      | Gebranch der Kavallerie                         |                |
| Feindliche Gegenstöße            | s 92          |      | Die Infanterie                                  |                |
| St. Privat genommen              | = 94          |      | Gebrauch der Artillerie                         | = 116          |
| Große Artilleriemasse auf der    |               |      |                                                 |                |
| Söhe                             | = 94          |      |                                                 |                |
| 5. Pon                           | 5t. D         | rii  | vat bis Sedan.                                  |                |
|                                  | -             |      |                                                 | ~ 190          |
| 20. August. Hannonville          |               |      | 27. Angust. Montsancon 28. August. Bantheville  |                |
| 21. und 22. August. Boël         |               |      |                                                 |                |
| 23. August. St. Mihiel           |               |      |                                                 |                |
| 24. Angust. Pierrefitte          |               |      | 30. August. Beaumont                            |                |
| 25. August. Triancourt           |               |      | 31. Angust. Carignan                            | < 10a          |
| 26. August. Dombaste             | = 131         |      |                                                 |                |
| G. Die                           | Salis         | rifi | it von Sedan.                                   |                |
|                                  | •             |      |                                                 |                |
| Marm                             | _             |      | Borgehen zur entscheidenden Urtilleriestellung. | S. 190         |
|                                  |               |      |                                                 | ± 193          |
| Befehle zur Schlacht             |               |      | Kavallerie-Division                             | * 193<br>* 193 |
| Eintreffen der Korpsartillerie.  | = 177         |      | Urtilleriewirfung                               | * 195<br>* 195 |
| Einseitung des Gefechts          |               |      | Wimpffens Vorstoß                               | * 199          |
| Erster schwieriger Geschütztampf | = 180         |      | Shitematisches Beschießen des                   | 100            |
| Icherbenings Tod                 |               |      | Baldes                                          |                |
| Im Zentrum                       | = 184         | Ŀ    | Kavallerieattacke auf den Bald                  | × 197          |
| Aronprinz Friedrich Withelm in   |               | .    | Vorbereitung zum Sturm                          | = 199          |
| Sicht                            |               |      | Salve und Wegnahme des                          | 200            |
| Die reitende Artillerie vor      |               |      | Baldes                                          |                |
| Onerimont                        |               |      | Am Calvaire d'Illy                              |                |
| Flüchtende Kavallerie            | = 189         | ) .  | Ende der Schlacht                               | ≠ 208          |

= 310

= 311

= 313

Moralischer Eindruck des tägs lichen Beschießens

Beinch in Verfailles . . . . = 316

315

dent Lande . . . . . .

Unfere Verbindungen mit Varis

| Bom 20. November bis 20. Des       | Vorbereitungen gegen den Mont        |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 3cmber €. 325                      | Apron 3.328                          |
| Truppenwechsel                     | Der Zeitungsartikel in San-          |
| Ausfallanzeichen                   | nover                                |
| (Vefechte und Schlachten vom       | Faidherbe und eine Ansfalls-         |
| 30. November bis 3. Dezember = 326 | drohung im Norden = 830              |
| in about ord in a chemost          |                                      |
|                                    |                                      |
| 4. Das zweite Gef                  | edit um Le Bourget.                  |
| ~ pus                              | 20 2                                 |
| 21. Tezember                       | 23. Dezember                         |
| 22. Dezember                       |                                      |
|                                    |                                      |
| 5 Einleifung des Arti              | Urricangriffs auf Paris.             |
| o. Children PD Mill                | mercanguitz aut parize               |
| 23. Dezember                       | 30. Dezember                         |
| 24. und 25. Dezember = 344         | 31. Dezember                         |
| 26. und 27. Tezember = 352         | Renjahr                              |
| 28. Tezember 361                   | 2. Januar                            |
| 29. Dezember                       |                                      |
| 9                                  |                                      |
|                                    |                                      |
| 6. Der Artillerie                  | angriff auf Paris.                   |
| 3. Januar                          | 15. Zannar 3. 422                    |
|                                    |                                      |
| 4. Zannar                          | 16. Januar 424                       |
| 5. Januar                          | 17. Januar                           |
| 6. Zamar                           | 18. Januar                           |
| 7. Januar                          | 19. Fanuar                           |
| 8. Januar                          | 20. Zamiar 435                       |
| 9. Januar 410                      | 21. Januar 437                       |
| 10. Januar 412                     | 22. Januar 442                       |
| 11. Januar 415                     | 23. Januar 445                       |
| 12. Januar 419                     | 24. Januar 446                       |
| 13. Jamiar 420                     | 25. Januar 447                       |
| 14. Januar 420                     | 26. Zannar 449                       |
|                                    |                                      |
| 7. Pady de                         | m. Tame                              |
| . May be                           | an Kampt.                            |
| Die Fenerpanse                     | In Paris                             |
| Die Waffenstillstands = Monven=    | Untätige Ctinpation = 480            |
| tion                               | Mr. de Varu = 480                    |
| Instand der Forts = 454            | Mademoisette de C = 481              |
| Die Batterien = 455                | Reims                                |
| Verluste                           | Frühjahrsteben in Frankreich . = 483 |
| Bente                              | Straßburg und Bessort = 485          |
| Arbeit an den vorts = 461          | Besichtigung der Reiter = 486        |
| Vetrachtungen                      | Boden, Klima, Reichtum = 488         |
| Der Friedenssichluß 471            | cecen, sumu, summin * 400            |
| ()                                 |                                      |

#### Dachtrag.

#### 8. Die Reise nad Ruffland.

| o. Die stelle mag stuffmo.                                           |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Urland                                                               |  |  |  |  |  |
| Schießübung                                                          |  |  |  |  |  |
| Einsadung nach Rußsand = 499 9. Tezember = 519                       |  |  |  |  |  |
| Abreise nach Petersburg = 500 10. Dezember = 522                     |  |  |  |  |  |
| Im ruffischen Extrazuge = 501 11. Dezember = 526                     |  |  |  |  |  |
| Ankunft                                                              |  |  |  |  |  |
| 6. Dezember. Meldungen und 13. Tezember 585                          |  |  |  |  |  |
| Bijiten                                                              |  |  |  |  |  |
| Raswod                                                               |  |  |  |  |  |
| Mach Gatschina                                                       |  |  |  |  |  |
| 7. Dezember. Bärenjagd = 509 17. Dezember 550                        |  |  |  |  |  |
| Frühstück                                                            |  |  |  |  |  |
| Wolfsjagd                                                            |  |  |  |  |  |
| 8. Dezember. Das Georgsfest = 516                                    |  |  |  |  |  |
| Schlußwort des Herausgebers                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                      |  |  |  |  |  |
| Unhang                                                               |  |  |  |  |  |
| Mamens und Sachverzeichnis 557                                       |  |  |  |  |  |
|                                                                      |  |  |  |  |  |
|                                                                      |  |  |  |  |  |
| Verzeichnis der Bilder und Karten.                                   |  |  |  |  |  |
| Bilder und Beilagen.                                                 |  |  |  |  |  |
| •                                                                    |  |  |  |  |  |
| Prinz Kraft zu Hohenlohe-Ingelfingen                                 |  |  |  |  |  |
| des Prof. Frenderg                                                   |  |  |  |  |  |
| Rachbildung eines eigenhändigen Schreibens Kaijer Bilhelms I. an den |  |  |  |  |  |
| Prinzen Kraft zu Hohenlohe-Ingelfingen                               |  |  |  |  |  |
| Fringen struft in Godenwegeringen                                    |  |  |  |  |  |
| Rarten.                                                              |  |  |  |  |  |
| (Am Schluß des Bandes.)                                              |  |  |  |  |  |
| 1. Überjichtsiftigge zum Kriege 1870 71.                             |  |  |  |  |  |
| 2. Schlacht bei Gravelotte—St. Privat am 18. August 1870.            |  |  |  |  |  |
| 3. Rechtsabmarich nach Sedan. Stellung am 31. Anguit abends.         |  |  |  |  |  |
| 4. Paris 1870/71.                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                      |  |  |  |  |  |
| Im Text.                                                             |  |  |  |  |  |
| Sfizzen zur Schlacht bei Sedan                                       |  |  |  |  |  |
| 78 (I . I . 6 . 6 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1                    |  |  |  |  |  |



# Elftes Buch.

# Der Krieg von 1870/71.







## Erster Teil.

### Von Berlin bis Paris.

#### 1. Mobilmadzung.

voilmachungsbesehl. In der Nacht vom 15. zum 16. Illi 1870 war der Besehl zur planmäßigen Mobilmachung des ganzen Heeres beim Generalkommando des Gardekorps eingetroffen, wie ich früher erwähnte.\*) Der 16. Inli ward als der erste Mobilmachungstag sestgesett. Die ersten Tage der Mobilmachung brachten nur Borbereitungsarbeiten für die Truppen. Ich benutzte den 16. Inli zu den Arbeiten, welche nötig waren, um die Schießübung abzubrechen und den Schießplatz aufzuräumen.

Roon. Im übrigen hatte ich am 16. nur noch die Verteilung der Offiziere für den Krieg an die General-Inspettion behufs Genehmigung einzureichen. Sierbei begann eine recht tragisch endende Episode. Ich nußte mich bei der Verteilung der Offiziere an die bestehenden Bestimmungen halten, und danach wurde der Hauptmann Bernhard v. Roon, Sohn des Kriegsministers, zum Chef einer Festungs-Kompagnie vorgeschlagen. Bei der Eröffnung des Reichstages am 19. Juli, der ich als General a la suite beizuwohnen hatte, trat der Kriegsminister mit Tränen in den Augen an mich heran und sagte mir, es sei sehr betrübend sür sein friegerisches Baterherz, daß sein Sohn schon wieder bei der Festungsartillerie zurückbleiben müsse. Das sei nun der dritte Krieg, den wir in sechs Jahren erlebten, und sein armer Junge solle immer untätig zu Hause bleiben. Ich sonnte dem Kriegsminister mit gutem Gewissen sage bleiben. Ich sonnte dem Kriegsminister mit gutem

<sup>&</sup>quot;) Bgl. III, Z. 404.

eine Ausnahme für seinen Sohn zu machen, und er den Plat erhielte, der ihm nach seiner Anciennität zukomme. Als ich von dieser Unter= redung nach meiner Wohnung kam, fand ich einen Befehl der General= Inspektion der Artillerie vor, eine andere Berteilung der Batterie- und Rompagnicchefstellen vorzuschlagen, und zwar nicht nach den bisherigen Bestimmungen, sondern nach der Geeignetheit und Ubung jeder ein= zelnen Persönlichkeit. Der Hauptmann v. Roon hatte sich nun bei der Festungsartillerie bisher fast gar keine Praxis erworben, dagegen eine Feldbatteric schon mit großer Sicherheit geführt und, von einer eisernen Ruhe und einem sehr scharfen Ange auf das günstigste unterstützt, sich besonders dadurch ausgezeichnet, daß er mit seiner Batteric auf dem Schiefplat am besten schoft. Ich mußte ihm also nach jener Verfügung eine Feldbatterie übergeben. Denselben Abend konnte ich noch, da die Entickeidungen jetzt immer umgehend erfolgten, dem besorgten Bater durch ein Billett Meldung von dieser Anderung der Bestimmung seines Sohnes machen. Er war sehr glücklich darüber. Der Hauptmann v. Roon führte seine Batterie mit großer Bravour in den Schlachten von St. Privat und Sedan. In dieser letteren aber traf ihn eine Chassepot= kngel in den Unterleib, und zwei Tage darauf starb er. Der Bater war untröstlich, denn er glaubte, seine Bitte habe mich lediglich bewogen, seinem Sohne diese Stellung zu geben, in der er seinen Tod sand. Ich fonnte ihn erst im November sehen und damit trösten, daß der Plat, den sein Sohn erhalten, unabhängig von den Bitten des Baters bestimmt sei.

Doppelmair. Im Laufe des 19. Juli suchte mich der russische Hauptmann Doppelmair auf. Dieser war erst vor kurzem Hauptmann geworden und in Berlin kommandiert, um die Geschütze von Krupp abzunehmen, die Rußland bestellt hatte. Der junge Mann teilte mir mit, daß Preußen sich zwar die Anwesenheit aller fremden Offiziere in der preußischen Armer verbeten habe, für Rußland aber im geheimen eine Ausnahme gemacht werden solle. Er habe Aussicht, vom Kaiser Alexander mit Genehmigung unseres Königs bei uns kommandiert zu werden, um dem Ariege beizuwohnen, und frage mich, ob es mir genehm sei, wenn er darum bitte, in meinem Gefolge den Krieg mitzumachen. Ich holte das Einverständnis des Prinzen August von Württemberg ein und gab gern meine Zustimmung. Dabei fragte mich Doppelmair, wieviel Zeit er zu seinen Vorbereitungen habe. Ich sagte ihm, er habe sehr viel Zeit, denn zehn Toge seien sehr viel Zeit. Ich ersuchte ihn nun, binnen zehn Tagen zu jeder Stunde bereit zu sein, um mit seinen Aferden und Effekten mit der Eisenbahn transportiert zu werden. Unglänbig lächelnd sah mich Toppelmair an und meinte, er kenne die Organisation der preußischen Armee auch und wisse, daß kein Armeekorps, geschweige denn das Gardekorps binnen zehn Tagen marschbereit sei; indessen er werde kertig sein. Ich zuckte mit den Achseln und sagte ihm, wenn er in zehn Tagen nicht bereit sei, so laufe er Gefahr, zu spät zu kommen.

Nach zehn Tagen teilte ich Toppelmair mit, er habe sich am nächsten Abend mit Sachen und Pferden auf dem Anhaltischen Bahnhofe einzu= sinden, heute, den 29., werde die 3. Fußabteilung bereits mit der Eisenbahn abreisen. Ter Russe schüttelte wieder mit dem Kopfe und sagte: "Ich glaube, Ihr Preußen, Ihr fömnt zaubern."\*)

Stimmung. Überhaupt machte die Ruhe und Sicherheit, mit der unsere Mobilmachung vor sich ging, einen imponierenden Gindruck auf die fremden Tiplomaten.

Vom 21. bis 25. Juli trafen die Augmentationsmannschaften in Berlin ein, und man sah hier und da in den Straßen von Berlin wohl einen Trupp von mehr oder weniger Landleuten, die, von Soldaten regelmäßig geführt, mit einem Effektenbündel in der Hand, wohl als Einberufene kenntlich waren. And sah man znweilen bedeutendere Pferdetransporte, als Händler sie zu bringen pflegen. Im übrigen aber sah Berlin äußerlich so friedlich aus, daß jemand, der die Zeitungen nicht gelesen, nicht hätte ahnen können, daß wir einen Krieg vor der Tür wußten. Alles ging seinen gewöhnlichen Gang. Ja, man sah weniger Truppen durch die Straßen marschieren als sonst, denn die Berliner Garnison war vollauf von früh bis abends in den Kasernen beschäftigt, und die Truppentransporte anderer Garnisonen, welche Berlin berührten, wurden mittels der Berbindungsbahn um Stadt herum weitergeschafft, den Bliden der Menge entzogen. Offiziere an einer öffentlichen Mittaastafel, wie an der Table d'hote der Hotels oder im großen Kasino speisten, da verkehrten sie auch weiter, wie bisher, als ob gar nichts im Werke sei, zur gewohnten Stunde. Nur sah man fast keinen Offizier mehr im Theater, auch blieben sie kürzere Beit nach dem Essen in den betreffenden Lokalen, denn sie hatten zu tuu.

Allmählich fehlte der eine oder der andere an dem gewohnten Tisch. Das fiel erst nicht auf, denn es fam ja vor, daß sie einer Einladung

<sup>\*)</sup> Der damalige Hauptmann v. Toppelmair war uach dem Kriege, ins zwischen zum Obersten befördert, zur russischen Botschaft in Berlin kommandiert und verunglückte hier tödlich durch einen Sturz mit dem Pferde am 27. Oftwoer 1871 in der Nähe des Zoologischen Gartens, wo ein Tenkstein an den lluglücksfall erinnert.

folgten, dis endlich alle sehlten, denn sie waren abmarschiert. Diese vornehme Anhe, mit der unsere Armee ihr Mobilmachungsgeschäft betrieb,
stand in einem angenehmen Gegensatzn dem entsehlichen Straßenstandal, von dem die Zeitungen aus Paris berichteten, und diesenigen
Diplomaten, die mir davon sprachen, wollten darin Borboten des Ersolges zu unseren Gunsten erblicken.

Wir in der Armee waren nicht so sest von unserem Siege überzengt. Wir machten uns im speziellen darauf gesaßt, im Ansang recht bedeutende Echecs zu erleiden, denn die französische Armee war noch vom Arimsfriege und vom italienischen Ariege her mit einem Nimbus umgeben, der in unseren Angen selbst durch unsere Siege von 1866 noch nicht ganz geschwunden war. Indessen wir vertrauten auf die geeinigte dentsche Araft, auf die Zahl der ausgebildeten Streiter, die unser Wehrssystem geliesert hatte, und das Endurteil nach allen Privatgesprächen über unsere Aussichten war immer das: "Zuletz siegen wir doch; wir müssen nur bei den ersten unglücklichen Schlägen den Mut nicht verslieren."

**Woltfe.** Am 16. Infi spielte der Telegraph auch in alle Himmelsrichtungen, um die entsernt von Berlin sich erholenden Spizen unserer Behörden zurückzurusen. Inzwischen war Moltke am 12. nachmittags auß seinem Kreisan zurückgekehrt. Zur gewohnten Stunde ritt er im Tiergarten spazieren, als ob gar nichts Besonderes im Berke sei. "Run, wie steht es Exzellenz", rief ihm ein nengieriger Bekannter aus dem Zivil in höchster Aufregung zu. "Run, gut!" "So, also Exzellenz meinen, daß —" — "daß heißt", unterbrach ihn Moltke, "ich meine die Sommersaat. Mit den Kartosseln bin ich anch zusrieden, aber daß Winterforn steht nicht besonders."

Bismark und Gortschakoff. Bismark sah ich aus Barzin zurückfehren. Er kam vom Stettiner Bahnhose und krenzte von der Neuen Wilhelmstraße her die Linden in dem Angenblicke, als der russische Kanzler, Fürst Gortschakoff, von Wildbad kommend, um nach Petersburg zu reisen, nach der letzten Nachtsahrt mittags eine Spaziersahrt nach dem Tiergarten machte. Die beiden Kanzler sahen sich, ließen die Wagen halten und tauschten einen Händedruck aus. Es war ein recht bemerkenswerter historischer Angenblick, den hier der Zusall schuf. Sie werden beide wohl noch denselben Tag mehr miteinander besprochen haben

**Prinz von Württemberg.** Den 18. Inli früh kehrte auch unser kommandierender General von Petersburg zurück und übernahm das Kommando seines Korps wieder.

Der Prinz von Württemberg war bereits an der Grenze in Endtfuhnen auf dem Bahnhofe durch einen Sängerchor empfangen worden, der ihm die Wacht am Rhein vortrug. Es war in der Tat wie ein Zauber, der dieses bis dahin noch wenig bekannte Lied im ganzen Deutschland wie mit einem Schlage bekannt werden ließ, denn als es in Ostpreußen dem Prinzen vorgesungen ward, waren noch nicht zwei Tage verstrichen, seit der König aus Ems zurückgekehrt war und die Mobilmachungsordre gegeben hatte.

Die jubelnden Offiziere. Schon während der Mobilmachungsarbeiten lernte ich den Obersten v. Scherbening\*) von seinen vortrefflichen Seiten kennen. Richts machte ihm irgend eine Schwierigkeit. Was er auch für einen Befehl erhielt, er nahm ihn mit Lächeln auf und führte ihn sofort aus. Da sollte das Regiment, weil die vom Lande gelieferten Pferde meist sehr schwach waren, tausend Stangenpferde in der Eile ankaufen. Er sagte: "sehr schön" und besorgte den Ankauf in wenigen Tagen, dann kam während des Ankaufs der Wunsch des General= fomniandos, er solle noch schnell einige hundert Pferde für den Train und einige hundert für das Pionier-Bataillon kaufen. Mit größter Bereitwilligkeit war er auch hierzu erbötig und leistete das Gewünschte. Er war von friih bis abends tätig, sah dabei rosig blühend aus und war von der besten Laune. Er schien eine große Freude über diesen Krieg zu haben.

Außer ihm jubelten einige Hauptleute am lautesten. Da war Hauptmann v. Dewitz, der seine Festungs-Kompagnie in Custrin zwar vortrefflich kommandierte, aber als alter reitender Artillerist doch in der Keldartillerie mehr heimisch war. Nach der Bestimmung, die Sindersin erlassen hatte, mußte ich ihm also eine Keldbatterie geben. Er jubelte, als er die 1. leichte übernahm. Dann konnte sich der elegante Hauptmann v. Niederstätter vor Freude über diesen Krieg gar nicht lassen, den er an der Spike der 2. leichten Batterie mitzumachen berufen war. Hauptmann v. Friederici-Steinmann, der im Frühjahr eine große Erbschaft gemacht und zu deren Verwaltung vorläufig ein halbes Jahr Urland genommen hatte, um nach Ablanf dieser Zeit voraussichtlich seinen Abschied zu erbitten, kehrte voller Frende von seinem Urlande zurück an die Spite seiner, der 3. leichten Batterie. Wie aber jubelte Bernhard v. Roon, als er die 5. schwere Batterie übernahm! Und gerade diese fröhlich und hoffmungsvoll in den Arieg ziehenden braven vier Offiziere

<sup>\*)</sup> Oberst v. Scherbening war an Stelle des Prinzen Hohenlohe seit 1868 Kommandeur des Garde-Feldartillerie-Regiments. Lgl. Hohenlohe, III, S. 378.

waren die ersten Opser der Gardeartillerie, welche die feindlichen Kugeln forderten.

Reichstag. Am 19. Inli fand die Eröffnung des telegraphisch zusammenberufenen Reichstages statt, welcher die Geldmittel zu dem Kriege bewilligen sollte, der uns aufgedrungen war. Diese Zeremonie war diesemal mehr als eine Zeremonie. Die Stimmung war sehr ernst und seierlich. Ein jedes Reichstagsmitglied erkannte die Größe der Gesahr an, die wir zu bestehen hatten, aber auch die Rotwendigkeit, ihr sesten Blicks ins Auge zu sehen. Der Enthusiasmus, mit dem der König empfangen ward, war so stürmisch, wie er wohl nicht leicht wieder vorstommen wird, und der Wille, die Mittel zu gewähren, einstimmig. Es war ein recht erhebender Anblick. Von da kehrte ich zu meinem täglichen Geschäft zurück, an die Speiche, die mir in dem großen Kade angewiesen war, welches jest die Geschicke der Nationen in Bewegung seken sollte.

Kriegsgliederung. Um 20. Juli trafen die Ordre de Bataille (Kriegsgliederung) und die Bestätigung der Feldstellen ein. Die allgemeine Ordre de Bataille bestimmte die Zuteilung der 1. Fußabteilung an die 1. Garde-Infanterie-Division, der 3. Fußabteilung an die 2. Garde-Infanterie-Division und der drei reitenden Batterien an die einzelnen drei Brigaden der Garde-Ravallerie-Division, die Korpsartillerie sollte aus der 2. Fußabteilung bestehen. Es hatte somit die Korpsartillerie nur vier Batterien. Dies widersprach allen Grundfätzen der Justruftion für die höheren Truppenführer und allen denen, die der König bei jedem Manöver über die Vereinigung einer entscheidenden Artilleriemasse ausgesprochen hatte, sowie allen Ideen, denen sich der Prinz von Württemberg bisher über eine Verwendung der Artillerie in Masse hingegeben hatte, um Entscheidendes zu erreichen, denn sie zer= splitterte die neunzig Geschütze des Korps in sechs Teile, drei zu vier Bat= terien und drei zu je einer Batterie. Alsbald ließ mich der Brinz durch den Chef des Stabes aufsuchen, der um meinen Rat fragte. Gegen die Ordre de Bataille ließ sich nichts machen, denn sie war vom Könige unterschrieben. Aber ich wies darauf hin, daß eine Nachtragsbestimmung eine Hintertür offen gelassen hatte. Da war nämlich gesagt, daß die Ordre de Bataille, wie sie der König genehmigt, im allgemeinen zu gelten habe, daß aber die kommandierenden Generale nach Bedarf jeden Tag in ihrer speziellen Truppeneinteilung davon abweichen könnten. Darauf fußend, schling ich dem Generalkommando vor, einen Befehl hin= zuzusetzen, wonach die drei reitenden Batterien bis auf weiteres bei der Rorpsartillerie zu verbleiben. und nur auf speziellen Befehl des kommandierenden Generals der Kavallerie-Division zugeteilt werden sollten. Der Pring gab diesen Befehl, und ich habe mich bei jedem Gefecht im Verlaufe des nun folgenden Krieges über diesen Besehl beglückwünscht, denn zu jeder größeren Aktion hatte ich eine imposante Korpsartillerie von zweiundvierzig Geschützen bei der Hand, welche da, wo der Hauptstoß erfolgen sollte, sich gleich im Anfang mit der betreffenden Divisionsartillerie zu der ungeheuren Artillerielinie von sechsundsechzig Kanonen vereinigte. Wenn aber die Kavallerie isoliert vorgeschoben wurde, gab ihr das Korps die drei reitenden Batterien mit, die sich somit verdoppelten, denn sie traten sowohl als die Artillerie der Kavallerie-Division als auch als Schlachtenartillerie auf. Wir werden sehen, wie sich dies im Verlaufe des Krieges leichter gestaltete, als man es in der Theorie für möglich halten sollte. Riemand war froher über meinen Ginfall als Oberst v. Scherbening und der Kommandeur der reitenden Artillerie, der Major Baron v. Buddenbrock.

Andienz beim kommandierenden General. In derselben Zeit hatte ich noch eine kleine unbedeutende, aber sehr komische Etikettendifferenz mit dem fommandierenden General. Offiziere, die ihn und den Chef des Generalstabes, den eben zum General beförderten Obersten v. Dannenberg, sowie mich kannten, hatten sich dahin geäußert, es sei ganz unmög= lich, daß wir drei uns im Laufe des Feldzuges vertragen könnten. Allerdings hatte ich 1866 während des Feldzuges Differenzen genug mit dem Generalkommando gehabt, die zuweilen so aussahen wie Streit mit diesen beiden Herren. Aber ich war ja jest berufen, täglich mit ihnen zu verkehren, und konnte den Unzuträglickkeiten, die mir 1866 das Leben schwer gemacht hatten, an der Onelle vorbengen. Jetzt sagte mir Dannenberg, der kommandierende General wundere sich, daß ich mich noch nicht bei ihm gemeldet. Ich war sehr erstaunt über diese Zumutung, denn ich hatte ja nichts zu melden. Ich war ja in meiner Stellung zu ihm geblieben, die ich seit mehr als zweieinhalb Jahren einnahm. Er wolle mich aber sprechen, hieß es. Ich meinte zwar, er könne mich ja holen lassen, nahm aber die Worte des Generals v. Dannenberg so au, als ob er mich befohlen, und ging zu ihm, aber nicht im Meldeanzuge, sondern nur im Dienstanzuge, und rechtfertigte mein Eintreten, da ich gleich vorgelassen ward, mit den Worten: "Euer Königliche Hoheit haben mich zu sprechen befohlen." Nun entwickelte sich eine spaßhafte Unterredung von lakonischer Kürze: "Wie steht's mit den Batterien?" "Sehr gut." "Na, das ist schön." "Wie geht die Mobilmachung?" mäßig, ohne die geringste Störung." "Bie find die Offiziere?" "Bor-

trefflich." "Na, das freut mich sehr." Darauf entließ mich der kommandierende General mit einem Sändedrud. Indem ich seine Sand festhielt, sagte ich ihm: "Ener Königliche Hoheit waren 1866 mit der Artillerie zufrieden. Was die Batterien aber jest leisten werden, soll alles Frühere in den Schatten stellen." Dem Prinzen mißsiel diese Zuversicht nicht. Ich hatte aber auch guten Grund dazu. Meine fünfzehn Batterien ichoffen vortrefflich, waren gut einererziert, taktisch geschult, und ich hatte doppelt jo viel Offiziere als 1866. Nie kann ein Führer mit größerer Zuversicht in seine Truppe in den Krieg gehen als ich da= Die Stabsoffiziere waren: Scherbening, der Held von Blumenau,\*) als Kommandeur der Korpsartillerie, mit den beiden ichneidigen Majors v. Arieger und v. Buddenbrock als Abteilungs= fommandeuren, bei der 1. Garde-Division Bychelberg, der dieselbe Abteilung schon 1866 mit Auszeichnung gesührt hatte, und bei der 2. Garde-Division mein alter Freund und Dutbruder Rheinbaben. Der lettere wurde zwar durch den Feldzug wahnsinnig, aber diese Krankheit brach erst beim Einzug in Berlin nach dem Kriege aus.

Diffiziereinteilung. Bei der Mobilmachung der Munitionstolonnen und der Verteilung der Ofsiziere machte ich einen glücklichen Griff, der im Laufe des Feldzuges von den nütlichsten Folgen war. Das Generalfommando überwies mir eine beträchtliche Anzahl von Reserveoffizieren der Garde-Ravallerie zur Dienstleistung für die Dauer des Krieges. Diese Herren fanden ihre natürliche Verwendung bei den Munitionskolonnen. Ich ließ nun die Mobilmachung der Munitionsfolonnen zunächst durch Offiziere der Artillerie aussiihren, denn die Reserveoffiziere der Kavallerie hatten keine Idee von dem, was dazu nötig war. Die mobilen Ko= lonnen besetzte ich derart, daß ich die Artilleriekolonnen den ältesten zur Batterie heranstehenden Hauptleuten dritter Klasse und Premierleut= nants der Artillerie übergab, die Infanteriekolonnen aber durch Reserve= offiziere der Kavallerie führen ließ, denn nachdem der Truppenkörper fertig formiert war, konnten diese Herren recht geeignet erachtet werden, ihn zu führen, da sie meist Gutsbesitzer waren, also mit Pferden, Be= schirrung und Behandlung der ausgedienten Bauern vertraut sein mußten. Die Hauptlente der Artillerie aber, welche Artillerie=Muni= tionsfolonnen führten, galten mir als Reserve für Verluste durch feind=

<sup>\*)</sup> Oberst v. Scherbening hatte sich im Gesecht von Blumenau, den 22. Juli 1866, als Kommandeur der Reserveartisserie besonders ausgezeichnet. Bgl. hierüber das Rähere in den "Tenkwürdigkeiten des Generals v. Fransech", S. 426, 434, 460. Bieleseld u. Leipzig 1901.

liche Angeln, denn wir umften auf harte Kämpfe gefaßt sein. fonnte ich in der Tat am Tage nach der verlustreichen Schlacht von St. Privat den empfindlichen Abgang an Batteriechefs auf dem Felde durch geeignete Artillericoffiziere derart ersetzen, daß nicht die geringste Störung in der Führung stattfand, indem ich die Kolonnenkommandeure zu Batteriechefs machte, und bei den Kolonnen hatten sich andere Ravallerieoffiziere wieder jo weit in deren Dienst orientiert, daß ich ihnen ihre Kührung anvertrauen konnte. Im Anfang waren die Herren von der Ravallerie wenig erfreut darüber, daß sie bei mir den Munitionskolonnen zugeteilt wurden. Sie hatten geglaubt, an der Spite von Batterien den Feind befämpfen zu können. Jett sollten sie Kuhrwerke führen. Später haben sie sich alle getröstet, denn sie sind fast alle ins Gefecht gekommen und haben für ihr Verhalten, das musterhaft war, das Eiserne Arenz erhalten. Dazu bildete diese Vereinigung von vornehmen, wohlhabenden Herren ein jo nettes Offizierforps, daß sie sich sehr wohl zusammen fühlten. Am spaßhaftesten war die Enttäuschung und nachherige Bernhigung bei einem Herrn v. S., der bei dem 2. Garde-Dragoner-Regiment sein Jahr gedient hatte und dann Reserveoffizier geworden war. Im Zivil hatte er den Rang eines Referendars oder Assertiefors. Als er sich meldete, sprach er die Bitte aus, lieber einer reitenden Batterie zugeteilt zu werden als einer Fuß-Batterie, da er Dragonerofsizier sei. Ich mußte ihm eröffnen, er werde den Munitions= folonnen beigegeben. Er erblagte, und ich glaubte, er werde vor mir umfallen vor Schreck. Ich tröftete ihn und versprach ihm, ihn ordentlich ins Fener zu bringen. Da er in seinem Beruf mit der Feder gut Beicheid wissen mußte, so machte ich ihn zum Adjutanten der Kolonnen-Abteilung, deren Kommandenr Hauptmann v. Heineceins, ein sehr schneidiger Offizier, war. Denn bei der Kolonnen-Abteilung sind behufs Nachlignidation der Minition viel schriftliche Arbeiten nötig. In der Schlacht von St. Privat waren beide bald an meiner Seite und trafen mit großer Todesverachtung die ersprießlichsten Maßregeln zur Verjorgung der fechtenden Truppen mit Munition. S. strahlte nach der Schlacht vor Freude, denn er hatte diesen großen Kampf von den übersichtlichsten Punkten aus gesehen, seine Tätigkeit war sehr anerkennenswert gewesen, und sein Pferd trug eine Bunde durch eine Chassepotkugel, die es unter ihm erhalten hatte, davon. Auch schmückte ihn das Eiserne Areuz bald darauf. "Nie will ich wieder anderswo den Arieg mitmachen als bei den Mimitionskolonnen", rief er begeistert.

Colomier. Zum Kommandeur der Artillerie der Zweiten Armee, beim Prinzen Friedrich Karl ward der Generallentnant v. Colomier ernannt, der bis jett Inspekteur in Koblenz gewesen war. So stand ich wieder unter den Befehlen meines alten Waffengefährten und Gönners. Ich hatte feine große Frende darüber, denn ich fürchtete, er werde mit seiner schon im Jahre 1866 ausgeübten Pedanterie bei der Anordnung der Munitions-Bestandsnachweisungen die Maßregeln hemmen, die ich getroffen.\*) Aber es gestaltete sich anders. Colomier kam in Berlin an und suchte mich bald auf. Er beschwerte sich bitter, daß er so plöglich in diese Stellung gekommen. Er sei ganz unvorbereitet und habe noch gar feine Anordnungen ausgearbeitet, die Artillerie dieser Armee betreffend. Deshalb fragte er mich, was ich denn in dieser Richtung getan. Ich teilte ihm meine Befehle mit und motivierte sie. Er ließ Abichrift nehmen, und lange nachher, als wir schon dem Feinde gegenüber= standen, tam von seiten der Zweiten Armee eine Instruction über das alles, welche im wesentlichen dasselbe anordnete, was ich befohlen. Es wäre zu spät gewesen, wenn es nicht vorher schon angeordnet gewesen wäre.

Mannschaften. Bom 21. bis 26. Jusi dauerte die Arbeit des Einstreffens der Angmentationsmannschaften und Pferde, der Berteilung und Einstleidung. Es ging alles so schnell, daß die Transporte nicht vorher angemeldet wurden. Manche recht großen Transporte von Manuschaften trasen mitten in der Nacht ein. Zu keiner Stunde war man sicher, daß nicht neue ankämen. Die Leute waren von der langen Eisenbahnsahrt meist sehr müde und hatten sich unterwegs weidlich durch Spiritussen gestärft. So kamen sie übermüdet an. Da mir das vom Jahre 1866 her bekannt war, so hatte ich Maßregeln vorgesehen, um etwaigen Unordnungen vorzubengen, die unter sotanen Umständen seicht zu Erzessen hätten sühren können. Ich ließ große Räume zu ehner Erde in der Kaserne am Kupfergraben freimachen — die Speisesäle der Mannschaften wurden mitbenutzt — und darin Strohlagerstätten einrichten, wo die Ankönnussinge sich erholen konnten.

Besichtigung der Batterien. Während wir mit dieser Arbeit besichäftigt waren, erhielt ich Besehl, die Mobilmachung derart zu leiten, daß eine Abteilung, und zwar die dritte Fuß-Abteilung, bereits vom 27. abends ab zur Berladung mit der 2. Garde-Division bereit sei. Diese Abteilung wurde also früher mit Mannschaften und Pferden vervollsständigt als die anderen, empfing ihre Munition, und ich besichtigte sie am 27. früh auf dem Schießplaße, in dessen Nähe sie kantonierte. Die Bersassung der Batterien überstieg meine kühnsten Erwartungen.

<sup>\*)</sup> Bgl. das Nähere über Colomier in Hohenlohe, III, S. 180.

Denselben Tag trasen die letzten Angmentationspferde ein, und am 28. Juli früh konnte ich melden, daß die Mobilmachung beendet sei. Es war der dreizehnte Mobilmachungstag. Der Transport der Truppen anderer Armeekorps nach dem Rheine zu hatte schon lange begonnen, denn diese hatten weniger Zeit zu ihrer Mobilmachung nötig, da sie in den Provinzen garnisonierten, aus denen sie ihre Mannschaften und Pserde erhielten. Stunde auf Stunde solgten sich die Transportzüge, welche die Truppen nach dem Rheine zu sührten. Tag sür Tag erwarteten wir, von dem Einbruch des Feindes zu hören. Aber er rührte sich nicht und ließ uns, obgleich er seit dem 19. Juli den Krieg erklärt hatte, Zeit, unsere Mobilmachung zu beenden. Was uns zeht flar ist, daß nämlich der Feind noch gar nicht kriegsbereit war, als er uns den Krieg erklärte, das wollte damals kein Mensch glanden.

Am 28. und 29. Juli besichtigte ich die übrigen Batterien nach Beendigung ihrer Mobilmachung, und am 29. Juli nachmittags begann der Transport der 2. Garde-Division mit der 3. Fuß-Abteilung meiner Artillerie. Jeder Truppenteil erhielt nun den Besehl der Stunde und des Bahnhofs, wo er sich einsinden sollte. Alles übrige blieb geheim; die ganze Transportdisposition behielt der Generalstab für sich, und niemand wußte, wohin er suhr. Nur das wußte jeder, daß man lange Zeit auf keine Lebensmittel zu rechnen hatte, denn es mußten Vorräte für Mann und Pferd auf siinf Tage mitgeschafst werden, was seine großen Schwierigkeiten hatte.

Mein Vater in Berlin. In diesen Tagen hatte ich die Frende, meinen Vater noch in Berlin zu sehen. In dem Augenblick, als ich die Nachricht erhielt, daß er im Gasthofe sei, besiel mich erst ein nicht geringer Schreck. Ich wußte, daß alle Eisenbahnzüge dem Privatverkehr verschlossen waren, denn unaufhörlich rollten Truppentransporte, Reservisten- und Landwehrtransporte, Pferdetransporte, hin und her. Es gab kein Betriebsmaterial für den Privatverkehr. Nur mit viel Aufenthalt, Um= ständen und Anstrengungen konnte man reisen. Daß der im vierundsich= zigsten Jahre stehende frankliche Herr solchen Mühseligkeiten in der herrschenden Julihike gewachsen sei, glaubte ich nicht. Ich eilte alsbald er= schreckt nach dem Gasthofe, um zu sehen, ob er nicht erkrankt sei. Aber er war sehr vergniigt, und lachend meinte er, "soviel Kräfte werde ich doch noch haben, um meine Jungens zu sehen, die gegen die Franzosen gehen". Auch er war der Ansicht, wir würden zuerst Schläge friegen, aber zuletzt siegen. Übrigens war er lange nicht so niedergeschlagen als vor dem Kriege von 1866, denn dieser jetzige Krieg war ganz nach seinem

Geschmaat; war er doch selbst vor fünfundfünzig Jahren eben dahin marschiert und sah deshalb seine Söhne gern zu demselben Zwecke ausziehen. Ich war sehr froh, ihn so guter Lanne zu sehen, und dies erleichterte mir den Abmarsch noch sast ebenso wie das Vertrauen, das ich zu meinen Vatterien gewonnen hatte. Noch konnte ich einige Tage mit ihm im Gasthose zu Mittag speisen. Es war recht amissant da im Hotel du Nord an der Table d'hote. Gines Tages sas da mit einem Male Fransecky,\*) der kommandierende General des II. Korps, dann Cfsziere des I. Korps aus Königsberg. Wo kamen sie her? Ja, ihre Truppen standen auf den Törfern in der Umgegend von Verlin und sollten bald weiterreisen!

Verladungsbeiehl. Das Generalfommando des Gardeforps — ich mit meinem Stabe darunter — erhielt Besehl, am 30. Juli, abends zehn Uhr, auf dem Anhalter Bahnhose zur Berladung bereit zu sein. Bon meinen Munitionsfolonnen erhielt die zweite Staffel, die letzten sechs Kolonnen, Besehl, nicht in Berlin, sondern am 6. August in Wittenberg verladen zu werden, wohin sie marschieren sollte. Das war eine sehr verständige Maßregel, die man künstig auf alle Truppen ausdehnen sollte. Eine eben mobilgemachte Truppe mit neuen Pserden und, was bei der Insanterie am wichtigsten ist, mit ganz neuen Stieseln ist noch gar nicht recht friegsbrauchbar, ehe sie nicht einige übungsmärsche gemacht hat. Kommt sie aus der Garnison auf die Bahn, fährt sie zwei Tage und zwei Nächte, so schwellen die Füße an, und schließen sich an den Eisenbahntransport Kriegsoperationen an, so hat man durch die neuen Stiesel bald Fußkranke.

Dffizierhaudel. She ich mich in meiner Erzählung auf die Eisenbahn und in den Arieg begebe, will ich noch einige fleine Details erzählen, die teils lehrreich, teils amüsant sind. In betreff der Anzuahme von Offizieren, die bereits verabschiedet waren, hatten die höheren Bestimmungen uns, vorbehaltlich der Bestätigung der Feldstellen, ziemlich freie Hand gelassen. Da entstand nicht ein Stavenhandel, sondern ein Offizier a. D.-Handel. Es trat ein Herr in Zivil an mich heran und fragte mich, ob ich ihn für die Daner des Arieges verwenden wolle. "Ihr Name?" fragte ich. "Schultze." "Im! Weit verbreitete zahlreiche Familie. Haben Sie gedient?" "Ich war Hauptmann der Artillerie." "Wo standen Sie zulest?" "Bei der Fenerwerfs-Abteilung in Spandau." "Sind Sie der Kulver-Schultze, der das braune Kulver

<sup>\*)</sup> Bgl. über diese Tage auch die erwähnten Tenkwürdigkeiten Franseckus, 3. 482 ff.

machte?" "Derselbe." "Wollen Sie eine Munitionstolonne der Artillerie führen?" "Ich wollte eben gerade darum bitten." Ich schlug mit Freuden ein. Es war ein Offizier vom besten Ruf. Er hatte Erfindungen gemacht, den Abschied genommen, um mit seinen Erfindungen reich zu werden, sie waren nicht geglückt, er aber bankrott. Daß er tüchtig war für den Krieg, wußte ich. Ich gab ihn ein. Auf Parole rief der General= leutnant v. Schwart den General v. Billow und mich zusammen. Für den Frieden war nämlich Schwart, für den Arieg Colomier mein Inspektenr. Oft erhielt ich von beiden widersprechende Besehle. Ich befolgte dann diejenigen, die mir zusagten. Es war ihm aufgefallen, daß jowohl Bülow für die 3. Artillerie-Brigade als auch ich für die Garde einen Hauptmann Schultze aus dem Jnaktivitätsverhältnis zum Kom= mandeur einer Munitionskolonne vorgeschlagen hatten, und Schwart wollte erst nachfragen, ob wir nicht jeder auf denselben rechneten. "Meiner ist der braune Pulver-Schulte," sagte ich. "Das ist meiner auch," rief Billow, und richtig, Herr Pulver-Schulte hatte gedacht: "Doppelt reißt nicht" und sich bei zwei verschiedenen Truppenförpern engagiert, um sicher mitzukommen. Wir hätten ihn also beinahe ent= zwei gerissen. Aber ich gab nach und trat ihn an Bülow ab. Ich fand Erjap. Ein fleines vertrochnet und grimmig aussehendes Männchen, nicht gerade luxuriös gekleidet, trat an mich heran und fragte mich, ob ich ihn gebrauchen könne. "Wo dienten Sie?" "Bei der 1. Artilleric= Brigade als Premierleutnant." "Gingen Sie wegen Invalidität ab?" "Warum denn?" "Weil ich eine Heirat eingehen wollte, mit der das Offizierkorps nicht einverstanden war." "Sie sind also Familienvater?" "Nein! Ich bin unvermählt geblieben." "Verstehe das, wer da will," dachte ich mir im stillen, denn das griesgrämige Gesicht zeigte jest noch Kummerfalten dazu und bewies mir dadurch, daß ich eine corde sensible angeschlagen hatte. Seine Papiere waren in Ordnung, seine Zeugnisse aus dem aktiven Dienste vortrefflich; er war sehr erfreut, eine Artillerie-Munitionstolonne führen zu sollen, und ich aab ihn dazu ein, nicht ohne einiges Bedenken wegen des allzu mürrischen Ausschens.

Was seine Leistungen im Ariege anbetrifft, so werde ich im Laufe der Erzählung darauf zurücksommen, wie er der erste Offizier unter den Munitionskolonnen war, für den ich das Eiserne Arenz erbitten mußte. Zett aber will ich noch von seinem mürrischen Wesen erzählen. Anfangs war es dem armen alten R. unter den vornehmen und reichen jüngeren Rittergutsbesitzern, Reserveoffizieren der Gardekavallerie, recht unheimslich. Er wechselte mit keinem ein Wort, das der Dienst nicht ersorderte. Bei näherer Bekanntschaft muß er gesprächiger geworden sein. Während

der Einschließung von Paris lag die Munitionsfolonnen-Abteilung zusammen. Das Lissierforps hatte sich ein Kasino improvisiert, aß gemeinschaftlich und verbrachte die Abende zusammen. Papa R., wie er allgemein genannt wurde, leitete das Ganze und schalt den, der zu spät fam usw., und alle liebten ihn und gehorchten ihm. Immer hieß es da: "Papa R.! Papa R.!" Er lachte nie, aber er kommandierte die andern, obwohl er an Patent der Jüngste war. Nur selten verzog ein Schmunzeln das grießgräntige Gesicht zu einer komischen Maske. Es ging ihm schlecht im Frieden, dem armen Mann. Er hatte mit Not zu kämpsen. Die Existenz während des Krieges war ein Sonnenblid des Keichtums und Wohlsebens in sein entbehrungsreiches Leben.

Persönliche Mobilmachung. Weine persönliche Mobilmachung machte mir nicht viel Sorge. Meine Pserde waren alle kriegsbrauchbar. Ich kauste noch eins für meinen Tiener, d. h. ich ließ es ihn kausen. Er hat einen guten Handel gemacht, denn nach dem Kriege erhielt ich noch mehr dassir, als ich gegeben hatte. Dann beschaffte ich einen Wagen für meine Effekten und die meines Stabes. Ich ließ mich bereden, dies durch den Regimenkssattler besorgen zu lassen, der, von seinen vielseitigen Berbindungen unterstützt, eine Art von Handel damit trieb. Daß er mich gründlich betrog und mir einen verbrauchten Wagen anschmierte, sollte ich bald zu meinem Schrecken bemerken.

Mein Stab bestand aus dem ersten Adjutanten, dem bisherigen Brigadeadjutanten Premierlentnant Braumüller, dem zweiten Adjutanten, dem bisherigen Fenerwersslentnant der Brigade Schondleutnant Clauson v. Kaas, dem mir attachierten russischen Sauptmann v. Doppelmair, zwei Schreibern, und wir waren mit Ordonnanzen, Dienern und Trainsoldaten: 1 General, 3 Ofsiziere, 2 Unterossiziere, 12 Mann und 21 Pserde. Dieser Stab rückte also am 30. Juli abends auf den Anshalter Bahnhof, wo wir um zehn Uhr verladen werden sollten.

Mittags hatte ich noch mit meinem Bater im Hotel du Nord gegessen. General v. Fransecky und mein Bruder Friedrich Wilhelm, der die 3. Garde-Ulanen fommandierte, aßen ebenfalls daselbst.

#### 2. Von Berlin bis zur Grenze.

30. Juli bis 1. August. Berlin—Mannheim. Auf dem Bahnhofe erhielten wir das Fahrtableau für unseren Zug, auf dem außer dem Generalkommando noch, wenn ich nicht irre, ein Bataillon verladen werden sollte. Dieses Fahrtableau war bis dahin in das undurchdring-

lichite Geheimnis gehüllt gewesen. Von allen anderen Transporten aber erfuhren wir gar nichts. Unser Ziel war Homburg in der Pfalz, unweit Saarbrücken. Tas Fabrtablean enthielt alle Stationen, im besonderen diejenigen, wo für die Truppen Frühstiick, Mittag und Abendseisen bereit gestellt war.

Ter Beginn war nicht viel versprechend. Wenige hundert Schritt vor dem Bahnhose hatte ein Zusammenstoß stattgesunden, und zwei leere Transportwagen lagen auf den Schienen. Unsere Absahrt konnte nicht stattsinden, und es danerte bis den andern Morgen um sünseinhalb Uhr, ehe das Gleis frei wurde. Wer abergläubisch gewesen wäre, der hätte darin eine üble Borbedentung erblickt. Aber der preußische Offizier kennt keine üblen Borbedentungen, wenn er in den Krieg zieht. "Die Woche sängt gut an", sagte der Mörder, als er am Montag das Schafott besteigen nußte. Ties wurde lachend erzählt, und die Racht verging unter langweiligem Warten, das mitunter durch erheiternde Scherze unterbrochen ward.

Es hatten sich Gerüchte von einem Vorgeben der Franzosen auf Saarbrücken verbreitet, aber nicht bestätigt. Wir fürchteten nur, zu spät zu kommen und die Abteilungen an der Grenze nicht unterstüßen zu können, denn die rätselhafte Untätigkeit des Feindes dauerte nun schon zwölf Tage seit seiner Kriegserklärung.

Viel bedenklicher war uns das Nächste, nämlich die Anhäufung von Truppen auf dem Plat am Bahnhof. Die Transporte sollten sich mit Intervallen von einer Stunde folgen. So kam also jede Stunde ein neues Echelon an, 1½ Bataillon oder 1¼ Eskadron oder 1 Feldbatterie. Alles marschierte auf dem Plate auf und wartete dort die Nacht hindurch. Es konnte nicht verhindert werden, daß sich einzelne Leute in benachbarte Lokale stahlen, um sogenannte Erfrischungen zu kaufen, mit denen sie sich mehr erhitzten als erfrischten, und es mußten itrenge Maßregeln ersarissen werden, um Ansschreitungen vorzubengen.

Endlich wurde das Signal zum Einsteigen gegeben, und wir setzen uns am 31. Juli früh in Bewegung. Unsere Reisegesellschaft erhielt noch einen Zuwachs durch den General v. Tiedemann, der Generals Etappeninspekteur der Tritten Armee geworden war, und durch einen Literaten Andolph Lindan, der sich dem Generalkommando des Gardesforps auschloß, um diesenigen Mitteilungen an die verschiedenen heimatslichen Blätter zu schreiben, welche das Generalkommando genehmigen würde. Anderweitige Mitteilungen an die Tagespresse der Heimat waren verboten. Dieser Mann hatte ein eigentümliches Leben hinter sich. Als deutscher Schulamtskandidat ohne Aussicht auf Anstellung war er nach

Sübfranfreich gegangen, um sich sein Leben durch Unterrickt in der deutschen Sprache zu fristen. Dort lernte er so gut französisch, daß er mehrere Jahre die Stelle eines französischen Konsuls in Yokohama ausfüllen konnte. Er ward dann Bertreter eines der ersten amerikanischen Handlungshäuser. Nach zehnjährigem Aufenthalt in Japan kehrte er nach Paris zurück, wo er seit einem Jahre sein wohlerworbenes Bermögen zu genießen begonnen hatte, als ihm jetzt der plötzlich ausbrechende Krieg sein Vaterlandsgesühl zum Biedererwachen brachte. Somit war er nach Berlin geeilt und hatte in uneigennützigster Beise Kopf, Arme und Feder zur Versigung des bedrohten Baterlandes gestellt. Die Literaten sind, wie alle Zuschaner und sonstigen "Schlachtenbummler", in der kämpsens den Truppe nicht gern gesehen und begegnen scheelen Blicken. So ging es Lindan ansangs auch. Aber sein taktvolles und bescheidenes Betragen, sein kaltes Blut in allen Gesechten gewannen ihm bald die Zuneigung aller, mit denen er verkehrte.

Unser langsamer Ing — Misitärtransportzüge bewegen sich in der Regel nicht schneller als Güterzüge — sieß uns Zeit, uns gegenseitig tennen zu sernen. Im allgemeinen ersebten wir nichts besonders Besmerkenswertes.

Mur eins war sehr komisch. Nach den Fahrtdispositionen hatten wir auf dieser Station Friihstiick, auf jener Mittag, wieder auf einer anderen Abendessen zu erwarten und den entsprechenden Aufenthalt inne-Nun war aber unser Zug statt abends zehn Uhr, den andern Morgen fünseinviertel Uhr abgesahren. Die Folge davon war, daß wir unsere Stationen behnfs Innehaltung der Mahlzeiten fiebeneinviertel Stunden zu spät erreichten. Da aßen wir also unser erstes Frühstück nachmittags, unser Mittagessen spät abends. Am meisten Gelächter erregte es aber, wenn früh sechs Uhr gerufen wurde: "Station für Abendbrot!" Wir Cffiziere kauften uns für unser Geld, was wir genießen wollten, und da fam es nicht so sehr darauf an, ob wir es Mittagbrot, Sonper oder Tejenner nennen sollten. Aber für die Mannschaft war das Essen bestellt und bereitet, und es wartete siebeneinhalb Stunden, war also nicht besser geworden. Das Ungliick war aber auch nicht so groß, als es nach der Erzählung scheint, denn auf allen Stationen, wo wir hielten, war der Zug von Patrioten umschwärmt, die Erfrischungen aller Art an die Truppen umsonst verteilten. Da litt niemand Not. Im Gegenteil, der Überfluß war unliebsam, und die Gemüter wurden während der Jahrt immer erhibter, denn die Erfrischungen beftanden in Wein, Bier und Branntwein. Zulett baten wir die opfer= willigen Landsteute, unseren Soldaten gar nichts mehr zu geben, damit

die Ordnung aufrecht erhalten werden könne. Rach einiger Zeit stimmte auch in anderer Richtung das Fahrtableau nicht mehr. Es wurden nicht mur die Zeit, sondern auch die Stationen für die Eisenbahn nicht innegehalten. Wir hielten an Stationen, die es an der für uns anfangs vorgeschriebenen Linie gar nicht gab. Wir schüttelten die Röpfe, mußten uns aber dem Lokomotivführer überlassen. Die Sache hatte, wie wir später ersuhren, folgende Bewandtnis. Durch die Verspätung unserer Abfahrt hätten wir auf unserer Linie Störung mit anderen Transporten Die Eisenbahn-Abteilung des Generalstabes hatte daher von Berlin aus, wie eine Arcuzspinne im Versted die Faden in der Sand haltend, unseren Zug auf eine andere Linie übergeleitet. So berührten wir zwar Halle, Nordhausen, aber dann Kassel und Gießen, statt Bebra-Hanan. Am 1. August früh hielt der Zug auf freiem Felde in der Rähe von einer Reihe eben errichteter Bretterbuden. Die Station wurde Frankfurt a. M. genannt. Erstaunt sahen wir uns um, denn man ent= deckte nichts von der alten freien Reichsstadt. Aber eine Anzahl elegant gekleideter Herren, trot der frühen Morgenstunde im schwarzen Frack, weißer Krawatte und weißen Glacehandschuhen, traten an die Türen der Conpes und baten uns, zu frühstücken. Es waren feine Kellner, sondern Herren aus der vornehmsten Börsenaristofratie. Das Frühstück war opulent und umsonst. Der seit vier Jahren zur Schau getragene Widerwille der Frankfurter gegen uns war angesichts der französischen Gesahr geschwunden und hatte einer freudigen Opserwilligkeit und Gastfreundichaft Plas gemacht.

Von Frankfurt ging es langsam weiter, aber über die Mainbrücke nach Siden. Lachend meinten wir, der Lokomotivführer müsse den rechten Weg versehlt haben, denn ein Blick auf die Gisenbahnkarte lehrte, daß man dort nicht nach Homburg in der Pfalz fährt.

Abends hielt der Zug in Mannheim, und wir wurden belehrt, daß wir das Ziel unserer Reise erreicht hätten. Die vorausgesandten Duartiermacher erwarteten uns am Bahnhose und hatten in Mannheim Duartier gemacht. Sie meldeten, daß auch sie unterwegs anders gesührt worden seien und in Mannheim telegraphisch Besehl erhalten hätten, dort und nicht in Homburg Duartier zu machen.

Nach der Ankunft in Mannheim erfuhr das Generalkommando den Grund der Beränderung. Die Erkundungen an der Greuze hatten ersgeben, daß sich französische Massen auf Saarbrücken bewegten, und daß sich der Kaiser Napoleon dabei befand. Es ward im Generalsstabe für untunsich gehalten, die Eisenbahnzüge dis Homburg zu instrazdieren, solange nicht genügende Massen an der Greuze versammelt

wären, um den Teind zu verhindern, während der Transporte soweit vorzurücken und etwa gar die einzelnen Transporte in Empfang zu nehmen und zu veruichten. Deshalb mußte das Gardeforps zumächt seine Truppen hinter dem Rhein von Mannheim dis Worms ausladen und erst dann mit Fußmarsch vorrücken, wenn es starf genug ward, um einem ersten Anprall zu begegnen, während gleichzeitig die übrigen Armeeforps von Mainz, ebenso von Trier vorrücken. Die noch später aus Berlin abgehenden Transporte endigten dann immer weiter vorswärts, je nachdem wir vormarschiert waren.\*)

Die Sicherheit, mit der alles geleitet ward, imponierte uns. Dbsgleich auf jeder Linic täglich achtzehn Transporte nach Westen rollten, und obgleich sechs bis acht Linien gleichmäßig im Auge behalten werden mußten, ist auch nicht eine einzige Verwirrung oder ein Verschen vorsgekommen. Selbst an die Quartiermacher der einzelnen Transporte war gedacht worden, und so empsingen sie uns denn auf dem Bahnhofe und übergaben einem jeden sein Einquartierungsbillett.

Tennoch waren wir alle nicht in der rosigsten Stimmung. Werzweimal vierundzwanzig Stunden auf der Eisenbahn zugebracht hat, fommt in der Regel in einem gewissen Zustand der Erregung und Abspannung zugleich mit benommenem Kopf und in ärgerlicher Stimmung an. Weit anstrengender als eine Fahrt im Schnellzuge ist eine solche im Militärtransportzuge. Die Fahrt geht langsam und langweisig. Die langen Laszüge stoßen und rucken viel heftiger als die glatt lausenden Schnellzüge. Die Ausenhalte sind unbestimmt in der Zeit und können oft nicht genan innegehalten werden, so daß die Unmöglichseit, sich mit seinen Lebensbedürsnissen einzurichten, die Ermiädung durch die Reise weisentlich erhöht. Der Ansanz, das Warten auf dem Bahnhof in Berlin während der ersten Nacht, hatte schon unseren Humor auf eine harte Probe gestellt und ein gut Teil davon absorbiert. Es war also im ganzen Generalsonmando beim Ansonmen in Mannheim die üble Laune wesents lich vorherrschend.

Tie Chartiermacher waren nicht sehr gewandt gewesen. Wir Ofsiziere des Generalkommandos waren in einem Gasthose einquartiert. Die Pferde kamen am äußersten Ende der Stadt unter, die Trainsoldaten am anderen Ende. Tiese Trainsoldaten waren vom 2. Garde-Dragoner-Regiment gestellt. Es waren diesjährige Rekruten, ohne genügende

<sup>\*)</sup> Über diese Verlegung der Endpunkte für die Ausschiffung der Truppen val. Der deutschefranzösische Krieg 1870 71. Redigiert von der kriegsgeschichtlichen Abteilung des Großen Generalstabes, I, Z. 102 ff.

misitärische Ersahrung und Zucht. Sie behandelten zunächst den Krieg als Mittel, sich zu amissieren. Daß sie nach den auf allen Stationen ihnen so reichlich zugesteckten Lebensmitteln aller Art in Mannheim ganz trunken ankamen, darf nicht wundernehmen. Den andern Morgen mußten sie erst mit vieler Mühe in den einzelnen Duartieren gesucht und geweckt werden, damit nusere Pferde Futter erhielten.

- 2. Angust. Die Nachricht aus dem Hauptquartier des Prinzen Friedrich Karl, daß dieser seinen Stab mit Helm marschieren lasse, machte alles schlechter Lanne, denn der Prinz von Württemberg ordnete nun dasselbe anch sier seinen Stab an, und es war keine erfreuliche Aussicht, in bevorstehender Sitze austrengende Ritte mit dem Helme auf dem Kopfe machen zu sollen. Die Nachricht erwies sich aber als salsch, und wir ritten in Mütze.
- 3. Angust. Dürtheim. Der Besehl, am 3. August nach Dürtheim marschieren zu müssen, war uns nicht unwillfommen. Sobald alles unterwegs war, wurden wir auch alle wieder guter Laune. Der Marsch war nicht anstrengend. Alle Truppen des Korps, die schon angekommen waren, marschierten ebenfalls nach vorwärts, die anderen Korps der Zweiten Armee rechts von uns.

Noch begingen viele unserer Trainsoldaten Unordnungen. Hauptmann v. Trotha, der Kommandant des Hauptquartiers, erhielt Beschl zu energischen Maßregeln und ließ nachmittags im Garten, während eine Regimentsmusst spielte, einen Teil dieser Schlingel an Bäumen anbinden.\*) Tas half.

Wir hörten von dem Gesecht, das gestern bei Saarbriiden stattgestunden, und wobei ein ganzes französisches Armeeforps ein preußisches Bataillon zum Rückzug genötigt hatte.\*\*) Dann hatten die Franzosen Saarbriiden in Brand geschossen (eine offene unverteidigte Stadt), aber nicht gewagt, sie zu betreten. Bei diesem Gesecht, das in Paris als ein glänzender Sieg geseiert wurde, hatte sich Napoleons Sohn mit Ruhm bedeckt! Er hatte eine Kanone gerichtet, als der Feind schon sort war! Nachdem somit endlich die seindliche Armee ihren Bormarsch angetreten hatte, erwartete man unserseits, daß sie in Bewegung vorswärts bleiben werde, und wir könnten nicht darauf rechnen, unsere Armee

<sup>\*)</sup> Ta Urreststrasen im Ariege oft nicht aussührbar sind, so sand statt dessen meistens das Aubinden an Bänmen statt.

<sup>\*\*)</sup> Es war das II. Bataillon Hohenzollernschen Küstlier-Regiments Ar. 40, das 14 Tage lang mit Teilen des Ulanen-Regiments Ar. 7 bei Saarbrücken drei französischen Armeeforps gegensbergestanden batte.

weiter vorwärts zu vereinigen als in der hijtorischen Stellung von Kaiserslautern in der Pfalz.

Es murde uns dieser Ort daher als das Marschziel des nächsten Tages bezeichnet. Ter Name dieses Schlachtfeldes erfreute mich sehr. Hatte sich doch dort vor mehr als fünfundsiebzig Jahren mein Großvater hohen Ruhm erworben.

In Türtheim war der Wirt des Gasthoss von einer flassischen Unverschämtheit. Er machte eine folossale Rechnung für die Unterfunft, während er doch für unsere Ansnahme die ausreichende Eutschädigung für Einquartierung erhielt. Der Prinz von Wittemberg war sehr erregt darüber. Er beruhigte sich aber, als man ihm vorstellte, er brauche ja nur die Rechnung einsach nicht zu zahlen. So geschah es auch.

Wir erhiclten vom Armeefommando die Einteilung und Stärfe der französischen Armee sowie ihre Verteilung mitgeteilt. Einzelheiten fehlten noch, aber im großen und ganzen hat sie sich doch als richtig bewährt. Es fehlte zwar noch manche Einteilung von Regimentern und Brigaden. Tarüber sollte der erste Zusammenstoß mit dem Feinde Klarsheit verschaffen, und es ward Veschl gegeben, die Gesangenen gut außzusfragen. Lindan, der französisch sprach wie ein Franzose, ward damit beauftragt, und zwei Ofsiziere sollten die gewonnenen Nachrichten misistärisch zusammenstellen.

4. August. Kaiserslautern. Der Marsch nach Kaiserslautern war sehr anstrengend. Die Entsernung betrug fünf deutsche Meilen. Aber es war weniger die Entsernung als die Witterung, welche den Marsch recht beschwerlich für die Truppen machte. Es wechselte ein seiner Regen mit Sonnenschein bei einer recht schwülen Temperatur. Kein Lüstchen regte sich, und die Sitze lag schwül und bleiern in den gewundenen, engen Tälern des Hardschirges, die wir entlang marschierten. Die Insanterie hatte ihre neuen Stiesel noch nicht ausgetreten, und die von der achtundvierzigstündigen Eisenbahnsahrt augeschwollenen Füße schmerzten, dadurch die Ermiidung und Erhitzung des Gehirns vermehrend.

Daß unter solchen Umständen auf eine strenge Marschordnung von den Kommandeuren gehalten wurde, ist wohl begründet. Aber diese Marschordnung nußte derart eingerichtet werden, daß die Truppen das durch erleichtert wurden. Statt dessen gab es Bataillone, ja ganze Regismenter, die feine andere Ordnung fannten als den Kus: "Rechts ran, dicht auf, Tritt gesaßt!" Das ist barer Unsinn und ruiniert die Truppe. Man ung doppelten Gliederabstand, lose Fühlung, große Kompagnies und Bataillonsabstände, häusige Ruhepausen und häusiges Wassertrinken

anordnen. Wo dies geschah, da lief der Marsch ganz gut ab. Aber es gab Truppen, die in dem sogenannten "strammen Marschieren" zu glänzen suchten. Bei solchen Truppen sielen die Soldaten um wie die Fliegen, und es war bezeichnend, daß von einzelnen Regimentern Marode die Straßengräben süllten, während von anderen Regimentern sein Mann zurücklieb. Der kommandierende General hielt sich mit Recht an die Kommandenre und verwies ihnen ihre sehlerhaften Anordsungen, wodurch ihre Truppen ruiniert würden. Er war in seinen Rügen immer sehr gehalten und ruhig.

Wiederholt ward er ungnädig, daß trot aller Erinnerungen und Besehle nicht darauf gehalten ward, die rechte Seite der Straße inne-, die linke freiznhalten, und daß nur seitwärts der Straße geruht und die Gewehre zusammengesetzt werden dürfen.

Bei diesem Marsche wie allen folgenden machte ich die Bemerkung, daß der Vorgesette, der eine große Truppenmasse kommandiert, solange an dem Marschtage kein Zusammenstoß mit dem Feinde zu erwarten ist, am besten tut, wenn er spät aufbricht und von hinten an seiner Truppe vorbei in schneller Gangart an die Tete reitet. Biele Vorgesetzte reiten mit den ersten Truppen an und lassen im Laufe des Marsches ihre Truppen an jich vorbeimarschieren. Solange sie vorn reiten, sehen sie nicht, ob hinter ihnen alles in Ordnung ift. Laffen fie vorbeimarschieren, dann wird "Richt Euch!" kommandiert, und dann ist gewiß alles in Ordnung. Wenn jie aber mit den Letten ausmarschieren und dann an die Spitze galop= pieren, dann weiß die Truppe nicht, wann sie tommen, und sie können alle Unordnungen sehen und abstellen. Außerdem strengen sie sich dabei persönlich am wenigsten an und können, bei spätem Anfbruch, vor demselben noch manche Geschäfte erledigen. Manche höhere Führer sahren von einem Quartier zum anderen. Armeekommandeure werden dies sehr oft, Korpstommandeure zuweilen nicht vermeiden fönnen, wenn die Quartiere zu weit auseinanderliegen, denn es kommt vor, daß zwingende Gründe sie einen Zag länger an einem Ort fesseln, während die Truppen ichon marichieren. Aber in der Regel ist es besser, wenn auch die höheren Führer reiten und auf dem Marsche wenigstens einen Teil der Truppen sehen und von ihnen gesehen werden.

Alls ich in Kaiserslautern ankam und mein Quartier suchte, da sah ich zu meinem nicht geringen Erstaunen eine Munitionskolonne marschieren. Es war meine erste Munitionskolonne erster Staffel. Bußte ich doch, daß sie erst einige Tage nach uns aus Verlin absahren sollte, und nun war sie früher in Kaiserslautern als wir. Das lag eben in dem Umstande, daß die Transporte gleichzeitig mit unserem Vormarsche

weiter vorwärts geseitet waren. Die Kolonne war soeben auf dem Bahnhose ausgeladen worden und marschierte durch die Stadt nach ihrem Biwafsplatze dicht dabei. Ich besichtigte sie, während sie an mir vorbeis marschierte, und freute nuch über ihre gute Bersassung. Man sah deutlich die übung der Tssiziere und Unterosiziere durch die Mobils machung von 1866.

Ingleich ersuhr ich, daß die Kavallerie-Tivision des Korps ebenfalls schon auf dem Bahnhose Kaiserstautern angekommen sei und neben
der Stadt biwakiere. Es war uns besohlen worden, den nächsten Tag
in Kaiserstautern Ruhetag zu halten, weil die anderen Korps noch in
die Stellung zu rücken hatten. Ta nahm ich mir vor, morgen die Stellung zu erkunden, das Schlachtseld zu besichtigen und meinen Bruder
bei der Kavallerie-Tivision zu besuchen. Ter Ruhetag war mir auch
sonst sehr angenehm, denn ich hatte die sehr unerfreuliche Meldung erhalten, daß an meinem Gepäckwagen alle vier Käder entzwei waren
und keinen Marsch mehr aushalten könnten. Tas geschah schon nach dem
zweiten Marsch! Ein Beweis, wie ich beim Ankans des nenen Wagens
betrogen worden war! Tie Käder waren alt und morsch und nur durch
einen Anstrich erneut. Ein Stellmacher in Kaiserstautern übernahm die

Ich ging zum Essen nach dem Gasthofe, in dem der Prinz von Württemberg einquartiert war. Der Prinz ließ nämlich für alle Diffiziere des ganzen Hauptquartiers des Borps die Verpflegung empfangen und bewirtete uns dafür von früh bis abends. Wenn er uns mm das Empfangene hätte kochen lassen, wie es der alte Brangel 1864 tat, jo wäre das kein großes Opfer gewesen, denn er hatte dafür die Begnemlichkeit, seinen Stab immer um sich zu wissen. Aber er machte ex möglich, täglich ein vollständiges reichliches Gifen zu geben. Wir waren, glaube ich, täglich jünjundzwanzig Perjonen bei Tijch, und dazu kamen noch alle, die gerade zur Zeit der Mahlzeit eine Meldung hatten oder sonst dienstlich anwesend waren, denn der Prinz lud dann jeden zur Tafel. Das war jehr freigebig und angenehm. Der Dienst im Generalkommando ward dadurch wejentlich gefördert, weil keiner sich um seine eigene Nahrung zu kimmern brauchte und sich ganz dem Dienste hingeben fonnte, den man von ihm verlangte. Zwar war der Grad von Etifette, welcher durch ein tägliches Frühstiick, Mittag- und Abendessen von fünfundzwanzig bis dreißig Personen bei einem Königlichen Prinzen entstand, aufangs ein wenig unbequem. Aber als wir uns alle an die Lebensweise desselben gewöhnt hatten, hörte auch diese Unbequemlichkeit auf. Sobald sich alle gegenseitig kennen gelernt hatten, wurde diese

Tafelrunde eine jehr gemütliche und vertrauliche, denn der Pring war jo liebenswürdig und verlangte jo wenig Rückjicht auf sich selbst, daß man das Gefühl hatte, in einer Familie zu leben, deren Familienhaupt von allen geliebt und verehrt wurde. Allmählich fühlte er das auch jelbst durch, er bemerkte, daß die Rücksichten, die man auf ihn nahm, seiner Person, seinem Besen noch vielmehr galten als dem Rang, den er hatte, und da fiihlte er sich selbst auch vollkommen heimisch, trat aus der Reserve berans, die ihm sonst sein etwas schüchternes, zugefnöpftes Wesen auferlegte, und war in der Regel in diesem Arcise von der besten Lanne der Welt, ging aus sich heraus, ward mitteilsam und lachte viel. 3ch lernte diesen Herrn erst jest wirklich kennen, der im militärischen Publifum als beschränft galt, aber bei näherem Umgange mir oft bewies, wie flug und unterrichtet er war, und wie sein Schweigen, das man für Unfenutnis hielt, auf Grundian und System beruhte und eine nicht geringe Schlanheit verbarg. Dabei war er wohlwollend und durch und durch voruehm.

In der Tür des Hotels standen mehrere junge Offiziere des Hauptguartiers um den Korpsintendanten gruppiert, welcher sehr erregt und laut sprach. Die jungen Herren machten lange Gesichter. Herzutretend, börte ich noch den Intendanten jagen: "Bei solcher Art der Kriegführung muß die Armee verhungern. Ich kann die unbedingt nötige Verpflegung nicht herbeischaffen!" Ich rief mir den aufgeregten Herrn beiseite und bedentete ihm, daß, wenn er Bedenfen habe, er die volle Wahrheit dem fommandierenden General und deffen Chef des Stabes mitzuteilen, aber nicht Bejorgnisse öffentlich auszusprechen und die Menge mutlos zu machen habe. Als er mir darauf erwiderte, diesen beiden habe er bereits alles gejagt, sie fönnten nichts ändern, erflärte ich ihm, wenn er noch eine einzige derartige Unglücksprophezeiung öffentlich ausspreche, ich dajiir jorgen werde, daß er wegen Verbreitung von Furcht und Miß= vergnügen vor Gericht gestellt werde. Er ward still. Wir sind nicht verhungert. Die Aufregung dieses Herrn legte sich nach einigen Tagen, und seiner rastlosen Lätigkeit war es außerdem zu danken, daß das Korps im ganzen Feldzuge nie den geringsten Mangel gelitten hat. Ich habe mich später oft gefragt, wie es möglich sei, daß ein so gewandter Intendant im Anfange so den Kopf verlieren konnte. Ein Vergleich der Geschäfte der Intendantur im Frieden mit denen im Ariego gibt den Schliffel zu diesem Kätsel. Im Frieden werden die Intendanturbeamten durch eine fürchterliche Majje von Bestimmungen eingeengt, deren Vorschriften sie nicht befolgen können, wenn sie nicht schon einige Monate vor den Truppenbewegungen und Manövern wissen, wo jeden Tag die

Beipstegning zu empfangen, die Magazine zu etablieren sind. Sollen sie plöglich die Lebensmittel beschaffen, ohne mit bekannten Lieseranten vorschriftsmäßiger Kontrakte auf Grund von vorschriftsmäßigen Sub-missionen abgeschlossen zu haben, sollen sie gar ins ungewisse hinein marschieren und zusehen, wo Lebensmittel zu sinden sind, so halten sie dies für ummöglich und glauben, es müsse alles verhungern. Tann ver-lieren sie leicht den Kopf. Dem Feldherrn aber wird es schwer, zu entsicheiden, wieviel er von den erhobenen Schwierigkeiten auf die Pedansterie, wieviel auf die Wirklichseit zu schweiben hat.

Ich fam zum Essen. Die Stimmung des Kommandierenden und seines Chefs des Stades war etwas nervös, wahrscheinlich infolge der Schwierigkeiten, mit denen ihnen der Intendant die Hölle heiß gemacht hatte. Die Besorgnisse gründeten sich in der Hauptsache darauf, daß der Besehl gekommen war, drei Armeekorps, das Gardekorps, das IX. und das XII., sollten von Kaiserslautern auf ein und derselben Straße vorwärts marschieren. Auf die Daner ist das allerdings uns möglich, denn wenn mehr als 100 000 Streiter eine Straße einschlagen, so bedecken sie diese in einer Länge von mehr als einem Tagemarsche den ganzen Tag, und die Berpstegung sindet die Straße nie frei, um nachsumarschieren und die Truppen zu erreichen, denen sie zugedacht ist.

Dies wird noch schwieriger, solange die rückwärtigen Eisenbahnen noch durch Truppentransporte in Anspruch genommen sind und keine Lebensmittel nachsühren können. Daher kann ein Marsch so großer Massen auf ein und derselben Straße nur so lange dauern, als die Truppen Verpstegung bei sich führen. Bir hatten auf sünf Tage Verspstegung mit. Also dann erst branchten uns neue Vorräte zu erreichen.

Bei Tische erzählte ich, wie überrascht ich gewesen, eine Munitionsfolonne der ersten Staffel schon in Kaiserslautern zu sehen, und daß die anderen noch heute hier eintreffen sollten. Sosort schnitt mir Dannensberg ein Gesicht und wurde unruhig. Ich fragte ihn, was er habe, und er meinte, wenn schon von Staffeln der Munitionsfolonne die Rede sei, werde ihm unwohl. Ich konnte nicht umhin, ihm zu bemerken, daß doch die Munitionsfolonnen ebensogut Truppen des Armeeforps seien, dessen Chef des Generalstabes er darstelle, wie jede Kompagnie oder Eskadron, und daß er sehr froh sein werde, wenn diese Staffeln zur rechten Zeit einem etwaigen Munitionsmangel der Truppen abhelsen würden. Da riß dem guten Dannenberg die Geduld: "Na, verlangen Sie etwa auch, wie Ihr Vorgänger Colomier, eine ganze Infanterie-Brigade Bedeckung für die Staffeln der Munitionskolonnen?" "Ta misste ich ein Narr sein", sagte ich, "denn eine Brigade Infanterie ist zu wenig, um die Munis

tionsfolonnen zu decken. Dazu gehört das ganze Korps, indem es sie so leitet, daß sie durch die Lage gedeckt sind. Gegen einzelne Landstreicher aber haben die Kolonnen an ihren mit Infanteriegewehren bewaffneten Begleitmannschaften Bedeckung genug." Da wollte Dannenberg mich umarmen. "Wenn Sie nicht auch eine Brigade verlangen, dann sind Sie mein Freund und können immer von Staffeln reden." Der Komman-dierende lachte herzlich, und der Humor war hergestellt.

Taß die Munitionsfolonnen nicht durch den Feind gefährdet waren, wenn sie mit 100 000 Streitern auf derselben Straße marschierten, war mir wohl flar. Wie sie aber Plaß zum Marschieren sinden, also vorwärtsfommen sollten, war mir noch unflar. Ich nahm mir vor, sie den anderen Tag aufzusuchen und ihnen darüber Weisungen zu geben.

Nachmittags hatte ich noch viel Wirtschaft in meinem Stabe. Außer meinem Privatdiener und mir selbst hatte noch niemand eine Idee, wie man sich im Ariege benimmt und behilft. Ich übergab die Leitung des Stabes dem Leutnant Clauson v. Kaas.

Abends besuchte ich noch meinen Bruder im Biwaf und sah das Biwaf der Munitionsfolonnen. Dann erfuhr ich im Hauptquartier, daß der Besehl angesommen, wir sollten schon den solgenden Tag aufbrechen, statt Ruhetag zu halten.

Wo blieb mein Wagen ohne Räder? Ich ließ nur den Hafer vom Wagen herunternehmen und auf die Pferde packen, bei dem Wagen ohne Räder ließ ich einen Unteroffizier mit den beiden Wagenpferden und Trainfutscher und beschloß, vorläufig ohne andere Sachen, als die wir trugen, weiterzumarschieren.

Mit meiner Gesundheit begann in diesen Tagen eine für mich sehr erfreuliche Beränderung. In Berlin hatte ich mich während der Schießübung infolge der mir im Mai zugezogenen Erfältung von Tag zu
Tag elender gefühlt. Ich fonnte zulett faum sprechen und mußte, wenn ich eine Kritif geben wollte, vorher immer meinen Hals mit einer Lösung chlorsauren Kalis gurgeln, wozu ich fortwährend eine Mesdizinflasche in der Tasche tragen mußte. Die Mobilmachung ließ mir feine Zeit, meine Gesundheit wiederherzustellen, und mit Besorgnis sürchtete ich, daß ich während des Krieges dienstunfähig werden fönnte, ohne etwas geleistet zu haben. Die Eisenbähnsahrt von fast 48 Stunden verbesserte meinen Zustand nicht. In Dürkheim aber fam ich mit Dr. Cammerer zusammen, zu dem ich viel Bertrauen hatte. Er riet mir, meinen Hals mit Natron biearbonieum zu spillen und mich möglichst viel in der frischen Luft zu bewegen. Die Besolgung dieses Rats besserte meinen Zustand täglich, und als der Krieg im vollen Gange war, da war ich ge-

jund. Wie im Jahre 1866 hatte der Krieg meine Krankheit beseitigt. Man möchte fast meinen, daß ein Krieg ein gutes Wittel gegen einen chronischen Katarrh sei; dies Wittel ist nur nicht immer vorrätig.

5. Angust, Landstuhl. Wir marschierten um siebeneinhalb Uhr ab und trasen um zwölf Uhr in Landstuhl ein. Es war etwas kühler ge-worden, und der Marsch war sehr angenehm. Im Landstuhl ein. Tages, so-wohl auf dem Marsche als auch des Mittags und Nachmittags, lernte ich den Prinzen Nikolaus von Nassan näher kennen. Ter kommandierende General war sein Onkel,\*) in dessen Jamptquartier er den Arieg mitmachte. Wenn ich auch im allgemeinen gegen die untätigen Inschauer im Kriege eine Abneigung hatte, so war hingegen die Anwesenbeit dieses Herrn im Heere mir sympathischer gewesen, denn er legte damit in seinem und seines Vruders, des depossedierten Herzogs von Nassan, Namen Zengnis davon ab, daß Napoleon keine Unterstützung von dieser Familie zu erwarten habe. Jett fand ich in ihm auch einen Menschen von ebensoviel natürlichem Verstand, Wissen und Velescheibeit als Takt und Vesscheidenheit. Er war ein sehr angenehmes Element im Hauptquartier.

In Landstuhl hatte ich ein sehr schönes Anartier in der Villa eines Privatmannes italienischer Abstammung, eines Herrn Benzoni, welcher von Sympathien sür die deutsche Sache überströmte. Aus den Fenstern seiner mit sehr schönen Gemälden und Statuetten herrlich außegeschmückten Salons hatte man eine prachtvolle Aussicht auf die schöne Gegend. Denn Landstuhl liegt malerisch am Nordsuße des Hardzgebirges, an welchem entlang die Chanssee in der Ebene sührte. Ze sanderer und vornehmer das Anartier, umsomehr vermißte ich meine Sachen. Ich hatte nicht einmal Wäsche mit zum Wechseln und mußte mich in meinem Reitanzuge zeigen.

Bor dem Einriiden in Landstuhl besichtigte ich zwei Batterien der 2. Garde-Division, und nach dem Essen ritt ich ins Biwaf des Korps und sah die Artisserie der 1. Garde-Division und die ganze Korpsartisserie. Zo hatte ich dis auf zwei Batterien die ganze Garde-Artisserie an diesem Tage gesehen. Die Köhrbrunnen, auch abessinische Brunnen genannt, die in den Feldzug von meinen Batterien versuchsweise mitgenommen wurden, seisteten zum Teil vortrefssiche Dienste. Bei einzelnen Batterien

<sup>\*)</sup> Die Mutter des Prinzen Rifolans war eine Schwester des Prinzen August von Bürttemberg. Beide waren Kinder des 1852 verstorbenen Prinzen Paul von Bürttemberg, Großvaters des jetzt regierenden Königs von Bürttemberg. Prinz Rifolans wurde später Generalmasor à la suite der Prenßischen Armee und starb 1905.

aber gelang es nicht, Wasser durch sie zu erziesen. Es kam nämlich auf den Boden an. Hier am Fuße des Gebirges war der Unterschied recht deutsich. Wo die Batterie ein wenig höher lag, also noch Gebirgsboden unter sich hatte, war es nicht möglich, den Brunnen einzubohren. In der Ebene aber, in Sand und weichem Boden, hatte man binnen einer halben Stunde gutes Wasser. Tas war sehr bequem, denn man konnte den Brunnen mitten im Batteriestall einbohren und branchte die Pferde nicht nach der Tränke zu reiten. Dennoch hat die Frende nicht lange gedanert. Wenn man mit dem Bohrer auf einen Stein traf, ruinierte man ihn leicht. Unsehslaar traf dies mit den Bohrern ein, die auf gebirgigen Boden stießen. Die Reparatur ist schwierig, und einige Wochen später war keiner dieser Brunnen mehr branchbar. Ta waren die Röhren, Stangen und Bohrer von Eisen nur tote Last auf dem Packwagen und verschwanden allmählich von demselben. Ich glaube, es hat keine einzige Batterie einen solchen Brunnen mit nach Hanse Kanse gebracht.

Es ward dem Korps eine Operationsiibersicht der Armee des Prinzen Friedrich Karl für vier Tage mitgeteilt. Sie erstreckte sich auf fieben Armeeforps, nämlich III., IV., Gardes, IX., X., XII. und I. Korps. Nach dieser übersicht erreichte das IV. Korps Homburg am 5. Angnst, das Gardeforps am 6., das IX. am 7. und das XII. am 8. August. Es marschierten also vier Armeckorps hintereinander auf derselben Straße. Wenn man daran denkt, daß ein Armeekorps mit seinen Trains und Munitionskolonnen eine Marschlänge von fast sechs Meilen hat, aber hier diese vier Korps nicht in einer Tiese von vierundzwanzig Meilen, sondern nur von zehn bis zwölf Meilen marschierten, so sicht man ein, daß nicht alle Truppen gleichzeitig marschieren konnten, sondern die einen vormittags, die anderen nachmittags, wieder andere nachts. Es konnten daher nicht alle Truppen die beste Tageszeit zum Marsch benuken, jondern jie konnten nur marichieren, wenn die Straße für jie frei war. Was für Anstrengungen die Folge davon waren, kann man sich leicht vorstellen. Die Arzte mögen warnen, wie sie wollen, man solle in dieser oder jener Jahreszeit die oder die Tageszeit zum Marschieren wählen. Das ist im Kriege unmöglich. Da marschiert man, wenn die Straße frei ift.

6. August, Homburg. Eine halbe Stunde vor dem Abmarsche von Landstuhl traf mein Wagen mit der Bagage meines Stabes ein, und er mußte sich dem Marsche nach Homburg mit anschließen. Er hatte vier neue starke Käder, die auch über drei Wochen ausgehalten haben.

Wir marschierten um siebeneinhalb Uhr ab. Unterwegs trafen wir

mit der Spize der Korpsartillerie zusammen, ich beurlanbte mich vom Prinzen von Württemberg, blieb auf dem Felde anderthalb Stunden halten und ließ die Korpsartillerie an mir vorüberziehen. Ich freute mich über die gute Verfassung und fröhliche Stimmung dieser Batterieu. Dann trabte ich wieder vor und erreichte Homburg zugleich mit dem Prinzen.

Dort war alles überbelegt. Das Oberfommando der Zweiten Armee, Prinz Friedrich Karl, hatte plößlich seine ursprüngliche Absicht geändert und Homburg auch zum Hauptquartier gewählt. Tadurch häuften sich die höheren Offiziere in diesem kleinen Städtchen derart au, daß sie mit dem dürftigsten Unterfommen sürslieb nehmen mußten. Mir ward eine seere Stube für uns alle vier angewiesen. In dem gauzen frei stehenden Hause waren kein Stuhl und kein Tisch. Von Vetten war keine Rede. Mit Mühe ward Stroh zum Lagern anfgetrieben. Meine Feldstühle und Tische, die Ausrüstung meines Zeltes, wurden für die schriftlichen Arbeiten benutzt. Das Haus gehörte zum Bahnhose, der in der Nähe war. Tort ersuhr ich, daß der Kronprinz am vorgestrigen Tage die Beißensburger Linien passiert und in Beißenburg die Division Donay vernichtet habe.\*) Ferner ward telegraphiert, daß bei Saarbrücken Gesecht statzsinde.\*\*) Mit gutem Ohr und noch bessere Einbildungskraft konnte man auch den Kanonendonner wahrnehmen.

Da waren wir endlich am 6. Angust in dem Homburg, das wir nach dem ursprünglichen Gisenbahnsahrplan schon am 1. August hatten er-reichen sollen.

War es ein Nachteil oder eine Zeitverjämmnis, daß wir erst fünf Tage später in Homburg eintrasen? Ich glaube, nein! Eine Zeitverjämmnis konnte es nicht sein, denn hinter uns rollten noch immer Truppentransporte nach, also war die Armee noch nicht genügend vereint, um den Feind energisch anzugreisen. Ein Nachteil aber war es nicht, daß wir vier Tage marschierten, statt stillzuliegen. Ersteres übt, letzteres erschlasst.

Ich begab mich in die Stadt in der übelsten Stimmung der Welt. Denn daß der Kronprinz bei Weißenburg gesiegt hatte, daß man sich bei Saarbriiden schlage, und daß wir hier in Homburg nach einem nicht zu

<sup>\*)</sup> Im Treffen bei Weißenburg am 4. Angust schling der Aronprinz mit dem V. Armeeforps, der 21. Division und der banerischen Division Bothmer die stranzösische Division Abel Donan entscheidend.

<sup>\*\*)</sup> In der Schlacht bei Spicheren oder Saarbrücken wurde am 6. August das französische Korps Frossard von Teilen des VII., VIII. und III. Armeetorps geschlagen.

starfen Warsche stillagen, das wollte mir nicht in den Sinn. Ich begriff nicht, warum man nicht von Homburg den kämpsenden Truppen zu Hilse eise. In dieser Stimmung traf ich in der Stadt auf den Prinzen Fredrich Karl, der spazieren ging. Er begrüßte mich und sah mein saures Gesicht. Darauf Bezug uehnend, stagte er mich, wie es mir gehe. "Schlecht!" war die Antwort, "unter aller Würde schlecht." "Wieso? Was ist Ihnen? Sind Sie frank?" fragte er. "Nein," sagte ich, "aber vorgestern ist ein Sieg in Weißenburg gewesen, und heute schlägt man bei Saarbrücken, und ich muß noch immer faulenzen. Schlechter kanns mir nicht gehen." "Na, seien Sie ganz ruhig," sagte der Prinz, "es kommt die Reihe auch an Sie."

Nach dem Essen sand ich heiterere Gesichter, denn ich ging aufs Feld ins Biwaf der 1. Garde-Division, wo die 1. Fuß-Abteilung ihr Quartier unter freiem Himmel aufgeschlagen hatte und lustig und guter Tinge war.

7. Angust, Asweiler. Abmarsch von Homburg früh sieben Uhr bei angenehmem Marschwetter über Blieskastel auf Asweiler. Der Kommandierende mußte wieder sehr viel über die Marschordnung zanken, weil die Infanterie die Gewehre auf der Straße zusammensetze und den Berkehr sperrte, statt seitwärts aufs Feld herauszutreten. Mit der Marschordnung der Artillerie bezeugte er sich sehr zusrieden und änßerte sich, dies sei in diesem Feldzuge die einzige Truppe, welche ihm noch keine Ursache zur Unzufriedenheit gegeben. Der Marsch ging bis Bliesfastel das Gebirge entlang in romantischer Gegend, dann in diesem kleinen Städtchen die Höhe hinauf.

Hier traf das Oberkommando, Prinz Friedrich Karl, wieder mit uns zusammen. Elf Uhr. Es hatte eingehende Meldung von dem Aussgang der Schlacht von Saarbrücken von gestern erhalten und ein Telesgramm vom Kronprinzen des Inhalts: "Kronprinz in einer größeren Schlacht bei Wörth die Korps von Mac Mahon und Canrobert entscheisdend geschlagen."\*)

Prinz Friedrich Karl nahm den Prinzen von Württemberg und den ganzen Stab mit sich auf eine Höhe jenseits Blieskastel, links der Straße

<sup>\*)</sup> Ter Kronprinz schlug am 6. Angust bei Wörth mit dem V. und XI. Armeckorps den beiden baberischen Armeckorps und der Württembergischen Division das 1. französische Armeckorps, die 1. Division des 7. Korps und die Kavallerie» Division Bonnemains unter Beschl des Marschalls Mac Mahon. Das 6. Armeckorps unter Marschall Canrobert nahm nicht an der Schlacht teil, sondern war zu dieser Zeit noch auf der Fahrt nach Kanch begriffen.

nach Aßweiser, und setze mit gedämpster Stimme die Lage auseinander: Das III. Korps, das gestern bei Saarbriicken mit geschlagen hatte, sollte seine Avantgarde hente nach Forbach vorschieben, das IV. Korps, das vor uns marschiert war, hatte nach links ausbiegen missen, wir marschierten also gerade auf den Feind zu. Bon links drohte uns noch Failly,\*) der von Bitsch kommen konnte, von rechts war Ladmirault\*\*) zu erwarten, in der Front konnte uns Bazaine\*\*\*) angreisen. Die änßerste Vorsicht sei angeraten.

Nachdem der Sberkommandierende uns verlassen und wir alle mit den Fernröhren weit und breit vergeblich nach dem drohenden Feinde ausgeschaut hatten, erteilte der Prinz verschärfte Beisungen an die vorgeschobene Kavallerie, um das Gelände in Front und in beiden Flanken aufzuklären. She wir dann auf dem Beitermarsche Ukweiter erreichten, trasen die Weldungen ein, welche besagten, daß weit und breit vom Feinde nichts zu sehen sei. Sauptmann v. Lindequist\*) vom Generalstabe, dem der Humor nie ausging, sang lachend den Refrain des Helmerdingschen Liedes: "Das Gas verlischt, 's war wieder nischt!"

Prinz Friedrich Karl hatte vor seinem Scheiden noch die Bestimmung des Gardeforps dahin geändert, daß es den nächsten Tag nicht auf Saarsgemünd, sondern mehr links in der Richtung auf Rohrbach vorgehen solle, indem Saargemünd dem X. Armeekorps als Ziel angegeben worden war.

Ghe wir in Afweiler einriickten, begegneten wir einem braunschweisgischen Hisarenofizier, Lentnant v. König,††) dem Schwager meines bissherigen Brigadeadjutanten, Hauptmanns v. Elern, der jeht eine Batterie der Korpsartillerie führte. Er fam von einer Patrouille, die er mit vier Husaren gemacht hatte, und trug einen ungeheuren Schlüssel in der Hand. Er war bis Saargemünd geritten. Mitten in dem Städtchen hatte er

<sup>\*)</sup> Das 5. französische Korps Failln hatte allerdings mit seinen Hauptkräften bis zum 6. August bei Bitsch gestanden, ging aber und der Schlacht von Wörth sosort auf Saarburg zurück, wo es sich schon am 7. mit Mac Mahon vereinigte. Man glaubte aber deutscherseits nach verschiedenen Rachrichten damals annehmen zu dürsen, daß Mac Mahon auf Bitsch zurückgegangen sei und dort aufs neue Widerstand leisten würde.

<sup>\*\*)</sup> Tas 4. Morps Ladmirantı war am 7. Llugust in Wirklichkeit schon auf dem Mückzuge von Bolchen nach Met begrissen.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Marschall Bazaine beschligte seit dem 5. August das 2. Morps Frossard, das 4. Morps Ladmirault und sein eigenes, das 3. Morps.

<sup>†)</sup> Zur Zeit General der Infanterie und General-Juspekteur der 3. Armees Inspektion zu Hannover.

<sup>††)</sup> Generallentuam Freiherr v. König war bis 1905 Juspektenr der 4. Kavallerie-Inspektion.

zwei feindliche Kompagnien getroffen, weshalb er sich den Maire fommen ließ und ihm drohte, Saargemünd sosort bombardieren zu lassen, wenn diese Kompagnien die Stadt nicht alsbald ränmten. Der Maire wußte nicht, was diesen vier Hujaren folgte, erbat und erlangte die sosortige Kännung der Stadt durch die seindliche Jusanterie und übergab dem Offizier den Schlüssel der Stadt für den Prinzen Friedrich Karl. So siel dieser wichtige Engweg ohne Schuß in unsere Hände. Auf diese Melsdung sandte man gleich Insanterie auf Wagen dorthin, und der Prinz Friedrich Karl kommandierte sich den kühnen Braunschweiger sosort als Ordonnanzoffizier in seinen Stab, wo er den Scherznamen "Herzog von Saargemünd" erhielt.

Aßweiler war unser letztes Quartier auf deutschem Boden. Es ist ein armes Pfälzer Grenzdorf oben auf der Hochsläche. Am ärmsten war es an Wasser, besonders in diesem trockenen Sommer. Die Ginwohner waren gut deutsch gesinnt und empfingen uns mit größem Jubel.

Die Bauernstube, die mir angewiesen war, ließ au Schmut und idhllischer Einfachheit nichts zu wünschen übrig. Die dicke alte Bäuerin war sehr zutraulich, versicherte mich, wir müßten ja siegen, denn unsere Leute seien zu schmuck und rein, "aber die Franzose sein alls verlagiert," meinte sie. Ich glaubte, ich hörte nicht recht, aber sie setze mir auseinsander, sie habe drei überläuser gesehen, die ganz verlagiert gewesen. Das käme von den weiten Hofen her, die unten zugebunden seien. Da genierten sich die Kerle nicht, meinte sie.

## 3. Von der Grenze bis zur Schlacht von St. Privat.

8. August, Moranweiler. Das Hauptquartier des Korps marschierte um sechs Uhr früh von Afweiler ab. Schon seit vier Uhr früh zogen die Truppen der 1. Garde-Division durch den Ort. Die Spitze derselben sollte die Besetzung von Saargemünd verstärken, bis das X. Armeekorps dort eingetroffen sei.

Dem Gardeforps aber war, wie erwähnt, aufgegeben, sich weiter links zu wenden. Wir folgten der Saargemünder Chausse bis Bebelsheim, mußten uns von da aber auf Reinheim links wenden. Der Weg war anfangs, nachdem er die Chausse verlassen hatte, ein ganz leidlicher Fahrweg das Gebirge hinauf. Allmählich ward er steiler und weniger gepslegt, und bei dem letzten Hause des Tales oben verwandelte er sich in einen einfachen Fußpfad über das Felsengebirge. Stellenweise war es nicht bestimmt zu sagen, ob dieser Pfad nicht eher den Namen eines

Wasserrisses verdiene als den eines Weges. Nachdem wir den Kamm des Gebirges erreicht hatten, führte uns ein noch steiterer Weg, meistens auf Steingerölle, bergab. Es war unmöglich, da zu reiten. Wir mußten absteigen, unsere Pferde führen und stützen, damit sie nicht herabsielen. Gesbirgspferde wären da woht leicht gegangen, aber die unsrigen waren so etwas nicht gewöhnt. So erreichten wir Reinheim, wo ein Halt gemacht wurde.

Der Kommandierende erhielt hier die Meldung, daß Saargemünd ausreichend besetzt und vom Zeinde nicht bedroht sei. Das Zal von Reinheim vereinigt sich dort mit dem von Bebelsheim, ebenso die darin ent= lang laufenden Chauffeen. Der Prinz hatte Besorgnis, die Korpsartillerie werde den Bergrücken, den wir eben überschritten, mit Geichiiten nicht passieren können, und sandte deshalb Besehl, sie solle sich in Bebelsheim vom nachfolgenden Armeeforps Erlaubnis ausbitten, die Chanisee über Saargemünd zu benuten, die diesem zugewiesen war. Die Antwort aber war: "Die Korpsartillerie jei ichon ohne Schaden über den Berg. Es sei eine sehr nüpliche Übung gewesen." Der Prinz schüttelte den Kopf und sagte: "Das muß ich sagen, in diesem Feldzuge fennt die Artislerie keine Schwierigkeiten." In der Tat war allerdings dieser Abergang über das Gebirge recht interessant gewesen. Beim Mariche bergan hatten alle Bediemingsmannschaften schieben helsen müffen, um die Geschüße hinaufzubringen. Weit mehr Schwierigkeiten aber bereitete der Abstieg. Man hatte Stricke hinten an die Geschütze binden müssen, an deuen die hinterher gebenden Bedienungsfanoniere hielten, damit die Geschütze nicht ins Rollen kamen und mit samt den Gespannen in die Liefe stürzten. So war jedem Ungliid vorgebengt. Rur ein halbes Tukend Deichieln waren gebrochen und durch Vorrats= deichjeln erfett.

Wir setzen unseren Marsch weiter sort in einem langen bewohnten Tale. Die Ortschaft hieß erst Nieder-Gailbach, dann Ober-Gailbach. Zwischen beiden Orten überschritten wir um neun Uhr die Grenze. Oben auf der Höhe erreichten wir die Chansse zwischen Wölfling und Riem-ling, und das Generalkommando besahl:

Das Korps stellt sich auf: 1. Garde-Jufanterie-Division zu beiden Seiten des Weges Wölfting—Riemling, 2. Garde-Jufanterie-Division zu beiden Seiten des Weges Riemling—Groß-Rederchingen. Erstere schiebt eine Avantgarde gegen die Saar, letztere eine gegen die Linie Nachen—Rohrbach vor. Diese beiden Avantgarden haben sich als Replis der Garde-Kavallerie-Division zu betrachten.

Kavallerie-Division nach Groß-Rederchingen-Nachen.

Korpsartisserie hinter der 1. Garde-Infanterie-Division, gibt die 2. reitende Batterie an die Garde-Kavallerie-Division.

Saargemiind ist besetzt, nach links die Verbindung mit dem IV. Armeeforps hergestellt, also beide Flanken gesichert.

Hauptquartier: Ferme Moranweiler bei Riemling.

Dieser Besehl ward auf dem Felde ausgegeben. Ebendaselbst traf die Nachricht vom Oberkommando ein, daß und wie am 6. August das stranzösische Korps Frossard bei Saarbrücken geschlagen sei, daß Forbach am 7. genommen worden, daselbst das IX. Korps sich vereinigen, das III. bei Saarbrücken bleiben, das X., Gardes und IX. Korps gegen die Saar operieren, das XII. sich bei Homburg konzentrieren und endlich auch noch das II. vom 8. bis 11. August eintressen und zur Zweiten Armee stoßen solle. Tas I. Armeekorps trat zur Ersten Armee über, also blieb die Zweite Armee sieben Armeekorps start.

Nach Erledigung aller dieser Besehle marschierten wir weiter und erreichten nach zehn Uhr morgens unsere Meierei Moranweiler. Dies war ein einzelnes Haus mit Schennen und Stallungen. Wie da das ganze Generalkommando und ein Bataillon Füsiliere 2. Garde-Regisments unterkommen sollten, war mir rätselhaft. Ich überließ die Tösung des gordischen Knotens meinem Abzutanten und ritt zu den Truppen.

Ich traf den Stab der Korpsartillerie im obersten Hause von Ober-Gailhaim und war nicht wenig erstaunt, daß die 2. reitende Batterie der Garde-Ravallerie-Division noch nicht gefolgt war. Wenn diese Division dem Feinde zunächst gesandt war, so konnte sie möglicherweise noch heute Artillerie dringend gebrauchen. Der Oberst v. Scherbening war etwas betreten über meine Vorwürfe, und es stellte sich herans, daß er von dem Befehle nichts wußte. Der Adjutant hatte noch keine Zeit gehabt, ihm diesen dringenden Besehl vorzulesen! Der Fehler lag darin, daß der Oberst und sein Adjutant so dieusteifrig und pstichttren waren, daß sie alles allein machen wollten. Dadurch waren sie so mit Geschäften überhäuft, daß sie nicht rechtzeitig fertig werden konnten. Der Adjutant, ein iehr fräftiger, gescheidter und arbeitsfähiger junger Offizier, war übrigens am Ende seiner Kräfte angelangt und drohte zusammenzubrechen, denn er hatte nicht nur alle Geschäfte innerhalb der Truppe besorgt und alle Befehle dorthin gebracht, sondern war auch immer zum Beschlsempfang ins Generalkommando geritten, hatte dort natürlich manchmal stundenlang warten müssen und in den letzten Tagen keine Nacht Zeit zum Schlafen gefunden. Ich hielt dem Obersten eine Vorlesung über unzeitigen Diensteifer und lehrte ihm, wie er die Arbeit teilen könne, wenn er sich aus der Truppe täglich zwei Ordonnanzoffiziere kommandiere, die er wechseln lassen könne. Dieser Umstand ist eine Kleinigkeit, und ich würde ihn nicht erwähnen, wenn ich nicht gesehen hätte, wie oft durch solche Einrichtungen und solchen unzeitigen Tiensteiser gerade die tüchtigsten Männer im Beginn des Krieges ganz ruiniert werden und gänzlich erschöpft und leistungsunfähig sind, wenn die Tage der wichtigsten Entscheidungen gerade die höchsten Anforderungen an die Leistungsfähigkeit aller stellen. Man muß beim Beginn des Krieges die Arbeiten so verteilen und einteilen, daß jeder anch die absolut notswendige Zeit zur Ruhe hat. Ein Schema läßt sich dafür nicht geben.

In der Meierei sand ich bei meiner Rückfehr das Hanptquartier einsgerichtet, aber wie! Ich hatte eine bedeckte Lagerstelle erhalten. Lagerstroh war aber eine Seltenheit. Wasser war schwer zu sinden, denn der Sommer war entsetzlich dürr gewesen, daher die Brunnen, wenigstens hier auf der Höhe, vertrocknet, wenn es auch heute den ganzen Lag gesregnet hatte. Wir mußten also auf die Reinlichkeit verzichten und froh sein, wenn wir Wasser zum Trinken und Kochen hatten.

Holz zur Fenerung lieferten die Bäume des Parks, das Bieh im Stalle ward geschlachtet und diente manchen Bataillonen zur Nahrung. So ward der Besitzer der Meierei reinweg aufgesressen. Er erklärte sich für ruiniert. Als wir weitermarschierten, erhielt er eine Quittung, und wir trösteten ihn damit, er solle deutsch und dann entschädigt werden. Dies Bersprechen ist erfüllt. Er ist deutsch und so reichlich entschädigt worden, daß er nach dem Kriege viel wohlhabender ward als vorher.

Ten ganzen Tag über hofften wir noch auf eine friegerische Tätigsteit. Unsere Aufstellung in der Nähe von Rohrbach trennte Failly von Napoleon, denn ersterer war doch bei Bitsch gewesen. Wir erwarsteten daher den Versuch seiner Wiedervereinigung.\*) Aber den ganzen Tag war fein Feind zu sehen, und Lindequist sang wieder: "Das Gas verlischt, 's war wieder nischt!"

Am Abend, als die Umgegend der Meierei Moranweiler von den Biwafsseuern der Truppen erleuchtet war, tönte herrlicher Gesang durch die trübe regnerische Nacht. Ich begab mich dorthin und fand die besten Sänger des Füsilier-Bataillons 2. Garde-Regiments um ein Feuer geslagert, die verschiedene Lieder in einer Bollkommenheit sangen, wie man sie selten hört. Es waren meist Unteroffiziere, aber auch Füsiliere. Ich setzte mich zu ihnen und horchte zu. Auf meine Bitte sangen sie auch die

<sup>\*)</sup> Das 5. Korps Failln war schon am 5. August unter Besehl Mac Mahons gestellt worden und vereinigte sich, wie schon erwähnt, mit dessen bei Wörth geschlagenen Kräften.

"Bacht am Rhein". Ich hatte soviel von diesem Liede reden, es aber nie vollständig singen hören. Heute zum ersten Male auf frauzösischem Boden, in dunkler Nacht am Biwakssener, selbst die Bacht am Rhein mithaltend, klang mir das Lied besonders schön und ergreisend. Malerisch sasen und lagen sie da, die jungen Männer mit den sonnverbrannten Gesichtern, meist von schwarzen Bärten umrahmt. Sie waren lustig und guter Linge und frenten sich auf die kommenden Taten, den winkens den Kuhm. Ich merkte mir die Vorsänger, dankte und ging.

Elf Tage später suchte ich das Biwaf des Bataillons wieder auf. Wan sang nicht. Ich fragte nach den Vorsängern. Es war keiner mehr am Leben. Wir hatten Tags zuvor die Schlacht von St. Privat gesichlagen.

Zeitdem habe ich mehrere Jahre hindurch die "Wacht am Rhein" nicht mehr hören können, ohne so tief bewegt zu werden, daß ich fürchten mußte, mich weich zu betragen, wie es einem Arieger nicht ziemt. Bei den ersten Tönen der Welodie sah ich dann den Tirigenten im Geiste vor mir sißen, wie er mit firschbrannem Gesicht, schwarzbrannem Vollbart und Haar, mit Feldmüße und Mantel bekleidet, lenchtenden Anges mit dem ausgeitreckten zweiten und dritten Finger der rechten Hand den Takt schling, und dann hörte ich seinen frästigen reinen Bariton, dann aber dachte ich daran, wie bald darans sie alle unter der kühlen Erde lagen. Ja, der Arieg hat poetische Momente, aber die Poesie ist eine recht schanerliche.

Nachts traf ein Armeebeschl ein, nach welchem den in vorderster Linie stehenden Korps Kavallerie-Divisionen überwiesen wurden, die 6. dem III. Korps, die 5., Rheinbaben, mit der 11. und 13. Brigade dem X.. mit der Brigade Bredow (12.) dem IV.\*).

Für den 9. August ward besohlen, daß das III. Korps nach Forbach rücke, das X. bei Saargemünd auf dem sinken User halte, das Gardesforps solle bereit bleiben, wenn nötig auf Saargemünd herangezogen zu werden, das IV. Korps hatte in der Linie Saarunion—Rohrbach zu bleiben, aber bis an den Feind zu erkunden. Hinter uns rückte das IX. Korps auf St. Jugbert, das XII. mit der Spize bis Habsirchen.

Man hatte nämlich in Erfahrung gebracht, daß Failly den Anschluß an Napoleon aufgegeben und sich der Flucht der Armee von Mac Mahon angeschlossen habe. Im wesentlichen blieb also die vorderste Linie halten,

<sup>\*)</sup> Die Zweite Armee hatte am 8. August eine soldte Ausdehnung gewonnen, daß es dem Oberkommando zwecknäßig erschien, die bisher in selbskändigen Divisionen verwendete Mavallerie auf die einzelnen Armeekorps zu verteilen.

und es wurde der 9. August dazu benutzt, die Korps nebeneinander aufs marschieren zu lassen.

Es ist von Kritifern hinterher wohl getadelt worden, daß deutschersieits der Sieg von Saarbrücken nicht genügend durch eine energische Bersfolgung ansgenutt sei. Dieser Tadel ist ganz ungerechtsertigt. Unsere oberste Heeresleitung war sich wohl bewußt, daß der Sieg von Saarbrücken, so ruhmvoll er auch für die beteitigten Truppen war, nur den Bert einer ganz untergeordneten Uftion haben fonnte, denn er hatte nur einen ganz fleinen Teil des französischen Heeres getroffen und densselben zum Rückzug auf die Hauptmacht genötigt.

And unsere Hanptmacht stand nach dem Eisenbahntransport noch zurück, wenn auch dichtauf auf den wenigen Straßen. Die Armeeforps nahmen aber ganze Tagemärsche in der Tiese ein, und die letzten mußten erst die Gebirgspässe überschreiten und sich neben die vordersten da aufstellen, wo mehr Straßen zur Berfügung standen, damit sie diese rechtzeitig unterstüßen konnten, wenn ein Zusamenstoß mit der seindlichen Hauptmacht stattsand. Hätte die oberste Heresteitung den bei Saarsbrücken engagierten Truppen erlaubt, dem weichenden Feind, besinnungssloß solgend, auf den Fersen zu bleiben, so hätten sie aufangs einige Gestangene und vielleicht auch Trophäen eingebracht, wären aber schließlich vereinzelt und ohne Hilse mitten in die Hauptmacht der französischen Armee geraten und einem empfindlichen Rückslag nicht entgangen.\*)

9. Angust, Moranweiler. Wir hatten, wie später besohlen ward, am 9. August einen sogenannten Ruhetag. Es war der erste, seit wir vom Rheine abmarschiert waren. Aber die Truppen konnten an diesem Tage wenig ruhen, denn sie lagen bei dem eingetretenen Regenwetter in ihrem Biwaf im Schmutz bis an die Kniee.

Ich ritt zur Kavallerie-Division vor, um mich zu überzeugen, ob die 2. reitende Batterie in der Tat bei derselben eingerückt sei. Es war gesschehen. Bei der Tivision besuchte ich meinen Bruder. Er hatte mit seinem Regiment einen trostlosen Biwafsplatz beziehen müssen, auf einem lehmigen Sturzacker, der durch das Regenwetter in einen Morast verwandelt war. Es herrschte große Unzufriedenheit in der ganzen Tivis

<sup>\*)</sup> Die dentsche Herresteitung wollte die an der Mosel vermutete, auf 5 Korps angenommene Armee Napoleons mit entwicklter Front angreisen und mußte daher eine große Rechtssichwentung aussühren, mit dem linken Flügel der Zweiten Armee zu einer beabsichtigten Umfassung des französischen rechten Flügels weit ausholen und mit der Witte der Zweiten Armee erst aufschließen, aber auch erst Anstlärung über den Berbleib des Feindes durch die Ravallerie abwarten.

jion, weil die Truppen noch feine Erlaubnis erhalten hatten, ihre Basgage heranzuholen, obgleich Ruhetag war. Sie fonnten afso den Ruhetag gar nicht ausmußen. Ta ich nun wußte, daß in dem Korpsbesehl vom Tage zuwor gesagt war: "Die Divisionen können ihre Bagage heranziehen", so begab ich mich zum Divisionsstabe. Ich sprach mit dem Generalstabssössigter, welcher jenen Besehl so ausgelegt hatte, als ob nur die Bagage der Tivisionsstäbe herangezogen werden dürse. Die Regimenter waren sehr froh, daß ich wenigstens für diesen Rachmittag das Misverständnis ausgestärt hatte.

Im Lanje des Tages traj der Beschl der Armee ein, wonach das Gardeforps für diesen Tag nicht nach Saargemiind heranriicken, sondern in Moranweiler bleiben, den nächsten Tag nach Saaralben rücken sollte, das III. Korps St. Avold (das der Feind geräumt), das X. Korps Saargemiind, Avantgarde Puttelange, das IV. Korps Saarmion. Hinter uns das II. Korps Saarbrücken, das IX. Forbach, das ganze XII. Saarbrücken. Es war also für heute kein Gesecht zu erwarten, und wir standen zwischen dem X. und IV. Korps.

10. August, Saaralben. Wir marschierten von siebendreiviertel bis zwölf Uhr bei angenehmem Wetter von Moranweiler über Groß-Rederschingen, Singling, Nachen, Herbitheim nach Saarasben. Es war die höchste Zeit, daß wir eintrasen. Viele Einwohner waren aus Furcht vor uns gestohen und andere plünderten deren Eigentum auf unser Konto. Zwar war es für uns schwer, zu unterscheiden, wer zu Recht in einem Hanse war, aber in wenigen Stunden gelang es uns doch, den Plünderungen Einhalt zu tun.

Mein Cnartier war bei einem wohlhabenden Teutschen, der eine Französin zur Fran und Gebieterin in des Wortes verwegenster Bestentung hatte. Übrigens ward mir aller Komfort mit scheinbarem guten Willen gewährt.

Man sing an, die Bebölkerung zu entwassen, und bediente sich zu diesem Behuse des ortsüblichen öffentlichen Ausrusers. Dieser war sehr trunken und sügte dem Gebot, alle Wassen abzuliesern, Redesloskeln von eigener Ersindung hinzu, als da waren: "Sous peine de mort" oder: "Sous peine d'être fusillé immédiatement", die er dann mit einem Fansthieb durch die Lust begleitete. Dies erheiterte uns sehr, denn in dem angekündigten Besehl stand gar nichts von Strafandrohungen. Die Maßregel, der Bevölkerung die Wassen abzuverlangen, war nur dadurch notwendig geworden, daß eben übeltäter mit den Wassen in der Hand in den verlassenen Sänsern geplündert hatten, indem sie sich als

Nationalgarden aufipielten. Auch war schon in einzelnen Fällen von Einwohnern auf unsere Soldaten geschossen worden.

Bald aber bemerkten wir, welches Unheil der trunkene Ansenser angerichtet hatte. Die ganze Einwohnerschaft geriet in Schrecken vor uns und wollte sliehen. Solcher Berwirrung mußte vorgebeugt werden, und es ward allerseits mündlich, dann durch öffentliches Anhesten der Proflamation das durch den Trunkenbold verursachte Wisberständnis aufgeklärt. Der leichtlebige Franzose bernhigte sich dann auch wieder und lachte.

Abends traf der Armeebesehl ein, welcher sür den solgenden Tag den Vormarsch gegen die Wosel anordnete. Dasür, das wir in so langen Kolonnen durch das Gebirge hatten ziehen müssen, ist der Ausenthalt von nur einem Tag zum Ausmarsch der Armee gewiß nur gering. Solche Schnelligkeit war ermöglicht dadurch, das die in zweiter und dritter Linie marschierenden Korps bereits in den letzten Tagen starke Märsche gemacht hatten, sobald Platz dazu vorhanden war, und das sie eben keinen Anhetag hielten. Zunächst wurden auch noch nicht alle Korps in erster Linie verwendet, das X. und II. Armeekorps solgten noch im Reserveverhältnis.

Die tiesen Marschkolonnen nötigten dazu, wo man es konnte, jeder Division einen besonderen Weg anzuweisen, denn dicht hintereinander marschierende Divisionen können nicht als so vereinigt betrachtet werden als nebeneinander marschierende, und wenn die betreffenden Wege auch über eine Meile voneinander entsernt wären, denn eine Divission unß fünf Stunden auf sich angewiesen sein, ehe sie von der hinter ihr marschierenden Division unterstützt werden kann, wogegen die eine Meile neben ihr marschierende Division ihr bereits binnen zwei Stunden zu helsen imstande ist.

11. Angnst, Gneblingen. Wir brachen erst um zwölf Uhr auf, denn der Marsch des Handtaurtiers betrug wenig über eine Meile. Bald nach ein Uhr erreichten wir Gneblingen, und ich besuchte noch die in meiner Nähe biwafierende Korpsartillerie. Die Truppen waren schon recht hübsch an den Krieg gewöhnt, denn von dem Biwak sah man nichts. Mannschaften und Pserde waren in zwei Orten, Andweiler und Benzweiler, unter Dach gekommen, und im Biwak standen nur die Geschütze und die Bachen. Es ist sehr wichtig, daß man die Truppen unter Dach bringt, wenn man irgend kann.

Unsere Unterkunft war so dürftig wie möglich. Der ärmliche Ort Gneblingen oben auf der Hochsläche bot wenig. Gine Anzahl Offiziere

des Hamptquartiers richtete sich im Schulhause ein, wo die Schulbänke das einzige Möbel waren. Je dürftiger das Luartier, desto besser die Laune. Stroh wurde herbeigeschafft. Aber als der Korpsauditeur darauf schlasen wollte, ward er mit Stroh in der Nase gekiselt und ähnlicher Unfug getrieben.

Der Kommandierende lag bei einem widerwilligen Vastor und war jehr liblen Humors. Ich schling ihm eine Bartie L'Hombre vor, um ihn zu erheitern. Er spielte, blieb aber mürrisch. Ich hatte einen großen Kehler gemacht, den ich erst nachber entdeckte. Er spielte nämlich lieber Als ich dies entdectte, schlug ich ihm von da ab immer eine Partie Whist vor, und da ward er besserer Lanne. Es ward während des ganzen Feldzuges von da ab zur Regel, daß nach dem Mittagessen und nach dem Abendtee Whift gespielt ward, und zwar, je nachdem sich drei oder vier daran beteiligten, drei oder vier Robber. Prinz von Nassan, Dannenberg, Oberst von Bangenheim der Ingenieur, Lindan und ich waren die Mitspieler, welche wechselten, je nachdem einer oder der andere keine Zeit hatte. Diese Whistpartie siel selten aus, höchstens in den Zagen der fritischen Entscheidungen, an denen feine Möglichteit dazu vorhanden war. Ich habe durch meine eifrige Beteiligung an dem Whist des kommandierenden Generals mehr für die taktische Berwendung der Artillerie gewirft, als ich durch die dringendsten Vorstellungen oder Memoires hätte wirken können. Der Kommandeur der Artillerie eines Korps hat im Kriege eigentlich feine Truppe unter sich, sondern er ist nichts weiter als der artilleristische Beirat des komman= dierenden Generals, auf dessen Besehl er erst im Gesecht unter gewissen Umständen das Kommando einer fechtenden Artillericlinie übernimmt. Er erteilt seinen Rat nur, wenn er gefragt wird. Halt er sich zurück, verkehrt er wenig mit dem kommandierenden General, ist er ihm wenig befannt und nicht sympathisch, so erfährt er wenig, wird selten gefragt und kann nicht viel für die Verwendung der Artillerie tun. Ist er aber viel um den kommandierenden General, jo erfährt er alle Meldungen, kann gleich die die Artillerie betreffenden Vorschläge machen und wird mehr verwendet. Ich af mit ihm, spielte mittags und abends Whift mit ihm, er sah es deshalb gern, wenn ich auf dem Marsche neben ihm ritt, und bald wurden nicht nur die artilleristischen, sondern auch die übrigen Magregeln mit mir besprochen. Ich hatte eine Stellung und einen Wirkungsfreis, wie ich ihn mir nicht besser wünschen konnte.

Im Befehl für den Vormarsch für den 12. Angust war zum ersten Male der Munitionskolonnen Erwähnung getan. Es hatte nämlich heute die erste Staffel derselben, die ersten drei, den Anschluß an das Korps wieder erreicht, so daß täglich Besehl dahin gegeben werden fonnte, nachdem sie in Kaiserslautern Ausenthalt gehabt, weil die Heerstraße noch lediglich für andere Armeeforps benntzbar war, die man bei der Nähe des Feindes bald in die vorderste Linie bringen wollte.

Anr mit großer Mühe hatten die Führer dieser Kolonnen ihren Vormarsch sortsetzen und ersahren können, wo das Gardeforps marschiert war. Tenn solange die Straße durch Truppen bedeckt war, dursten feine Munitionskolonnen marschieren. Manchmal waren sie nachts marschiert, manchmal lanerten sie am Tage stundenlang, dis die Truppens durchzüge beendet waren.

Da hatten sie eines Tages auch einen sehr interessanten Konflift. Sie lagen seitwärts von Homburg im Biwak und wollten die große Straße, auf der man in dem Städtchen anlangte, benutzen. Sie fanden marichierende Sachsen und schlossen sich der Duene einer Division an, nicht ahnend, daß diese auf dem Markte in Homburg en parade vor unserem Könige und dem Kronprinzen von Sachsen vorbeimarschierte. Letterer führte sein Korps dem Könige vor und hatte eine Entfernung von 1000 Schritt zwischen seinen beiden Divisionen angeordnet. beschreibt aber das Erstannen des Kronprinzen von Sachsen, als er, neben dem Könige haltend, plötlich an Stelle seiner anderen Division Munitionstolonnen der Garde-Artillerie antommen sieht, die sich abnungslos in die Liicke geschoben hatten! Zein Zorn war machtlos, denn wollte man den danernden Fluß der Lorwärtsbewegung des ganzen Seeres nicht aufhalten, so konnte man doch diese Kolonnen nicht Kehrt machen lassen, die dadurch die Straße auf längere Zeit verstopft hätten. So blieb nichts anderes übrig, als daß der König auch die Parade dieser Kolonnen abnahm, wobei er mit ihrem Znstand sehr zusrieden war.

12. Angust, Morhange. Abmarsch acht Uhr bei Regembetter; später flärte es sich auf. Wir ritten durch Wenzweiler, Überkingen, Kapelstingen, Insming, Rening, Lening, Altross, Virming und trasen um halb ein Uhr in Morhange ein.

Wir ritten erst bei Kapelfinger an der Korpsartillerie von hinten vorbei und überholten bei Virming die 2. Garde-Livision. Ter fommandierende General war mit der Insanterie höchst unzufrieden. Zahlslose Marode lagen rechts und links in den Straßengräben. Die Schuld lag einzig und allein an den Führern. Nach dem Regen war es drückend schwill geworden. Trotzem hatte man der Insanterie nicht erlaubt, die Kragen aufzumachen. Die Mannschaft mußte stramm marschieren, ohne Zwischenräume und Abstände, und in den Massen zusammengepackter

Menschen entstand eine Sitze und eine Sticklust, die beim Vorbeireiten bemerklich war. Die Leute umsten umsallen. Judem kam, daß die Halte, um den Soldaten eine Ruhe zu gewähren, brigadeweise absgehalten wurden. Wenn es Zeit war, zu ruhen, umsten hierzu die letzen Leute noch fast eine Stunde stramm aufmarschieren auf dem Felde neben der Straße und mit "Points — vor" die Bataillone einsgerichtet werden, ehe daß Gepäck abgelegt und geruht wurde. Der Prinz von Württemberg mußte die Führer erst lehren, daß man, um zu ruhen und die Straße frei zu machen, nur zu kommandieren branche: "Halt! — Nechts um! — Aufs Feld! — Gewehre zusammensehen!", und ebensognt in der Marschsformation ausruhen könne als in wohleinsgerichteter parademäßiger Vrigademasse. Seine Geduld ward durch allerhand unbegründete Vorstellungen auf eine starke Probe gestellt. Es ist in der Tat unglaublich, wieviel Unverstand durch Gedankenfaulbeit erzeugt wird.

Als der Prinz von Württemberg in die höchste Aufregung über die Marschordnung der Infanterie geraten war, wandte er sich mit zornigen Blicken zu mir und rief ganz laut: "Wie kommt es denn, daß ich bei der Marschordnung der Artillerie nie etwas auszusezen habe. Ta war doch gestern und vorgestern alles in Ordnung und heute alles musterhaft. Tas ist die einzige Truppe, die mir in diesem Feldzuge zu keinem Tadel Beranlassung gibt. Ich bitte mir aus, daß es ihr bekannt gegeben wird." Ich entledigte mich dieses Auftrages gern und fügte hinzu, daß ich erwarte, die Artillerie werde sich im Gesecht das gleiche Zeugnis verstienen.

Wir sahen auf dem Marsche noch zwei Batterien des Gros der 2. Garde-Tivision — zwei waren bei der Avantgarde — in guter Berfassung. Unterwegs trasen uns Nachrichten von dem Rest der Armee. Es war eine sehr gute Maßregel des Oberkommandos, daß es die Korps immer von allem unterrichtete, was vorging, damit sie, wenn sie in den Fall kamen, selbständig zu handeln, dies der Lage entsprechend zu tun imstande waren.

Unterwegs sahen wir neben uns in einiger Entsernung das X. Korps marschieren. Es gewährt immer einige Sicherheit, wenn man mit eigenen Augen sieht, daß die andern auch da sind.

Ich ritt vor dem Einmarsche in Morhange noch nach der Avantsgarde, ihre Stellung von Baronville zu sehen. An den Batterien hatte ich meine Freude, ich hatte nun heute wieder drei Viertel meiner Artilslerie gesehen und fand die Stellung vortrefflich starf in der Front, aber ohne Flügelanlehnung, also nur geeignet, um einen Feind aufzuhalten,

bis Verstärfung fomme, um dann angriffsweise vorzugehen, aber nicht, um sich darin danernd desensiv zu schlagen. Tann ritt ich nach Morshange und suchte mein Quartier auf. Es war bei einem Toftor, der mir die Hälfte seines Zigarrenvorrats verkaufte. Tas war mir sehr wichtig, denn wir hatten nirgends mehr Zigarren zu kaufen gefunden. Überall waren sie schon von der Kavallerie und den Avantgarden aufsgefauft.

Mittags traf die Weldung ein, daß unsere Vatronillen in der versgangenen Nacht die Telegraphenverbindung zwischen Nanch und Wetzerstört hätten. Es schien uns dies fast unmöglich, denn niemand glandte, daß uns der Feind ohne Kampf bis an die Wosel lassen werde.

Aber die Nachrichten, die vom Sberkommando um Mitternacht einstrasen, besagten noch mehr. Die 5. Kavallerie-Division sand Nancy verslassen, zwischen den vorgeschobenen Forts von Metz sind große Biwaks geschen, die Berschanzungen an der Nied bei Pange und Wons hatte der Teind verlassen, zwei Sfsiziere des X. Armeekorps hatten in Pont à Wonsson an der Mosel keine seindlichen Truppen mehr angetroffen. Wan hatte Zeitungen gesunden, nach denen Kapoleon die Niederlagen vom 6. August nach Paris mitgeteilt hatte, mit dem Zusake: Tout peut se rétablir.

Tarans ging hervor, daß der Feind infolge der Ereignisse des 6. August, die wir nur als Erfolge zweiter Ordnung ansahen, die Fassung verloren und anscheinend beschlossen hatte, sich unter den Schuk der Festung Metz zu begeben. Mit der Natlosigfeit des Feindes wuchs unsere Zuversicht. Tannenberg bezeichnete dies scherzhaft mit den Worten: "Es fommt nur darauf an, daß wir uns ein wenig weniger fürchten als die da drüben."

Ter Armeebeschl ordnete an, daß den 13. August der Marsch nach der Mosel sortgesett werden und das Hanptquartier der Zweiten Armee nach Telme fommen solle, Tete des IV. Korps und dessen Hanptquartier nach Château Salins, Gardeforps Tron, X. Korps eine Tivision Delme, Hauptquartier Lucy. Die 5. Kavallerie-Division wird morgen über die Mosel und gegen die Straße Met—Berdun vorsachen.

Man sieht, wie kühn wir uns nach vorwärts ausdehnten. Die Tragoner-Brigade ward schon acht Meilen voraus an die Mosel gesandt, und die 5. Kavallerie-Division sollte sogar diesen Fluß überschreiten.

Von jest ab begann die weite Ausbreitung unserer Kavallerie nach vorwärts, die mehrere Tagemärsche vor der Armee das Land überstutete und den Schrecken vor den "Uhlans" im ganzen französischen

Reiche verbreitete. Die Kavallerie brauchte nur losgelassen zu werden, und sie wurde verwegen, wie die des großen Königs. Bald brachte sie uns die genaueste Aunde von den Bewegungen des Zeindes, dieser aber, der seine Kavallerie nicht in derselben Weise verwandte, blieb ohne alle Nachrichten über unsere Heeresmassen und lebte, fortwährend von unserer Kavallerie umschwärmt, in steter Besorgnis vor einem Angriff, von dem er nicht wußte, wann und wo er tommen werde. marschierten mehrere Tagemärsche hinter diesem Kavallerieschleier in derselben Sicherheit wie im Frieden, nur mit größerer Bequemlichkeit, denn wir branchten keine Riicksicht auf Land und Leute zu nehmen. Rur die zur eventuellen Aufnahme der vorgesprengten Kavallerie bestimmten Avantgarden branchten zu biwakieren. Alle anderen Truppen richteten Marsch und Unterkommen nach möglichster Begnemlichkeit ein. fonnten die Truppen, trot der großen Massen, Marschleistungen außführen, wie sie sonst jelbst ein Rapoleon I. für unmöglich gehalten haben würde, ohne dadurch zu leiden. Der einzige Nachteil, den die Truppenmassen durch das Vorsenden der Kavallerie empfanden, war, daß sie in den Quartieren feine Zigarren und feinen Tabak vorfanden. Die Ka= vallerie hatte immer alles bereits aufgebracht.

Die reitende Batterie, die 1., Hamptmann v. der Planis, welche zur Dragoner-Brigade stoßen sollte, hatte einen Marsch von Bermering über Oron nach Dienlouard von fast acht Meilen zu machen. Einer reitenden Batterie fann man dies und noch mehr zumuten, einer Fuß-Batterie nicht. Bichtig für diejenigen, welche die reitende Artillerie für unnütz halten! Bir fommen später zu noch überzengenderen Ersfahrungen in dieser Richtung.

13. Angust, Oron. Wir brachen um acht Uhr auf und marschierten bei angenehmem Wetter über Baconville, Brehain, Château Brehain nach Oron. Ehe wir dort einrückten, trasen wir mit dem Oberkommando zusammen und wurden von ihm über die Lage aufgeklärt. Die Erste Armee, Steinmet, marschiert auf Met, die Zweite, wir, auf die Mosel südlich Met, die Dritte, der Krouprinz, auf Kancy. Der Mosels übergang von Pont à Mousson wird heute von der 19. Division — X. Armeekorps — besetzt, die 5. Kavallerie-Division von dort weiter vorgeschoben. Die Zweite Armee hat heute und morgen mit ihrem rechten Flügel — III., IX., XII. und II. Korps — bereit zu bleiben, die Erste Armee, wenn nötig, unterstützen zu können, während der linke Flügel — X., Gardes und IV. Korps — in starken Märschen über die Mosel geht.

Ich erwartete, die 1. reitende Batterie noch bei Dron zu finden, wo sie Mittagsrast halten sollte, ersuhr aber, daß sie schon um neun Uhr dasselbst gewesen war. Der tatendurstige Batterieches hatte gesüttert und getränft und war dann weitergeeilt, nur die Meldung zurücklassend, er rechne darauf, mittags drei Uhr in Dienlonard einzutreffen.

Es kam anch die Mesdung, braunschweigische Hisaren hätten bereits in der vergangenen Nacht die Eisenbahnverbindung zwischen Metz und Nancy zerstört. Ein feindlicher Misstärzug hatte halten missen. Instanterie hatte die Wagen verlassen und die Husaren vertrieben, von denen einige verwundet wurden. Über man hatte anch seindliche Gestangene gemacht, welche aussagten, die Armee ziehe sich auf Châlous zurück.\*) Es kam jetzt darauf an, den Feind anzusassen und zu fessen, damit er nicht zu seinen Verstärfungen nach Châlous gelange.

Die 1. reitende Batterie ist noch an demselben Nachmittage zum Gefecht gekommen. Sie hatte sich mit der Dragoner-Brigade vereinigt, als diese sich der Mosel näherte. Da kam ein französischer Militärzug angebrauft, augenscheinlich in der Absicht, die zerstörte Stelle der Bahn wiederherzustellen. Die Batterie protte ab und empfing den Zug mit Granatsener. Der Zug hielt, Infanterie stieg aus und avancierte. Abgesessene Dragoner besetzten die Weinberge und tiraillierten mit ihren Karabinern gegen die Infanterie. Diese sah nur Selmspiken und Klein= gewehrsener, glanbte es also mit einem größeren Truppenteile aller Waffen zu inn zu haben. Daher bestieg sie ihren Zug wieder, der sich eiligst entfernte.\*\*) So ward durch die als Infanterie fechtende Ravallerie-Brigade nicht nur die Eisenbahnverbindung zwischen Fronard und Metz dem Feinde unterjagt, sondern es wurden auch alle Brücken über die Mosel erhalten, die wir jest zum übergange benußen konnten, denn der Teind wagte auch nichts mehr zu deren Zerstörung zu tun. Dies war für den Fortgang unserer weiteren Operationen von der äußersten Wichtigkeit. Die Batterie hat nachher noch mit der Dragoner= Brigade marschieren müffen und an diesem einen Tage gegen zehn Meilen gemacht und gefochten.

<sup>\*)</sup> Es war die 4. Estadron Hufaren-Regiments Ar. 10 unter Aittmeister Brauns, die mit großer Kühnheit und Umsicht die Eisenbahn auf dem sinken Moseluser sädlich Fronard zerstörte; der mitgenommene Divisionsküfter Dockhorn, Eisenbahnbeamter im Zivilberus, seitete die Zerstörung im seindlichen Fener mit großer Umsicht. Das Nähere vgl. v. Pelet-Narbonne, Die Reiterei der Ersten und Zweiten deutschen Armee vom 7. bis 15. August 1870, S. 122 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. v. Pelet-Narbonne, Die Reiterei der Ersten und Zweiten deutschen Armee. Berlin 1898. E. E. Mittler & Sohn. S. 155.

Unsere Quartiere in Tron waren idyllisch durch ihre Beschräufung. Der fommandierende General hatte das geränmigste Quartier bei einem Kultivateur, aber es bot in seinen Zimmern doch nicht Raum genug, um einen Tisch für alle Tssiziere des Hanptquartiers zu decken. Tespalb war ein Tisch unter einem vorspringenden Dache nach dem Hofe zu aufgeschlagen, indem Bretter auf Böcke gelegt wurden. Wir saßen auf Holzbänken. Unsere Aussicht ging auf die Ställe des Hoses. Als die Insassen. Unsere Aussicht ging auf die Ställe des Hoses. Als die Insassen wir den Betauen, entstand viel Luieken und Erunzen, und mehrere hungrige Schweinerüssel ragten aus den runden Löckern heraus, die sich in den Türen der Schweineställe besinden, was unsere Heraus, die sich in den Türen der Schweineställe besinden, was unsere Heiterfeit erregte.

Die Beschle sür den solgenden Tag lanteten, nachdem die Kavalslerieteten die Mosel erreicht und überschritten hatten, und heute schon ein Bataillon des Gardeforps zur Sicherung der Moselübergänge der TragonersBrigade nachgesandt war, nugefähr so:

Die Zweite Armee riickt näher an die Mosel und überschreitet diesselbe, X. Korps geht bei Pont à Monsson über, IV. Korps bis Manhoné an der Seille.\*) Das Gardetorps hat noch eine Kavallerie-Brigade mit reitender Artillerie über die Mosel vorzuschieben und bis Fronard und Toul zu streisen.

Da dem Gardeforps nur ein einziger Moselsibergang bei Dienslonard\*\*) zur Verfügung gestellt war, so umste es sich wieder auf eine einzige Straße setzen.

Man sieht, daß bei allen Märschen die Korpsartillerie der vordersten Infanterie-Tivision folgte, und wird den Unterschied gegen die Marschordnung vom Jahre 1866 bemerken, wo die Korpsartillerie zwei Märschohinter dem Korps folgte und zu den Trains gerechnet wurde. Das Terrain, welches wir jetzt durchzogen, war ebenso schwierig, wenn nicht noch schwieriger als der übergang über die Sudeten 1866. Ich freute mich dieses Ersolges meiner Arbeiten von 1868 und 1869. Es lag der entschiedenste Wille vor, die Artilleriemassen früher und entscheidender zu verwenden als 1866.

Hente erhob ich im Feldzuge die erste Schwierigkeit von seiten der Artillerie. Meine beiden Adjutanten, Braumüller und Kaas, hatten während der Märsche nicht viel zu tun, die schriftlichen Arbeiten waren gering. Im Gesecht hätte ich allerdings lieber vier als zwei Adjutanten gehabt. Nun gab es beim Armeekorps junge Ordonnanzossiziere. Ich

<sup>\*) 15</sup> Rilometer jüdöjtlich Romenn.

<sup>\*\*) 7</sup> Kilometer südlich Pont à Monsson.

glanbe drei oder vier an der Zahl. Diese mußten nach dem Marsche abwechselnd nach dem Hanptquartier der Armee reiten, den Beschl zu holen. Da die Beschle doch erst ausgegeben werden konnten, nachdem die Meldungen über die Ereignisse des Zages eingetroffen waren, so famen sie gewöhnlich erst gegen Mitternacht zurück, nachdem sie früh abmarschiert waren. Die Folge war eine Überanstrengung ihrer Pferde und ihrer Perjou, und da sie den anderen Morgen früh wieder mit ab= marschieren mußten, so stellte sich herans, daß, wenn sich solche Anjtrengung jeden dritten oder vierten Tag wiederholte, die Ordonnanz= offiziere bald am Ende ihrer Kräfte ankommen würden. Meine beiden Adjutanten, zweinndzwanzig und dreiundzwanzig Jahre alt, waren die jüngsten von allen. Sie baten mich, ebenfalls zum Befehlholen ver= wendet werden zu dürfen, um ihre Kameraden zu erleichtern. frente mich ihres Eifers und trng dem General v. Dannenberg vor, daß bei der Artillerie eine "Schwierigkeit" entstanden sei. Dannenberg, noch von 1866 her mißtranisch gegen die von der Artillerie bereiteten Schwierigkeiten, wurde nervös und fragte, was denn geschehen sei. Ich stellte ihm die Sache vor. "Na, wenn die Artillerie keine anderen Edwierigkeiten macht, dann soll sie mir immer willkommen sein." Seitdem wurden wir Artilleristen immer besonders gut behandelt, und man ging gern auf alles ein, was wir vorschlugen. Will die Artilleric, daß der Truppenkommandeur auf ihre Wünsche eingehe, dann muß sie sich erst recht niiglich machen, ehe sie Wiinsche ausspricht.

14. Angust, Sivry. Angenchmer Marsch von Dron\*) über Fare, Lemoncourt, Asoncourt, Moivron nach Sivry von acht Uhr bis halb ein Uhr. Die vielsach benusten Landwege waren in vortrefflicher Versassung, wie Chanssen, und erleichterten den Marsch in dem sehr bergigen Gelände. Ich dachte unwillfürlich an den Widerwillen, den Friedrich der Große gegen die Anlage von Chanssen hatte, weil ihm sonst der Feind zu leicht ins Land komme.

Unterwegs berührten wir eine Brigade des X. Armeeforps — General v. Tieringshofen, mein alter Freund, den ich mich freute zu begrüßen. Sie hatte einen falschen Weg eingeschlagen und war auf die uns angewiesene Straße geraten. Da unsere Truppen gerade Ruhespause machten, so ließen wir die Brigade vorbei.

Nicht so kameradschaftlich war das IV. Armeekorps gegen uns. Es erlaubte nicht einem einzelnen Ordonnanzofsizier des Garde-

<sup>\*) 8</sup> Rilometer nordöftlich Telme.

forps den dem IV. Armeeforps zugewiesenen Weg zu benutzen. Auch ließ es die wegen Ermüdung der Ochsen zurückgebliebenen Viehtreiber des 2. Garde-Regiments als Marodeure arretieren und nahm das Vieh in eigenen Besitz. Bei uns entstand daraus eine große Verstimmung gegen die betreffenden Herren im Hauptquartier des IV. Korps.

Der Befehl der Zweiten Armee für den folgenden Tag begann mit den Worten: "Bom Feinde nichts Neues." Es hat an diesem Tage die Schlacht von Colomben—Nonilly stattgefunden, welche im Generalstabswerf auch die "erste Schlacht vor Met," genannt wird. In einer Lustentserung von nur vier Meilen hatten wir keinen Kanonendonner gehört, ebensowenig das näher liegende Hauptquartier. Die zerrissenen Täler, vielleicht auch die Windrichtung müssen der Fortpslanzung des Schalles ungünstig gewesen sein. Beweis, daß es sehr unsicher ist, wenn man sich darauf verläßt, daß Kanonendonner gehört werde. Vor Paris kam es sogar vor, daß wir von den schweren Festungskanonen Granaten erhielten, ohne den Knall des Geschützes zu hören, das sein Geschöß eine Meile weit sandte, weil der Wind entgegenstand. Des weiteren bestimmte der Armeebesehl nur ein weiteres Zusammenschließen der Zweiten Armee an der Mosel. Armee-Hauptquartier Pont à Mousson.

Das Gardeforps bestimmte unter anderm: Stab der Kaballerie-Division Rogéville, sie schiebt eine Brigade nach Beaumont,\*) Sicherung gegen Commercy und St. Mihiel, Berbindung mit der 5. Kaballerie-Division und der Avantgarde des X. Armeeforps bei Fliren, eine nach Ménil la Tour, Spihen gegen die Linien der Maas und Mosel bis zum Terrouinbach.\*\*)

Jetzt ward also die ganze Kavallerie-Division, sechs Regimenter, vor das Korps vorgeschoben. Ihre Spiken streiften bis sechs Meilen Luftsentfernung vor der Hauptmasse des Korps, also sechs dis acht Meilen Wegs. Kritifer werden dem Gardeforps vielleicht Vorwürse daraus machen, daß es nicht gleich im Ansang und erst nach überschreitung der Mosel die ganze Kavallerie-Division vorgeschoben habe. Aber dies weite Vortreiben der Kavallerie war noch neu und entwickelte sich erst nach Bedarf.

15. August, Dienlonard. Kurz vor dem Abmarsch traf die Meldung von dem zweiten Zusammenstoß von Gardetruppen mit dem Feinde ein. Kittmeister v. Erotha von den 2. Garde-Dragonern hatte mit zwei

<sup>\*) 6</sup> Kilometer öftlich Bauconville.

<sup>\*\*) 15</sup> Kilometer nordöstlich Toul.

Bügen feindliche Chaffenrs d'Afrique bis Toul versolgt und in der Borstadt ein furzes Reitergesecht mit ihnen gehabt. Er hatte sie in die Festung hineingesagt, wobei die Jagd das Glacis der Festung entlang ging. An den Zugdrücken des Grabens hörte die Versolgung auf. Trotha unüte denselben Weg zurück und erhielt nun von den Wällen ein derartiges Insanteries und Artillerieseuer auß nächster Nähe, daß sein rückwärtiges Tempo vielleicht noch schneller aussiel als das vorausgegangene. Verluste blieben nicht auß. Aber er ließ sich nicht außer Tassung bringen. Sobald er seine Tragoner außerhalb der Vorstädte gesammelt hatte, schickte er einen Parlamentär in die Festung und ließ den Kommandanten zur Übergabe auffordern. Die lakonische Antswort lautete: "Repassez, s'il vous plait" und machte uns viel Spaß.

Wir marschierten um acht Uhr von Sivry ab. Der Marsch durch die romantischen Täler über Belleau, Ville au Bal nach Dieulouard war nur anderthalb Meilen lang. Als wir vor Dieulouard an die Mosel tamen, begriffen wir die Kopflosigkeit des Feindes nicht. Das Tal ist sehr breit. Die Mosel spaltet sich hier in zwei Arme, so daß man hinter= einander über zwei steinerne lange Briiden marschieren mußte, das jenfeitige Ufer ist weit höher als das diesseitige und sah aus wie ein furcht= barer fortlaufender Festungswall. Die Brücken waren wegen des Frühjahrshochwaffers der Mosel hoch, von Stein, aber nur ein Gleis breit und ohne Geländer. Rapoleon III. hatte in der Tat Grund genug dazu, nach Paris von "les positions inattaquables de la Moselle" zu melden. Denn diese Übergänge fonnten von je einer Brigade gegen ganze Armeekorps verteidigt werden, und die Brücken waren schnell ungangbar zu machen. Aber wenn man gar nichts zur Verteidigung tut, dann ist alles attackabel. Wir wußten noch immer nicht, wo eigentlich die ganze französische Grande armée sei. Daß wir uns auch nach Süden so sorgfältig sicherten, ist ein Beweis von unserer Unkenntnis; auch die Seitwärtsschiebung der Avantgarde der 2. Garde-Infanterie-Division nach Rosière zeugt davon, daß wir noch erhebliche Kräfte der feindlichen Hauptarmee weiter südlich vermuteten. Wir trauten eben dem Feinde den Unverstand nicht zu, eine so gewaltige Armee hinter den Forts von Met zusammenzustopfen.

Beim Reiten über die nur ein Geleise breite hohe Brücke ohne Ge- länder fonnte man schwindlig werden.

Am Bormittage traf der Befehl ein, die Dragoner-Brigade solle unter die Beschle des X. Armeekorps abmarschieren. Die Kürassier-Brigade rückte an ihre Stelle ein. Ferner traf die schriftliche Weldung ein, daß auch die übrigen Munitionskolonnen — sechs, die zweite Staffel — ankommen würden. Sie waren gestern in Saargemünd, hofften heute Virming, morgen Nomenn, übermorgen Dieulonard zu erreichen.

Sie waren am 6. August in Wittenberg verladen worden und mußten die Eisenbahn am 8. August in Mainz verlassen. Niemand hatte ihnen sagen fönnen, wo das Gardeforps sei. Sie hatten seine Spur aufgesucht und versolgt und erreichten in neun austrengenden Marschtagen durch die Pfalz und Lothringen das mehrere dreißig Meilen entsernte Dieulouard ohne zu rasten. Eine sehr anerkennens-werte Tätigkeit.

Da wir früh in Dieulouard waren und auch früh aßen, ritt ich nachmittags nach Belleau zurück, um die drei Munitionskolonnen der ersten Staffel in ihrem Biwak von Belleau zu sehen. Ich fand alles in Ordnung.

Der Befehl für den 16. ward um zehneinviertel Uhr abends außzgegeben. Er begann mit einer lakonischen Rotiz über die gestrige Schlacht. Daran knüpfte sich die Mitteilung, daß der Feind im vollen Abzuge nach der Waas sei und die Zweite Armee ihm dorthin folgen werde.

Der Befehl vermutete den Feind vor uns an der Maas, und wir sollten auf ihn zu marschieren.\*) Aber es hatte sich die Lage einigermaßen geändert. Unser rechter Nachbar war nicht mehr das X. Korps, sondern das Königlich sächsische (XII. Korps). Das X. und III. Korps waren weiter nach Norden gesandt worden, um die Straße Meh—Verdun zu gewinnen und dort den Feind zu versolgen. Das X. Korps erhielt die Richtung Mars sa Tour—Hannonville.\*\*) Das Gardeforps sollte Dieus souard mit etwa einem halben Bataillon besehen. Es ordnete an, daß

<sup>\*)</sup> Das Oberkommando der Zweiten Armee vermutete den Keind nach der siegreichen Schlacht bei Colomben—Rouilln vom 14. August, wodurch die Franzosen auf dem rechten Moseluser nach Met hineingeworsen waren, nunmehr für den 16. August in vollem Rückzuge nach Westen auf die Maas zu und hatte daher nur noch zwei Armeekorps, das III. und X., zu einem Vorstoß nach Norden und Nordweiten gegen die Straßen von Met nach Verdum bestimmt. Es hatte diesen Besehl auch nicht abgeändert, nachdem die Tirektiven aus dem großen Hauptsquartier eingetrossen waren, die "eine krästige Offensive mit allen versügdaren Mitteln" dorthin anordneten. So kam es, daß das III. und X. Korps am 16. August bei Vionville—Mars la Tour allein auf die ganze noch dicht weitlich und in Met besindliche Rhein-Armee Bazaines stießen.

<sup>\*\*) 5</sup> Kilometer westlich Mars la Tour.

alle Fußfranken und Ermatteten gesammelt werden und als Besatzung in Dieulouard zurückbleiben sollten, wo sie sich erholen konnten. Es fanden sich etwa 500 solcher Erholungsbedürftiger.

16. August, Bernecourt.\*) Als ich eben zu Pferde steigen wollte, tras der Major v. Heineccius ein, um sich bei mir und dem Prinzen von Württemberg zu melden. Er hatte, durch die Fahrtableaus gezwungen, mit den sechs Munitionskolonnen der zweiten Stassel sahren müssen, war aber selbst diesen Gewaltmärschen vorausgeeilt, um schnell in Verbindung mit dem Korps treten zu können. Ich besahl ihm, von jetzt ab vorn bei der ersten Stassel zu bleiben und das Kommando über alle neun Kolonnen nunmehr regelmäßig zu übernehmen.

Wir waren am 30. Juli auf der Bahn in Berlin verladen, und erst am 16. August waren nach dem Eisenbahntransport, an den sich die Operationen gleich anschlossen, alle Teile des Armeekorps in ihrer regelmäßigen Tätigkeit.

Wir marschierten um neun Uhr ab und trasen um zwölfeinhalb Uhr in Bernecourt ein.

Dieser Ort liegt in einer flachen Talmulde. Ehe wir von dem Plateau in diese hinabritten, hörten wir dumpf Kanonendonner, konnten aber nicht recht unterscheiden, wo er herkomme. Es war vorher die Nachricht mitgeteilt worden, an diesem Tage werde ein Versuch gemacht werden, Toul zu überrumpeln, und der Kanonendonner in dieser Richtung solle uns nicht in unseren Maßregeln beirren. Manchmal aber schien der Kanonendonner von rechts her, aus Norden, zu kommen. Längere Zeit horchten wir seitwärts des Weges, auch liegend auf dem Felde. Endlich unterschied man deutlich einige Kanonenschüsse von Norden und fonst ein dumpses anhaltendes Getöse. Der Rommandierende befahl zwei Offizieren, den Hauptleuten v. Lindegnist und Senfried, nach Norden auf die Höhe von Fliren\*\*) zu reiten und zu sehen, ob man von da aus etwas bemerken könne. Dann bezogen wir Quartier in Bernecourt. Dort trafen Nachrichten aus Toul ein, das mit Feldgeschützen bearbeitet werde. Es könne vom Mont St. Michel\*\*\*) aus eingesehen werden, auch fönne man sich der Umwallung auf hundert Schritt nähern, da die Vorftädte nicht rafiert feien. In Tonl fei der Herzog von Magenta ver=

<sup>&</sup>quot;) 10 Rilometer öftlich Bauconville.

<sup>\*\*) 7</sup> Kilometer nördlich Bernecourt.

<sup>\*\*\*)</sup> Ein beherrichender Berg in der Nähe von Toul, auf dem jest ein starfes Fort liegt.

wundet und zwei französische Regimenter vernichtet. Da war Wahrheit und Dichtung. Fedenfalls war die Nachricht von der Verwundung Mac Mahons verfrüht.

Mein Quartier war bei einem wohlhabenden Bauern, der in der Politik zu den begeistertsten Orleanisten gehörte, die in dieser Gegend die Mehrzahl bildeten. Er kam uns fehr freundlich entgegen und begrüßte uns als Befreier von Napoleon, den er haßte und mit den ärgsten Schimpswörtern bezeichnete. Er bat uns, wenn wir Napoleon fangen sollten, ihn nicht zu töten, sondern in einem Räfig durch alle Dörfer Frankreichs zu führen, damit ihn jeder gute Franzose mit Nadeln stechen könne. Ich stellte dem Manne vor, Napoleon habe doch sehr viel Gutes getan, namentlich gefalle mir der vortreffliche Zustand aller Straßen in Frankreich, der doch auf den Wohlstand des Landes durch Erleichterung des Berkehrs günstig gewirft haben musse. Der Orleanist bestritt dies und behauptete, das System der Verkehrswege sei von Louis Philipp beim Beginn jeiner Regierung aufgestellt und begonnen. Die Minister des Kaiferreichs hätten es lediglich nach dem ursprünglichen Plane durchführen lassen, der Kaiser wisse gar nichts davon. In anderen Gegenden trafen wir dagegen vorwiegend Berehrer des Raisers an.

Als ich zum kommandierenden General zum Essen kam, waren Lindequist und Sehfried noch nicht zurück. Wir waren etwas unruhig, denn wir fürchteten, diese beiden könnten einer französischen Abteilung in die Hände gefallen sein. Daß eine große Schlacht geschlagen werde, glaubte niemand von uns, denn man hörte seit unserm Sinrücken in Bernecourt gar kein Feuern mehr.

Nach dem Essen spielte die Musik der Gardejäger beim kommandierenden General. Wir waren sehr vergnügt beisammen. Hätten wir gewußt, welche Schlacht um diese Zeit tobte, wir hätten keine Muße gefunden, Musik anzuhören.

Abends wurde folgendes befohlen: Die Zweite Armee sett morgen ihren Marsch bis an die Maas und nördlich von Berdun fort. Armees Hauptquartier vom 17. mittags ab in St. Mihiel. Das Gardekorps wird infolge von Aufträgen an die Nebenkorps denselben um etwa einen Tagemarsch voraus sein, worauf bei der Sicherung Rücksicht zu nehmen ist.

Das Gardekorps bestimmte danach seinen Vormarsch auf St. Mibiel.

Dieser Befehl war abends expediert. Die Adjutanten der verschiesdenen Truppenteile waren fortgeritten. Da kamen spät in der Nacht Lindequist und Sehfried zurück. Sie waren dem Kanonendonner nachs geritten, der immer heftiger klang, je niehr sie sich ihm näherten. Dann hatten sie bei Mars la Tour eine große Schlacht gesehen, in der sich das III. und X. Armeekorps gegen einen sehr viel stärkeren Feind bis sechs Uhr abends behaupteten. Was aber seitdem geschehen, wußten sie nicht, denn sie hatten es nun an der Zeit gehalten, den weiten Rüchweg von über vier Meilen anzutreten, um den kommandierenden General von der Lage der Dinge in Kenntnis zu setzen. Diese beiden Offiziere hatten nach dem Tagesmarsch von drei Meilen noch vier Meilen hin, ebensoviel zurückgeritten ohne Nahrung für sich und die Pferde. Der Prinz von Württemberg sandte alsbald den Adjutanten, Rittmeister v. Senden, ins Hauptquartier der Zweiten Armee und bat um Erlaubnis, den nächsten Morgen zum X. und III. Korps nach Norden, statt an die Maas nach Westen rücken zu dürfen. Aber dieser Adjutant konnte bei der Entfernung erst früh morgens zurück sein. Zetzt kam noch ein Offizier aus Thiancourt vom XII. Armeekorps in größter Aufregung und brachte die Mitteilung, das III. und X. Armeekorps seien noch gegen Abend total geschlagen worden und hätten fürchterliche Verluste erlitten. Man muß in der Aufregung gebrachte Nachrichten im Kriege nie glauben.

Jedenfalls stand uns aber immer ein recht anstrengender Tag bevor. Ich versuchte deshalb in der Stube, die ich mit dem Hauptmann Doppelsmair teilte, etwas zu schlafen. Aber mein Wirt war gar zu freundlich gegen unsere Leute und bewirtete sie mit Wein, soviel sie haben wollten. Die Stimmen wurden lauter und ließen mich nicht schlafen; denn die Stube, wo die Leute tranken, war nicht weit von der meinigen. Als mein mehrmaliges Gebot, Ruhe zu halten, erfolglos geblieben war, wurde ich zornig und rannte, so bekleidet, wie ich im Bett lag, mit einem Knüppel in der Hand in das Lokal und jagte die Trinker sort. Der Schlimmste unter ihnen war der Privatdiener des Russen. Dersielbe war erst in Berlin für den Feldzug engagiert, psiegte die drei Psierde Doppelmairs schlecht, bediente seinen Herrn fast gar nicht, reiniate dessen Kleider schlecht und betrank sich täglich.

Nachdem ich Ruhe geschaffen, versuchte ich einzuschlafen. Aber Doppelmair war darin eiliger und schnarchte so, daß ich keinen Schlaf fand. Ich tat alles, was in solchen Fällen angeraten wird, ich psiff, schrie, endlich warf ich ihm meine Stiefel an den Kopf. Da änderte er seine Musik und knirschte mit den Zähnen, daß mir alle Nerven wehtaten.

Sehr lange dauerte dieser Kampf übrigens nicht. Das Marms signal machte ihm zwischen drei und vier Uhr ein Ende. 17. Angust, Hannonville. Mit Schnsncht harre der Prinz von Württemberg die ganze Nacht auf die Antwort vom Armeekommando. Bei dem bestimmten Beschl, den er hatte, den 17. nach St. Mihiel an die Maas zu rücken, war es ihm nicht erlaubt, selbständig auf ungewisse Alarmgerüchte hin eine ganz andere Nichtung einzuschlagen. Anderseits fürchtete er, wenn das Korps früh schon im Marschnach Westen begriffen sei zu der Zeit, da der Beschl eintresse, dem III. und X. Armeekorps zu helsen, dann soviel Zeit mit der Beränderung der Marschrichtung zu verlieren, daß er die Silse zu spät bringen werde. Denn das Korps marschierte in einer Tiese von mehr als drei Meilen. Es wurde deshalb der Beschl ausgearbeitet, wonach die Truppen den Marsch noch nicht antreten, sondern von fünf Uhr früh an weitere Beschle auf Sammelplägen abwarten sollten.

Auf diese Weise stand das Korps an verschiedenen Punkten, von denen besondere Wege nach Norden führten, auf und bis zu einer halben Meile nördlich der bisherigen Straße und konnte, je nach dem eintreffens den Besehle, wieder die Richtung nach Westen einschlagen, wohin dann höchstens eine Stunde verloren war, oder nach Norden auf vier Parallelwegen aufbrechen, wohin nan dann eine Stunde gewonnen hätte. Als bis zwei Uhr früh keine Nachricht eingetroffen war, galoppierten die Adjutanten des Korps mit diesen Besehlen zu den marsschierenden Truppenteilen.

Nach drei Uhr früh kam endlich Senden zurück und brachte den Besehl zum Marsch in der Richtung auf Mars la Tour. Zugleich brachte er auch zuverlässige Kunde über das Ende der gestrigen Schlacht. Die beiden Korps hatten sich bis zur Tunkelheit gegen die übermacht beshauptet, hatten aber so entsetzliche Berluste erlitten, daß baldige Hilfe dringend notwendig war. Das Gardekorps und das XII. Korps sollten daher eiligst nach Norden marschieren.

Es ward vom Korps folgendes befohlen: Die Truppen legen auf den Rendezvous das Gepäck ab. Die dafür zu bestimmenden Wachmannschaften requirieren Wagen und führen es nach.

Die Kürafsier-Brigade marschiert von Hendicourt über Lignenlles und St. Benoit nach Hageville.\*)

Die 2. Garde-Infanterie-Division von Richecourt über Essen, Pannes, Benen auf Hageville.

Die 1. Garde-Infanterie-Division über Fliren, Envecin, Bouillonville, Xammes Charcy auf Hageville.

<sup>\*) 3</sup> Rifometer jüdweitlich Chamblen.

Die Korpsartillerie von Beaumont auf Fliren, trabt bei der 1. Divission vorbei auf Essen und folgt dort der 2. Division.

Patronenwagen brigadeweise an der Queue der Divisionen.

Die Munitionskolonnen erster Staffel von Manonville über Noveant aux Pres auf Limen (die der zweiten Staffel wurden heute abend in Dieulonard erwartet).

Es wurde sogleich aufgebrochen. Ich sandte meine beiden Adjutanten zur Korpsartillerie und zu den Munitionskolonnen und verwendete sie sonst im Dienste des Korps, dessen Adjutanten und Ordonnanzossiziere sast alle des Nachts unterwegs gewesen waren.

Wir verließen um siebeneinviertel Uhr die Chausse bei Bouillonville und versolgten den Weg der 1. Garde-Infanterie-Division, der zum Teil auf über das Feld sührenden, aber für alle Waffen gangbaren Fußwegen entlang ging.

Da kamen wir dann unweit Thiaucourt ganz in die Nähe der parallel mit uns nach Norden marschierenden Sachsen. Wir hatten unsere früheren braven und geachteten Feinde, unsere jezigen Bundessbrüder, mit denen wir gemeinschaftlich manchen harten Kampf bestehen sollten, noch nicht gesehen. Einige von uns, auch Watzdorf und ich, galoppierten querfeld die wenigen hundert Schritt hinüber, die Sachsen zu begrüßen.

Der Tag war drückend heiß. Der Marsch wurde oft durch kurze Ruhepausen unterbrochen. Zu langer Ruhe aber ließ man den Truppen keine Zeit, denn wenn der Feind den Kampf heute fortsetzte, so konnte jede Viertelstunde für die Existenz des III. und X. Armeekorps entscheidend werden. Major v. Koon vom Generalstabe ward zum Prinzen Friedrich Karl voraußgesandt mit der Meldung, daß das Korps mit seinen Teten um zehn Uhr morgens bei Hageville eintreffen werde, und mit der Vitte um Vesehle, wo es eingreisen könne.

Wenn auch die veränderte Sachlage ein Eingreifen des Gardekorps am 17. nicht mehr erforderlich machte, so konnte doch die Selbsttätigkeit des Prinzen von Württemberg, mit der er sein Korps ohne Besehl zum Abmarsch nach Norden bereitstellte, so daß es bereits um zehn Uhr früh bei Hagebille gesechtsbereit erschien, von großer Wichtigkeit werden. Wan denke sich den Fall, er wäre, wie ihm besohlen, nach St. Mihiel marschiert, und Bazaine hätte mit seinen frischen Kräften am 17. August mit Tagesanbruch den Kanupf erneuert. Das Gardekorps wäre, wenn es erst abends zehn Uhr bei Hageville eintras, zu spät gekommen. Wie

aber wäre es um zehn Uhr morgens im Talle eines solchen feindlichen Angriffs bei Hageville als Rettungsengel begrüßt worden!

Unterdessen famen unsere verschiedenen Kolonnenspigen in Hageville zusammen. Die meisten Offiziere des Generalkommandos hatten in der vergangenen Racht reiten muffen, statt zu schlafen. Biele von ihnen waren so ermiidet, daß, wenn man einen Ruhehalt machte, sie schlafend vom Pferde glitten und auf dem Stoppelfelde hinfielen, wo es gerade war. Erhielt aber einer einen Auftrag und wurde dazu beim Namen gerufen, so war er sofort munter und galoppierte, wohin er befohlen ward. Das ist die Macht der Gewöhnung an Disziplin und der deutschen Aflichttreue. Aber man konnte daraus jehen, wie gefähr= lich Kontre=Ordres sind. Das Generalkommando hatte seine allgemeinen Befehle zweimal ändern muffen. Schon waren seine Befehlsmittel am Ende ihrer Aräfte. Hier waren die Kontre=Ordres durch unvorher= gesehene Ereignisse geboten. Benn aber ein Feldherr in seinen Ent= schlüssen ohne Veranlassung schwankt und alle Augenblicke Gegenbeschle gibt, so muß er die Kraft seiner Befehlsmittel bald erschöpfen. Treten dann unvorhergesehene Ereignisse noch hinzu, wie immer vor der ent= icheidenden Krisis, dann reichen die erschöpften Besehlsmittel nicht mehr aus, und eine allgemeine Konfusion ist die Folge. Dies ist der Hauptgrund, weshalb Unentschlossenheit selbst der klügsten Führer zum Untergange führt, und warum weit weniger begabte Feldherren größere Er= folge erringen, wenn sie nur wissen, was sie wollen.

Um zehn Uhr morgens fing das Korps au, bei Hageville, das Torf vor der Front, aufzumarschieren. Hier erreichten uns Gerüchte über den gestrigen schweren Kampf. Die Dragoner-Brigade war nicht viel stärker wie ein Regiment. Sehr betriibt war Prinz Reuß von den Gardes du Corps. Sein Bruder von den 2. Garde-Dragonern war den Heldentod gestorben. Auch Graf Westarp war tot. Beide Tragonersommandeure waren gefallen. Oberst v. Auerswald hatte mit einem Schuß im Unterleibe nach heroischer Attack sein Regiment rangiert, zu nur zwei Eskadrons formiert, dem Könige ein Hurra gebracht und war dann tot vom Pserde gesunken. Oberst Graf Finckenstein hauchte mitten unter den französischen Chasseurs, mit Säbelhieben bedeckt, den Geist aus. Es war allgemeine Betrübnis. Da war wohl keiner, der nicht den Verlust von Berwandten oder Freunden beklagte.\*) Man erzählte viel von dem glänzenden Auftreten der Batterie Planis, wie seine Kühnheit und

<sup>\*)</sup> Die beiden GardesDragoner-Regimenter hatten zusammen 12 Offiziere tot und 7 verwundet versoren.

Verwegenheit Freund und Feind in Erstaunen gesetzt, und wie sein kaltes Blut die Batterie vor dem scheinbar sicheren Verderben gerettet.\*)

Um elseinhalb Uhr traf der Beschl ein, Biwaf zu beziehen. Der Feind hatte bis jetzt nichts unternommen, also glaubte man, er werde auch heute weiter nichts nicht beginnen. Übrigens war man dem auch gewachsen, denn das XII. und Gardeforps waren jetzt zur Stelle, mehr Berstärkungen (IX., VII., VIII.) wurden erwartet.

Indessen sollte das Gardeforps in erste Linie rücken. Es ward demnach noch eine Meile weiter vor ins Biwak bei Hannonville—Suzemont geführt, die Chanssee Mars sa Tour—Hannonville vor der Front, beide Divisionen nebeneinander, den linken Flügel am Pronbache. Dahinter, westlich Sponville, die Korpsartillerie, die Kirassier-Brigade östlich Sponville. Sicherung gegen Verdun zu ward der 2. Garde-Division empfohlen. Das Korpshauptquartier sowie die beiden Stäbe der Infanterie-Divisionen kamen nach dem Doppeldorse Hannonville—Suzemont. Die Stäbe der Kavallerie und Artillerie nach Sponville.

Es wurde uns auch die Nachricht mitgeteilt, der Feind stehe noch dicht vor uns in Jarm, \*\*)

Das Korps trat um zwölseinhalb Uhr wieder an, rückte in dichten Massen, querfeldein marschierend, an die genannte Straße. Gegen vier Uhr waren die Biwafs eingerichtet.

Wir hatten keine leichte Kavallerie mehr bei der Kavallerie-Division. Die Dragoner waren noch beim X. Korps, die Manen-Brigade war dum Schutz gegen Besten in St. Mihiel gelassen. Die Divisionskavallerie klärte jetzt nach Korden auf und fand Jarny unbesetzt.

Das Biwak war sehr ungünstig. Das Plateau, auf dem wir uns besanden, hatte, wie die ganze Gegend zwischen Maas und Mosel, seit dem Frühjahr wenig Regen gehabt. Sine große Dürre war die Folge. Die Brunnen waren versiegt, die Bäche sast vertrocknet. Der Soldat, der seit drei Uhr morgens unterwegs war, litt bei der glühenden Sitze des Tages doppelten Durst. Nach einem Gewaltmarsch von nahezu

<sup>\*)</sup> Der damalige Hauptmann v. der Planig, zulett General-Juspekteur der Tußartillerie, hatte mit seiner Batterie, der 1. reitenden Garde-Batterie, den Angriff der 38. Brigade aus allernächster Nähe unterstützt und bis zulett im seindlichen Feuer ausgehalten.

<sup>\*\*)</sup> In Birklichkeit war das französische Geer schon am frühen Morgen des 17. August vom Schlachtselbe des 16. auf die Höhen westlich Met abgezogen.

fünf Meilen fühlte er sich sehr matt, und nun sollte er noch Wasser suchen gehen, ehe er die spät ankommenden Lebensmittel kochen konnte, und nach langem Suchen fand er endlich im Yronbache etwas sumpsiges, fauliges Wasser. Die Brunnen der Dörser waren bald ausgepumpt und gaben nur noch Schlamm. Einige wenige wurden aber für die Berswundeten vorbehalten, die in Hannonville—Suzemont die Häuser ansfüllten. Da war also ein recht empsindlicher Mangel bei der Truppe einsgetreten. Ich sah einen Soldaten, der einem andern für eine Schnitte Brot vergeblich zehn Silbergroschen bot, ebensoviel bot ein anderer versgeblich für ein halbes Glas Wasser. Da war also viel zu tun, um Rat und Hilfe zu schaffen.

Auch unser Mittagessen wurde sehr spät angesett. Wir mußten doch erst warten, bis die nachgesührten Lebensmittel gesocht waren. Ich versuchte, vor dem Essen noch eine halbe Stunde in meinem Quartier zu ruhen, denn ich war auch sehr erschöpft. Aber davon war seine Rede. Ich hatte eine Stude erhalten siir uns vier. Wenn wir das eine Bett mit seinen vielen Matraten auseinanderzogen, die wir nebeneinander auf die sandige Tiele legten, dann konnten wir vier nebeneinander ein Lager sinden. Dies geschah. Aber im Hause an der Tür meiner Stude war ein quietschender Brunnen. Die unglücklichen Infanteristen hatten ihn entdeckt, und nun ertönte das nervenzerreißende Quietschen fortwährend. Ich konnte mich nicht entschließen, meiner Ruhe wegen den verdursteten braden Soldaten das frische Wasser zu entziehen. Erst als auch dieser Brunnen nur Schlamm gab, ließ ich das Haus schließen.

Die Einwohner waren während der Schlacht von gestern zum größten Teil geflohen. In dem Hause gab es nur eine magere, keifende Frau im Alter von etwa fiinfzig Jahren, die fortwährend schwatzte, tobte und schrie und mehr Lärm machte als der Brunnen und die Soldaten zusammen. Sie behauptete, man habe ihr alles gestohlen, es sei gar nichts Es war aber Geflügel im Hof. Ich ließ es fangen und braten und bezahlen. Da hatte sie auch eine Flasche Wein, die letzte, wie sie fagte, und als ihr diese bezahlt wurde, hatte sie noch eine letzte, und so verkaufte sie hintereinander zehn lette Klaschen. Rach der Schlacht von St. Privat kam ich in dasselbe Quartier. Es war niemand mehr darin, und deshalb wurde im Hause gesucht. Man fand ungeheure Weinvorräte in Fässern im Keller, die requiriert und an die Truppen verteilt wurden gegen Quittung an den zurückgekehrten Maire, der uns nebenbei sagte, daß jene Frau eine Fremde gewesen war, der nichts davon gehörte. Sie foll geflohen fein, als minder geduldige Einquartierte als ich ihr Keifen mit einer Ohrfeige lohnten.

Abends besuchte ich noch einige verwundete Ofsiziere im Dorfe. Es sehlte ihnen an nichts und Silse war ihnen nicht weiter nötig. Einer von ihnen, am Bein verwundet, nicht gefährlich, aber noch nicht transportabel, machte eine grauenerregende Schilderung von der Wirkung des französischen Chassedschenellseuers und des Mitrailleusenseuers. Er erklärte es geradezu sür vernichtend und sagte, wir seien so im Frrtum gewesen über die Wirkung der französischen Wassen, daß wir alle ins Verderben gingen. Einem im heftigen Kampse Verwundeten kommt das leicht so vor. In dem Augenblick, wo er sallend die Besinnung verliert, dreht sich alles um ihn, und er glaubt, alles siele mit ihm; deshalb sollte nur der vor der Schlacht Lazarette besuchen, den die Pflicht dahin ruft. Sonst frage man über den Feind die Gesunden unter den Truppen, die gekämpst haben. Da erhält man andere Antworten: "Die seindlichen Wassen Tag stand ich dicht am Feinde, und er traf mich nicht."

Am Abend wurde folgender Befehl ausgegeben:

Die Truppen müssen wierdreiviertel Uhr früh gefrühstückt haben und zum Abmarsche bereit sein. Der Besehl zum Aufbruch ist abzuwarten. Die 2. Garde-Infanterie-Division zieht mit Tagesanbruch die Borposten ein und nach ihren Biwaß heran und läßt bis zu ihrem Abmarsche nur die notwendigsten Patronillen auf den gegen den Feind zu sührenden Straßen siehen. Die Munitionskolonnen erster Staffel stehen um sieden Uhr früh bei Sponville und erwarten dort weitere Besehle, die sechs Munitionskolonnen zweiter Staffel rücken nach Thiaucourt. Gerade am Tage vor der ersten großen Schlacht konnte ich den ersten Besehl an die sämtlichen Munitionskolonnen geben.

Prinz Friedrich Karl befahl, sämtliche kommandierenden Generale sollten den folgenden Morgen um vierdreiviertel Uhr auf der Höhe östelich von Mars la Tour zum Empfang der Disposition erscheinen, die er persönlich ausgeben werde. Ein jeder wußte, daß es morgen zu einer großen Schlacht kommen werde. Die ernsteste feierlichste Stimmung herrschte vor.

Ich suchte unser Lager auf, auf dem wir dicht nebeneinander lagen. Die Schlaflosigkeit der vergangenen Nacht, die Anstrengungen und die Sitze des Tages machten sich so ermüdend geltend, daß ich doch einigen Schlaf fand.

## 4. Die Schlacht von St. Privat.

(hierzu Karte 2 "Schlacht bei Gravelotte—St. Privat" am Schluß des Baudes.)

Der 18. Angust 1870. Um drei Uhr früh war alles munter. Um vier Uhr ritten wir nach Mars la Tour. Es folgten uns nur unsere Handpferde. Auf der Chausse nach Mars la Tour ritten wir unweit des Biwaks des XII. Armeekorps vorbei, das, wie wir, südlich der Chaussee, Front nach Norden, also rechts vom Gardekorps stand.

Befehlsausgabe. Prinz Friedrich Karl gab die Befehle mit wenigen Worten. Er teilte mit, der Feind stehe vor uns in der Stellung St. Marcel—Bruville.\*) Diese Stellung solle derart angegriffen werden, daß der Feind von Verdun abgeschnitten und nach Metz geworfen werde. Hierzu mußte die ganze Armee eine großartige Rechtsschwenkung machen.

Zunächst sollte das XII. Armeeforps antreten und über Jarny die rechte Flanke des Feindes gewinnen. Wenn somit das XII. Korps am Gardekorps vorbeimarschiert sei, solle dieses die genannte Stellung in der Richtung auf Bruville in der Front angreisen, dann auf Doncourt vordringen. Nach dem Antreten des Gardekorps solle das IX. Korps, Manstein, antreten und von Vionville in der Richtung auf St. Marcel ausgreisen. Das III. und X. Korps hatten in Reserve zu folgen. Zur Nachricht wurde gegeben, daß rechts von der Armee des Prinzen die Erste Armee, Steinmetz, mit dem VII. und VIII. Armeekorps bereitstände, denen das II. Armeekorps in Reserve folge. Es lauerten also acht Armees korps auf den Veschl zur Schlacht.

Der Prinz von Württemberg bat, daß das Gardeforps die Umgehung machen dürfe und das XII. Korps auf Bruville vorgehen, weil das erstere schon links vom letzteren stand. Bergebens. Koch einmal stellte ich dem General Stiehle, Chef des Stabes des Prinzen Friedrich Karl, dringend vor, man möge doch eine derartige Kreuzung zweier Armeekorps vermeiden, die viele Stunden koste, und dann, wenn sie vollzogen, die Unordnung und Unsicherheit in alles bringe, was hinter

<sup>\*) 3</sup> Kilometer nördlich Mars la Tour. — Taß Prinz Friedrich Karl von einer Stellung des Feindes bei St. Marcel—Bruville gesprochen haben soll, ist nicht sehr wahrscheinlich, da er ihn auf Grund nächtlicher Nachrichten im Marsche nach Besten vermutete. Der im solgenden Satze erwähnte Entschluß, eine Nechtssschwenkung zu machen, ist erst später gesaßt worden.

uns herkomme, weil da die Kolonnen, Trains, der Munitionsersaß, Feldlazarette, welche uns links von den Sachsen wüßten, sich verirren, günstigstenfalls sich gegenseitig freuzen und aufhalten müßten. Es war vergebens! Stiehle sagte, der Prinz habe diese Umstände erwogen und doch darauf bestanden, daß das Gardeforps in der Mitte sechte. Das XII. Korps kenne der Prinz noch nicht. Bom Gardeforps wisse er, was er daran habe. Man stelle die besten Truppen ins Zentrum. Das war nun recht schmeichelhaft. Aber mit Redensarten schlägt man den Feind nicht, wohl aber mit Zeitersparnis.

Unfere Vorstellungen hatten nur den einen Erfolg, daß der Befehl gegeben ward, die Truppen sollten, um die Zeit der Kreuzung abzustürzen, in Massen von Brigadebreite beieinander vorbeiziehen.

Wir wurden entlassen. Das Armeeforps ward aus seinem Biwaf näher an Mars la Tour herangezogen, was mit einem einfachen "Rechts um" leicht bewerkstelligt war, und setzte in der Rendezvousstellung die Gewehre zusammen, um das Vorüberziehen der Sachsen abzuwarten.

Har in Rendezvous. Das XII. Korps setze sich um fünseinhalb Uhr in Bewegung. Aber statt in Brigademassen, kam es in der Marschsfolonne an uns vorbeigezogen. So verloren wir über dreieinhalb kostsbare Stunden mit Warten. Wir waren damals sehr aufgebracht über diese Formation der Sachsen, aber wir überzeugten uns bald, daß sie unschuldig waren. Denn als wir uns in Bewegung setzen, konnten anch wir nicht in Brigademassen marschieren, weil das Terrain vor uns bald zum Abbrechen in die Marschslonne zwang.

Während wir so in peinlicher Ungeduld an der Chaussee westlich von Mars la Zour warteten, ritt der Divisionsprediger Rogge von Bataillon zu Bataillon, von Regiment zu Regiment und hielt kurze kräftige Ansprachen an die Truppen. Er ist als ein bedeutender Redner berühmt. Über noch nie habe ich ihn so ergreisend sprechen hören. Gewiß war er selbst begeistert durch die Wichtigkeit des Tages. Ein Prediger, der in einer glänzenden Kirche nach Orgelton und Glockenklang eine schöne Rede hält, kann ebenso durch diese wie durch die Feierlichseit der Umgebung Eindruck machen. Aber die seierlichste Zeremonie ist in ihrem Eindruck nichts gegen das Erscheinen eines Predigers in seinem einsachen langen Priesterrock zu Pferde vor den Truppen, die im Begriff sind, dem Tode ins Angesicht zu schauen. Und als er gar die Hände erhob und die Bergebung der Sünden verkündete, da kniete alles nieder und nahm die Absolution glänbig au, ob Katholik oder Protestant, ob

Jude oder Christ. Kommt her, dachte ich mir, Ihr Atheisten und Rationalisten, Ihr Darwinisten und Materialisten, schaut auch dem Tode ins Angesicht und versucht es, für Euch und für die Wasse der Krieger Trost und Kraft zu sinden in den Worten: "Im Ansang war der Kohlensteff". Ihr werdet in solchen Augenblicken, gerade wie Heine auf dem Sterbebette, bekennen, es sei doch möglich, daß es einen Gott gebe, Ihr werdet an der Wirkung der Worte des Predigers sehen, daß der Gottessglaube eine Wirklichkeit, eine gewaltige Macht ist.

Während wir so hielten und warteten, trasen Meldungen ein. Der Prinz von Württemberg hatte nämlich eine Husaren-Eskadron, Graf Gröben, quer durch die Marschkolonnen der Sachsen traben lassen und dahin gesandt, wohin wir marschieren sollten, um Stellung und Stärke des Feindes zu erkunden. Graf Gröben meldete, daß in Bruville kein Feind zu sehen sei, dann kam die Nachricht, daß die Sachsen Jarny, Graf Gröben Doncourt vom Feinde verlassen gefunden.

Es fann nur als eine große Versäumnis bezeichnet werden, daß Prinz Friedrich Karl in so völliger Unkenntnis über den Feind geblieben war. Wem diese Versämmnis zur Last zu legen ist, kann ich nicht beurteilen. Am 16. August war allerdings die ganze vorhandene Kavallerie in den heftigsten Kampf verwickelt gewesen. Die heißesten Reiter= fämpfe hatten der Kavallerie von Freund und Feind die letzten Kräfte gefostet. Wir hatten die feindliche Kavallerie nicht geschlagen. Der Rampf hatte, je nachdem von der einen oder von der anderen Seite Ver= stärkungen eintrafen, hin und her gewogt. Zuletzt waren beide Teile ermattet, hatten sich rückwärts gesammelt und die blutige Wahlstatt zwischen sich gelassen. Undere preußische Kavallerie hatte auf französische Infanteriemassen verwegene Attacken gemacht, hatte diese dadurch in ihren siegreichen Fortschritten zum Stillstand gebracht und war, auf die Hälfte reduziert, total ermüdet zurückgekommen. 16. abends stand der Feind, zur Fortsetzung der Schlacht bereit, ihnen gegenüber. Erklärlich war es, wenn auch immer nicht richtig, daß am 17. August mit Tagesanbruch die preußische Kavallerie sich so ermiidet fühlte, daß sie die Aufklärung eines Feindes unterließ, den man kampfbereit vor sich sah. Patrouillen um die Flanken des Feindes hätten konstatiert, daß und wohin der Feind seinen Abzug einleitete. jolchen Patrouillen mußte man noch Kavallerie haben, denn es gab noch einzelne wenige Schwadronen, die am 16. nicht attactiert hatten.

Daß aber solche Fühlung am Abend des 17. und in der Nacht vom 17. zum 18. unterlassen wurde, ist entschieden nicht zu entschuldigen; daß eine so ungeheure Armee wie die französische mit einem Mal derart vor uns verschwinden fonnte, daß man feine Idee hatte, wo sie war, daß man ganze Armeeforps ins Blaue hinein gegen eine Stellung dirigierte, auf der fein seindlicher Soldat stand, daß ist ein nicht zu entschuldigender Fehler. Wer die Schuld trägt, daß außzusprechen, auch nur zu vermuten, bin ich nicht imstande. Es müßte dazu eine Untersuchung angestellt, die Aften und Driginalberichte und alle Besehle verglichen werden. Daß wird wohl nie geschehen, denn nach so siegreichen Ersolgen, wie sich der vom 18. August schließlich doch noch gestaltete, deckt man auch über vorgekommene Versäumnisse den Schleier des Vergessens. Daß aber so etwas trotz unserer vortressslichen, tatendurstigen Kavallerie vorkommen konnte, mag künftig den Generalstab und die Kavallerie ermahnen, ähnsliches zu vermeiden.

Noch möchte ich eines unwichtig scheinenden kleinen Umstandes Erwähnung tun, der aber recht entscheidend werden kann. Bei der Befehlsausgabe wurden im Gardekorps täglich die Uhren nach der des Chefs des Generalstabes gestellt. Bei der Beselsausgabe der Zweiten Armee war dies bis jett niemals geschehen. Als wir bei Mars la Tour mit dem Oberfommando der Zweiten Armee zusammenkamen, verglich ich unsere Zeit mit der der Zweiten Armee und konstatierte bereits einen Unterschied von zwanzig Minuten. Bei der jetzigen kritischen Wirkung der Feuerwassen können zwanzig Minuten schon von entscheidendem Einsluß sein.

Abmarsch des Gardeforps. Um neun Uhr zehn Minuten, nach der Uhr des Gardeforps, setzte sich dies Korps in Bewegung, als die Sachsen unsere Front frei gemacht hatten. Da wir in Warschsolonnen abbrechen mußten, so setzte sich das Korps in zwei Kolonnen. Die linke bestand aus der 1. Garde-Infanterie-Division, dann der Korpsartillerie und der schweren Kavallerie-Brigade, sie nahm den Weg durch Bruville auf den westlichen Ausgang von Doncourt, die rechte bestand aus der 2. Garde-Infanterie-Division, ließ Bruville links und marschierte auf den östlichen Ausgang von Doncourt. Die letztere hatte einen etwas weiteren Weg, kam also etwas später.\*) Das Generalkommando des Gardeforps marschierte an der Tete der 1. Garde-Infanterie-Division.

Der Weg von Mars la Tour bis Doncourt beträgt eine starke deutsche Meile. Es mag also gerade elf Uhr gewesen sein, als die Spițe

<sup>\*)</sup> Die Divisionen marschierten hintereinander und nicht nebeneinander, und zwar: Avantgarde, Groß der 1. Garde-Infanterie-Division, Korpkartillerie, 2. Garde-Infanterie-Division, 1. (schwere) Garde-Kavallerie-Brigade.

der Infanterie dieser Tivision ihren Bestimmungsort erreichte. Somit hatten wir nicht nur Bruville "genommen", das unser Angriffsobjekt war, sondern auch Doncourt erreicht, dis wohin wir den Sieg versolgen sollten. Es sehlte uns zur Lösung unserer Ansgabe nur die eine Kleinigsteit — der Feind. Unsere Huseren hatten auch noch nichts gemeldet. Nach allen diesen Borbereitungen, sogar durch den Absolution erteilens den Geistlichen, kamen wir uns recht dumm vor. Lindequist sang wieder: "Das Gas verlischt, 's ist wieder nischt", und andere riesen: "Ein Königreich sür einen Feind!"

Ter Prinz von Württemberg hatte mit dem Kronprinzen von Sachsen, der das XII. Korps fommandierte (ich glaube auf des letzteren Anregung) für diesen Tag eine sehr praftische Einrichtung verabredet, um die Verbindung miteinander aufrecht zu erhalten. Zeder gab dem anderen einen Adjutanten mit vier Trdonnanzreitern bei, sediglich zu dem Zwecke, um den eigenen fommandierenden General von dem zu unterrichten, was der andere tue und erfahre. So erfuhr der Prinz von Württemberg alsbald bei Toncourt, daß die Sachsen bei Jarny auch feinen Feind gesunden hätten und zunächst ihre Kavallerie-Tivision auf Auboué vorsenden wollten, von wo aus dieselbe nach allen Richtungen, auch nach Brien und Verdun zu, aufflären werde, da sie erfahren hätten, Moineville\*) sei vom Feinde besetzt, eine Nachricht, die sich später als unrichtig erwies. Nach einiger Ruhe werde eine Tivision nach Andvoue, \*\*) eine nach Batilly\*\*\*) marschieren. Um zwei Uhr könne man auf die letztere in Batilly rechnen.

Halt bei Doncourt. Da man noch gar nicht wußte, wo ein Feind zu finden, so wurden zunächst die anderen Husaren-Eskadrons auch vorausgesendet und Meldung an die Zweite Armee gemacht. In Erwartung von solchen Nachrichten über den Feind, die den Entschluß zu irgend einer Marschrichtung möglich machten, ward der Infanterie besohlen, links von Doncourt aufzumarschieren und im Ort Wasser zu holen, um Menschen und Pferde zu laben, denn es war wieder empfindlich warm. Der Ausmarsch, die große Straße Doncourt—Conssans vor der Front, sand statt. In Doncourt sand man preußische und französische Berwundete vom Kampse des 16. August in seidlicher Pflege. Die Preußen sagten aus, daß die französischen Truppen den Ort seit gestern abend verlassen hätten.

õ

<sup>\*) 6</sup> Risometer südlich Brien.

<sup>\*\*) 15</sup> Kilometer füdöftlich Brien.

<sup>\*\*\*) 5</sup> Kilometer nordöstlich Doncourt.

Ter Platz, auf dem wir aufmarschierten, war sichtlich der in überstürzung verlassene einstige Biwafsplatz einer französischen Truppe. Man sah, wie sich dieselbe bereits eingerichtet hatte, um ihr Essen zu kochen. Portionsweise verteilt, fast parademäßig eingerichtet, lagen da Hänftein von Kartossellen und dem militärischen französischen Zwiedack, Bisknit genannt, den unsere Leute nicht eisen mögen, weil er so sade schmeckt. Beim Anblick dieser auf dem Felde umkommenden Borräte nahm ich zunächst meine Cfsiziere, Ordonnanzen und Handpserde sichrensden Trainsoldaten vor, sieß jeden mindestens zehn Kartosseln in jede Rocktasche stecken (ich tat desgleichen), denn ich sagte ihnen, daß sie den nächsten Tag nichts zu leben haben würden. Tas tras auch ein, und sie sehen den anderen Tag davon; dann ermunterte ich die Insanterie, auch mit diesen Borräten aufzurämmen.

Während wir da hielten und die Infanterie noch abteilungsweise aus dem Dorf herauskam mit ihren wassergesiülten Kochgeschirren, traf eine Meldung vom Grasen Groeden ein. Er schrieb von Habonville am Bois de la Ensse und sah eine Avantgarde, die aus allen drei Wassen zusammengesett war, von St. Privat la Montagne auf Ste. Marie aus Chênes herabmarschieren, wisse aber noch nicht, ob es Freund oder Teind sei.\*) "Letteres wäre alterdings interessant", meinte lächelnd Dannenberg. Aber bald kam eine zweite Meldung, jene Avantgarde seine Franzosen, und die Höhe von St. Privat sei start vom Feinde beseicht. Icht wußten wir, wohin wir uns zu wenden hatten. Der Brinz von Wiirttemberg beschloß, unverzüglich in breiter Front, drei Bataillone breit, die in Kolonne, nach der Witte sormiert, marschierten, von dem Rendezvonsplate aus dirett auf St. Privat loszugehen.\*\*)

Gin breiter Höhenriiden, auf dessen Ende wir in Rendezvous standen, zieht sich nördlich an Doncourt vorbei und erlaubt, auf ebenem, freiem Felde ohne Hindernis von da aus, Jonaville links lassend, Anour la Grange rechts lassend, zwischen Habonville und dem Bois de la Cusse in breiter Front gerade auf die alles überragende Höhe von St. Privat zu marschieren.

Allerdings konnte der Feind von der Höhe von St. Privat aus jeden Mann von uns zählen. Aber es war schon Zeit genug verloren, also, wollte man heute noch etwas Entscheidendes erreichen, so hatte man keine Muße zu künstlichen Evolutionen.

<sup>\*)</sup> Den letten Zusat enthält die im Kriegsarchiv des Großen Generals stabes befindliche Meldung Groebens nicht.

<sup>\*\*)</sup> Zunächst marschierten die Batailloue hintereinander. Die breite Forsmation wurde erst später angenommen.

Ter kommandierende General befahl, die 1. Garde-Infanterie-Division solle in der oben angedeuteten Massensormation die erwähnte Richtung einschlagen. Ihr sollte die Korpsartislerie folgen. Die 2. Garde-Infanterie-Division, deren langgezogene Marschkolonnen man von Bruville her auf das Ostende von Toncourt zu ankommen sah, sollte sich nach kurzer Rast anschließen.

Die Avantgarde der 1. Garde-Division hatte sich soeben, elseinhalb Uhr, in Bewegung gesetzt, als ein Besehl des Oberkommandos der Zweiten Armee eintraf, das IX. Armeekorps sei eben im Begriff, den Feind von Verneville aus anzugreisen. Das Gardekorps habe sich auf Berneville zu dirigieren und sich zur Unterstützung des IX. Armeekorps hinter demselben aufzustellen.

Dieser Besehl widersprach der ursprünglichen Disposition vollständig, nach welcher das IX. Armeeforps den Angriff des Gardeforps abwarten und dann erst zur Unterstützung als zurückgehaltenes Echelon antreten sollte. Wenn diese Disposition auch unter der Boraussehung gegeben war, daß der Feind in der Stellung Bruville-Marcel stehe, so war und doch ganz unerflärlich, and welchen Gründen das IX. Armeekorps das Vorschreiten der Garden nicht abgewartet habe und bereits bei Verneville angekommen sei. Sollte es vielleicht früh das Vorbeigehen des XII. Korps vor dem Gardeforps für ein Vorgehen des letzteren gehalten haben? Sollte aus dem Krenzen der Marjchfolonnen des Garde= und XII. Korps ein Migverständnis entstanden sein, das das IX. Armeetorps zu einem gefährlichen isolierten Vorgehen ver-Für meine Kenntnis ist diese Frage unaufgeklärt geblieben. Genng — das IX. Armeeforps war in den Kampf eingetrefen.\*) Ein gewaltiger Lärm von Geschützfener, von Schnarchen der Mitrailleusen, fündete anch gleichzeitig mit dem Befehl die Heftigkeit des Kampfes an.

Der Beschl des Oberkommandos war aber geradezu unaussiührbar. Das ganze Gardeforps hätte eine rückwärtige Bewegung machen und viel Zeit verlieren müssen, um hinter das IX. Armeekorps zu gelangen. Angesichts des Gardekorps stand aber auf den Höhen von St. Privat ein zahlreicher Feind, der, wenn unbeschäftigt, leicht vorgehen, das IX. Korps in die Flanke nehmen und das XII. Korps von dem Rest der Armee trennen konnte.

Der Prinz von Württemberg fämpfte schwer in seinem Inneren. Der unbedingte Gehorsam, in dem er von Jugend auf erzogen war, stand

<sup>\*)</sup> Das Eintreten des IX. Korps in den kampf geschah, weil General v. Manstein sich die Überraschung des ihm gegenüberstehenden französischen 4. Korps nicht entgehen lassen wollte.

im Widerstreit mit dem, was er sah. Inm Glück sandte das Armees kommando die Nachricht, der Feind stehe mit dem rechten Flügel bei Amanvillers. Nun sahen wir aber mit dem Fernrohre deutlich, daß der Feind seinen rechten Flügel bis St. Privat ansdehnte, und hatten Meldung, daß auch Ste. Marie aux Chênes von ihm besetzt war. Der Besehl des Sberkommandos war also auf Boraussetzungen gegründet, welche sich vor unseren Angen als irrtümlich erwiesen.

Mit schwerem Herzen und nachdem der Prinz außer dem General v. Tannenberg auch mich um meine Meinung gefragt hatte, entschloß er sich, den erhaltenen Befehl nicht buchstäblich zu befolgen. Er sandte den Rittmeister v. Senden an das Oberfommando mit der Meldung, er sehe den Feind vor sich bis St. Privat, und da sich der feindliche Flügel so viel weiter ausdehne, als das Oberkommando annehme, er auch das Gardekorps schon in der Richtung auf St. Privat in Marsch gesetzt habe, so glaube er den Absichten des Cherkommandos besser zu ent= iprechen, auch das IX. Armeeforps besser und schneller zu unterstüten, wenn er neben demselben angreise, als wenn er hinter demselben untätig aufmarschiere. Er werde also mit der 1. Division, der Korpsartillerie und der Kürassier=Brigade auf St. Privat\*) marschieren und nur die 2. Division in der Richtung auf Verneville nach Caulre Ferme senden. Wir waren schon mit der Avantgarde in den Kampf eingetreten, als die Antwort des Prinzen Friedrich Karl eintraf. Sie lautete: "Seine Königliche Hoheit sei zwar mit dem Entschluß des Gardekorps nicht einverstanden, wolle denselben aber ansführen lassen, weil er voraus= jeşe, daß das Korps schon in Bewegung sei, und Kontremärsche zuviel Zeit kosten möchten. Jedenfalls branche man aber vom Gardekorps eine Brigade zur Unterstützung des IX. Armeekorps. Deshalb werde das Oberkommando von der 2. Garde-Division eine Brigade, Anappstädt,\*\*) mit einer Batterie, Unruh, zur Unterstützung des IX. Korps verwenden, den Rest der Division dem Gardeforps nachsenden."\*\*\*)

Vergegenwärtige man sich, was die Folge gewesen wäre, wenn der Prinz von Württemberg dem Beschl der Zweiten Armee nachgekommen wäre. Tas Gardesorps wäre bei Verneville ansmarschiert, hätte den Miß=

<sup>\*)</sup> Es wurde die Richtung auf Habonville besohlen, dabei aber zunächst noch Amanvillers als weiterer Zielpunkt bezeichnet.

<sup>\*\*)</sup> Es ist der fürzlich im 91. Lebensjahre verstorbene General der Jusamerie Anappe v. Anappstädt.

<sup>\*\*\*)</sup> Diese Antwort des Prinzen Friedrich Karl findet nirgends eine Bestätigung und erscheint schon um deswillen unwahrscheinlich, weil der Prinz inszwischen bereits dem Gardeforps den Beg auf Habonville freigestellt hatte.

erfolg mit angesehen, den das IX. Armeeforps erlitt, es wäre dann auf demselben verderblichen Fleck vorgestoßen und wäre in dasselbe Unheil mit verwickelt worden. Unterdessen wäre das XII. Korps weit links ab, durch eine große Lücke von der Armee getrennt, isoliert auf die formis dable Stellung von St. Privat gestoßen und hätte sich auch blutige Köpfe geholt. Befanntlich haben an allen anderen Stellen unsere Truppen an diesem Tage so gut wie keine Fortschritte gemacht. Das Resultat des Tages wäre also wahrscheinlich eine verlorene Haupsschlacht gewesen. Die vorhandenen Reserven hätten vielleicht am 19. August den Sieg herbeissihren können, aber um welchen Preis? Dies Berdienst des Prinzen von Württemberg, das ich hier hervorgehoben, ist nie richtig gewürdigt worden.

Rittmeister v. Senden brachte noch vom General v. Stiehle die mündliche Benachrichtigung, die Stellung des Feindes scheine sich von Moskan über Leipzig dis Fernsalem auszudehnen. Dies sind die Namen der Fermen, welche auf dem Plateau der seindlichen Stellung liegen. Senden behauptete, er habe dem General v. Stiehle bemerkt, das Gardes forps habe die Karten von Palästina nicht bei sich. Ich bot Senden eine Wette an, daß er eine solche Antwort nicht gegeben. Er hielt die Wette nicht.

Abmarsch des Gardeforps von Doucourt. Es war ein schöner Ansblick, diese 1. Garde-Tivision, wie sie auf dem Felde hinzog. Boran gingen drei Bataillone Garde-Füssiliere nebeneinander, dahinter die Batterie Dewit in Front, dann solgten die Garde-Jäger. In geringer Entsernung solgte dieser Avantgarde das Groß der Division, und zwar an der Tete die anderen drei Batterien der Division in Batteriefront hinterseinander,\*) dann die 2. Garde-Infanterie-Brigade, die 1. Garde-Infanterie-Brigade mit der Pionier-Kompagnie. Alles in Brigademassen, drei Bataillone in Front. Der 1. Garde-Infanterie-Division sollte die Korpsartisserie, zur Zeit 2. Füß-Abteilung und 2. reitende Batterie, in Batteriefront solgen. Sie tras mit der Tete gerade bei Doncourt ein, als die Division antrat.

Als diese imposante Masse mit der Tete zwischen Anour la Grange und dem kleinen Wäldchen bei Jonaville angekommen, begrüßte sie die erste feindliche Granate, aus großer Entsernung sehr steil von oben herabfallend, ohne Schaden.

Ich fah nach der Uhr, es war eben zwölf Uhr vorbei. Der Feind

<sup>\*)</sup> Die Batterien gingen nicht hintereinander, sondern nebeneinander vor.

hatte einige Batterien aus der Hauptposition vorgeschoben, die uns hier beschossen.

Ter Prinz von Württemberg sandte unsere Handpferde zum Schute hinter jenes Wäldchen, und der General v. Pape\*) ließ seine Infanteries massen ein wenig seitwärts vom Kamm der Höhe, den er des bequemen Marschierens halber bisher eingehalten hatte, in den Grund herabgehen, um sich zu decken. Die Batterie Dewit ging aber alsbald in schneller Gangart vor, um den Kampf gegen die seindliche Artillerie aufzusnehmen.

Um diese Zeit hatte der Lärm rechts vorwärts von uns, also beim IX. Korps, bereits derart zugenommen, daß er einem fortlaufend rollenden Donner zu vergleichen war. Einzelne Schüffe waren schon nicht mehr zu unterscheiden. Fortwährend knatterte das Anfanterie= fener. Der Kanonendonner war sehr heftig. Unheimlich hob sich darans das Schnarchen der Mitrailleusen ab. Ich hörte es hier zum ersten Etwas Neues macht im Kriege immer einen unstischen Ein= druck. Wir hatten die bombastischen Erzählungen französischer Journale von der verheerenden Wirkung dieser Augelspriken verlacht. Unsere Berjuche hatten nicht dabin geführt, daß wir sie einführten. In dem Augenblick aber, wo man ihnen gegenübertreten soll, beschleicht uns un= willfürlich der Gedanke, unsere Gelehrten könnten sich geirrt haben, und wir gingen am Ende doch einer sicheren Vernichtung entgegen. Ach wollte sehen, ob meine Kanoniere sich durch einen solchen Eindruck in der Ruhe der Bedienung beirren ließen, und galoppierte, sobald die Batterie Dewit abproste, vor, um bei dem Kampf derselben zugegen zu sein. Meine Adjutanten und Toppelmair folgten mir.

Sofort jagte mir ein Ordonnanzoffizier nach und holte mich auf Beschl des Prinzen von Württemberg zurück. Derselbe ließ mich übersauß hart an, daß ich ohne seine Erlaubnis hatte sortreiten wollen. Ich schwieg. Er hatte recht In den Kampf einer einzelnen Batterie geshörte ich nicht.

Einleitung des Gesechts. Die 1. Garde-Division nahm sofort ihre übrigen drei Batterien vor, welche links derart aufmarschierten, daß immer die aufmarschierende Batterie einige hundert Schritt näher an den Feind heranrückte als die stehende. Rechts von uns, dicht am Bois de la Cusse, traten vier Batterien der hessischen Artillerie, Oberstlent-

<sup>\*)</sup> Rommandenr der 1. Garde-Jufanterie-Division.

nant Stumpff, ins Gesecht,\*) und die vorgeschobenen seindlichen Batterien zogen sich auf die Hauptstellung nach der Höhe zurück.

Während die Batterien der 1. Inß-Abteilung avancierten, kam eine Kavalleric-Brigade aus dem Tener in der Karriere zurück und jagte zwischen den Geschützintervallen hindurch. Wenn es auch ganz motiviert ist, eine Kavallerie, die nicht attackieren soll, dem seindlichen Tener schnell zu entziehen, so erregte diese Rückwärtsbewegung zwischen den vortrabenden Kanonen derart die Heiterfeit der auf den Proten sitzenden Kanoniere, die sich der taktischen Bedeutung der Bewegung nicht bewußt waren, daß sie riesen: "Adien, Kinder, reitet nur bei Wattern!"

Unterdessen erbat sich Tannenberg vom Prinzen die Erlanbnis, auf eine dominierende Höhe zwischen Habonwille und Jonaville vorzureiten, um die Stellung des Feindes zu erfennen. Er sandte von da die Bitte, der Prinz möge mich auch hinschicken, was er erlandte. Oben fragte mich Tannenberg, ob ich der Ansicht sei, die Korpsartillerie vorzuziehen.

Ach sah folgendes: Vor mir in der Tiefe lagen die Törfer Sabon= ville, St. Ail, Ste. Marie, durch Schluchten voneinander getrennt, welche wiederum in eine andere Schlucht ausliefen, die diesseits dieser Dörfer nach Norden führt. Zenseits der Dörser erhebt sich das Terrain aber glacisförmig und auscheinend gang fahl ohne die geringste Deckung eine Viertelmeile weit bis zu der den Horizont begrenzenden Söhe, die sich von St. Privat siidlich gegen Amanvillers zieht. Letteres Dorf, jenseits der Höhe liegend, war nicht sichtbar. Lon St. Krivat sah man nur den Kirchturm hervorragen, unter welchem sich die Umfassungsmauern der anstoßenden Gärten in einer langen weißen Linie zu erkennen gaben. Rechts von uns lag der fast undurchdringliche Landwald, Bois de la Cusse genannt. Lints vor uns war Ste. Marie vom Feinde besett. St. Ail und Habonville waren vom Feinde frei. Der Feind schien eine Vorwärtsbewegung gemacht zu haben, um den linken Flügel IX. Korps zu bedrohen. Aus dieser Vorwärtsbewegung hatten sich aber die vorgeschobenen Batterien wieder, wie erwähnt, in die Hauptstellung oben auf die Höhe zurückgezogen. Bon dorther arbeitete eine zahlreiche Artillerielinie. Ich zählte etwa sechzig Geschütze. So sehr ich auch von der Überlegenheit unserer Artillerie über die feindliche über= zengt war, jo bewog mich doch der Umstand, daß wir von der Tiefe nach der Söhe schießen und vorgehen mußten, unsere Wirkung schwer beobachten konnten, was noch durch den Umstand vermehrt wurde, daß ein stetiger Dstwind unsere Stellung klar wehte, aber den verschleiernden

<sup>\*)</sup> Die hessischen Batterien trasen erst später an dieser Stelle ein.

Bulverdampf vor die feindlichen Geschütze lagerte, zu der Überzeugung, daß die beiden Abteilungen (achtundvierzig Geschütze), welche eben in den Kampf getreten waren oder dazu vorgingen, nicht ausreichen wirden, und ich antwortete nach einer fürzeren Überlegung, als das Lesen dieser Auseinandersetzung danert, daß hier nicht Artillerie genug vorgebracht werden könne.

Korpsartillerie vor! Wir begaben uns schleunigst zum Prinzen von Württemberg zurück und sprachen einstimmig die Ansicht aus, daß die Korpsartillerie zur Unterstützung der Artillerie der 1. Garde-Jufanterie-Division vorbeordert werde. Der Prinz genehmigte es, und ich fandte Braumüller in der Karriere zurück mit dem Befehl "Korps= artillerie vor". Darauf wandte ich mich zum Prinzen, um ihm die Gründe auseinanderzuschen. Ich hatte noch feine Minute gesprochen, als ich durch die Meldung des Obersten v. Scherbening unterbrochen ward: "Die Korpsartillerie zur Stelle". Auf mein Erstannen, wie er so schnell von der weit entsernten Duene der Massen hier sei, sagte er, er habe auf den ersten Kanonenschuß, den er gehört, seine Batterien in Trab gesett und fich gedacht, es sei ja Plat auf dem Felde neben der 1. Division, und wenn er nicht gebraucht werde, dann fönne er ja halten und warten, und jett sei ihm Braumüller unterwegs begegnet. Der brave vortreffliche Mann! Sowie die Kanonen donnerten, fragte er nicht mehr nach Befehlen, wie bei den Paraden auf dem Tempelhofer Felde, sondern han= delte und folgte seiner Begier, vor der er brannte, am Gefecht teilzunchmen. Da leuchteten seine Augen vor Frende, und er schmunzelte vor Bergnügen. In der Tat rollten auch die Batterien in Kolonne in ge= öffneten Batterien links an der Infanterie vorbei im icharfen Trabe heran.

Der Prinz von Württemberg empfahl ihm noch, den Gisenbahneinschnitt vor der Front nicht zu überschreiten, ehe er nicht St. Nil durch Infanterie besetzt habe, weil der Feind in Ste. Marie stehe und isoliert vorgehende Artillerie in der linken Flanke gefährde.

Dieser Empfehlung konnte aber nicht nachgekommen werden, weil der Einschnitt der noch unvollendeten Eisenbahn Mets—Berdun sich links so scharf von Habonville auf St. Ail zurückbog, das diesseits nicht Raum genug vorhanden war, um alle Batterien gegen Osten aufzustellen. Diese Biegung des Eisenbahneinschnittes konnte man von dem Standpunkte des Prinzen aus nicht sehen. Außerdem hatte sich die Ausstellung der 1. Fuß-Abteilung (1. Garde-Division) unterdessen schon derart vollzogen, daß die Bahn überschritten werden nußte; denn die linke

Flügelbatterie war bereits bei dem Versuch, neben den anderen Batterien abzuproßen, dicht an das im Ban begriffene Bahmwärterhäuschen
von Habonville geraten und hatte wegen des Dorses nichts vom Feinde
sehen und auch nicht schießen können. Sie war deshalb schon über
den Eisenbahneinschnitt hinaus links um das Dors gegangen und hatte
sich vor dasselbe gestellt. Die andere Batterie ließ dann Bychelberg\*)
folgen. Scherbening wollte da nicht zurückbleiben und jagte mit seinen
Batterien noch näher an den Feind, also links von Habonville über die Eisenbahn. Der übergang über dieselbe verursachte batterieweise Aufenthalt.

3ch sah die Gefahr, in die sich diese Batterie durch unvorsichtiges Voreilen eine Viertelmeile vor die vorderste Infanterie hin begab, da der Keind Infanterie in Ste. Marie hatte, und wollte eingreifen. Aber eingedenk des erhaltenen Vorwurfes und in Anbetracht der angenblicklichen Stimmung des Kommandierenden, mußte ich mich vorsichtig änßern. Es entspann sich daber folgende Konversation: Ich faßte an die Müte und fagte: "Rach der Instruktion für die höheren Truppenführer gehöre ich jest in die Front der Artillerie, um ihr Fener zu leiten." "Nach der Instruktion für die höheren Truppenführer gehören Sie erst dann in die Front der Artillerie, wenn die Sälfte Ihrer Artillerie oder mehr im Fener ist." "In Befehl!" "Nun, und wieviel Batterien haben wir?" "Wir haben fünfzehn Batterien. Die 7. prost ab, die 8. kommt eben vorbei, die 9. folgt." "Dann erlande ich Ihnen, zu reiten." Ich jagte nach dem gefährdeten linken Flügel, fand den Anschluß an die letzte Batterie, konnte sie aber nicht überholen, weil sie sich schon in der vollen Karriere befand. 3ch folgte dicht hinter ihrer Mitte. Sie jagte in dem schnellsten Tempo den Grund hinab, der sich von Sabonville auf St. Ail zieht, auf der anderen Seite hinauf. In dem Geleise eines Geichütes reitend, war ich erstaunt, daß es da hinaufgekommen war, denn der Abhang war so steil, daß ich beim Hinaufreiten den Hals meines Pferdes umflammern mußte. Im Schritt wäre fie nicht hinauf gefommen. Ich ritt wieder den "Farmer", den ich bei Königgrätz geritten hatte. Dann ging die Batterie Grävenit weiter vor und nahm Stellung, mit dem linken Flügel dicht an St. Ail, in den Rohlgärten des Dorfes, Front gegen das Dorf St. Privat. Gine Menge feindlicher Granaten fiel in den Grund und platte dafelbst, als die Batterie ihn passierte. Aber diese hatte dabei keine Berluste. Ich untersagte jest ein weiteres Vorgehen, bis unsere linke Flanke gesichert sei. Als die Bat-

<sup>\*)</sup> Kommandenr der 1. Fußabteilung.

terie Grävenit den ersten Schuß tat, sah ich nach der Uhr und war über= rascht, daß dieselbe schon eineinhalb Uhr zeigte. Wenn ich aber jett die Entfernungen auf der Karte messe, so wundere ich mich nicht, daß über zwei Stunden vergingen, ebe die Infanterie von dem Rendezvous westlich Toncourt südlich der Chaussee das eine deutsche Meile entsernte St. Ail erreichte, da sie, um sich in den Schluchten zu decken, zu Umwegen genötigt war. Sie ging nämlich im Grunde bis gegen Habonville, von da wandte sie sich in der Schlucht links, bis sie wieder die nach St. Ail führende Seitenschlucht erreichte. 3ch fonnte in diesem Angenblick unsere Infanterie von meinem Standpunkt vorwärts St. Ail aus nicht sehen, gewahrte dagegen eine entwickelte feindliche Tirailleurlinie, welche aus Ste. Marie gerade auf St. Ail, also auf die linke Flanke meiner Artilleriefinie, avancierte. Ich ritt nach St. Ail hinein. Es waren feine Truppen darin. Westlich vom Torse, in der Tiese, aber hielten verdeckt drei Estadrons Garde-Husaren unter Oberst v. Hymmen. 3ch fragte ihn, ob er nicht St. Ail an der Lijiere mit abgesessenen Husaren besetzen und etwas fnattern wolle, damit der Teind glaube, Infanterie jei darin, und stute, bis ich Infanterie berangeholt. Hymmen jagte furz "Nein". 3ch jah mich um und fand General Dannenberg, der die Gefahr auch gesehen hatte und nach dem gefährdeten Bunft geeilt war. Er sagte mir, er habe dieselbe originelle Antwort auf dieselbe Frage erhalten und fönne ja im Ramen des Generalkommandos, wenn nötig, befehlen. 3ch möchte ihm aber erst sagen, ob ich nicht glaube, daß unsere Infanterie früher in St. Ail sein werde als die feindliche, und er zeigte mir die Tete der Massen, die eben aus der Hauptschlucht in die Seitenschlucht auf St. Ail einbogen. Es fiel mir ein ichwerer Stein vom Bergen, als ich mich überzeugte, daß unsere Zusanterie nur halb so weit vom Dorse war wie die feindliche. Sie besetzte es im Laufschritt, die feindlichen Tirailleurs wichen, als sie das Dorf besett sahen, nach Ste. Marie zurück.

Erste Hauptstellung. Nachdem meine Besorgnisse um meinen linken Flügel behoben waren, begab ich mich in die Mitte meiner Aufstellung. Seit halb zwei Uhr waren von mir also vierundfünfzig Geschütze, 1. und 2. Fuß-Abteilung und 2. reitende Batterie, in Tätigkeit. Rechts davon senerten vier Batterien Hessen. So standen von St. Ail bis zum Bois de la Ensse achtundsiebzig Kanonen in einer Front, das war für den Ansang schon etwas. Der durch die einschlagenden und platzenden seindelichen Granaten vermehrte Lärm dieser Artillerielinie war um so gewaltiger, als beim Beginn unser Fener etwas zu eisig war. Den Besmühungen des braven Obersten Scherbening und der Stabsossisziere

gelang es im Berein mit den meinigen, Ruhe und Aberlegung in dies Keuer zu bringen. Wenn eine Batterie im Galopp oder in der Karriere vorgegangen ist, unterwegs seindliche Granaten hat platen sehen, nachdem oder während sie über Gräben sprang oder gefährliche Abhänge hinab und hinauf fuhr, dann werden die Gemüter der Kanoniere erhitt, sie eilen sich, sie übereilen sich, sie überstürzen sich, sie zielen nicht oder ichlecht mit den erhitten Augen und schiegen ins Blaue. Gin ruhiges, langjames, wohlgezieltes, wohlbeobachtetes und langjam geleitetes Fener trifft früher als ein übereiltes, also wirft es mehr. Es sieht im Frieden sehr elegant und imposant aus, wenn eine reitende Batterie in der Karriere vorgeht und unmittelbar auf das Kommando "Halt!" der erfte Schuß fällt. Daß diefer Schuß im Kriege nicht hätte treffen können, weil die Zeit zum Zielen nicht vorhanden war, das bedenft und bemerft man im Frieden nicht, wenn blind geseuert wird. Im Kriege aber muß man darauf achten, daß alles mit Ruhe und Bedacht geschehe, wenn man treffen will. Deshalb ist es gar nicht gut, wenn man in der Karriere in die Stellung rückt, wo nicht gerade höchste Gile nötig. Gin ruhiger entichloffener Trab wäre hier ganz ausreichend gewesen. Einige Minuten Zeitverlust bringen sich durch die Seelenruhe der Kanoniere wieder ein.

Nachdem alles in Ordnung war, begab ich mich hinter die Mitte der Artillerielinie der Garde. Mein Aufstellungspunft war etwa hinter dem rechten Flügel der Korpsartillerie. Sier konnte ich alles übersehen. Scherbening bat mich, näher an den Feind herangeben zu dürfen, denn er ichieze jest auf mehr als 2000 Schritt gegen die feindliche Artillerie. Dies Fener sei nicht entscheidend. Als er diese Absicht aussprach, beobachtete ich gerade den Feind mit meinem Fernrohr und bemerkte ihm, gerade vor uns, auf 1000 bis 1200 Schritt, liege eine dichte feindliche Tirailleurlinie flach gedeckt in den Ackerfurchen, er möge sich nur umsehen, die feindliche Artillerie treffe fast gar nichts bei uns, denn alle Granaten gingen über uns weg in die tiefe Schlucht hinter uns, dennoch jähe ich viele Leute und Pferde umfinken. Dies käme infolge des Chaffepotfeners der feindlichen Infanterie, die ans diesen Ackersurchen schösse. Wenn er vorginge, so werde er schnurstracks in die feindliche Infanterie hineintraben und ohne Rettung gefangen sein. Er meinte, er habe gute Augen, aber er jehe nichts, als drei Reiterpaare, wahrscheinlich Patrouillen. Ich hatte schlechte Augen, aber mein Fernrohr war gut, und ich sagte ihm, daß ich die dichte Reihe der roten Hojen wie einen roten Strich auf dem Felde erkennen könne. Mit dem Fernrohr fah ich auch die fleinen Wölfchen des Tirailleurfeuers, das man bei dem heftigen Artilleriefener nicht hörte, und dessen Pulverdampf sich auch mit dem allgemein sich lagernden Pulverdampf merklos vermischte. Ich gab Scherbening mein Fernrohr. Er sah hindurch und erblaßte. "Wir haben vor uns", sagte er, "zunächst eine Linie von drei in Tirailleurs aufgelösten Bataillonen. Was ich sür die Patronissen hielt, das ist jedesmal der Commandant de bataillon, begleitet vom Commandant-aide de Camp des tirailleurs. Ich kenne die französischen Einrichtungen von den Manövern, denen ich beiwohnte. Wenige hundert Schritte dahinter liegt noch so eine Linie und weiter den Abhang hinauf eine dritte. Das sind nenn Bataissone oder 9000 Mann Infanterie. Wenn die Kerle Courage haben und auf uns zusaussen, dann sind wir alle verloren. Ich bin der Ansicht, wir müssen weiter zurück und uns unserer Infanterie wieder nähern."

Ich sagte ihm, wenn ich auch ein weiteres Vorgehen nicht gut heißen könne, so werde ich doch ein Zurückgehen nicht erlauben. Tas Zurückgehen einer so bedeutenden Artillerielinie sei eine verlorene Schlacht. Nachdem er einmal so unvorsichtig vorgeeilt, müßten wir den Platz beshaupten. Ich würde nicht weichen. Damit ein jeder von diesem Entschluß beseelt sei, solle er das Signal zum Absühen der Fahrfanoniere geben, dann könne kein Geschüß zurück. Tas Signal ersolgte, und die Fahrer saßen ab.

Der Oberst v. Scherbening hatte den Batterien befohlen, sich mit großen Batterieintervallen voneinander aufzustellen, in welche er die Wagen der ersten Staffeln einrücken ließ. Daher kam es, daß die achtundsiebzig Geschütze vom rechten Flügel der Seisen am Eisenbahneinschnitt beim Bois de la Cusse bis an das Dorf St. Ail eine Front von fait 3000 Schritten einnahmen, wogegen, wenn da die Geschütze mit ihrer reglementsmäßigen Intervalle von zwanzig Schritt dicht nebeneinander gestanden hätten, hundertfünfzig Geschüte Plat finden mußten. Rähe der zahlreichen feindlichen Tirailleurs vor unserer Front, die lange Ausdehnung unserer Linie und der Umstand, daß ich in unserer Rähe gar feine anderen Truppen sah, erfüllte auch mich mit der Besorgnis, die Scherbening ausgesprochen hatte, und ich sandte alsbald einen Adjutanten an den fommandierenden General mit der Meldung von der Situation und der Bitte, mir einige Infanterie zur Deckung zu senden. Es wurde mir zunächst ein Bataillon Augusta, v. Rosenberg, gesandt. Später wurden noch zwei Kompagnien Alexander, v. Seeckt, bei Sabonville bereitgestellt.

Tie erwähnten Intervalle zwischen den Batterien hatten somit den Nachteil, daß sie die Front der Artillerie sehr ausdehnten, aber das Zwischenschieben der Munitionswagen hatte seinen großen Vorteil. Es wurde nicht nur alle Munition sofort ersett, sondern auch, als die Kanonade länger dauerte, jeder Schuß gleich aus den Munitionswagen genommen, und so blieben die Prohen für fritische Augenblicke ganz gestüllt. Außerdem hätten die Munitionswagen, wenn die Batterien dicht beieinander standen, hinter den Batterien (300 bis 400 Schritt) halten müssen und den Angelsang für die zu weit gehenden Granaten und die Sprengstücke abgegeben. Der Einwand, den man dagegen erheben könnte, nämlich die Munitionswagen dadurch zu sehr dem Feuer auszussehe, erwies sich als nicht zutreffend, denn der Feind zielt bei der längeren Kanonade nur gegen die Punfte, von denen Feuer fommt, und die Munitionswagen waren gerade dadurch weniger dem Feuer auszgesetzt. Es ist mir an diesem Zage kein einziger explodiert, wohl aber slogen Prohen in die Lust, die hinter den Kanonen standen.

Den zur Bedeckung fommandierten vier Kompagnien befahl ich, sich zugweise und halbzugweise zwischen die Batterien in die Intervalle zu verteilen und dort, in Tirailleure aufgelöst, hinzulegen und nur dann zu seuern, wenn die seindlichen Tirailleure vorgehen sollten, die noch auf solcher Entsernung lagen, daß unser Zündnadelgewehr nicht dorthin reichte, wogegen ihre Chassepotkugeln uns Schaden zusügten.

Erstürmung von Ste. Marie. Ich war noch mit diesen Anordnungen beschäftigt, als mir General v. Pape sagen ließ, er wolle Ste. Marie nehmen und bate um Mitwirfung der Artillerie gegen dieses Dorf. Der General war nämlich, während wir hier schossen, mit seiner ganzen Division in der Schlucht hinter uns fortmarschiert, ohne daß wir es sehen fonnten, und somit stand die ganze Division gedeckt in der Mulde hinter (westlich) St. Ail auf dem linken Flügel der Korpsartillerie, also war deren ganze Front von der eigenen Artillerie, der 1. Abteilung, getrennt. Es war allerdings jett das Schnellste, daß die Korpsartillerie der 1. Garde-Division beistand. Ich eilte nach dem linken Flügel und beorderte die beiden Batterien desselben, gegen Ste. Marie zu feuern; es waren die 2. reitende, Gräbenik, und die 4. leichte, Mutius. Sie mußten links schwenken und sich östlich von St. Ail aufstellen, obgleich sie dadurch der feindlichen Hauptstellung auf der Höhe von St. Privat die rechte Flanke derart preisgaben, daß sie von dort hätten der Länge nach ecrafiert werden fönnen. Daß der Feind es nicht tat, unsere Bewegung vielleicht nicht bemerkte, ist mir noch jest unbegreiflich. Man kann eben mitten im Kampf, im Pulverdampf, viel wagen. Wenn es gelingt, ist's richtig gewesen.

Grävenit protte zuerst ab, auf einer fleinen Terrainwelle, am Wege

Habonville—St. Aif, auf der eben der Oberst v. Erdert,\*) Kommandeur der zum Angriff beorderten Avantgarde, seinen Bataillonskomman=deuren die Weisungen zum Angriff erteilte. Ersterer war immer etwas hastig. "Kann kann ich gar nicht schießen", schrie er ärgerlich. "Warum denn nicht!", sagte Erdert. "Ra, ich kann Sie doch nicht totschießen, Sie stehen ja vor meinen Kanonen." Erdert lachte und machte Platz. Er wußte, daß man in der Hitz des Gesechts nicht immer jedes Wort auf die Wagschale legt.

Ter Angriff auf Ste. Marie glückte im ersten Anlause trot der tapsersten Gegenwehr des Feindes. Ein französisches Regiment wurde in dem Torf ganz und gar vernichtet.\*\*) Tie anzerhalb des Torses stehenden Feinde aber wichen nach St. Privat zurück. Taß die Sachsen von Westen her gleichzeitig das Torf stürmten, habe ich nicht gesehen, steht aber seit, wie ich nachträglich ersuhr. Ta das Tors um halb drei Uhr genommen ward, so haben die Sachsen ihr Versprechen innegehalten, um zwei Uhr in Batilly zu sein. Nach der Wegnahme von Ste. Warie wurden die Batterien im allgemeinen aligniert, so daß der sinke Flügel etwa 800 Schritt vorwärts St. Ail zu stehen kam, und ich begab mich an meinen früheren Ansstellungspunkt in der Witte der Artisleriestellung zurück. Von da seitete ich bei der GardesArtislerie jene Kanonade, welche mehrere Stunden sang danerte.

Die Kanonade. Nachdem Ste. Marie auf Chênes genommen war, machten die 2. reitende und die 4. leichte Batterie (Gräveniß und Mutius) wieder Front gegen St. Privat, und dann rückten noch drei Batterien der 2. Garde-Infanterie-Tivision vorwärts der Linie St. Ail—Ite. Marie in Stellung, so daß hier zweinndsiedzig von meinen Geschüßen (zwölf Batterien) in Stellung waren. Rechts von mir vermehrten sich die Batterien des Oberstleutnants Stumpff auf secht, und linfs von Ste. Marie traten zwölf Batterien Sachsen ins Gesecht. Es wirften jest also dreißig Batterien oder hundertachtzig Geschüße gegen die Hanptstellung des Feindes in und zu beiden Seiten von St. Privat, zum Teil allerdings auf sehr großer Entsernung. Die Infanterie des Feindes, welche vor uns in den Ackersurchen verteilt lag, sügte uns während dieses Kampses mehr Schaden zu als die seindliche Artillerie, welche von der Überzahl und besseren Wirfung unserer Geschüße — der Feind soll im ganzen nur siedzig dis achtzig Geschüße in der Stellung

<sup>\*)</sup> Rommandeur des Garde-Füsilier-Regiments, das mit den Gardejägern die Avantgarde der 1. Garde-Jusanterie-Division bildete.

<sup>\*\*)</sup> Der größte Teil entzog sich rechtzeitig der Bernichtung.

gehabt haben — bald erdrückt ward und ebenso unsicher als sparsam fenerte. Alle Angenblicke fant ein Pferd oder ein Mensch lautlos zusammen. Die Anforderungen, welche an die Rerven eines Kanoniers gestellt werden, sind viel bedeutender, als die, denen seine Kameraden von der Infanterie und Kavallerie entsprechen müssen. Diese können selbst wiederschießen oder, zu einem Ansturm begeistert, vorstürmen und Surra schreiend, sich ihrer Hant wehrend, hauen oder stechen. Der Kanonier soll, unbefümmert um die ringsum jaufenden Geschosse, angesichts bedrohlicher Maffen, der Bedienung der Geschütze die größte Sorgfalt zuwenden. Der eine soll das Geschütz reinigen, der andere eine Granate jorgjältig getragen bringen, der Unteroffizier schranbt achtsam die Zündichranbe ein, ein dritter Kanonier richtet, ein vierter zieht die Schlagröhre ab, wenn das Kommando "Fener" erfolgt, aber wenn es aus für ihn nicht sichtbaren Gründen nicht erfolgt, darf er nur regungslos stehen, das Ohr auf den Offizier gerichtet, ohne Rücksicht auf die Gefahr ringsum, auf die Kameraden, die neben ihm fallen. Es fielen aber jo manche. Die Hiobsposten häuften sich. Da war Dewit zurückgebracht und bald verschieden, Lentnant v. Bangerow hatte eine Angel vor die Stirn erhalten und war tot geblieben, Hauptmann v. Niederstetter, am Halse verwundet, mußte auf den Verbandplat getragen werden.

Die Infanterie, die mir zur Bedeckung gegeben war, verlor bei den viclen Chaffepotkugeln, die sie nicht erwidern sollte, die Geduld, und da sie für das Zündnadelgewehr zu weit vom Feinde war, sette sie sich, plöklich ausschwärmend, in Bewegung, um die feindlichen Tirailleurs zu vertreiben. Die Idee, mit vier Kompagnien gegen neun Bataillone vor= zugehen, war mehr als tollfühn. Die ausschwärmende Infanterie aber begab sich vor meine Kanonen und hinderte diese am Schießen. Ich sah den Angenblick kommen, wo diese kleinen Trupps im Infanteriegesecht unterliegen und wo Feind und Freund pêle-mêle in meine Batterien stürzen würde. Daher rief ich die Infanterie zurück, und da sie meine Stimme nicht vernahm, sprengte ich schlennigst vor und brachte sie mit ernsten Worten zurück. Ein Hagel von Chassepotkugeln schlug um mich herum ein. Daß mich feine traf, ist mir unbegreistich. Ürgerlich stellten sich die einzelnen Infanteriezüge und shalbzüge jett in die Batteries intervalle und formierten sich mit "Points — vor" in zwei Gliedern. Ich tadelte diesen Unverstand und besahl, sie sollten sich einzeln mit Zwischenräumen von einem Schritt auf die Erde legen, um Verluste zu Ein Offizier antwortete mir, es sei gegen die Ehre der Infanterie, sich hinzulegen und zu ducken, wenn die Kameraden von der Artillerie aufrecht stehend im Feuer ihre Geschütze bedienen müßten.

Ich brachte ihn mit der Bemerkung zur Bernunft, daß die größte Ehre des Soldaten im Gehorsam bestehe. Zest geschah, was ich gesagt, und kanm hatte ich mich sortgewandt, als eine seindliche Granate in die Stelle einschlug, auf der sich der Zug besand. Ich sah aus dem Staube und Pulverdamps der Explosion zwei Oberkörper wie rechts und links auseinanderstiegen. Daher wandte ich mein Pferd, ritt wieder hin und fragte, ob jemand getroffen sei: "Det hat noch janz jut gegangen", riesen die Lente lachend. Die Granate war zwischen zwei liegenden Leuten ties in die Erde gedrungen und hatte sie nur mit Erde und Tampf übersschüttet. "Zeht Ihr wohl?", sagte ich.

An einer anderen Stelle wollte Hauptmann v. Elern ein Geschiß abseuern lassen, solange die unnütz vorgeeilte Infanterie noch nicht zurück war. Ich verbot ihm dies, denn ich hatte schon mehrere Male geschen, daß Granaten in dem Rohre geplast waren. Er glaubte, er tönne über die Infanterie hinwegschießen. Ich holte aber die Infanterie erst zurück, worauf das Geschütz abgeseuert ward. Und richtig, die Granate platte im Rohr und fam als Kartätschschuß heraus. Sie würde diese Infanterie mörderisch von hinten beschossen haben. Die Lust war sehr trocken bei dem stetigen Sitwinde. Dadurch wurde der Pulverzückstand im Rohre schnell hart, verdickte sich, verengte das Rohr und zergnetschte die Granate. Nur so ist es zu erflären, daß solche Explosionen der Granaten im Rohre bei schönem, warmem, trockenem Wetter oft, bei senchter Witterung nie vorfamen.

Gegen die feindliche Tirailleurlinie, welche uns jo zusetzte, mußte aber doch etwas geschehen, denn die Verluste wurden immer empfind= licher. Ich befahl daher, daß auf jedem Flügel eine Batterie sich auf die feindliche Tirailleurlinie gut einschießen und dann immer dahin einige Granaten jenden jollte, wo Infanteriefeuer herkam. Das half. Der Feind war jetzt auch gezwungen, sich zu decken, und die Tirailleure legten sich glatt in die Ackerfurchen. Wenn sie sich nicht bemerkbar machten, ließen wir sie auch zufrieden, und dadurch hatten wir bald Ruhe vor ihnen. Da kanı aber von der Höhe von St. Privat herab ein ein= zelner Reiter auf einem Schimmel und ritt die ganze Front entlang mit eingestemmter rechter Hand im ruhigen Schritt. Wo er hinkam, jingen die Tirailleure an zu schießen, und neue Wolken von Chassepot= fugeln verursachten bei uns neue Verluste. Wir konnten nicht umhin, dem braven französischen Offizier Achtung zu zollen, der in solcher Nähe des Feindes im ruhigen Schritt die Front entlang ritt. Wenn er aber weiter fort war, wirften meine Granaten wieder beruhigend. Dreimal im Laufe des Nachmittags hat dieser Schimmelreiter denselben Weg im

ruhigen Schritt gemacht. Zulet ward er von den Zurusen der Kanoniere begleitet: "Da ist wieder der versluchte Schimmelreiter".

Ich stand ungefähr hinter der Mitte der Korpsartillerie. Die Adjutanten machten mich darauf aufmerksam, daß dann und wann um uns herum der Staub aufwirbelte, als ob eine Sandvoll Erbsen dahin geworfen würde, denn das Erdreich des Feldes war sehr ausgetrocknet. Ich glaubte daher, daß wir gerade in der Schußlinie einer feindlichen Mitrailleufe ständen, und, indem ich diese Vermutung aussprach, entschloß ich mich, meinen Standpunkt 100 bis 200 Schritt weiter rechts zu wählen. MIS ich mein Pferd rechts wandte, flatschte etwas an den Hals des Tieres. Braumüller machte mich darauf aufmerksam. Gine Augel war durch den Kamm meines Pferdes gefahren, ohne Schaden zu tun. Ein neuer Streifschuß tat auch nicht mehr. Aber während ich nach rechts hin ritt, begleitete mich der vermeintliche Erbseuregen. Ich wurde jett inne, daß ein feindlicher Infanteriezug mich mit meinem Gefolge zum Zielpunkte von wiederholten Salven genommen hatte. mochte dort wohl meine sich abhebende Generalsuniform und den Umftand bemerkt haben, daß Adjutanten und andere Offiziere von mir und zu mir galoppierten. Während ich auf dem neuen Aufstellungspunkt mein Pferd wieder linksum wandte, um den Feind zu beobachten, brach der trene "Farmer" hinten unter mir zusammen, auf einen heftigen Klatsch, den ich unter mir hörte. Eine feindliche Angel hatte das Sprunggelenk des rechten Hinterbeines getroffen, und der arme Kerl stand kläglich auf drei Beinen. Ich stieg ab, er wollte sich nicht rühren. Ich stieg wieder auf und versuchte zu reiten; er ging nicht von der Stelle. Da gab ich ihm ein paar Sporen. Der brave Gaul brauchte das verwundete Bein, wenn auch lahmend, ein Beweis, daß fein Anochen gebrochen war. Ich jandte meine Stabsordonnanz zurück, mir ein anderes Pferd hinter jenem Wäldchen zu holen. Er hat mich nicht mehr gefunden, und mein armes verwundetes Tier mußte mich weiter tragen.

Ich sandte jest den Leutnant v. Kaas zum kommandierenden General, ihm Meldung über die Lage abzustatten. Denn das feindliche Artilleriefener ließ nach. Die meisten Batterien verschwanden hinter der Höhe, nur dann und wann ward uns noch eine Granate zugesandt. Ich bat, mir mitteilen zu lassen, was das Korps beabsichtige, damit ich die Artillerie den Intentionen des Korps gemäß führen könne. Ich mußte lange auf die Rückschr des Leutnants v. Kaas warten.

Unterdessen hatte ich viel Verkehr mit Scherbening, dessen Art und Weise im Gesecht ich bewunderte. Je ärger das Feuer war, desto höfslicher und freundlicher ward er. Zum Abjutanten sagte er: "Lieber

Herr Lentnant L., haben Sie die Güte, zum Major v. K. zu reiten und ihm zu sagen, ich ließe ihn um die Gefälligkeit bitten" usw. Wenn der Adjutant zurückfam und meldete, was er bestellt, sagte er dann: "Sie sind sehr gütig, ich danke Ihnen vielmals." Taneben machte er taktische Beobachtungen und Scherze über den Feind und war so ganz in seinem Esement.

Einmal kam Major v. Krieger an uns heran, und hatte eine Meldung. Da fiel mein Ange auf einen Borderreiter, der, abgesessen wie er war, nicht nur seine Pferde, sondern auch die eines Offiziers und eines Feldwebels hielt. Diefe vier Pferde hatte er vor sich zu einer Barrikade gruppiert, hinter die er sich so fauerte, daß er sich vor den pfeifenden Infanteriegeschossen ganz sicher wähnte. Ich wieß lachend auf die tomische Figur, die dieser Mann spielte, und hinderte den Major v. Krieger, der ihn schelten wollte und zum Geradestehen zwingen, denn der Mann verfäumte seine Pflicht nicht, sondern hielt die Zügel der vier ihm anvertranten Pferde, ob kanernd oder stehend, das war gleich= giiltig. Aber das Geschick ist tiickisch. Eine Granate sauste uns über die Köpfe und fuhr zwanzig bis dreißig Schritt hinter uns in den Erdboden, sich dort schräg einbohrend. Wenige Sekunden darauf stieg ein blaues Wölfchen fräuselnd empor, ein Zeichen, daß der Zünder brannte, dann platte die Granate und schlenderte, dem selbst gebohrten Loch wie einer Röhre folgend, ihre eigenen Stücke nach uns schwirrend zurück. Man hörte einen derben Schlag, der fauernde Fahrer sank um, ein Granatitiick hatte ihm den Schädel eingeschlagen. Er war mausetot. Man ist eben in der Schlacht nirgends seines Lebens sicher.

Jest kam auch Heineccius an. Er hatte die Munitionskolonnen, erste Staffel, nach der Höhe von Batilly vorgebracht, und ich benachrichtigte die Batterien und die Divisionen, wo sie ihre verbrauchte Munition zu ersehen hatten. Seitdem blieb Heineccius bei mir, bis er weitere Ansordnungen zu treffen hatte.

Colomier. She er zu mir gekommen war, hatte sich eine Zeitlang Generallentnant v. Colomier bei mir eingefunden. Er ritt ganz allein, nur von einem Trainsoldaten begleitet. Er erkundigte sich, wie es hier stehe. Ich orientierte ihn über den Stand des Geschts. Da meinte er, er habe eigentlich den Beschl des Prinzen Friedrich Karl, die ganze Garde-Artillerie rechts vom Bois de la Cusse bei Berneville zu verswenden. "Da sind die Männer vom IX. Korps hereingesallen", sagte er. "Denken Sie sich, traben vor über das Feld, die seindliche Insanterie liegt in den Feldsurchen versteckt, läßt sie antraben, schießt ihnen die

Colomier. 83

Pferde tot, und die ganzen sechs Batterien der Korpsartillerie sind verforen."\*) 3ch bewies dem General, daß ich vorwärts des Bois de la Cusse nicht herumgehen könne, weil ich dort durch den Feind traben müßte, daß aber, wenn ich rudwärts um den Wald herum ginge, das Zurückgehen einer solchen Artilleriemasse das Signal zum Verlust der Schlacht geben werde. Ich bat ihn daher, wenn er auf der Ausführung des Befehls bestehen solle, sich an den kommandierenden General des Gardeforps zu wenden, ohne dessen Befehl ich nicht aus dem Gefecht zurückgehen werde. "Nein", sagte er, "das sehe ich ein, das geht gar nicht. Sie müssen hier bleiben. Übrigens geht alles sehr schön bei Ihnen, so hübsch regelmäßig. Da hat man seine Freude dran." Als er die leeren Munitionswagen im Trabe oder Schritt zurückfahren und die Berwundeten oder Toten zurückbringen, die vollen Munitionswagen aber im vollen Galopp zum Entjat vorkommen jah, da jehmunzelte er billigend: "Sehr gut. Immer Galopp auf den Feind zu und langsam vom Feinde weg. Und die Toten und Verwundeten den Kämpfenden aus dem Gesicht schaffen. Bravo!" Als ich ihm mein Bedauern ausdrückte, noch so weit vom Feinde zu stehen, aber wegen der feindlichen Tirailleure nicht näher heranruden zu können, sagte er: "Gott behüte, nicht näher, Sie fallen sonst rein wie die Männer vom IX. Korps." Jest fing er mir an, des längeren und breiteren zu flagen, wie schlecht es ihm im Armeefommando gehe, wie er die schlechtesten Quartiere erhalte, wie sich nie= mand um ihn fümmere, wie er vorgestern gar nicht einmal etwas von der jchönen Schlacht erfahren habe und ruhig im Quartier geblieben sei, und jest suche er den Prinzen Friedrich Karl schon seit einer Stunde und wiffe nicht, wo er sei, denn: "Denken Gie wohl, daß die Männer mir beim Fortreiten einen Mann zurückgelassen haben, damit der Mann mir sagen kann, wo die Männer hingeritten sind?" Daß ich derartige Außeinandersetzungen über kleine persönliche Unannehmlichkeiten mitten im Infanteriefener mit anhören mußte, war mir doch ein bißchen zu viel. Außerdem sah ich in der Gefechtslinie meiner Batterien doch auch hier und da so manches, wo ich es für nötig hielt, einzugreifen, und es sing mich eine innere Ungeduld an zu gnälen, welche dem einem Vorgesetzen schuldigen Respekt Eintrag zu tun drohte. Mit einem Male erfaßte mich der sogenannte Galgenhumor, und um meinem braben Vorgesetzten, der die feindlichen Angeln nie beachtete, ein paroli zu biegen, fragte

<sup>\*)</sup> Die Batterien des IX. Armeeforps hielten in ichwierigster Lage unter großen Verlusten aus, bis ein teilweiser Rückzug besohlen wurde. Rur vier Gesichige sielen starter anstürmender seindlicher Insanterie in die Hände. Davon wurden ihr aber auch noch zwei wieder entrissen.

ich nach jeiner Gesundheit, nach seiner Verdanung in allen Formen, nach seinem früheren Nierenleiden, Blasenbeschwerden und all dergleichen. Da flagte er entsehlich. Und mitten im ärgsten Entscheidungsfampfe unter= hielten sich die zwei Artilleriegenerale über Blasenbeschwerden! einem Male aber brach er ab und jagte: "Ra, Sie haben aber hier anderes zu tun. Hier geht ja alles sehr gut, ich bin hier nicht nötig, ich werde nun meine Männer aufsuchen." Damit wandte er sich nach rechts. "Aber um Gotteswillen, wo wollen Sie denn hin?", fragte ich. "Nun, da rechts hiniiber." Mir grante vor dem Gedanken, daß der alte Herr die Front des feindlichen Tirailleurfeuers entlang Spiehruten laufen wollte. "Ganz allein, das geht nicht", jagte ich, "ich werde Ihnen Ihren Neffen Braumüller mitgeben." — "Nein, ich danke, der ist bei Ihnen Adjutant, den brauchen Sie, ich bin ja nicht allein, ich habe ja einen Mann bei mir." Jest erst sah ich mir den "Mann" an. schmutziger Trainsoldat, der gottsjämmerlich auf einem miserablen Pferde hing und entsetzlich vor den Augeln zitterte, der konnte ihm nicht viel helfen, wenn er Silfe gebranchte. Man konnte sich keine kläglichere Geftalt denken. Ich bat den General, wenigstens nicht nach rechts zu reiten, wenn er den Prinzen Friedrich Karl suchen wolle, sondern nach rückwärts auf jene Söhe zwischen Batilly und St. Ail, von der aus das Hauptquartier des Gardekorps das Gefecht leitete, weil er dort erfahren fönne, wo der Standpunkt des Prinzen Friedrich Karl sei. Er tat es, und ich verfolgte ihn mit den Augen. Ich war sehr froh, als er endlich gesund aus dem Fenerbereich heraus war.

Das Eingreifen bei den Batterien war, so vortrefflich sich die Truppe auch hielt, immer doch hier und da nötig. Die eintretenden Berluste brachten Störung in den Beschlsmechanismus. Insbesondere wo die bewährten Batteriechess gefallen waren, ging den nächstältesten Ofsizieren zuweilen das Fener aus der Hand, denn man sah schon junge Herren von einundzwanzig Jahren Batterien kommandieren; die Untersofsiziere und Leute hatten nicht jenes unbedingte Bertrauen zu ihnen und fenerten unregelmäßig. Wo aber das Fener unregelmäßig wird, hört die Beobachtung, also auch die Wirfung auf. Da half ich hier und da nach und brachte wieder Ruhe und Besonnenheit in die Bedienung.

Kaas. Mit Schnjucht blickte ich nach hinten, wann Kaas zurücksommen werde, mich von den Absichten des Generalkommandos zu unterrichten. Endlich sah ich ihn aus der etwa tausend Schritt hinter uns besindlichen Schlucht heraus auf mich zu galoppieren. In diesem Augenblick sauste eine Granate über unsere Köpse, fuhr zweihundert bis

dreihundert Schritt hinter uns in den Acer, und die blau bervorfräuselnde Wolfe bewies, daß der Zünder brannte. Raas ritt in icharfem Jagdgalopp gerade auf den Fleck zu. Einen Warnungsruf hörte er nicht. In dem Augenblick, als er über der Stelle war, erfolgte die Explosion. Roß und Reiter verschwanden in einer dichten Wolfe von Bulverdampf und Staub, die sich verzog und dann den Reiter liegend unter dem zappelnden Pferde sehen ließ. Che wir uns aber auf ihn zu bewegen konnten, war der gewandte junge Offizier wieder auf den Beinen, rif sein Pferd am Zügel auf, sprang hinauf und galoppierte zu mir. Er machte seine Meldung von dem Auftrage, den er vom Prinzen von Württemberg brachte, mit einer Ruhe und Sicherheit, als ob er im tiefsten Frieden sei, und beantwortete noch einige Fragen, die ich liber die Stellung des Korps tat, mit einem taftischen Überblick, als ob gar nichts vorgefallen wäre. Ich tat erst auch jo. Endlich aber fragte ich ihn nach seinem Besinden, drückte ihm die Hand und bezeugte ihm meine Freude, daß er so wunderbar glücklich davongekommen. Später forgte ich dafür, daß sein faltes Blut anerkannt wurde.

Der Befehl des Prinzen von Württemberg ging dahin, daß ich für den fritischen Augenblick Munition sparen sollte. Ich wurde benachrichtigt, daß die Infanterie der 1. Garde-Infanterie-Division und eine Brigade der 2. Garde-Infanterie-Division in der Mulde zwischen Ste. Marie und St. Ail, Ste. Marie besetht haltend, in Bereitschaft ständen, zweinndzwanzig Bataillone, wogegen die Brigade Knappstädt\*) zum IX. Armeekorps abgegeben sei. Es sei nicht die Absicht, hieß cs, mit diesen zweiundzwanzig Bataillonen die mächtige Stellung in der Front anzugreifen, sondern man wolle warten und eine hinhaltende Kanonade führen, bis die Sachsen mit einer Division über Auboue und Montois nach Koncourt gelangt seien, von wo sie den Feind in der Flanke angreifen wiirden. Wenn daher feindliche Maßregeln keinen größeren Munitionsaufwand nötig machten, sollte ich die Kanonade recht langsam führen lassen. General v. Dannenberg hatte hinzugefügt, man werde mich benachrichtigen, wenn der Angriff beschlossen werde.

Wir waren auch des feindlichen Feuers so ziemlich Serr geworden. Die Geschütze, welche anfangs auf eintausendachthundert Schritt versucht hatten, sich zu wehren, hatten den Kampf aufgegeben und sich hinter die Söhe zurückgezogen. Auch die weiter oben stehenden Batterien verschwanden allmählich vor unserem Feuer. Nur dann und wann siel

<sup>\*) 3.</sup> Garde-Infanterie-Brigade.

noch ein Schuß. Es lag fein rechtes Objett für unser Fener mehr vor. Ich bestimmte daher, daß jede Batterie nur alle fünf Minuten einen Schuß abgeben sollte, und zwar, wenn sie gar keinen anderen Feindschen sollte, nach dem Dorse St. Privat, es sei denn, daß irgendwo seindliche Massen sich zeigen sollten, die mit regulärem Fener zu begrüßen seinen. Ber unsern Kamps nur hörte, nicht sah, mußte glauben, daß derselbe erlahmte oder aufgegeben sei, denn es trat wie eine lange Pause ein, in der nur einzelne Kanonenschüsse sielen.

Tann und wann zeigten sich aber einzelne Truppenmassen links vorwärts, jenseits der Chausse St. Privat—Ste. Marie. Zweimal Infanterie, einmal Kavallerie. Sofort richteten wir unsere Geschitze dorthin, auf Entsernungen bis zu 3200 Schritt. Diese Massen zich bald zurück, ohne Ernstliches zu unternehmen.

Werder. Während dieser langsamen hinhaltenden Kanonade sam Major v. Werder die Front entlang von rechts nach links geritken. Er war dem General v. Colomier im Hanptquartier des Prinzen Friedrich Karl beigegeben. Ich fragte ihn, wie denn die ganze Schlacht stehe. Er meinte, vortrefflich. Auf meine Bemerkung, daß wir nun schon mehrere Stunden nicht von der Stelle kämen, meinte er, daß sei ganz gut, Steinmetz sei unterhalb Weck über die Wosel gegangen und werde den Feind bald im Rücken angreisen. Ich erklärte dieß für unmöglich, wie es ja auch war.

Beginn des Angriffs der Garde-Infanterie. Im weiteren Verlaufe der Kanonade hatte jener ominoje feindliche Schimmelreiter seinen dritten, für uns stets verlustreichen Ritt die eigene Tirailleurlinie ent= lang gemacht, als Major v. Rosenberg mich um die Erlaubnis bat, uns durch Vorschieben einer Offensivflanke von den lästigen feindlichen Tirailleuren zu entlasten. Ich erlaubte ihm dies unter der Bedingung, daß er unser Geschützsener nicht maskiere. Er sandte dann eine Kompagnie, ich glaube Hauptmann v. Arnim, rechts von der 1. Fuß-Abteilung in einer flachen Schlucht gedeckt, taufend Schritt vor. Diese Mulde trennte den rechten Flügel meiner Batterie von der hessischen Batterie. Sie war fast unmerklich, und dennoch konnte eine ganze Kom= pagnie sich darin, vom Feinde ungesehen, vorbewegen. So fam sie überraschend in die Verlängerung der feindlichen Tirailleurlinie, schwärmte aus und beschoß diese der Länge nach so wirksam, daß die Tirailleure erschreckt aufsprangen und schleunigst die Höhe hinan flüchteten. Sofort richteten meine Batterien ihr Fener auf dieselben, denn es zeigte sid) jest, daß es recht bedeutende Massen waren. Die Entfernung war

infolge der langen Kanonade befannt, und Granate auf Granate ichlug in die dichten Scharen der Fliichtigen, viele derselben niederreißend, zur großen Frende der Infanteristen wie der Kanoniere. Während ich durch das Glas beobachtete, wie jo unseren Peinigern, die uns in den vergangenen Stunden das Leben so sauer gemacht hatten, der Laufpaß ge= geben ward, bemerkte ich, daß plötlich oben auf der Höhe von St. Privat und daneben in der Hauptstellung der ganze Horizont wieder lebendig wurde. Richt nur eine Anzahl Batterien trat wieder in Tätigkeit, jondern auch das Dorf St. Privat und die daran auftogende Sauptposition wurde von einem fleinen Rauch umgeben, der von Schnellfeuer aus dem Chaffepot herrührte. Aber dies Fener war nicht nach uns gerichtet, denn bei uns kamen noch keine Geschoffe an. "Bas foll denn das bedenten?" sagte ich zu Oberst Scherbening, der gerade neben mir hielt. Wir sahen uns um, und ich rief aus: "Um Gotteswillen, nun greift die Garde-Infanterie doch in Front an, ehe die fächsische Umgehung ausgeführt ist." "Ich bin der Meinung, wir fenern jetzt, so weit es auch ist, nach St. Privat hinein", sagte Scherbening. "Gewiß", sagte ich, "mit Schnellfeuer". Und die Befehle ergingen an die Batterien. Denn in der Tat, aus dem deckenden Grunde tauchten die Massen unserer Infanterie auf und bewegten sich von St. Marie aus zu beiden Seiten der Chaussee in der Richtung auf St. Privat. Ihnen galt das mörderische Höllenfeuer des Feindes, der sich bis zu diesem Augenblick zuletzt ganz schweigsam so verdeckt in seiner Stellung verhalten hatte, daß man im Generalkommando des Gardeforps der Meinung war, der Feind sei größtenteils abgezogen. Gben begann unfer Schnellfeuer, und Maffen von Granaten schlingen in das feindliche Dorf hinein. Da bemerkte auch die zwischen meinen Batterien stehende Infanterie, Bataillon Rojenberg, den Sturmangriff. Sofort rannten alle diese einzelnen Züge mit Hurra vorwärts auf den Feind zu, und zwar vor meine Batterien, die nun nicht schießen konnten. Ich jagte ihnen nach und schrie: "Seid Ihr verrückt, zurück, damit die Batterien fenern können!" "Das ist gegen unfere Chre", schrie Sauptmann v. Faldenstein, "wenn unsere Kameraden stürmen, bleiben wir nicht zurück. Vorwärts, Jungens, Hurra!" Das war nun barer Unfinn, denn die weit wichtigere Wirkung von vierundachtzig Geschützen, die schwerer wogen als das eine Bataillon, wurde dadurch lahm gelegt im allerfritischsten Augenblicke. war nicht zu ändern. Alles rannte vorwärts. Ich gab jetzt Befehl, alle Batterien follten baldmöglichst schnell vorgehen, so weit, bis sie wieder freies Schußfeld hätten. Batterien können sich aber aus dem Feuer nicht jo schnell in Bewegung setzen wie Anfanterie, die nur aufzuspringen und

loszulausen braucht. Schon im Frieden vergehen einige Sekunden, bis aufgeprott ist und die Mannschaft zum Gesecht aussit. Im Ariege aber misssen erst noch die eben bereitgestellten Granaten wieder sestzgepackt und angeschraubt werden. Hier und da ist gerade ein Pferd gesallen und muß aus dem Geschirr genommen werden. Aurz, es gibt siberall mehr oder weniger Ausenthalt. Da wird eine Batterie früher, eine später sertig. Ich besahl daher au Scherbening und an Bychelsberg, jede Batterie solle so bald und so scherbening und vor, um der Insanterie zu helsen.

Vorgehen der Artillericlinic. Sobald die Infanterie begonnen hatte, zwischen meinen Batterien vorzustürmen, schlug das Chassepot= schnellfener von der Höhe vor uns auch uns entgegen. Es war ein solches Pfeifen und Schwirren in der Luft, daß man unwillfürlich mit den Angen blinzelte, wie wenn man gegen Schneegestöber zu sehen gezwungen wäre. Ich überblickte meine Batterien, welche sich zum Vorgehen anichickten. Die erste unter ihnen war in der Rähe des rechten Flügels die 2. schwere Batterie, v. Prittwig. Sie proste zum Avancieren auf, die Manuschaft saß zum Gesecht auf, aber sie setzte sich nicht in Bewegung, sondern der Hauptmann hielt Front nach der Batterie vor derselben. In der Entfernung von einigen hundert Schritt von ihm begriff ich uicht, warum er zögerte, und ich hatte ihn in meinem Inneren im Ver= dacht, es wandle ihn ein Zagen an. Mit einem Fluch, der diesem Berdachte Ausdruck gab, stach ich meinem Pferde die Sporen und jagte auf ihn zu. Mein Gaul hatte die Wunde verschmerzt und konnte wieder galoppieren. Unterwegs machte einer meiner Adjutanten eine Äuße= rung, daß Prittwik wohl der Zaghaftigkeit unfähig sei, und ich überlegte, daß ich den Verdacht nicht aussprechen wolle, bis ich den Beweis hätte. Bei ihm angefommen, rief ich ihm daher zu: "Der größte Fehler, den Sie machen können, ist, in solchem Feuer aufgeprott zu halten. Ent= weder Sie müffen schießen, wenn Sie Schußfeld haben, oder vorgehen." Der nie aus seiner Ruhe zu bringende Prittwit sah mich einen Augenblick an, wandte sich dann zu seinem Trompeter und kommandierte: "Signal Trab" und bald darauf: "Signal Galopp!" Und nun jagte die Batterie die Höhe hinauf über das Feld, auf das ein Geschoshagel niedersiel. Ich ritt neben dem linken Flügel der Batterie, ebenso der Abteilungskommandeur Bychelberg. Auch Heineceins, der Rolonnentommandeur, mit jeinem Adjutanten b. Sendewit fonnte es sich nicht versagen, die Batterie, die er bei Königgräß so ruhmvoll geführt, bei diesem Vorgeben zu begleiten. 2113 wir auf die Höhe kamen, holten wir

auch die vorgestürmten Tirailleure ein, die eben im Begriff waren, sich dort niederzulegen und zu fenern. Wir hatten den diesseitigen Rand der Höhe erreicht, die sich an dieser Stelle zu einem Plateau von mehreren hundert Schritten verbreiterte. Die feindlichen Tirailleure waren vom diesseitigen Rande gestohen, aber von dem anderen Absall her setzten sich die Unterstützungsmassen in Bewegung, um unsere Infanterie wieder zu vertreiben. Ich befahl Bychelberg, hier solle Prittwit halten und feuern. Aber ehe er diesen Befehl weitergab, hörte ich schon das Kommando von Prittwiß: "Signal Granaten!" — "Signal Halt!" Ginen Augenblick sah er den Feind an, der nicht viel weiter von ihm war als dreihundert Schritt. Dann machte er bedächtig, das Pferd mit der Trenje hübsch rechts stellend, auf der Sinterhand Rehrt, gab das Kommando zum Abproten und, während er mit ein paar zierlichen Galopp= sprüngen in die Batterie ritt, als ob er Fensterparade mache vor einer schönen Dame Unter den Linden in Berlin, das reglementsmäßige Rommando: "Mit Granaten geladen!" Er bezeichnete nun erst jedem Geschütz die Richtung und ritt darauf auf den linken Flügel, ließ die Bügel fallen, ergriff sein Fernrohr und kommandierte: "Vom rechten Flügel Fener!"

Das ruhige Betragen dieses braven Sissiers erregte derart meine Billigung, daß ich zu Bychelberg rief: "Wenn der brave Kerl heute am Leben bleibt und ich nicht, dann sorgen Sie mir dafür, daß er zum Orden pour le mérite eingegeben werde."

Er hat später behauptet, er sei ohne Besehl vorgegangen. Benn ich anch den bestimmten Besehl zum Borgehen gegeben hatte, so ist seine Behauptung doch von seinem Standpunkte aus keine Umvahrheit, denn Bychelberg hat mir später erzählt, daß, als er ihm den von mir erteilten Besehl übermitteln wollte, er eben das Kommando zum Aufprozen schon gab. Während ich ihn halten sah, hat er, was ich später erst ersuhr, seine Soldaten mit kurzen Worten ermahnt, recht ruhig zu zielen und zu schießen, denn er werde sie jetzt in eine Stellung führen, in der kein einziger darauf rechnen könne, am Leben zu bleiben, also sollten sie wenigstens noch so viel Feinde als möglich totschießen.

Beim Abprozen auf der Höhe kamen zunächst nur drei Geschütze der Batterie an. Die anderen drei blieben unterwegs je in einem Anäuel liegen, weil Pferde der Bespannung, von Chassepotkugeln getroffen, zusammengestürzt waren. Sie rückten später in die Fenersinie ein. Mit den drei zuerst fenernden Kanonen kam noch Leutnant v. Winterseld in die Position. Im Augenblicke des Abprozens sank er, von einer Chassepotkugel durch die Bruft geschossen, vom Pferde. Zwischen den

Geschützen liegend, kommandierte er das Fener derselben. So stand also Prittwiz im ersten Augenblick mit seinen drei Geschützen augesichts einer nahen Masse Feinde. Rechts und links von ihm sekundierten sein Fener die Reste der Tirailleure, welche zwischen meinen Batterien vorsgestürmt waren und unterwegs den Tod nicht gefunden hatten.

Der erste Schuß des Hauptmanns v. Prittwit hatte eine wunderbare Wirfung. Wie durch einen Zauberschlag gebannt, standen die feindlichen Infanteriemassen erst still. Sie waren angenscheinlich durch das plögliche Auftreten der Artillerie überrascht. Auf die nahe Entsernung ging kein Schuß sehl, und als gar noch Granate auf Granate in sie hineinschlug, ganze Notten fortreißend und durch die Sprengstücke noch größere Berwisstung anrichtend, da wandte sich die seindliche Infanterie zur Flucht. So sichert erst das Erscheinen der Artillerie den Besitz einer eroberten Stellung. Ich sah nach der Uhr, als Prittwitz seinen ersten Ichuß abseuerte. Es war sech ab en ds.

Noch muß ich eines Anblicks erwähnen, der uns beim Borgehen belustigte. Der Schimmel, dessen Keiter die vor uns liegende Infanterie
den ganzen Nachmittag wiederholt augefeuert hatte, uns zu beschießen,
galoppierte während unseres Borgehens an unserer Front vorbei. Er
blutete am Halse. Ein Reiter saß nicht darauf. Der französische Sberst
geriet verwundet in unsere Hände. Bir machten ihm Elogen über sein
Berhalten, er sprach seinen Beisall über unsere Artillerie aus. Das
letztere geschah aber erst spät am Abend, als sonst nichts mehr zu
tun war.

Jest jah ich mich nach den anderen Batterien um, ob sie nicht bald nachsommen würden. Sie waren im Gange. Als ich mich nach links umfah, hielt der Hauptmann v. Falckenstein neben mir. Er hatte den Kopf und ein Auge mit dem Tuch verbunden, die Bataillonsfahne hielt er in der Hand. Etwa zwanzig Mann waren darum versammelt. Mit dem anderen Auge etwas verlegen aus der Bandage herausblinzelnd, sagte er mir: "Zwanzig Mann habe ich noch, Ener Durchlaucht hatten doch recht, es war ein Fehler." "Ich glaube auch", sagte ich nur. Auf meine Frage nach dem Major v. Kosenberg erhielt ich den Bescheid, daß er durch den Unterleib geschossen, vom Pferde gesunken sei.

Mittlerweile kamen, wenige Minuten nach der Batterie Prittwitz, die anderen Batterien auf der Söhe an. Sie wurden, wo sie gerade einstrasen, auf ungefähr derselben Grundlinie aufgestellt, einen Kain entslang, der hier und da mit magerem Dorngestrüpp bewachsen war. Aber sie rückten nicht in derselben Reihenfolge ein, wie sie vorher gestanden hatten. Die Eile, mit der jede Batterie vorjagte, ließ die einen und die

anderen die Richtung etwas ändern und die Wege der vorherigen freuzen. Der Kamm der Höhe, den sie entlang aufgestellt wurden, strich genau von Nord nach Süden, die Front, in der wir aber vorher gestanden hatten, wies nach Nordosten. Indem wir jetzt Front gegen Osten zu nehmen gezwungen waren, mußten wir also halbrechts schwenken. Einerseits gerieten die Batterien, je nachdem sie diese Schwenkung vor oder nach ihrem Vorgehen machten, weiter nach rechts oder nach links. Underseits hatten dadurch auch die Batterien des linken Flügels einen weiteren Weg und mußten später kommen als die des rechten. So gelangten die anderen Batterien der ersten Fußabteilung rechts der Batteric Prittwik zum Abproten, und die der Korpsartillerie kamen zwar alle wieder links der 1. Fuß-Abteilung zu stehen, aber in sich in einer anderen Ordnung. Da jagte die Batterie Friederici (3. leichte) herauf. Der Hauptmann, ein vortrefflicher Reiter, eine äußerst elegante Erscheinung zu Pferde, eilte auf seinem schönen langgeschwänzten Roß der Batterie in einer solchen Karriere voraus, daß man glauben konnte, das Pferd berühre den Erdboden mit dem Bauch. Oben auf der Söhe hielt er, hob sich hoch im Sattel, und ich hörte seine durchdringende Stimme: "Signal Granaten!" — "Signal Halt!" — "Im Avancieren!" Daß Rommando: "Propt ab!" erstarb auf seinen Lippen, denn eine Chassepot= kugel hatte seine Brust durchbohrt, und er sank unter sein Pferd. 3ch sollte ihn nicht wieder sehen. Zwei Tage darauf hauchte er im Lazarett sein Leben aus. Die Batterie Seeger fam unmittelbar darauf neben die Batterie Prittwiß, schnell, geordnet und reglementsmäßig, wie auf dem Exergierplate. Diese Batterie schoft unter der Führung ihres bei der Schießschule bewährten, von einem guten Ange und einer eisernen Ruhe trefflich unterstützten Batteriechefs schon im Frieden auf dem Schießplate, so auch jett gegen den Feind am besten und hatte namentlich immer am schnellsten die richtigen Entfernungen ausprobiert. Ich hielt mich daher dicht hinter diesem Chef auf und ließ, wenn er eine Entfernung ausprobiert, dieselbe schnell durch die beiden Adjutanten rechts und links den anderen Batterien mitteilen. Ich hatte jett, nachdem auch die unterwegs liegen gebliebenen Geschütze nachgerückt waren, sechsunddreißig Geschütze auf der eroberten Höhe vereinigt. Die weiter links vorgehenden Batterien konnten noch nicht den Kamm der Söhe erreichen, denn das Dorf St. Privat war noch nicht in unseren Händen. Das feindliche Schnellfeuer aus den die Gärten von St. Privat umgebenden, mit Scharten versehenen Manern hatte so mörderisch unter den Massen der Garde-Infanterie aufgeräumt, daß diese nicht weiter vordringen fonnten. Auf speziellen Befehl des Prinzen von Württemberg, der die

Front der Infanterie entlang ritt, legten sich dieselben in einer Entfernung von etwa sechshundert Schritt vom Dorfe nieder und erwiderten das Kener. Die nacheilende Artillerie propte bei ihnen ab und vereinigte ihr Fener mit dem Infanteriefener gegen das Dorf. So fam es, daß mein linker Flügel etwas zurückgebogen war und im weiten Bogen bis zur Chaussee St. Privat—Ste. Marie gegen das Dorf zu stehen kam. Ge waren dies die beiden anderen Batterien der 2. Fuß-Abteilung, Esern und Mutius, die drei reitenden Batterien (denn Buddenbrock hatte die 1. und 2. reitende Batterie jett auch von der Kavallerie-Division herangeführt, zu welcher die Dragoner-Brigade mit der 1. reitenden Batterie Planis wieder vom X. Armeeforps im Laufe des Tages gestoßen war), dann die drei Batterien der 3. Huß-Abteilung. Hier leitete Scherbening den Rampf im speziellen, während ich auf der Höhe blieb. Ad war sehr erstaunt, die 3. reitende Batterie im Kampfe zu finden, die ich in St. Mihiel bei der Manen-Brigade wähnte. Scherbening hatte fic am 17. früh beim Abmarjche nach Norden mitbeordert. Diese Batterie hatte noch am 16. mit nach Toul geschossen und war dann nach St. Mihiel gerückt. Seute am 18. abends jocht sie bei St. Privat, fünfzehn deutsche Meilen von Toul, das sie vorgestern beschoffen hatte. Solcher Marschleistungen, durch die sich die Artillerie verdoppelt, ist nur reitende Artillerie fähig. Jenseits der Chanssee bildeten die vierzehn Batterien der Sachsen einen anderen Bogen um St. Privat, und so machten zweiundzwanzig Batterien oder einhundertzweiunddreißig Geschütze einen Halbkreis um das Zentrum St. Privat und überschütteten es mit Granaten aus nächster Rähe. Auch wir oben auf der Höhe trugen wenigstens mittelbar zum Ausgange des Kampfes um das Dorf bei, indem wir das Terrain rückwärts von St. Privat fegten und alle Truppen, die den Berteidigern des Orts zu Hilfe kommen wollten, zur Umfehr zwangen.

Teinbliche Vegenstöße. Der Jeind hatte vor der gegenüber in der Tiese liegenden Lisiere der Wälder, die Forêt de Jaumont und Forêt de Saulny heißen, in der Nähe der Steinbrüche von Amanvillers eine sortlausende Artilleriesinie aufgestellt, die uns beschoß. Dann versuchte er, uns durch einen Angriff frischer Insanterie aus der Gegend von Amanvillers her von der Höhe zu vertreiben. Dieser erste Angriff begann mit großer Entschlössenheit. In einer Entsernung von ungefähr einstansendnennhundert Schritt tauchte aus der Tiese eine Insanteriemasse auf, die ich auf ungefähr sechstausend Mann schätzte. Der Fürst v Polignac, der diesen Angriff auf Besehl seines kommandierenden

Generals dirigierte, hat mir später gesagt, daß es in der Tat zwei Regimenter gewesen seien. Zunächst schoft sich Sceger auf eintausendnenn= hundert Schritt ein und gab dann Schnellseuer. Auf meinen Besehl stimmte die ganze Linie in das Schnellfeuer ein. Die platsenden Granaten hüllten die feindlichen Truppen in dichten Bulverdampf. Aber die brave Manuschaft blieb im Vorgeben und tauchte bald, aus der Region der platenden Geichoffe sich drohend nähernd, hervor. "Salt!" fommandierte Seeger, "1700 Schritt! — Ein Schuß!" und er merkte sich den Punft, wo dieser eingeschlagen war. Sobald sich die feindliche Masse diesem Punkte näherte, ersolgte das Kommando: "1700 Schritt! — Schnellfeuer!" Ich ließ es wieder von der ganzen Linie aufnehmen, und neue entsetliche Verheerungen erfolgten in den feindlichen Massen. So ging es weiter mit 1500 Schritt, 1300 Schritt, 1100 Schritt und 900 Schritt. Da aber waren die Nerven des Feindes zu Ende. Sein Weg war ein Leichenfeld. Er stutte, schwanfte und wandte sich zur Flucht, begleitet von unseren Granaten, bis er in einer Entsernung von eintausendneunhundert Schritt wieder in der Tiefe nach Amanvillers zu verschwand, aus der er hergekommen war. Der Moment war recht fritisch. Wenn der Feind unser Feuer ausgehalten und uns mit gut gezieltem Chaffepotschnellseuer überschüttet hätte, so hätten wir vernichtet werden können. An Infanterie war wenig Silfe in der Nähe. Meine Bedeckungsinfanterie war zu einzelnen, wenig zahlreichen Trüppchen zusammengeschmolzen und der meisten Offiziere beranbt. Links von mir nach St. Privat hin befand sich gar keine Infanterie, und rechts von mir drangen zwar einige dünne Schwärme der heffischen Infanterie im Grunde aus der Oftspike des Bois da la Cusse vor, wichen aber schnell vor der vordringenden Masse des Feindes in den Wald zurück.

Als der Angriff abgeschlagen war, richteten wir unsere Geschütze wieder gegen die seindliche Artillerie bei den Steinbrüchen von Amanvillers, aber bald tauchte eine andere Infanteriemasse an der Chanssee
von Metz nach St. Privat in der Gegend der Auberge Marengo auf.
Sie marschierte in der Richtung auf St. Privat, jedenfalls, um diesem
Orte zu Hilfe zu eilen. Sie wurde von unseren Granaten erreicht und
dann durch Schnellsener so übel zugerichtet, daß sie alsbald wieder in der Richtung auf Metz zurückging. Dann kam desselben Wegs eine Kavalleriemasse heraus. Sie bildete eine schnale tiese Kolonne. Die Tete
hielt, um den Aufmarsch abzuwarten, und ließ uns Zeit, uns einzuschießen. Sobald ein Treffer beobachtet war, wurde Schnellseuer kommandiert. Vor den massenhaft einschlagenden und platzenden Granaten stoben die Pferde auseinander und flüchteten zurück, den Waldungen zu. Ein zweiter Angriff kan von Amanvillers her. Er war schon nicht mehr so entschlossen, wie der erste. Und wenn auch die aus dem Bois de la Ensse erneut vorgedrungenen Schützenschwärme davor wieder zurückswichen, so näherte sich dieser Angriff uns doch nur bis auf eintausendstünschundert Schritt und wandte sich dann zum Rückzuge. Ein dritter Angriff von Amanvillers her erstarb schon, als er kaum aufgetaucht war, auf eintausendneunhundert Schritt. Dann nahmen wir den Kampf gegen die uns gegenüber stehende Artillerie wieder auf. Polignac sagte mir später über diese Angriffe, ich hätte keine Idee davon, was das heiße, in unserem Eranatsener vorgehen zu sollen. Es sei der bravsten Truppe unmöglich, darin auszuhalten.

So hatten wir die gewonnene Höhe über eine Stunde lang mit Erfolg behauptet, als das Dorf St. Privat endlich in unsere Hände siel.

St. Privat genommen. Ich habe diesen Sturm von meinem Standspunkte aus nicht genau mit ansehen können, weiß auch nicht genau, ob er nach den eben beschriebenen Angriffen auf mich oder noch während der letzteren ersolgte. Wir erzählte nur der General v. Pape, daß, nachsdem der linke Flügel der Sachsen seine Umgehung vollendet hatte und von Roncourt kommend, auch von Norden her daß Torf mit Geschossen überschüttete, einen Angenblick kein Schuß mehr auß St. Privat siel. Ta habe er zu seinen Abjutanten gesagt: "Nanu drauf!" Aber ehe noch ein Beschl gegeben war, fühlte ebenso zeder Soldat der ganzen weiten im Halbkreiß lagernden Tirailleurlinie, daß jetzt der Widerstand deß Feindes gebrochen und die Zeit zum Sturm gekommen sei. In ein und demselben Angenblick erhob sich alles und stürzte mit Hurra in das Dorf. Tie Sonne war schon untergegangen, als es in unsern Besit war.

Große Artisleriemasse auf der Höhe. Jetzt eisten auch alle meine übrigen Batterien auf die Höhe. Die 3. Juß-Abteilung stellte sich aus Dorf, dicht bei der Ferme Jerusalem, daneben die Reitende Abteilung. Die beiden setzten Batterien der 2. Fuß-Abteilung schlossen sich an die schon oben stehenden an. Es famen jetzt noch mehr Berluste zu meiner Kenntnis. Hauptmann v. Elern war durch die Brust geschossen, dem Hauptmann Jsing\*) war ein Arm zerschmettert, auch Hauptmann v. Mutius war verwundet zurückgebracht, und von Hauptmann v. Grävenitz ward mir gemeldet, eine Granate habe ihm beide Beine fortsgerissen. Zum Glückstelte sich setzteres anders heraus. Er hatte ein

<sup>\*)</sup> Er war zulest Kommandant des Königlichen Zenghauses zu Berlin.

unruhiges Pferd und stieg ab, um durch das Fernrohr ruhig beobachten zu können. Nun war es seine Gewohnheit breitbeinig zu stehen. Wie er so durch sein Glas nach dem Feinde sieht, fährt ihm eine Granate zwischen beiden Füßen durch und reißt ihm durch den Lustdruck so die Beine nach hinten sort, daß er einen Purzelbaum nach vorn macht. Wan hielt ihn für tot. Aber er kam bald wieder zu sich und kommandierte seine Batterie weiter. Nur schmerzten ihn die Beine noch mehrere Tage sehr und waren auf der inneren Seite wie durch Schläge blan und schwarz, ohne daß er eine Wunde gehabt hätte, oder auch uur die Hosen zerrissen gewesen wären.

Ühnlich, mir noch winderbarer, war es dem Leutnant der Reserve Dudy gegangen. Er hob sich gerade im Sattel in die Höhe, um die Wirkung eines Schuffes beffer zu beobachten, als eine feindliche Granate seinen Sattel durchfuhr. Der Luftdruck schlenderte ihn aus dem Sattel und warf sein Pferd um. Einen Augenblick wurden beide für tot ge= halten, aber dann regten sich Roß und Reiter, waren unverletzt und taten noch selbigen Tages ihren Dienst weiter. Der Sattel aber war gang gertriimmert. Auch Premierleutnant Villaume konnte von Glück jagen. In dem Augenblicke, als er während des Geschützkampfes in eine Prope hineinsah, um sich zu überzeugen, ob die Granaten nach der Vorschrift heransgenommen würden, schlug eine Granate in die Prope ein, welche in die Luft flog. Villaume taumelte einige Schritte zurück und war ein paar Tage harthörig. Sonst aber war er unverlett; wogegen alle Leute seines Zuges bis auf einen mehr oder weniger schwer getroffen waren. Dieser eine hatte eben eine Schlagröhre eingesetzt und erwartete regungslos das Kommando zum Abfenern. Als Villaume dies Kommando nicht gab, weil er von der Explosion noch etwas benommen war, rief der Kanonier: "Na, Herr Lentnant, wollen Sie nicht Feuer kommandieren, daß wir den Kerls da driiben eins wieder geben?" Zum Glück war nur einer von den Kartuschtornistern entzündet. Die anderen wurden fortgeschlendert, ohne Fener zu fangen, und die darin besindliche Munition founte noch gebrancht werden. Auch die Granaten sielen umber, ohne sich zu entzünden und wurden noch verwendet.

Ich ritt die Front der Batterien entlang, wobei mir diese Einzelsheiten alle gemeldet wurden. Während ich mich bei der Reitenden Ubsteilung aufhielt, befamen wir Granatsener auch von hinten, welches uns Berluste beibrachte. Eine lange Artillerielinie war hinter uns unten bei St. All aufgestellt und beschoß uns. "Gerade wie bei Königgrätz", sagte ich und sandte den Lentnant v. Witsleben hin, um das Mißsverständnis aufzuklären. Er kam zurück mit der Meldung, es sei eine

Abteilung vom X. Korps unter Oberstlentnant Schaumann, der es nicht für möglich erkläre, daß da oben Preußen ständen. Ich sandte jetzt den Lentnant v. Imptermann hin mit der Trohung, Ariegsgericht zu beantragen, wenn man das Fener nicht einstelle. Da kam Oberst v. der Becke an, Kommandenr der Artillerie des X. Korps, und sagte mir, ich sollte mein Fener einstellen, ich schösse ihm die Borderpferde tot. "Sie mir die Hinterpserde", sagte ich, "sehen Sie doch, wohin ich schieße und wohin Sie. Selsen Sie mir lieber, statt nach mir zu schießen." Zetzt hörte dies Fener auf, und es kamen noch mehr Batterien auf die Höhe gejagt, denn Oberst v. der Becke und Oberstleutnant Stumpff hatten sich mit je sechs Vatterien unter mein Kommando gestellt, und ich hatte ihnen gesagt, sie sollten sich mit meinen Batterien alignieren.

Es fing bereits an zu dämmern. Ich war gerade neben meiner 3. reitenden Batterie, da kam im Galopp eine Batterie und drohte mich umzusahren. "Bas für eine Batterie?", rief ich. "3. reitende!", war die Antwort. "Ach bewahre, die steht ja schon!" "Bon der 10. Brigade!" Ich machte Blat. Da kam eine andere Batterie, die auch Bandoliere trug und die ich deshalb für eine reitende hielt.\*) "Was für eine Batterie?" "Dritte." "Na, gibt es denn hier lauter dritte reitende?" Es war die dritte hessische, eine Fuß-Batteric. So schaltete sich jede Batterie ein, wo sie Plat fand. Und so standen gegen Einbruch der Dunkelheit von der Ferme Jerusalem bis gegen das Bois de la Cusse hin sechsundzwanzig Batterien unter meinem Kommando, welche hundertsechsundfünfzig Kanonen repräsentierten. Zwar standen sie nicht Rad an Rad, wie sich später Hauptmann Hellmuth in einem Vortrage poetisch ausdriidte, denn so hätten sie nicht bedient werden können, aber der Raum von 2500 Schritten war doch nicht genügend für diese Masse, um sich mit dem reglementsmäßigen Intervall von 20 Schritten pro Geschütz aufzu= ftellen, und die nen einriidenden Batterien mußten verkleinerte Inter= valle nehmen. Ich fagte, daß meine Artillerielinie hundertsechsund= fünfzig Kanonen "repräsentierte", denn sie waren nicht alle zur Stelle. Manches Geschütz lag noch zurück mit zerschossenem Rad oder Richt= maschine und wurde erst wiederhergestellt. Aber zwischen hundertund= vierzig und hundertfünfzig Kanonen fenerten hier in einer Linie. Rechts unten in der Tiefe, jenseit des Bois de la Cusse, sah ich auch das Feuer der Batterie Unruh, die mit der Brigade Knappstädt im Anschluß an das IX. Armeckorps gegen Amanvillers vorging.

<sup>\*)</sup> Damals trug nur die reitende Artillerie Bandoliere.

Links von St. Privat (nördlich des Dorfs) nahm die gesamte fächsische Artillerie Stellung gegen Diten, über hundert Geschütze starf, so daß jett zur Behauptung der eroberten Stellung über zweishundertfünfzig Kanonen gegen den Feind donnerten. Es war ein sinns betäubender, Erde und Himmel erschütternder Lärm!

Jest fing es aber an, mit den Munitionsvorräten bedenklich auszujehen. Bei den Munitionsfolonnen erster Staffel war alles aufgebraucht, denn General v. Colomier hatte ihnen am frühen Morgen schon die Hälfte ihres Bestandes fortgenommen, um beim III. Armeekorps den Berbrauch von vorgestern zu ersetzen. Da erschienen die Munitions= folonnen b. der Planig II und b. Reudell aus der zweiten Staffel und verteilten die Munition dirett an die Batterien. Diese beiden Kolonnen waren mit den anderen früh, wie besohlen, von Dieulouard nach Thiaucourt marichiert. Lon dort hatten jie sich auf den Donner, den sie hörten, wieder in Bewegung gesetzt, den Weg des Gardeforps durch alle die Trainfuhrwerke, die einer Armee immer folgen, gefunden und gebahnt, und kamen zur rechten Stunde — nach einem Marsche von sieben Meilen — bei den fämpfenden Batterien an, so daß nirgends ein Mangel an Munition eintrat. Wenn man an die Unsicherheit der Bestimmung hinter einer Armee denft, die eine Entscheidungsschlacht schlägt, an die Gerückte, die sich da freuzen, von Sieg und Niederlage, dann wird man das Verdienst dieser beiden Munitionskolonnen würdigen, die nur von dem einen Gedanken bescelt waren, ihren Kameraden die Mittel zum Kampfe nachzubringen, und dies ohne Befehl auf eigene Gefahr taten. Sier auf der Söhe wurden sie freudig bewillkommnet.

Die lette seindliche Artillericlinie. Unsere Kanonade war jetzt vornehmlich gegen eine ansehnliche Artillerielinie gerichtet, welche sich vor und zu beiden Seiten der Steinbrüche von Amanvillers immer mehr ausbreitete. Ihre Geschosse waren größer, die Explosionen derselben gewaltiger, als die derzenigen Geschütze, welche uns disher gegenüber gestanden hatten. Dennoch taten sie fast gar keinen Schaden. Sie gingen sast alle viel zu hoch. Die Schrapuells platzten in der Luft, wohl 30 bis 40 Fuß über uns, und schleuderten ihre Stücke und Kugeln weit hinter uns, die Granaten aber gingen hoch über unsere Köpfe hinweg und sielen weit hinter uns in der Gegend von St. Ail und Ste. Marie in der Tiefe herunter. Es kann sein, daß einzelne derselben dort die Artillerielinie des X. Korps erreicht hatten, wodurch dort das Mißverständnis entstanden sein mag, sie seinen von der Höhe herabgeseuert, und weshalb diese Artillerie mich von hinten beschossen hatte.

Dem Feinde scheint der Borrat an Granaten ausgegangen zu sein, denn zuletzt beschoß er ums nur noch mit Schrapnells, und zwar in recht großer Jahl, die aber alle, wie schon erwähnt, wirfungsloß über ums platzten. Um diese Zeit umß es wohl gewesen sein, als ein zur freiswilligen Krankenpslege weit hinter ums anwesender Johanniter-Ritter, von gemischten Gefühlen bewältigt, ausries: "Welch herrliches Wetter zu diesem granenhasten Schauspiel! Sehen Sie, kein Wölkchen am Himmel", und der ihn begleitende Kammerherr eines hohen Herrucke Westen Wilken? Doch! Sehen Sie! Eigentümliche Wolkenbildung am Horizont, mein Lieber, lauter kleine kreiserunde Wölkchen!" Das waren nämlich die Explosionen der massenhaft platzenden Schrappells.

Der Feind uns gegenüber bestand, wie die Gefangenen aussagten, aus der schweren Artilleriereserve, größtenteils Gardeartillerie, wie auch die Kavalleriemasse, die wir vor kurzem abgewiesen hatten, die Garde-Ravallerie gewesen war. Es machte uns besonderes Vergnigen, daß wir nun Gardekorps gegen Gardekorps im Kampfe standen. Db die Entwicklung der feindlichen Artillerielinie lediglich den Rückzug der feindlichen Truppen in die Waldungen decken oder einen Vorstoß der Reserven einleiten sollte, der darauf berechnet wäre, uns wieder von der entscheidenden Söhe hinabznwerfen, das wußten wir nicht. Das Schlimmste, also das lettere, annehmend, machten wir uns bis in die Racht hinein auf einen solchen Angriff gefaßt. Deshalb fegten wir aus den zweihundertfünfzig Kanonen das ganze Terrain vor uns derart mit platenden Granaten, daß jedem Feinde die Luft zu Angriffsbewegungen vergehen mußte, denn wenn wir St. Privat hielten, so nußte die Schlacht gewonnen, die ganze Söhenlinie für den Feind unhaltbar, die ganze feindliche Armee nach Met hineingeworfen fein.

Ende der Schlacht. Bon unserer Infanterie konnte man nichts mehr verlangen. Alle Verbände waren gelöst, sast alle Vorgesetzten lagen tot oder verwundet an der Erde. Die Regimenter und Vataillone waren in einzelne Gruppen aufgelöst, die hier einem Offizier, hier einem Untersofsizier, da einem Gemeinen solgten. Es gab Vataillone bei der Gardes Infanterie, die noch am anderen Morgen von einem Fähnrich, als dem im Range Ältesten, kommandiert wurden.\*) Vom nachrückenden X. Armeekorps ging dei hereinbrechender Dunkelheit noch ein Infanterie-Regiment durch St. Privat und zu beiden Seiten der nach Met

<sup>\*)</sup> Das Gardeforps vertor an diesem Tage 307 Offiziere, 7923 Mann an Toten und Verwundeten.

führenden Chansses zur Verfolgung vor. Es wurde am Waldrande von den dort zur Aufnahme aufgestellten feindlichen Truppen so energisch empfangen, daß es schneller zurückam, als es vorgegangen war.

Bei der hereinbrechenden Dunkelheit blieb also weiter nichts übrig, als die Stellung durch Fener der Artillerielinie zu behaupten. Immer undentlicher wurde der Feind. Dann sah man das Feuer seiner Weschütze besser als die Geschütze selbst. Dann mischten sich grau in schwarz die Figuren des Feindes mit den Bämmen der Wälder, und zuletzt sah man nur eine einzige schwarze Masse, aus der sich die Blitze der feindlichen Geschiiße als Fenerstrahlen abhoben. Nach ihnen wurde gezielt. So ging die Kanonade eine Beile fort. Unfähig, bei dieser Dunkelheit mehr zu übersehen, als zu dem Kommandobereich eines Hauptmanns gehörte, ivarte ich meine Einwirkung als General jett auf bis zu dem Augenblick, wo eine jolche möglich oder nötig sei, und machte eine geranme Weile den ruhigen Zuschauer. Der Anblick der Blitze beim Feinde erregte in mir den Glauben, daß sie endlich nur von unseren Granaten herrührten, und ich sprach diese Meinung meinen Adjutauten gegenüber ans. Brammüller zeigte mit der Hand nach oben, wo eben über unseren Hänptern ein Schrapuell platte. Das war ein Beweis, daß uns noch feindliche Geschosse zukamen. Also wartete ich noch ein Weilchen. Die Dunkelheit nahm immer mehr zu. Endlich konnte man die Sand nicht mehr vor Angen sehen. Ich beobachtete immer den Himmel über mir. Mls wohl während zehn Minnten kein Schrapnell mehr über mir geplatt war, fandte ich den einen Adjutanten rechts, den anderen links mit dem Befehl, daß während der nächsten zehn Minuten kein Schuß mehr fallen sollte. Als unser Fener schwieg, schwiegen auch die Explosionen beim Feinde. Die Schlacht war zu Ende. Es war fast zehn Uhr abends.

Ich bin der Überzeugung, daß wir in der letzten Viertelstunde nur nach unseren eigenen Granaten fanoniert haben, denn wenn durch das Dunkel der Nacht drüben ein Feuerstrahl bemerkbar war, ward das nächste Geschütz danach gerichtet und abgescuert, das drüben die eigene Granate explodieren und einen neuen Feuerstrahl machen ließ.

Jett hieß es, die Besehle für die Nacht geben. Ich fand, die Batterien entlang reitend, Scherbening und Bychelberg, nachdem ich Stumpff und Becke zu ihren Truppenteilen entlassen hatte. Bychelberg blieb auf der Höhe mit seinen geladenen Kanonen abgeprotzt bis Tagesanbruch stehen und gab so die Borposten mit Kanonen, Scherbening nahm die Korpsartillerie zurück und suchte Wasser und Biwaksplätze. Die 3. Fuße Ubteilung ward an die Besehle ihrer, der 2. Garde-Infanterie-Division gewiesen, und ich suchte nun, das Generalkommando zu finden, um zu

melden, was ich angeordnet, und Infanteriebedeckung für die auf Vorsposten besindliche 1. Fuß-Abteilung zu erbitten.

Aber ich irrte vergeblich auf dem Felde umher. Überall kreuzte ich marschierende Truppen. Unheimlich flang durch das Dunkel der Nacht das Signal der Krankenträgerwagen, die die Verwundeten auflasen, dann und wann stieß der Suf des Pferdes an einen solchen Unglücklichen und entlockte ihm einen Schmerzensschrei. Endlich ward ich auf Nachfragen in eine andere Richtung zum Hauptquartier des komman= dierenden Generals gewiesen. Ich folgte der Richtung, sah ein Biwakfeuer und fand — den General v. Loigts-Rhetz, kommandierenden General des X. Armeekorps, bei St. Ail. Ich teilte ihm die Lage mit, und er schickte ein Bataillon vor, welches vor der 1. Fuß-Abteilung am jenseitigen Abhange, ein paar hundert Schritt hinunter geschoben, mit Gewehr im Arm liegend, den Anbruch des folgenden Tages abwartete. Dann irrte ich weiter auf dem Felde herum auf meinem lahmen Pferde, denn meine Ordonnanz hatte mich mit dem frischen Bferde nicht gefunden, erreichte die reitende Abteilung wieder und schloß mich ihr an, denn sie suchte sich einen Biwaksplatz aus. Ich hatte nicht einmal einen Valetot bei mir. Die Nacht war empfindlich kalt. 1. reitende Batterie gab uns, meinen beiden Adjutanten und mir, jedem einen diden Woilach von einem der vielen erschoffenen Pferde, und während unsere Pferde Futter bei der Batterie erhielten, auch in einem Bache bei St. Ail mit den anderen Pferden der Batterie zur Tränke geritten wurden, hüllten wir uns in die Woilachs und legten uns zu den Offizieren der Batterie, einer so dicht wie möglich am andern, um uns gegenseitig zu wärmen. Es mag halb zwölf Uhr oder später gewesen sein, als ich einschlief. Ich hatte seit früh dreiviertel vier Uhr, wo ich den Kaffee getrunken, nur das bigden Brot und Schokolade gegessen, was ich in der Satteltasche hatte. Auch hatte ich eine Jagdflasche mit Rognak bei mir. Aber sonst hatte ich nichts genossen. Dennoch war ich mehr müde als hungrig, denn ich war ununterbrochen von früh vier Uhr bis abends nach elf Uhr in Bewegung gewesen.

Der 19. August. Die Racht. Ich schlief sehr bald ein. Ich mag eine bis anderthalb Stunden geschlasen haben, als ich durch ein lautes Zanken geweckt wurde. "Na, da hört doch alles auf! Da liegen alle unsere Herren Offiziere in einer feuchten Wiese! Bilden sich die Herren etwa ein, daß wir Lust haben, früh gar keine Offiziere mehr zu haben, wenn Sie sich alle vor Rheumatismus nicht mehr rühren können? Stehen Sie gleich auf und legen Sie sich gleich dorthin, da ist trockenes Stoppelfelb."

Berichlafen richtete ich meinen Kopf in die Söhe und sagte: "Alter Riebel, meinen Sie uns hier?", denn der Zankende war kein anderer als der Rogarzt Riegel von der 1. Reitenden, der mit weißem Bart und Haar sich ichon etwas erlauben konnte. "Na, Sie auch noch", sagte er, "wenn Sie uns gar frank werden, sind wir ganz verloren. Machen Sie, daß Sie aufstehen." Ich erhob mich und fühlte alsbald, wie recht der vorsorgliche alte Mann gehabt hatte. Es befiel mich ein heftiger Schüttelfrost, so daß ich kaum stehen konnte. In meinen Woilach gehüllt, schleppte ich mich an ein Feuer, das für die Batterie gemacht war, um mich zu wärmen und troden zu werden. Da setzte ich mich hin. Ich muß ausgesehen haben, wie ein Gespenst. Bald kamen noch mehr solche Gespenster und setten sich zu mir. Aus den weißen Hüllen schanten die Gesichter von Planit I, von meinen Adjutanten und anderen Offizieren heraus. Der brave Rietzel aber fochte Kaffee am Feuer, und dieser wärmte uns wohl= tuend.\*) Dann sah ich nach meinem armen Pferde. Es hatte mit vielem Appetit gefressen und gut gesoffen. Die Batterie hatte eine Tränke gefunden; wo sie diesen kostbaren Schatz entdeckt hat, weiß ich nicht. Jedenfalls gehörte ein fließender Bach bei dieser Trockenheit auf dem Plateau zu einer wunderbaren Erscheinung. Auch wusch man die Wunde des armen Tieres. Es waren die Knochen am rechten Sprunggelenf ganz bloggelegt, aber nicht zersplittert. Auch trat das Pferd auf den Fuß auf und machte mir keine Sorgen mehr.

Tagesanbruch. So wartete ich bei der reitenden Artilleric, bis der Tag so weit graute, daß ich sehen konnte, wohin ich ritt. Es war etwa vier Uhr früh, als ich wieder zu Pferde war. Ich hatte zunächst die Pflicht, mich davon zu überzengen, ob der Munitionsersatz des Korps gessichert wäre, und ritt zurück zu den Munitionskolonnen. Heineccius hatte alle Kolonnen in einem Biwak zwischen Batilly und jenem Bäldchen verseinigt, wo der Prinz von Württemberg bei Beginn der Schlacht die Handspferde aufgestellt hatte. Ich befahl ihm, der Batterie auch Aushilfe an Pferden und Mannschaften zu geben und jede Munitionskolonne, sobald sie geseert sei, über Pont à Mousson nach Henden, wo nach den letzten Mitteilungen unser Feldmunitionsreservepark unter Hauptmann v. Troilo aufgestellt war. Heineccius hat infolgedessen über 200 Pferde an die Batterien abgegeben. Die zurückmarschierenden Munitionss

<sup>\*)</sup> Zwei Jahre später sandte ich dem alten Riegel in Berlin am Jahrestage mein Bild zum Andenken mit einem entsprechenden Bermerk, ohne zu wissen, daß er frank war. Er hat sich noch sehr darüber gestreut und ist Tags darauf gestorben. (Anmerkung des Bersassen.)

folonnen behielten deren Sattelzeng und Geschirre und marschierten zurück, mauches Fahrzeng mit vier, drei oder zwei Pferden bespannt, statt mit sechs. Da die Munitionswagen leer waren, jo konnten diese wenigen Pferde die verminderte Last ziehen. Unterwegs aber requirierten sie auf den Dörfern in Feindesland Pferde, wo sie deren fanden, und mit kräftigen, breitrückigen Percheronschimmeln versehen, sind sie wieder zu ums getommen, wie ich später erzählen werde. Auch Offiziere mußte Heineceins abgeben. Acht Batteriechefs waren tot oder verwundet, davon blieben nur zwei bei der Truppe im Dienst, Roon und Grävenit. Die Kolonnenkommandeure v. der Planit II, Kendell, Ruhl= mann, v. Prittwig II traten Kommandos von Batterien an und wurden als Rolonnenkommandeure durch jene Reserveoffiziere von der Gardefavallerie ersett, von denen ich früher gesprochen. Zwei Batterien mußte ich durch die ältesten Premierlentnants Villaume und Röhl beseten. Mit diesen Anordnungen begab ich mich dann zur Korpsartillerie und in die anderen Artilleriebiwaks, um auch dort meine Befehle mitzuteilen. Ich erhielt dort eine allgemeine Idee von der Größe der erlittenen Berluste. Die Offiziere waren mir alle fehr genau befannt. Jeder Verluft, der mir gemeldet ward, schnitt mir ins Herz. Mit Mühe zwang ich mich, meiner inneren Bewegung Herr zu bleiben, um den Ropf für die dringend nötigen Anordnungen oben zu behalten. Aber die Nerven spielen uns zuweilen eigentiimliche Streiche. Nachdem es mir gelungen war, bei allen Siobsposten stumpf zu bleiben, erschütterte mich die freudige Rachricht von der Hoffnung, den durch die Lunge geschoffenen Hauptmann v. Elern zu retten, derart, daß ich vor Freuden in einen Weinkrampf versiel. Elern war bis zum Beginn des Krieges bei mir Brigadeadjutant gewesen, und ich schätzte ihn damals sehr hoch. Leider verbot mir der Arzt, die Verwundeten zu besuchen, denn er meinte, die Aufregung fönne diejenigen töten, deren Herstellung noch zweifelhaft sei. Meinen alten Stabstrompeter Liicke sah ich, wie er sich im Biwak den Bauch kühlte. Er hatte einem asliicklichen Umstande das Leben zu verdanken. Chaffepotkugel, die ihn mitten auf den Bauch traf, hatte ihn vom Pferde geworfen. Sie drang in sein Portesenille, hatte aber nicht mehr die Kraft, es zu durchschlagen. Von dem Schlag aber war sein ganzer Bauch brann und blan mit einem schwarzen Punkt in der Mitte. Freunde unter den Feldwebeln, auch die Offiziere umringten ihn und begliickwünschten ihn.

In dem Biwaf der Korpsartillerie traf die Nachricht von Elern ein, er bitte um Geld, denn sein Geld sei ihm abhanden gekommen. Dem Dr. Struck war schon nach der Verwundung ein Mann der Krankenträgersettion verdächtig vorgefommen, als er sich unnütz viel mit dem besinnungslosen Hauptmann v. Elern beschäftigt hatte. Als später der Oberst v. Scherbening die Krankenträger antreten und ihre Taschen untersuchen ließ, sand er in der dieses Mannes das Portemonnaie und das Geld Elerns.

Rückfehr zum Hauptquartier. Bon den Batterien begab ich mich in das Hauptquartier des Gardeforps, das ich links der Chanssee von Ste. Marie nach St. Privat endlich sand. Es war zwischen acht und zehn Uhr morgens, als ich mich bei meinem kommandierenden General wieder meldete. Ich stieg vom Pserde und übergab meinen armen verwundeten Gaul, den ich mit Unterbrechung von wenigen Nachtstunden seit gestern früh vier Uhr geritten, der Pssege meiner Leute, die sich bereits zum Generalkommando hingesunden hatten.

Den kommandierenden General fand ich bei meiner Meldung in einer sehr weichen Stimmung. Ich beglückwünschte ihn zu dem Siege. "Ein schöner Sieg", sagte er, "wissen Sie, daß Röder tot ist?" und dabei rollten ihm die Tränen über die Wangen. Daß der Kommandenr des 1. Garde-Regiments geblieben war, tat mir zwar sehr leid, aber ich fand noch feinen Grund darin, sich des Sieges nicht zu freuen, auch war mir nicht befannt, daß gerade Röder dem Prinzen von Württemberg jo nahe gestanden hätte. Erst als die Offiziere der Truppenteile mittags zum Beschlsempfang kamen, wurde mir die ganze Größe des Berlustes flar. Ich fragte die von den Divisionen kommenden Offiziere, ob ihre Divisionen die verschossenen Patronen ersetzt hätten. Keiner wußte etwas davon. Ich erinnerte an den in Berlin gegebenen Befehl des Prinzen von Württemberg und meine Benachrichtigung, daß die Munition bei Batilly stehe. Riemand wußte etwas davon. Diese Versäumnis der crhaltenen Besehle ärgerte mich; aber ehe ich die Sache dem Prinzen meldete und dadurch den Divisionskommandeuren Unannehmlichkeiten zuzog, wollte ich den Grund aufklären und begab mich in das Biwak zu den beiden Divisionskommandeuren, ihnen diese Bersäumnis mitzuteilen. Da erfuhr ich, daß kein Regimentskommandeur, fast kein Stabsoffizier, fein Adjutant der gesamten Garde-Anfanteric mehr in Kunktion sei, und deshalb war es nicht zu verwundern, daß an Befehle, die vor dem Ausmarsche generell gegeben waren, niemand mehr dachte, denn es gab nie= mand mehr, der sie überhaupt gelesen hatte. Als ich dies erfuhr, lief es mir falt über den Rücken berunter.

Hammelfleisch. Der fommandierende General hatte die Nacht auf dem halben Wege von Ste. Marie nach St. Privat, links dicht an der Chanssee, auf den Stoppeln liegend, den Kopf auf einem Iteine, zuge- bracht. Im Laufe des Morgens kam unsere Bagage au. Der Prinz ließ sein Zelt aufschlagen, ich das meine. Es ward Feuer angemacht, und es wurde gekocht. Es gab ganz frisches Hammelsleisch. Woher? Beim Vorgehen der Garde-Infanterie aus Ste. Marie war eine Hammelsherde erschreckt die Front der Infanterielinie entlang geslüchtet, viel Stand aufrührend. Ob der Feind diesen Staud für Kavallerie hielt, weiß ich nicht. Aber alle diese Hammel sielen unter den feindlichen Kugeln, so heftig war dies Infanteriesener gewesen. Jetzt lebten wir von diesem Hammelsseich. Die Kartosseln, die ich bei Doncourt gesammelt, waren sehr willkommen.

Das Schlachtfeld. Ich machte einen Gang auf dem Felde, nach St. Privat zu. Es war grauenerregend, die Masse der Opfer liegen zu sehen, welche der Angriff auf das Dorf gefostet hatte. Da lagen vornehmlich die schönen Gestalten des 1. und 3. Garde-Regiments, die schönsten und größten Männer der preußischen Monarchie in großer Zahl. Diese aus den größten Menschen zusammengesetzte Brigade hatte hier über 2000 Mann verloren. Arzte, Lazarettgehilfen und Krankenträger waren unausgesetzt tätig. Aber sie konnten nicht gleich allen Hilfe bringen. Auch waren die sämtlichen Dörser in der nächsten Umgebung schon derart mit Verwundeten überfüllt, daß in den Banernstuben und Scheunen eine verderbliche Luft zu entstehen begann und die Arzte untersagten, noch ferner Verwundete dorthin zu bringen. Sie lagen unter freiem Simmel besser als in den dumpfen Räumen, wurden verbunden, in Gruppen zusammengetragen, und man brachte ihnen, was man bringen konnte. Aber diese Unglücklichen begriffen nicht, daß sie in einem Hause nicht besser versorgt würden als auf dem Felde, und jammerten und tlagten entsetzlich; ich fragte, ob sie etwas wünschten. Sie hatten Berband und zu effen, aber sie wollten doch in ein Haus. Das ging nun gar nicht an. Entsetzlich war der Mangel an Basser, denn die Verwundeten leiden meistens an gewaltigem Durst. Run war auf diesem Plateau entsetzliche Dürre. Ich näherte mich dem noch ranchenden Dorfe. Auf etwa 600 Schritt von demselben lag die dichteste Linie von Toten und Verwundeten im Halbfreise um das Dorf und kennzeichnete so die Front, in der sich die Garde-Infanterie zulet hingeworfen und das Fener erwidert hatte. Von da bis an das Dorf lag fast keiner mehr. Man wollte daraus den Schluß ziehen, die französische Infanterie habe die unfrige auf größerer Nähe überschoffen. Diese Folgerung ist falsch. Die Erscheinung kam eben daher, daß, wie mir General v. Pave erzählt hat, die Infanterie 600 Schritt vom Dorfe liegen geblieben ist, bis das Feuer des Berteidigers bewältigt war, und daß dann, während unsere Infanterie zulet heran rannte, nur noch wenig aus dem Dorfe geseuert wurde.

Befehle, Gerüchte und Erfolge. Ich tonnte nicht viel Zeit auf die Besichtigung des Schlachtseldes verwenden, denn es gab noch viel zu tun. Es sollte eine Avantgarde gebildet werden, und ich mußte dafür sorgen, daß schleunigst wenigstens eine Batterie vollständig mit Munition versehen sei. Ich bestimmte die 6. schwere Batterie, die gestern den wenigsten Munitionsverbranch und Verlust gehabt hatte. Prinz von Hessen ging um zehn Uhr mit seinem Kavallerie-Regiment vor, ihm folgte ein Infanterie=Regiment und die Batterie um zwölf Uhr nach Amanvillers. Nach dem Armeebeschl sollte das II. Korps auf Chatel vorgehen, das Gardeforps als Reserve für das II. Korps bereitstehen, das XII. Korps eine Division ins unferne Moseltal senden, um die Ginschließung von Met zu vollenden. In Amanvillers, das während der Nacht schließlich gang bom Feinde geräumt war, fand man zwei preußische Geschütze einer Batterie des IX. Armeekorps, die Tags zuvor von den Franzosen genommen worden war. Die beiden letzten Geschütze dieser Batterie fand man im Zeughause von Met bei der Kapitulation dieser Festung nach zwei Monaten. Zeitweise waren gestern noch mehr Geschütze des IX. Korps in den Händen des Feindes gewesen. Es war dies der Moment, von dem Colonier gesagt hatte: "Die Männer sind reingefallen!" Ich bin später in Petersburg Zeuge davon gewesen, wie Prinz Friedrich Karl dem Kaiser von Rußland sagte, an diesem Unglück der Korpsartillerie des IX. Armeekorps sei er allein schuld gewesen. Er habe geglaubt, der rechte Fliigel des Feindes erstrecke sich nur bis Amanvillers und deshalb dieser Artillerie besohlen, auf eine Terrrainwelle zu traben, von der aus sie diesen rechten Flügel in der Flanke beschießen fönne.\*) Der Feind aber habe sich gedeckt weiter bis St. Privat ausgedehnt und nun diese Artillerie in der linken Flanke aus nächster Nähe mit Feuer überschüttet, die Pferde und Menschen getötet und die Geschütze genommen.

Auf der anderen Seite fragten wir vergebens nach den Trophäen, die wir zu verzeichnen hätten. Wan sprach wohl davon, daß hier oder dort Geschütze und Fahnen erbeutet seien, aber alle diese Erzählungen bestätigten sich nicht. Wir fragten nach dem Erfolge des rechten Flügels

<sup>\*)</sup> Richt Priuz Friedrich Karl, jondern General v. Manstein gab diesen Beschl, aber schon von Bionville aus.

der Armee und erfuhren, daß den ganzen Zag über das VII. und VIII. Armeeforps vergeblich die Stellungen des Feindes gestürmt hätten. Die Ferme St. Hubert war von unseren Truppen genommen, aber am Point du Zour und an der Moscou-Ferme waren alle Angriffe gescheitert. Bei Einbruch der Nacht war das II. Armeeforps zum entscheidenden Angriff vorgegangen. Eine heillose Verwirrung sollte die Folge davon gewesen sein, die Truppen hätten auseinander geseuert, weil sie sich in der Dunkelheit nicht erkannten.\*) Die fabelhaftesten Gerüchte wurden erzählt und geglaubt, Steinmet habe das II. Armecforps selbst gegen das VII. und VIII. zu schießen beordert, und der König habe Steinmet dafür seines Kommandos enthoben. Die Unwahrheit dieses Gerüchtes sprang in die Angen, denn Steinmet hatte gar keinen Befehl über das II. Armeeforps. Aber in folden Zeiten wird alles geglaubt. Zedenfalls wurde uns die ganze Schwere des Kampfes flar, den wir gestern bestanden hatten. Auf der ganzen Linic hatten wir nur abgeschlagene Un= griffe zu verzeichnen, mit einziger Ausnahme der Stellung von St. Brivat, welche nach langem verluftreichem Ringen den gemeinschaftlichen Anstrengungen des Gardeforps und XII. Korps erlegen war. Den Rest der Stellung hatte der Feind während der Nacht freiwillig geräumt, allerdings weil mit Tagesanbruch nunmehr die ganze Stellung unhaltbar werden umste und der Feind keine frischen Truppen mehr hatte, um uns bei St. Privat anzugreifen. Wir aber hatten an den, allerdings am 16. August dezimierten X. und III. Korps, noch frische Reserven. Unser Erfolg war also der, daß wir den Feind einfach zurückgedrückt hatten. Die Zahl der Gefangenen war nicht bedeutend, Geschiite und Fahnen hatten wir nicht erbeutet, dafür deckten 10 000 Deutsche mehr als Franzosen mit ihren blutenden Leibern die Wahlstatt. "Noch zwei solche Siege, Sire, und Sie haben feine Armee mehr." Dieses befannte Wort von Davoust an Napoleon I. nach der Schlacht von Smolensk kam jett jedem in Erinnerung.

Anordnungen auf der Wahlstatt. Nachdem ich die Anordnungen wegen der Avantgarde, wegen des Munitionsersates und wegen der Regelung der Kommandoverhältnisse, um Mißverständnisse zu vermeiden, auch schriftlich derart gegeben hatte, wie sie mündlich erfolgt waren, besiel mich eine entsetzliche Müdigfeit, und ich saß meinem kommandieren-

<sup>\*)</sup> Das war auch in der Jat der Fall gewesen, wie General v. Franseck, der kommandierende General des II. Armeekorps, in seinen Erinnerungen bestätigt. Bgl. Denkwürdigkeiten des Generals v. Franseck, S. 516.

den General am Biwaffener in einer Art Stumpffinn gegenüber, als dieser mit einem Male ausrief: "D, Gott, welch Unglück!" Ich folgte feinem Blick nach dem hinter mir liegenden Ste. Marie und fah darans dicken Qualm und Fener emporlodern. Das Dorf war mit Verwundeten vollgestopft. Der Gedanke, daß diese Unglücklichen nun noch gar verbrennen könnten, lähmte mir einen Moment Glieder und Gedanken. Der Kommandierende beorderte den Ingenieur, Obersten v. Wangenheim, angenblicklich mit dem Pionier=Bataillon nach Ste. Marie auf= zubrechen und sandte das zunächst an Ste. Marie biwakierende Infanterie=Bataillon zur Silfe. Den erneuten Anstrengungen dieser unter regelmäßiger Leitung arbeitenden bedentenden Kräfte gelang es, die Verwundeten zu bergen und das brennende Gehöft niederzureißen. Ein heftiger Platregen half löschen, ein großes Glück bei diesem Wassermangel.

Im übrigen brachte der ganze Tag noch viel Arbeit und Tätigfeit, denn die Verwundeten mußten versorat, die Toten begraben werden. Soweit es möglich war, gaben wir den Gefallenen die letzte Ehre. Unter diesen waren zwei Prinzen Salm, Onkel und Neffe, die in dasselbe Grab gelegt wurden. Der erstere war der Felix Salm, der mit jo viel vergeblicher Aufopferung den Kaiser Maximilian von Meriko zu retten verjucht hatte. Zett war sein sehnlichster Wunsch erfüllt, er hatte gegen den von ihm jo gehaßten Napoleon kämpfen können, und die fühle Erde dectte jein vielbewegtes Leben.

Der Franzose mit der Genfer Binde. In diese traurige Tagesbeschäftigung brachte eine halb komische Episode einige Abwechslung. Ein Franzose wurde mehrere Male geschen, wie er um die Biwaks des Gardeforps herumgaloppierte. Bei der allgemein herrschenden Müdigfeit und Abspannung hatte man sich damit begnügt, zu bemerken, daß er feine Waffen, aber eine weiße Binde mit dem roten Kreuz der Genfer Konvention trug. Als er aber zum dritten Male auf seinem Rotschimmel die Truppen des Gardeforps umkreiste, schien uns das doch verdächtig, und Major v. Roon wurde beauftragt, ihn zu befragen. Sein Betragen war frech und dabei doch ängstlich zugleich. Er wurde genötigt, abzusteigen. Seine Binde wurde untersucht und trug den Kammerstempel einer Kompagnie des Garde-Fiifilier-Regiments. Es war ein französischer Hauptmann vom Generalstabe, der dieses Neutralitätszeichen gemißbraucht hatte, um Spiongeschäfte zu betreiben. Man hätte ihn gleich erschießen lassen können. Der sehr nachsichtige und gutmittige Prinz von Württemberg aber lich ihn den Gerichten übergeben. Daß der Feind gleich solchen Mißbrauch mit den Verträgen der Genser Konvention trieb, ist ein Beweiß, daß diese Abmachungen lediglich auf philanthropischen Illusionen beruhen, die vor der Wirklichkeit wie Seisenblasen zerplazen. Unserseits wurde seitdem großeß Mißtrauen in dieß Zeichen gesett.

Bourbafi. Auch einer meiner jungen Disidere brachte mir eine wenig erfreuliche Abwechslung. Er kam von der Korpsartillerie ins Hauptquartier und erzählte, der General Bourbafi, kommandierender General des französischen Gardekorps, sitze verwundet und gesangen bei Ste. Marie auf einem Wagen. Der Prinz von Württemberg, als kommandierender General des preußischen Gardekorps, sandte mich zu ihm, um seinem Kollegen seine Dienste anzubieten, und der Leutnant führte mich hin. Es war aber ein General Plombin, ein roher manierenloser Geselle. Leutnant v. Reizenstein, der offenbar nur seiner Phantasie gesfolgt war, behielt dassür während des ganzen Feldzuges den Spisnamen "Bourbafi".

Bildung der Maas-Armee. Nachmittags erhielten wir den Befehl, sofort aufzubrechen und nach Hannonville zu marschieren, da das Gardeforps mit dem XII. und IV. Armeeforps eine vierte Armee, die Maas-Armee, unter dem Oberbeschl des Kronprinzen von Sachsen bilden
sollte.

Der Kronprinz von Sachsen aber bestimmte, daß wir erst morgen früh zu marschieren hätten, weil das XII. Korps, das aus dem Moseltal zurückgeholt werden mußte, erst an uns vorbei zu desilieren hatte und uns den Weg versperrte. Das Desilieren der Sachsen danerte die ganze Nacht. Ich schlief diese Nacht in meinem Zelt mit Doppelmair und den beiden Adjutanten. Ersterer schnarchte wieder entsetzlich. Ich glaubte immer, wenn es mir gelang, in einen Halbschummer zu versallen, das Schnarren von Mitraillensen zu hören. Während des größten Teils der Nacht aber raubte mir ein hestiger Schüttelsrost den Schlas, wahrscheinslich eine Folge der überanstrengung.

Betrachtungen. Wenn man auch nur seine persönlichen Ersahrungen niederschreiben will, so fann man sich doch nicht von einem Schlachtselde wie das von St. Privat trennen, ohne seine Betrachtungen zu machen.

Jührung der Franzojen. Zunächst fragt sich ein jeder, wie war est möglich, daß die große, gefürchtete, tapfere, von friegserfahrenen Genezalen geführte französische Armee in einer großen, zwei Flußufer besherrschenden Festung eingeschlossen werden konnte? Die französische Nation hat die Antwort auf diese Frage damit gegeben, daß sie den

Marschall Bazaine wegen Landesverrats verurreilte. Taß dies Urteil ungerecht und nur von dem Bedürfnis diftiert war, einen Sündenbock zu finden, und nicht die ganze Nation mitverantwortlich für den Ausgang des Feldzuges zu machen, bezweiselt niemand, der die Ereignisse kennt.

Nach dem für die französischen Waffen so ungünstigen Ausgange der Kämpfe des 6. August hat Rapoleon in die Pariser Zeitungen ichreiben lassen, er werde den Feind in den unangreifbaren Stellungen der Mojel (positions inattaquables) erwarten. Wenn er das wollte, mußte er sich spätestens am 8. August, an welchem Tage die Bedeutung der Schlachten vom 6. August ihm klar war, hierzu entscheiden. Die Entfernung seiner Armeekorps von Thionville, Met, Nancy war an diesem Tage nicht über acht, vier und acht Meilen. Es kann keinem Zweifel unterworfen sein, daß die Armee Zeit hatte, eine Verteidigungs= stellung hinter der Mosellinie rechtzeitig zu erreichen, welche von Nanch bis Thionville zwölf Meilen lang ist, denn die äußersten Spiten des deutschen Heeres erreichten die Mosel erst am 14. August. Es wäre aber nötig gewesen, diese Stellung mit bewußter Entschiedenheit auszuwählen und die Existenz der Armee, statt auf den Punkt Met, auf das ganze rückwärtige Frankreich, also zunächst auf die Maaslinie, zu basieren, nach der hin die Trains der Armee zu schicken waren.

Statt bessen seinen wir, wie die französische Hampt-Armee planlos allmählich vor der deutschen Armee zurückweicht je, nachdem diese vorsdrängt, und während die Korps von Mac Mahon schleunigst mit Hilfe der Eisenbahn die Châlons flüchten, eine Stellung nach der anderen einsnimmt, zuletzt an der französischen Nied, schließlich alle ohne Kampf preißgibt, um sich mit allen Trains in Metz zusammenzustopfen, wo die wenigen Brücken über die Mosel der großen Masse von Meuschen und Fuhrwerf einen Ausenthalt von mehreren Tagen bereiten.

Bis dahin ist Bazaine an der Leitung der Cesantoperationen ganz unbeteiligt. Am 13. August erhält er erst den Oberbefehl über die Armee. Er nuß die Lage annehmen, wie sie ist. Die Truppen sind eben im übergange vom rechten auf das linke Moseluser. Die ersten Anordnungen Bazaines werden schon vom Feinde durchkreuzt, der sich aufgehalten hat, um den Nachschub der ersorderlichen Streitkräfte abzuwarten. Am 14. August werden die französischen Truppen, die noch nicht nach Metz hineinmarschieren konnten, weil kein Platz für sie vorhanden war, vom Feinde angegriffen; die übergehenden Truppen kehren ohne seinen Willen um, um den kämpfenden zu Hilfe zu eilen, und die ganze Bewegung der Armee kommt ins Stocken, und zwar in Metz selbst. Es fragt sich, ob Bazaine am 15. noch imstande war, der Katastrophe zu entgehen.

Wir sinden am 15. August abends bereits alle fünf französischen Armeekorps auf dem linken Moseluser dicht beieinander in Biwaks. Bon den deutschen Korps erreichte an diesem Tage das III. Korps Corny, wo es à cheval der Mosel nächtigt, das X. Korps mit einer Division Thiau-court, mit einer Bont à Monsson, das Gardekorps Dieulouard zu beiden Seiten der Mosel, das IV. Korps Marbache an der Mosel. Kavallerie bedroht bereits den Rückzug der Franzosen auf Verdun.

Die fünf französischen Korps können nicht alle am 15. August übergegangen sein. Dazu waren in Met nicht Brücken genug vorhanden. Also einige Korps müssen schon am 14. Angust auf dem linken Ufer geweien sein. Sbaleich Bazaine von dem am 14. Angust erfolgten Erscheinen dentscher Truppen bei Corny, Pont à Monsson und Dienlouard Kenntnis haben mußte, sehen wir nichts gegen diesen drohenden Feind moselauswärts marschieren. Es scheint sast, als ob es hätte möglich jein miiffen, die Truppen, welche am 14. die Mojel in Met bereits überschritten hatten, am 15. mit Fußmarsch nach Corny und Pont à Mousson zu senden und durch Gisenbahntransporte rechtzeitig zu unterstüten, um die Brücken zu zerstören und den anrückenden deutschen Truppen einen Aufenthalt von nichreren Tagen zu bereiten. Die deutsche Armee wäre, wenn Dienlouard, Marbache und Frouard auch nicht rechtzeitig zu demselben Zweck mit der Bahn zu erreichen gewesen wären, doch wesent= lich direft aufgehalten oder zum Umweg über diese Lunkte gezwungen worden, was ihr auch mehrere Zage gefostet hätte. Unterdessen founten die Trains auf Verdun defilieren und sich in eine natürliche Stellung zur Armec jezen, und später fonnte diese Übermacht gerade zurück bis ins Herz von Frankreich weichen, wo sie Verstärkungen fand. Von dem allen geschieht nichts. Im Gegenteil, die Armee häuft sich hinter Met auf, und die Trains, die Lebensadern des Heeres, bleiben in Met, die nächsten am Feinde. Befehle und Gegenbefehle jollen an diesem Tage ge= wechjelt haben. Man jagt, der Einfluß des Kaisers habe Bazaines Ent= schlüsse gelähmt und durchfreuzt. Bielleicht hat er auch die Garden, die zuerst übergegangen waren, dem Feinde nicht gleich entgegensenden wollen. Ein Monarch fann durch seine Anwesenheit beim Heere mur schaden, wenn er nicht selbst kommandiert. Das sagte schon Kaiser Nikolaus nach dem Türkenkriege von 1829, und deshalb ging er 1854 nicht in den Krieg.

Am 16. Angust fallen die beiden preußischen Armeeforps, III. und X., mit einer Energie über die französische vereinigte Armee her, welche dieser großen Truppenmasse den Glauben beibringen muß, die ganze deutsche Armee sei vereinigt gegenwärtig. Den ganzen Tag über wehrt

sich das französische Heer tapfer. Gegen Abend erlahmen die prenßischen Angriffe, und Gegenstöße der französischen Truppen versprechen Erfolg. Noch widerstehen die zum Zeil bis auf die Hälfte geschmolzenen preu-Bischen Korps, aber sie sind in ihre Atome aufgelöft. Die Dunkelheit macht dem Kampfe ein Ende. Während der Nacht liegen sich beide Heere, Gewehr in Arm, gegeniiber, gespannt, was der anbrechende Morgen bringen wird, das französische Heer in einer Statsstärke von 200 000 Mann, wovon die Hälfte geschlagen hatte, das preußische in einer Sollftärke von 70 000 Mann, die alle bis auf den letzten Mann geschlagen hatten und bis auf die letzten Kräfte erschöpft waren. Wenn Bazaine seine frischen Korps am 17. August früh antreten und angreifen ließ, so war zu erwarten, daß die erschöpften beiden preußischen Armeeforps feines Widerstandes mehr fähig waren. Ein leichter Sieg über sie war zu erringen, wenn sie nicht schlennigst zurüchwichen. Sie konnten bis Gorze und Thiancourt getrieben werden, wo sie erst von den nachrückenden Korps Unterstützung und Aufnahme fanden. Unterdessen konnte Bazaine die Korps, die gestern geschlagen hatten, mit Munition versehen und wieder ordnen, die Trains auf der nördlichen Straße über Brien nach Verdun marichieren lassen. Er hätte es dann allerdings am 18. Angust ebenfalls mit dem ganzen deutschen Seere auf dem linken Mojelufer zu tun gehabt, aber unter wesentlich günstigeren Verhält= nissen. Das Debouchieren aus den Engpässen von Gorze war den deutschen Truppen leichter zu verbieten. Die Entscheidung wäre bei Thiaucourt am 18. August gefallen, unterdessen hätten die Trains zwei Tagemärsche gemacht, und die Armee konnte sich nach und nördlich von Verdun zurückziehen. Warum tat dies Bazaine nicht? Warum verwendete er jeine ausgeruhten und frischen 100 000 Mann Reserven am 17. August nicht, um die Schlacht vom 16. Angust in einen Sieg zu verwandeln? Er sagt, er habe die Armee zurückgeführt, um die verbrauchte Munition zu ersetzen, um die Verbindung mit Met nicht zu verlieren und nm die durch den Kampf gelösten Berbände wieder zu ordnen. Diese Gründe sind nicht stichhaltig. Die Munition wird den Truppen nachgeführt und nicht die Truppen nach der Munition. Die Verbände waren bei den vielen Truppen, die am 16. August gar nicht gesochten hatten, auch nicht zu ordnen. Die Verbindung mit Met mußte man einmal doch verlieren, wenn man nach dem Innern von Frankreich zurückweichen wollte. Wir sind daher gezwungen, uns nach einer anderen Erklärung umzusehen. Wir finden sie in der persönlichen Beschaffenheit von Bazaine am 16. August abends, als er die Befehle für den 17. August zu geben hatte. Wir wissen jetzt, daß er in die Mitte unserer Kürassiere geraten

ist, als diese vorübergehend eine Batteric nahmen. Diese berühmte Attacke der Brigade Bredow hat nicht allein ein ganzes feindliches Armeeforps in seiner Vorwärtsbewegung aufgehalten, sondern auch die Absichten des feindlichen Feldherrn zum Stillstand gebracht. Nachdem er sich persönlich mit unseren Reitern herumgehauen hatte — ein Rittmeister seiner Stabswache wurde an seiner Seite getötet —, war er gezwungen, sich zu retten, vielleicht auch, sich förperlich zu erholen. Die Befehlsberbindung hörte auf einige Zeit auf. Die französischen Korps warteten vergeblich auf weitere Anordnungen. Es ist nur menschlich und natürlich, daß ein Kührer auch seine Truppen für erschöpft hält, wenn er selbst am Ende seiner physischen Kräfte angekommen ist. In dem Zustande der größten Ermattung soll Bazaine die Besehle für den 17. August geben, und da ordnet er an, daß man sich stärke und erhole. In solchem Bustande hat man keinen Sinn für Angriffsdispositionen. Ift ihm daraus ein Verbrechen zu machen? Gewiß nicht, denn der Mensch ist eben Mensch, wenn er auch den Marschallstab führt. Worin bestand aber sein Kehler, denn richtig gehandelt hat er doch nicht? Sein Kehler bestand lediglich in seiner unzeitigen persönlichen Bravour. Ein Feldherr joll sich den Sinn und die Körperkräfte frisch erhalten, um die Klarheit für seine Entschlüsse zu bewahren. Daher soll er sich nicht unnütz den ersten besten Wechselfällen des Kampfgewühles aussetzen.\*)

Die Stellung vom 18. August war taktisch so vortrefflich gewählt, wie man sie nur wählen konnte, und auch entsprechend besett. Das beweist schon der furchtbare und zähe Widerstand, den das brave französische Heer der übermacht leistete, und die entsetzlichen Berluste, die wir erstitten. Rur kann man daran aussetzen, daß die Reserven beim Beginn hinter dem linken Flügel standen, der an der Festung Anlehnung fand und nicht umgangen werden konnte, statt hinter dem rechten Flügel, welcher umgangen werden konnte. Als diese Reserven — das Gardeforps — nach dem rechten Flügel dirigiert wurden, kamen sie zu spät, um den Fall von St. Privat zu hindern oder diese Stellung wieder zu erobern. Wenn hinter dem Korps von Canrobert, das St. Privat vers

<sup>\*)</sup> Es ist neuerdings von französsischer Zeite behanptet worden, Bazaine habe Met überhanpt auch schon am 16. nicht ausgeben wollen. Dies ist jedoch in keiner Weise bewiesen. Vielmehr scheint Bazaine die Kräfte der Deutschen nach ihren unaufhörlichen Offenswissen start überschätzt zu haben. Auch scheint er nach dem Austreten der GardesDragonerbrigade auch das Gardekorps in der Rähe vernutet zu haben, so daß er angesichts dieser start überschätzten Kräfte einen Abmarsch am 17. August nicht mehr wagen zu können glaubte.

teidigte, von Hause aus das ganze Gardekorps gestanden hätte, so würde uns der Sieg wohl noch weit schwerer geworden sein.\*)

Die deutsche Führung. Was die Oberleitung unserer Armeen anbetrifft, so ist sie von der ganzen Welt umsomehr als mustergültig angestaunt worden, als ihr der Erfolg zur Seite steht. Gine einzige Maßregel fordert die Aritik heraus. Während der Entscheidungsschlacht von St. Privat blieb das IV. Armeekorps untätig bei Le Bucy stehen, wohin es am 16. August gerückt war. Man wußte, daß es so gut wie gar keinen Feind vor sich hatte. Wenn man ihm in der Nacht vom 16. zum 17. August den Befehl schickte, in forcierten Märschen nach Norden zu marschieren, so konnte es mit Anstrengung am 18. August wohl Mars sa Tour oder Hannonville erreichen. Auf eine Mitwirkung desselben am 18. August konnte man also nicht rechnen. Wenn aber der 18. August die Entscheidung nicht brachte, so hätten wir zur Fortsetzung der Schlacht am 19. August als Reserven nur noch die stark gelichteten zwei Korps, III. und X., gehabt, und es wäre das ganz intakte IV. Korps sehr erwünscht gewesen. Es erscheint sehr anmaßend, an den strategischen Anordnungen eines Moltke etwas ausseken zu wollen, aber er soll später selbst ausgesprochen haben, es würde richtiger gewesen sein, wenn er dem Könige vorgeschlagen hätte, auch das IV. Armeekorps heranzuziehen, weil man zur Entscheidungsschlacht nie zu stark sein könne.

Gebrauch der Kavallerie. Was die einzelnen Waffen anbetrifft, so sehen wir zunächst, wie von der Kavallerie ein Gebrauch gemacht wird, der in den vorangegangenen Kriegen nur beschränkt vorkommt, ja fast unbekannt war. Man bricht mit der durch die vervollkommneten Feuerwaffen veralteten Tradition, nach der die Kavallerie aufgespart werden soll, um, wie ein General sich ausdrückte, als Torpedotruppe die Entscheidung der Schlacht herbeizusühren. Man verwendet sie weit vor der Front der Armee, wo sie den Feind umschwärmt, von ihm die genauesten Racherichten einzieht und ihm einen so dichten Schleier um seinen Gesichtstreis wirft, daß er im eigenen Lande ganz im unklaren über unsere Truppen bleibt und von denselben jedesmal überrascht wird, während diese in absoluter Sicherheit vor ihm marschieren, also der durch die Sicherheitsmaßregeln während des Marsches entstehenden Austrengungen und Verzögerungen überhoben, zu überraschend schnellen Cperationen befähigt sind.

<sup>\*)</sup> Diese Aufstellung der Reserven hinter dem linken Flügel beweist auch, daß Bazaine fürchtete, von Met abgedrängt zu werden.

Im Anfange tritt diese Verwendung unserer Kavallerie noch in beschränfterem Maße auf. Aus dem Biwaf bei Moranville sendet das Gardeforps die Kavallerie-Division nur bis Groß-Rederchingen vor und zieht sie beim weiteren Vormarsch wieder ein, nur die Dragoner-Brigade wird einen Tagemarsch weit vorgeschoben. Die Erfolge der Kavallerie bilden diesen Gebrauch derselben zum System aus. Als das Gardekorps Dron erreicht, unterbricht die Dragoner-Brigade zwei Tagemärsche weiter vorwärts bei Dieulouard die militärische Eisenbahnverbindung zwischen Nancy und Met. Nach dem überschreiten der Mojel werden zwei, zulett alle drei Brigaden des Korps so weit ins Land hineingesandt, als sie nur kommen können. Sie dringen mit einer Rühnheit vor, die den Schrecken bis in den Rücken der Armee trägt, und der Ulan prussien wird der gefürchtetste Gegenstand für die ganze Nation. Die weitere Tätiafeit der Kavallerie, die Verfolgung nach der Schlacht, kommt nicht vor, und übelwollende Aritiker haben daraus wohl unserer Kavallerie einen Vorwurf machen wollen, wenn auch ganz mit Unrecht, denn wenn der Keind in eine Keftung zurückgehen kann, so wird kein vernünftiger Mensch der Ravallerie zummten, gegen die Mauern derselben anzureiten, und eine größere Ausnutzung des Sieges als die Kapitulation des Feindes gibt es nicht.

Die Infanterie. Die Infanterie erlitt ganz ungeheure Verluste. Der Kampf um St. Privat allein kostete uns — Gardekorps und XII. Korps zusammen — über 10 000 Mann. Der Grund davon lag in der Überlegenheit des französischen Infanteriegewehrs über das preu-Bische, denn ersteres schoß auf mehr als 2000 Schritt, letteres nicht weiter als 600 Schritt, aber es lag noch mehr in unserer Unkenntnis von dieser großen Tragweite der feindlichen Waffe. Wohl hatten wir von den bombastischen Anpreisungen des Chassepotgewehrs genug gelesen, lange che der Feldzug außbrach; aber wer glaubt alles, was die Franzosen von sich riihmen? Man hielt es bei uns für ganz unmöglich, auf der Entfernung von fast einer Viertelmeile von Flintenfeuer überschüttet werden zu können. Alls man erst ins Gefecht trat und die verherende Wirkung bemerkte, war es unmöglich, die reglementarischen Vorschriften zu ändern. Zu der Zeit, da die 1. Garde-Infanterie-Brigade sich in Bewegung fette, um von Ste. Marie aus St. Privat anzugreifen, fandte der Prinz von Württemberg vergeblich den Befehl an sie, nur in Schwärmen, nicht in Kolonnen, vorzugehen.\*) Sei cs, daß dieser Befehl

<sup>\*)</sup> Zur Zeit, als dieser Beschl gegeben wurde, waren die Kolonnen der 1. Garde Insanterie Brigade schon überraschend vom seindlichen Feuer übersichüttet worden.

migverstanden worden ist, sei es, daß die Führer glaubten, zur Formation in Schwärmen noch lange Zeit zu haben, weil sie noch außer Schußweite seien, kurz, die Infanterie trat in dichten Bataillonskolonnen aus der Deckung heraus und wurde auf einer Entfernung, auf der sie noch keinen Feind sah, mit einem so wirksamen Geschofhagel überschüttet, daß von Formationsänderungen nicht mehr die Rede war. Hier konnte nur gewählt werden zwischen "Drauf" oder "Zurüd". Die Infanterie wählte das erstere. Es ist allen Armeekorps ebenso gegangen, als sie zum ersten Male gegen das Chassepotfeuer fämpften. Da zahlten sie teures Lehrgeld. Später vermieden sie derartige Verluste durch größere Ausnukung unseres Artillerieseners, durch längere Bennkung der Terrain= deckungen und durch Bildung von massenhaften Schützenschwärmen schon auf weiterer Entfernung. So verlor das Gardekorps am 18. August iiber 8000 Mann, bei Sedan am 1. September nur 400, das XII. Korps bei dem kurzen Anteil am Kampf von St. Privat über 2000, den ganzen Tag von Sedan kämpfend nur 1300, das IV. Korps, das bei Beaumont zuerst in Fener kam, ließ über 3000 Mann dort liegen, wogegen das bereits im Kampf gegen die Franzosen erfahrene XII. Korps bei gleichem Anteil am Kampfe nur einen Verlust von 89 Köpfen aufweist. Sedan aber biißt das IV. Korps nicht 350 Mann ein. Der Gesamtverluft in der ganzen langen Schlacht von Sedan beträgt nicht volle 9000 Mann, in der Nachmittagsschlacht von St. Privat über 20 000 Mann.

Es hat mich nach der Schlacht oft geschmerzt, zu hören, daß in der Armee vielseitig dem Prinzen von Württemberg allein die Schuld an der Größe der Verluste bei St. Privat zugemessen wurde. Nichts ist ungesechter als dies. Man sagte, er habe die Zeit nicht abwarten können, bis die Sachsen dem Feinde in der Flanke erschienen, und die Garde-Infanterie gegen die unangreisbaren wohlbesetzten Stellungen des Feindes in den sicheren Tod getrieben.

Dagegen verhält sich die Sache in Wahrheit, wie folgt: Während der langen Kanonade hatte der Feind, wie ich erzählte, allmählich eine Batterie nach der anderen zurückgezogen. Nach den schwächlichen Offensivbewegungen französischer Truppenmassen aus St. Privat heraus hatte der Verteidiger auch keine anderen Truppen mehr sehen lassen. Der Prinz von Württemberg wartete mit dem Angriffsbeschl darauf, daß der linke Flügel der Sachsen von Montois her bei Koncourt sichtbar werde. Es wurde später und später, aber nichts derart war zu sehen. Mit Sehnsucht richteten sich die Fernrohre von dem Standpunkt des Hamptquartiers des Gardesorps auf der Anhöhe zwischen Batilly und Habonville aus nach der Richtung von Koncourt. Der Prinz Friedrich

Karl war persönlich dort anwesend.\*) Es war schon fünf Uhr vorbei, da bemerkte man französische Truppenmassen, welche sich von Koncourt auf St. Privat und hinter dieses Dorf zurückzogen. Da wurde die Meinung im Sauptquartier vorwaltend, der Feind sei im Begriff, St. Privat zu räumen, weil er seine Stellung daselbst nicht mehr halten zu fönnen glaube, und es sei die bochste Zeit, diesen wichtigen Punkt schnell zu besetzen, damit man, solange es noch hell sei (die Sonne geht an diesem Tage bald nach 7 Uhr unter), sich darin festsetzen könne, denn auf der aanzen übrigen Schlachtlinie machten unsere Truppen keine entscheidenden Fortschritte; insbesondere aber befand sich das IX. Armeekorps vor Amanvillers in einer fritischen Lage, aus der man es durch eine schnelle Wegnahme von St. Privat befreite (Generalstabswerk S. 859). Der Prinz Friedrich Karl, Oberkommandierender der Armee, teilte diese Meinung und befahl, St. Privat möglichst schnell zu nehmen (Generalstabswerf S. 860 sagt, er habe seine Zustimmung erteilt). Dieser Auffassung entspricht es auch, daß man zunächst nur die 1. Garde-Infanterie-Brigade\*\*) gegen St. Privat in Bewegung fette und erft, als diefe in das feindliche Massenfeuer geriet, erkannte, mit welcher bedeutenden Macht man es noch zu tun habe, so daß man die beiden anderen Brigaden zu ihrer Unterstützung mit vorführte. So machten achtzehn Garde-Bataillone den Angriff gleichzeitig. Nur vier Bataillone — Garde-Füsilier und Garde-Jäger — blieben in Ste. Marie in Reserve. Der Prinz Friedrich Karl war noch beim Hauptquartier des Gardekorps, als das Vorgehen meiner Batterien diesen Angriff unterstützte, denn er hat es mit angesehen.

Gebrauch der Artillerie. Bergleicht man die Berwendung der Artillerie im Beginn dieses Arieges mit der in früheren Ariegen, so sindet man einen wesentlichen Unterschied. Schon die Einteilung dieser Baffe in der Marschordnung zeigt, wie ich bereits einmal andeutete, die entschiedene Absicht, die Artillerie bald in Masse zu verwenden. Die Korpsartillerie marschiert, wenn das Armeekorps nur eine Straße hat, hinter der vordersten Division, dann erst folgt die andere Division. Und als sich das Gardesorps der seindlichen Stellung bei St. Privat nähert, eröffnen vierundfünfzig Geschütze der Garde-Artillerie ihr Feuer, ehe noch ein einziger Garde-Infanterist in den Bereich des seindlichen Feuers gekommen ist. Ste. Marie wird, ehe es gestürmt wird, von Artillerie=

<sup>\*)</sup> Der Prinz besand sich etwa 600 Meter süblich vom Generalkommando bes Garbekorps.

<sup>\*\*)</sup> Die 4. Garde-Jusanterie-Brigade trat noch früher an.

geschossen überschüttet und erschüttert (S. 757 des Generalstabsenverses). Jest werden noch niehr Geschütze gegen St. Privat in Tätigkeit gesett. Es seuern bald alle vorhandenen zwölf Garde-Batterien und zwölf Batterien Sachsen gegen diese Stellung (hundertundvierundvierzig Geschütze). Bei dem späteren Borgehen der Truppen auf St. Privat vermissen wir noch, daß die Artillerie nicht erst zu einer entscheidenden Wirfung auf geringerer Entsernung mit vorgezogen wurde, aber ich habe schon erwähnt, daß man ja im Hauptquartier des Gardeforps der Meinung war, es werde sich bei St. Privat nicht mehr um einen zähen Kampf, sondern um Vertreibung einer Arrieregarde handeln. Vielleicht mag auch der alte Grundsatz mit maßgebend gewesen sein, nach welchem man Artillerie nicht dem Infanterieseuer aussetzen dürfe. Die Artillerie selbst überwand aber dieses veraltete Vorurteil, und es jagten die Batterien in die Linie ihren hart bedrängten Kameraden zu Hisse Jest wird der Widerstand des Feindes gebrochen.

Es erübrigt noch, einen Blick auf die Verluftzahlen zu werfen. Meine Batterien verloren am 18. August 17 Offiziere, 185 Mann und 265 Pferde. Da fie etwa 1086 Mann und 1194 Pferde im Feuer zu stehen hatten, so verloren sie fast ein Fünftel der Mannschaft und fast ein Biertel der Pferde, und zwar größtenteils durch Chassepotseuer. Ginzelne Batterien verloren aber eine größere Prozentzahl, z. B. die 5. leichte, Unruh, die Hälfte ihrer Mannichaft und Pferde. Die Garde-Infanterie hat über 7000 Mann verloren, und da sie 29 Bataillone zählte, ein Viertel ihres Etats. Diese Verhältniszahl erhöht sich aber auf mehr als ein Viertel der Kämpfenden, denn sie war nicht in ihrer vollen Sollstärke zur Stelle, mit nur rund 26 000 Mann. Danach scheint es, als ob die Infanterie ein heftigeres Feuer ausgehalten habe als die Artillerie. Aber eine kämpfende und die Entscheidung suchende Infanterielinie steht dichter, fast Mann an Mann, während in einer Artillerielinie alle zwanzig Schritt nur ein Geschütz mit sechs Mann Bedienung und drei Fahrern, neun Menschen, steht. Also müssen von der Infanterie verhältnismäßig mehr Menschen fallen. Wie steht es aber mit dem Erfolge? Jeder verwundete oder getötete Infanterist ist eine Schwächung der Truppe um ein Gewehr. Gine Infanterie, die die Sälfte ihrer Stärke verliert, kann augenblicklich als gefechtsunfähig angesehen werden. Der große Napoleon nahm dies bei französischen Truppen schon bei einem Drittel des Berluftes an, denn mit den Berwundeten begeben sich helsende Kameraden auch aus der Feuerlinie zurück, und die wenigen Bleibenden fühlen sich dann verlassen, führerlos und weichen. Dagegen kann die Artillerie mit weniger als der Hälfte ihrer Bedienungsmannschaft das

Feuer im Notsalle unterhalten, es ist also ein Verlust von der Hälste der Mannschaft noch keine augenblickliche Schwächung ihrer Araft. Es ist diese Betrachtung also ein Beweiß, daß es ein großer Fehler wäre, wollte man auf die vernichtende Nahwirkung der Artillerie verzichten, um sie nicht dem seindlichen Insanterieseuer außzusehen.

Noch auffallender ist der Vergleich der Verluste der Artillerie mit denen der Kavallerie. Wenn Kavallerie bei einer Attacke ein Viertel ihrer Pferde verliert, dann spricht man von ihrer folossalen Aufopferung und verzeichnet ihre Tat in den Annalen der Geschichte. Bei einem größeren Verluft wird die Attacke ein Totenritt genannt — Brigade Bredow mit der Hälfte, Garde-Dragoner mit einem Drittel der Stärke. Niemals aber wird eine Kavallerie stillhaltend einen Verlust von einem Viertel ihrer Pferde ertragen. Es wäre auch ein Fehler. Die Artillerie aber kann und muß nicht nur einen solchen Verluft ertragen, sondern sie biißt auch nicht einmal den geringsten Zeil ihrer Stärke für den Zag der Schlacht dadurch ein. Die Batteriechefs, die ich an diesem Tage zu besehligen die Ehre hatte, waren auch so sehr von dieser überzeugung durchdrungen, daß keiner von ihnen auch nur eine Silbe der Rlage über die Größe der Verluste laut werden ließ, sondern sich derselben als eines Beweises freuten, wie sie ihrer Pflicht nachgefommen wären und die brave Infanterie unterstützt hätten. Ja der brave Hauptmann Ising, dem der Arm aus der Schulter gelöft werden mußte, rief, als ihn ein pflegender Johanniter-Ritter bemitleiden wollte, freudig aus: "Was liegt an meinem Arm? Ich gabe gern den andern auch dafür hin, daß wir endlich gezeigt haben, wie Artilleric auch das stärkste Infanteriefeuer aushalten kann."

Mit Batteriechefs, die von einem so vortrefflichen Geiste beseelt waren, war es leicht, Ehre einzulegen und das fühne Wort wahr zu machen, das ich dem Prinzen Friedrich Karl am 6. August in Homburg zur Antwort gegeben hatte. Um wieviel mehr Wert von jetzt ab auf die Berwendung der Artillerie gelegt wurde, beweist ein Scherzwort, welches von jetzt ab immer bei der Whistpartie beim Prinzen von Württemberg gebraucht wurde. Sobald jemand Atout ausspielte, sagte man nach der Schlacht von St. Privat immer: "Er fährt die Korpsartillerie aus."

## 5. Pon St. Privat bis Sedan.

(Hierzu Karte 3 "Rechtsabmarsch nach Sedan" am Schluß des Bandes.)

20. Anguit, Hannonville. Um acht Uhr früh brachen wir aus dem Biwak auf, um wieder nach demselben Hannonville zu marschieren, wo wir die Nacht vor der Schlacht zugebracht hatten. Die Bestimmung, die uns mitgeteilt ward, war die, daß die Maas-Armee (Kronpring von Sachsen) und die Dritte Armee (Kronprinz von Breußen) in der Richtung von Chalons marschieren sollten, um die dort sich bildende feindliche Armee aufzusuchen und zu schlagen, während der Prinz Friedrich Karl mit der Ersten und Zweiten Armee Met einschließen sollte, um Bazaine zur Kapitulation zu zwingen. Wir ließen somit 200 000 Feinde in unserm Rücken, von nicht ganz 200 000 Mann eingeschlossen, und marschierten mit 200 000 Mann in das Innere von Frankreich und dessen unversiegbare Hilfsquellen. Ein Privatbrief des Königs an den Prinzen von Württemberg würdigte die Gefahr, in die wir uns damit begaben, in ihrem vollen Umfange. Denn wenn Bazaine nach einigen Tagen der Erholung nach Siiden durchbrach und Epinal erreichte, was in der ersten Zeit unter Umständen ausführbar war, so konnte er unsere Lebensadern durchschneiden, dem Lande einen großen Teil seiner Armee erhalten und uns aller Früchte des tener erkauften Sieges berauben. Daß er es nicht tat, liegt darin begründet, daß er in logischer Folge der Verschleierung seiner Niederlage und des Berichts, wonach er uns in die Steinbrüche von Jaumont geworfen zu haben vorgab, nicht einen bloß auf Rettung berechneten Weg einschlagen konnte. So zeugte die Lüge Unheil.

Der Brief des Königs sprach hanptsächlich in rührenden Ausdrücken seinen Schmerz über die schweren Berluste aus, die wir erlitten hatten. Er hätte gern, sagte der Monarch, das Gardeforps nach dem ruhmwollen Siege begrüßt, aber er sei zu tief ergriffen von dem Berlust so vieler ihm persönlich nahe stehenden Braven, daß er nicht die Kraft in sich sühle, das Korps jetzt schon wiederzusehen. Auch der Prinz von Bürttemberg war am 20. August noch in sehr weicher Stimmung. Dabei hielt er es sür unmilitärisch, seine Bewegung vor den Truppen sehen zu lassen. Durchsdrugen von der Psilicht, die Tapserfeit derselben anzuerkennen, erließ er zwar einen Tagesbesehl solgenden Inhalts an die Truppen:

## "Soldaten des Gardekorps!

In blutiger Schlacht hat Gott uns den Sieg verliehen, einen Sieg, dessen Größe erst heute ganz zu übersehen ist.

Dem Gardeforps war es vergönnt, zur Erreichung dieses Sieges in hervorragender Beise beitragen zu können.

Alle Waffen haben in Mut und Ausdauer gewetteifert.

Die Artillerie hat durch ihr vereinigtes Wirken an den entscheidenden Punkten und durch ihr ruhiges, sicheres Schießen selbst da, wo sie sich im seindlichen Infanterieseuer befand, den Angriff der Infanterie erfolgereich vorbereitet und unterstützt.

Der Sturm auf die von steinernen Manern umschlossenen Dörser Ste. Marie aug Chênes und St. Privat la Montagne ist in dem folossalen seindlichen Gewehrseuer von der Infanterie in einer Weise ausgeführt worden, die über alles Lob erhaben ist.

Fortgerissen von dem Beispiel ihrer Ofsiziere, warf die Infanterie mit den Jägern, Schützen und Pionicren den Feind aus einer Position, die er selbst für uneinnehmbar hielt.

Groß sind die Verluste, mit denen der Sieg erkanst ist, aber Ste. Marie aug Chênes und St. Privat la Montagne sind glänzende Lorbeerblätter, welche Ihr dem reichen Siegesfranze des Gardekorps nen hinzugefügt habt.

## Soldaten des Gardeforps!

Abermals habt Ihr das Bertranen gerechtsertigt, welches Seine Majestät, unser Allergnädigster König zu jeder Zeit Allerhöchst Seinem Gardekorps geschenkt haben, und dieses Bertranen werdet Ihr Euch ferner zu erhalten wissen.

Ich bin stolz darauf, der kommandierende General eines solchen Urmeekorps zu sein.

## Es lebe der König!

Biwat bei Ste. Marie aug Chênes, den 20. August 1870.

August Pring von Württemberg."

Anch ritt er mit großer Gewissenhaftigkeit an jedes Bataillon und jeden anderen Truppenkörper und sagte, ohne einen zu vergessen: "Brav gewesen, gut geschlagen, sehr zusrieden!" Wehr aber brachte er vor innerer Bewegung nicht hervor, und schnell wandte er sich jedesmal von der Truppe ab, um seine Tränen nicht sehen zu lassen. Die harte und herzlose Erziehung, die er in seiner Jugend empfangen, ließ ihm jede Gemitsbewegung als eine tadelnswerte Beichheit erscheinen. Auf die Truppen machte diese Berschlossenheit keinen guten Eindruck, und sie gab der ungünstigen Meinung über ihn neue Nahrung. Sätte er sich gezeigt, wie er war, tief bewegt, weinend, hätte er, was er gern getan hätte, wenn es ihm schieflich dünkte, hier einen Ofsizier, da einen Gemeinen um-

armt, ein endloser Enthusiasmus wäre die Folge gewesen. Mir siel es schwer aufs Herz, daß er so verkannt wurde.

Beim Fortreiten aus dem Viwak redete ich ihn darauf an, daß ich beim Beginn der Schlacht seine Unzufriedenheit durch mein Vorreiten zur ersten feuernden Batterie erregt habe, und wollte mich mit der Abssicht, die mich geleitet, entschuldigen. Aber er schnitt mir die Rede ab mit den Worten: "Ich erinnere mich nicht, jemals mit Ihnen unzufrieden gewesen zu sein" und drückte mir die Hand. Das war ebenso zart als kurz.

Das Hauptquartier marschierte über St. Ail, Habonville, bei Doncourt vorbei über Mars la Tour nach Hannonville-Suzemont. Ich beurlaubte mich beim Prinzen von Württemberg, um in Doncourt den General b. Colomier aufzusuchen und einiges über den Ersat der Munition mündlich zu erledigen. Ich fand den General damit beschäftigt, einzupaden, um nach Strafburg abzugeben, wo er die Artillerie der Belagerung kommandieren sollte. Er ist dann an einem Nierenleiden erkrankt. Mir verweigerte er jede weitere Auskunft, weil ihn die Tätigkeit bei der Armee nichts mehr anginge. Prinz Friedrich Karl war fortgeritten. In seinem Stabe erfuhr ich nur als sicher, daß kein Artilleriekommandeur der Maas-Armee ernannt sei, und ich mich wegen des Munitionsersatzes nicht an den der Armee des Prinzen Friedrich Karl zu wenden hätte. Ich entnahm daraus zu meiner Befriedigung, daß ich in allen Artillerieangelegenheiten nur mit dem Kriegsministerium in Berlin direkt zu verkehren haben würde. Meine geleerten Munitionskolonnen, nämlich alle fünf Artilleriekolonnen und eine halbe Infanteriekolonne, hatte ich schon gestern Serny dirigiert, wo der Keld-Munitions-Reservepark der Zweiten Armee stationiert war.

Von Doncourt aus schling ich einen Feldweg über Ville sur Pron auf Hannonville ein, der nach der Karte näher sein mußte als die große Straße. Bei Ville sur Pron kamen wir — Doppelmair und Kaas begleiteten mich, während ich Braumüller beim Prinzen von Württemberg gelassen hatte — an das Biwak der Kavallerie-Division des Herzogs Vilhelm von Mecklenburg und sahen große Massen strischen Brotes auf dem Felde unter Bewachung zur Verteilung regels mäßig ausgereiht. "Ach Brot!", rief Doppelmair, "vielleicht können wir hier auch einmal ein Stück Vrot erhalten." "Wollen Sie schon wieder essen?", fragte ich erstaunt, denn mich widerte der Anblick des Brotes an. Ich verspürte gar keinen Appetit, sondern nur eine Müdigkeit, die sich durch Schmerzen in allen Gliedern kundgab. Da

aber remonstrierten alle beide und meinten, von dem halben Sammelkotelettchen, das gestern auf jeden gekommen sei, und der Tasse Kaffee von heute früh könne man doch nicht drei Tage lang leben. Da fiel mir ein, daß wir jetzt ichon den dritten Tag nichts Ordentliches zu essen erhalten hätten, und wir ritten nach Ville sur Dron hinein. Ich wollte den Herzog aufsuchen und ihn um Brot bitten. Vor einem der ersten Gehöfte stand eine Stabsordonnang. Anf Befragen fagte diefer Mann mir, daß in diesem Gehöft der Stab der Kavallerie-Brigade einquartiert sei, welche seit der Verwundung des Brigadekommandeurs der Oberst v. Alvensleben führe. Dieser war mir nahe befreundet, und ich ließ ihn also um Brot bitten. Er kam selbst heraus und sagte: "Ach was, Brot! Steigen Sie nur ab!" und nötigte uns herein. Da saß der Stab und frühstückte. Der Tisch war zum Brechen voll von allen möglichen Speisen und Getränken, reichlich genug, um noch zehn Gäfte zu fättigen. Wir mußten uns jeten. Kaas und Doppelmair taten dem liebenswiirdigen Wirt die Ehre eines Heißhungers an, aber ich verweigerte erst jede Nahrung. zwang mich fast, etwas zu mir zu nehmen. Sobald ich den ersten Bissen heruntergeschluckt hatte, verspürte auch ich einen heftigen Sunger und frühstückte mit der tavfersten Energie drauf los. unfere Ordonnang und die Pferde wurden bedacht, und nach einer angenehmen Stunde setten wir unseren Beg fort.

Während dieses Frühstiicks war natürlich viel geschwatt und erzählt worden. Am interessantesten und wichtigsten war mir unter Alvenslebens Mitteilungen eine Episode aus der Schlacht von Mars la Tour. Die Brigade, die er jest führte und bei der er an diesem Tage mit seinem Regiment stand, wurde vorbeordert, um ein weit vorgeschobenes Infanterie=Bataillon vor einer drohenden feindlichen Kaval= lerieattacke zu retten. Über eine Höhe herantrabend, aber noch zu weit entfernt, um zu attacieren, sah Alvensleben die feindliche Attacke, welche ein prachtvolles französisches Kürassier-Regiment — Kürassiere der Raiserin — ausführte. Die feindlichen Reiter kamen in der muster= haftesten Ordnung und Geschlossenheit herangebrauft. preußische Infanterie-Bataillon formierte nicht Karree, ja es zog nicht einmal die vorgeschobene dichte Tirailleurfette ein. Im Gegenteil, die Tirailleure blieben ganz ruhig liegen und empfingen den Feind mit einem wohlgezielten Feuer. Schuß auf Schuß traf in die dichte Ravalleriemasse. Jede Augel brachte eins der prachtvollen Pferde zum Stürzen und überschlagen nach vorwärts. Bald bildete fich eine breite Lücke in der Mitte des feindlichen Regiments, deffen beide Flügel nunmehr instinktmäßig auseinander wichen und bei dem Bataillon im Durchgehen vorbeisausten. Da kamen sie aber aus dem Regen in die Trause, denn jest mußten sie an den geschlossenen Unterstützungstrupps der Tirailleure vorbei Spießruten lausen und wurden derart mit einem Hagel von Geschossen überschüttet, daß bald nur noch einzelne Reiter von ihnen herumirrten, denen auch bald der Garaus gemacht wurde. So war daß ganze Regiment vernichtet, ehe Alvensseben dagegen attackieren konnte. Er meinte, sein kavalleristisches Herz habe geblutet bei der überzeugung, daß eine Kavallerieattacke ohnmächtig sei gegen eine entsscholssen und ruhig schießende Tirailleurlinie.

In Hannonville fam ich in dasselbe Quartier wie vor der Schlacht. Die feifende Bänerin war verschwunden. Bald nach meiner Ankunft war Dinerzeit beim Prinzen von Württemberg. Dies Diner war, da jett alle Bagage eintraf, von der gewöhnlichen Opulenz, und trot meines reichelichen Frühstücks konnte ich weiter essen, als ob ich noch nichts genossen hätte. So war ich vorher überhungert gewesen, ohne es zu merken. Essen ist gut dafür.

Von jest ab marschierten wir in der Richtung auf Chalons gegen Westen. Da uns zunächst sein Feind gegenüberstand, so wurden die Märsche ganz nach der Bequemlichteit der Truppe eingerichtet, und nur die Kavallerie weit vorausgesandt. Ich übergehe daher die Details der Berteilung und will sie erst dann wieder näher augeben, wenn sie durch die Möglichkeit eines Zusammenstoßes mit dem Feinde das Interesse eines militärischen Lesers dieser Blätter erregen könnten, dem es Freude macht, die Operationen auf der Karte zu versolgen.

21. und 22. August, Woël.\*) Unsere Bestimmung am 21. August war Woël. In diesem und den umliegenden Törsern sollte das Korps einen Ruhetag halten. Tes Morgens vor dem Abmarsche stellte sich hersaus, daß Doppelmairs Diener Ahlgrimm sinnlos betrunken war. Er fonnte sich nicht rühren. Das war die Folge der in dem menschenleeren Hause vorgesundenen massenhaften Weinvorräte. Doppelmairs Pserde und Effekten wurden von meinen Leuten besorgt und sein Tiener als Ballast auf einen Wagen geladen. Jest rief der gutmütige Doppelmair meine Hiss gegen diesen Diener an. Vis dahin war ich nicht imstande gewesen, gewaltsam gegen den Diener des russischen Ofsisiers einzuschreiten, der mein Gast war wie der Herr. Aber jetzt war ich froh, es zu können, da mich Doppelmair selbst darum bat. Ich ließ also den sauberen Burschen

<sup>\*) 5</sup> Kilometer nordöstlich St. Maurice.

arretieren und als Arrestanten von Etappe zu Etappe schaffen, bis er die Sisenbahn erreichte, auf der er nach Berlin spediert ward, alles unter Androhung des Erschießens bei der geringsten Abweichung vom vorgeschriebenen Wege. Dann kommandierte ich für Doppelmair einen mit Pferden vertrauten Mann aus den Munitionskolonnen. Es erschien ein Landwehrmann von einer Größe und Nüdenbreite, die seine Abstammung von einem Riesengeschlechte bekundete. Er war sehr ordentlich und sorgte für Doppelmair und dessen Pferde mit der größten Peinlichkeit und Gewissenhaftigkeit. Seine Körperkräfte und seine Entschlossenheit entsprachen seinem Schmachtlappen von Namensvetter aus Goethes "Egmont" nicht, denn er wurde Brackenburg gerusen. Das mit Herrn Absgrimm statuierte Exempel wirste wohltätig auch auf meine, von ihm oft versührten Trainsoldaten, über die ich von jetzt ab keine Klage mehr zu führen Erund hatte.

Unser Marsch war nicht lang, aber angenehm, denn das Wetter war schön. Um zehn Uhr langten wir in Woël an. Dieser Ort bot einen eigentümlichen Anblick dar. Die Ginwohner waren äußerst furchtsam, was nach den Riefenschlachten nicht wundernehmen konnte, welche in der Nähe getobt hatten. Aber es waren doch Einwohner vorhanden: Greife, Greifinnen und Kinder. Rein Jüngling oder Mann im waffenfähigen Alter war zu sehen, ebenso weder erwachsene Mädchen noch junge Franen. Als die Einwohner nach einigen Stunden unserer Anwesenheit bemerkten, daß wir weder ranbten noch stahlen, noch irgendwelche Ge= waltsamkeiten verübten, da wurden sie auch mitteilsamer und bekannten, es sei das Gerücht verbreitet, wir zwängen alle waffenfähige Mannschaft zum Dienst gegen ihr Vaterland und erschöffen diejenigen, die sich weigerten, junge Mädchen und hübsche Franen aber schleppten wir mit und täten ihnen Gewalt an. So waren junge Männer, Frauen und Mädchen vor uns geflohen in die dichten Landwaldungen in der Nähe, die einen vor unserer Liebe, die andern vor unserem Bag. Auffallend war auch, daß in dem ganzen Ort weder ein Aferd, noch ein Stück Rind zu sehen war. Die Einwohner gaben vor, dazu zu arm zu sein. Wenn sie dies verstedt hielten, so hatte solche Maßregel allerdings mehr tatsächlichen Grund, denn wir brauchten Fleisch zum Leben und Pferde zum Erfatz der erschoffenen. Zwar nahmen wir nichts gewaltsam weg, sondern requirierten beim Maire des Orts gegen Quittung, aber wer diese Quittung dereinst bezahlen werde, das wußten die Einwohner doch nicht. Für heute mußten wir uns mit der Antwort des Maire, daß nichts da sei, begnügen, denn eine Untersuchung aller Ställe ergab in der Tat, daß sie leer waren. Aber es gab doch Ställe in dem Ort.

Ich kam in Woël ganz erträglich bei einem Bauern unter und ershielt sogar für uns Vier zwei Stuben. Von jetzt ab traf ich die Anordnung, daß Doppelmair mit Kaas zusammen in einem Zimmer unterskommen mußten, denn sie schnarchten beide sürchterlich. Braumüller aber schnarchte nicht und konnte mit mir in einem Zimmer schlafen. So hatte ich wenigstens ruhige Nächte zu Zeiten, wo kein Gesecht stattsand.

Der 22. war wirklich ein Ruhetag. Es war dies im Monat eigentlich der erste Tag, an dem die Truppe für ihre Ruhe sorgen konnte, denn der Ruhetag im regnerischen Biwak in Schmutz und Kot bei der Ferme von Moranville am 9. August war ebenso anstrengend für die Mannschaft wie ein Marschtag, vielleicht noch unangenehmer, und der Tag nach der Schlacht von St. Privat mit allen seinen mühevollen Geschäften trauriger Natur konnte noch weniger Ruhe gewähren. Sonst gibt man den Truppen nach drei Tagen einen Ruhetag. Jetzt ruhten sie nach drei anstrengenden Wochen einmal einen Tag.

Der Tag begann für mich sehr erfreulich. Ich erhielt früh eine Feldpostkarte von meinem Bruder Carl, den ich in Lubliniß im fernen Oberschlessen auf seinem Landratsposten wähnte. Er teilte mir aus Kont a Mousson mit, daß er zur freiwilligen Krankenpslege zur Armec gestommen sei, und wollte eine Nachricht, ob ich nach der Schlacht noch am Leben sei. Ich sand umgehende Gelegenheit, ihm Nachricht zukommen zu lassen, daß ich unverletzt und unser Bruder Friedrich Wilhelm mit seinen Ulanen in St. Mihiel, also bei der Schlacht nicht zugegen oder tätig gewesen sei. Mein Bruder Carl hat die Karte noch am selben Tage erhalten und Mittel und Wege gefunden, ein paar Worte durch den Feldelegraphen an die Eltern gelangen zu lassen. Diese hatten eben die Nachricht von der mörderischen Schlacht erhalten und wurden durch dies Telegramm von aller Besorgnis um ihre Söhne besreit. Es war gerade der Geburtstag meiner Mutter.

Ich ritt am Vormittage nach Lachausse und Konville, wo ich mit dem Obersten v. Scherbening, Korpsartillerie, und dem Major v. Seisneccins, Kolonnen-Abteilung, noch einige Einzelheiten zu besprechen hatte. Die Straße von Woël nach Lachausse führte durch von Wiesen, Sümpfen und Seen unterbrochene Laubwaldungen von undurchdringslicher Dichtigkeit. Dieser Beschaffenheit wegen bilden diese Wälder in Frankreich ein Hindernis für alle Waffen und können nicht, wie die Nadelholzwaldungen Deutschlands, durch Besetzung und Verteidigung des Randes eine Stellung verstärken, denn man kann in ihrem Innern keine Reserven aufstellen, keine Besehlsverbindung erhalten, auch nicht

hindurch marschieren. Daher haust dort auch noch der Wolf trot aller Fortschritte der Kultur und ist nicht auszurotten.

Als ich zurückritt, bemerkte ich, schon unweit von Woël, wie hier und da Gesichter geheinmisvoll aus dem Laubdickicht hervorlugten, wie einzelne Gestalten ängstlich über vorhandene Lichtungen und Wiesen huschten, ich hörte Signale durch Pseisen. Dann sah ich auf einer Wiese Ranch aufsteigen und bemerkte auch einige weidende Pserde, welche aber, als wir auf der Straße sichtbar wurden, schnell hinter die nächste Waldzecke getrieben wurden. Ich teilte meine Bemerkungen dem Generalsfommando mit, das eine Razzia dorthin machen ließ. Es wurde in der Tat das Lager des gestichteten Viehs entdeckt und eingetrieben.

23. Angust, St. Mihick. Das schöne Wetter der vergangenen vier Tage verwandelte sich in der Nacht nach einem heftigen Gewitter und Platregen in einen ftarken, anhaltenden und durchdringenden Land-Des Morgens, ehe wir abmarschierten, sahen wir die jungen Burschen und Mädchen aus ihren Biwaks in den Wäldern in das Dorf heimkehren. So gut sie sich auch in den schönen Nächten in ihren Biwaks amiisiert haben mochten, diese lette Nacht war ihnen doch gar zu ungemütlich vorgekommen, und fie zogen es vor, sich am häuslichen Berd zu trocknen, selbst auf die Gefahr hin, von den barbarischen Prussiens geraubt zu werden. Aber cs erging ihnen viel schlechter als das. Sie wurden, was ein Franzose garnicht vertragen kann, in ihrem kläglichen durchnäßten Zustande ob ihres Aussehens verspottet, sowohl von unseren Soldaten als auch von den alten Leuten, und felbst die Schönfte unter ihnen sah nach solchen Nächten abschreckend aus, also erregten sie nicht einmal die Aufmerksamkeit unserer Soldaten und konnten entsetzt mit jener Dame sagen: "Ces barbares, ils ne savent pas même nous faire la cour."

Der Marsch von Woël nach St. Mihiel wurde bei strömendem Regen zurückgelegt (acht bis halb ein Uhr). Vor dem Orte unserer Bestimmung ritten wir auf ziemlich steiler Chausse aus den waldbedeckten Bergen die Maasufer hinab. Die Gegend muß bei schönem Wetter malerisch sein. Bei solchem Unwetter hat man keinen Sinn dafür.

So rückten wir also endlich in das Städtchen St. Mihiel ein, das ums bereits einmal vor sechs Tagen durch das Marschtableau als Marschsiel überwiesen war. Es wurde uns mitgeteilt, die Einwohner seien schwierig. Die Mannschaft wurde aufgefordert, mit Ernst auf dem zu bestehen, was sie zu fordern habe, aber sich keine Ausschreitungen zusschulden kommen zu lassen. Mir wurde mein Quartier wie meinem

ganzen Stabe bei einem Apothefer angewiesen, der nebenbei ein sehr wohlhabender Mann war. Ich sand das Haus verschlossen, die Läden der Fenster zu. Auf Alopsen und Pochen ward nicht geöffnet, also besahl ich, die Haustür zu erbrechen. Sobald von meinem Stabe die ersten Anstalten hierzu getrossen wurden, öffnete sich der Torweg, in welchem der Besitzer stand und nach meinem Vegehr fragte. Obgleich ich ein vom Maire der Stadt ausgestelltes Quartierbillett vorwies, erklärte der Mann doch, er sei nicht willens noch verpstichtet, mich aufzunehmen. "Etes-vous kou?" brüllte ich ihn an, indem ich die Hand an meinen Säbelgriff legte. Worte und Pantomime waren so überzeugend, daß wir sosotzet kunden. Am andern Morgen entschuldigte sich der Mann wegen des Mißverständnisses. Wir schieden ganz freundlich. Diese Nation liebt, wen sie fürchtet.

Der sonst ereignissose Tag in St. Mihiel, an dem nur von der Kavallerie die Meldung eintraf, daß weit und breit vom Feinde nichts zu sehen sei, eignete sich mit seinem schlechten Wetter recht zum Briefsschreiben und Whistspielen.

24. Angnst, Pierresitte.\*) Das Generalkommando marschierte um nenn Uhr ab. Ich blieb mit Erlaubnis des Prinzen in St. Mihiel, die Korpsartillerie abzuwarten, und besichtigte sie im Marsch, erledigte auch einige notwendige Angelegenheiten mündlich, holte dann den stets sehr langsam reitenden kommandierenden General noch eine halbe Meile vor dem Marschziel ein und erreichte mit ihm um halb zwölf Uhr Pierresitte. Daß wir in diesem Ort Quartier hatten, machte mir ein besonderes Vergnügen, denn als wir im vergangenen Winter im Kriegsspiel die Belagerung von Wetz dargestellt hatten, ging damit ein strategisches Spiel Hand in Hand, bei welchem das preußische Gardetorps auch einmal nach diesem Pierresitte gelegt worden war.

Mein Adjutant, Lentnant Clauson v. Kaas, hatte heute den Ritt zum Besehlholen nach dem Hanptquartier der Maas-Armee. Er wurde schon früh dorthin abgeschickt, weil der Kronprinz von Sachsen heute Berdun mit Feldartillerie des XII. Korps bedrohen wollte, um zu verssuchen, ob die Festung sich einschücktern lassen werde, es also im Lause des Tages zweiselhaft werden konnte, wo er zu sinden. So wohnte Kaas dem mißlungenen Versuch auf Verdun bei. Er erzählte mir, man habe sächsischerieits nur einige Batterien verwendet, die nicht nur die Festungsgeschütze nicht zum Schweigen bringen konnten, sondern auch

<sup>\*) 20</sup> Kilometer westlich St. Mihiel.

selbst Berluste erlitten. Der Kronprinz von Sachsen verlor den Humor während des mißlungenen Kampses nicht, sondern hat immer lachend gesagt: "Ich möchte gern einen Bertrag von Berdun abschließen, es ist schon über tausend Jahre her, daß der erste abgeschlossen ward!" Aber es gelang nicht. Es war schade um die Munition.

Aus der zwecklosen Kanonade ging hervor, daß, wenn Feldartillerie mit ihrem geringeren Kaliber und auf freiem Felde stehend gegen die gedeckten schweren Festungsgeschüße fämpsen soll, sie nur durch massen-hafte überlegenheit an Zahl und umfassende Ausstellung ein Ergebnis erlangen kann, daß aber ein entschlossener Kommandant doch nie kapituslieren wird, wenn auch alle seine Geschüße schweigen, denn die Wälle können niemals durch Feldartillerie so zerstört werden, daß die Instanterie sie übersteigen kann.

Mein Quartier war bei einem Geistlichen, der sehr gemessen, aber höslich war. Er bemühte sich, etwas über unsere Pläne zu ersahren, und sein schlauer Blick bei der Unterhaltung verriet, daß er die Absicht hatte, seinen Landsleuten die uns entlockten Geheinmisse zu verraten.

"Vous prenez le chemin de Châlons" sagte cr. — "Il parait que oui" war die Antwort. — "Et de Châlons vous prendrez le chemin de fer pour aller à Paris?" — "Certainement, si par hazard, les employés de la gare ne se sauvent pas, et que nous trouvions personne pour nous vendre des billets." — "Ah ça oui, il pourrait y avoir des difficultés."

Dieser Spion war nicht gefährlich.

25. Angust, Triancourt.\*) Wir marschierten bei frischem, schönem Wetter von acht bis ein Uhr nach Triancourt. Unsere Kavallerie durchstreifte an diesem Tage vor uns bereits das steile, von dichtem Laub bewachsene, mit Wölsen bevölserte Argonnerwald-Gebirge und erreichte
jenseit desselben bereits die Linie St. Menehould—Vieil Dampierre,
die Spihen und Patronillen weit ins Land nach Westen vortreibend.
St. Menehould ist das historisch bekannte Städtchen, in dem der unglückliche König Ludwig XVI. auf seiner Flucht erfannt wurde.

Unsere beiden Divisionen marschierten auf zwei Wegen nebeneinander, etwa eine halbe Meile entsernt, und gelangte die 2. mit der Spitze nach Brizeau, mit dem Ende nach Beauzse, die 1. mit der Spitze nach Esclaires, mit dem Ende nach Laubscourt, die Korpsartillerie hinter der 1. Division nach L'Issle en Barrois, die Munitionskolonnen

<sup>\*)</sup> Halbwegs zwischen St. Menehould und Bar le Duc.

nach Erize la Petite, die Trains nach Chaumont j. A. So gelangte das Korps in einen Raum von einer halben Meile Breite, der vom Westsuß der Argonnen bei Billers en Argonnes dis Chaumont j. A. vier Meilen tief war, und zwar mit der Infanterie südlich der Südspiße des Argonnerwald-Gebirges. Rechts, nördlich, von uns, in einer Entfernung von zwei deutschen Meilen, stand um Jubécourt das XII. Korps, links, südlich, eine Meile entsernt, das IV. Korps in Lahencourt. Wir waren bisher ganz nach Bequemlichseit und Erleichterung der Truppe wie im tiefen Frieden marschiert und hatten recht große Streden zurücklegen können, denn es hielt uns kein Feind auf, und gestern abend hatten die Spißen der streisenden Kavallerie das Lager von Châlons bereits verlassen gefunden, in einer Lustentsernung von siedzig Kilometern oder neun dis zehn deutschen Meilen vor uns.

Es mag wohl die Folge dieses Verlassensindens des Lagers von Châlons gewesen sein, daß wir jett in unserer Marschrichtung halbrechts nach Nordwesten befohlen wurden, denn es war festgestellt, daß der Feind nach Reims gegangen war, also nordwärts, von wo er nach Paris oder gegen unseren rechten Flügel gehen fonnte.\*) Wir erhielten also Befehl, mit dem Korps, die Argonner Südspige umgehend, über St. Menehould hinaus zu marschieren, die 1. Division bis La Neuville au Pont und Berzieur, die 2. bis Moiremont und Lienne la Bille, die Korpsartisterie nach Chande Fontaine,\*\*) die Munitionsfolonnen nach Lagrange aux Bois. Es war eine bedeutende Anstrengung in Aussicht, aber zugleich ward mitgeteilt, das große Hauptquartier Seiner Majestät werde nach St. Menehould verlegt werden, und wir freuten uns darauf, den König in diesem Kriege endlich einmal wiederzusehen. Das 1. Bataillon 1. Garde-Regiments mit der Regimentsmusik ward zur Wache für das Königliche Hauptquartier bestimmt. Unser Hauptquartier sollte auch nach St. Menehould fommen, und wir machten uns auf die höchste Einichränkung gefaßt. Neben uns sollte das XII. Korps nach Viennes,\*\*\*) das IV. nach Villers en Argonnet) gehen.

<sup>\*)</sup> In der Tat war der 25. August entscheidend für die weiteren Operationen gegen die Armee Mac Mahous. Schon am 24. spät abends war ein über London aus Paris kommendes Telegramm angelangt: "Mac Mahous Armee bei Reims versammelt. Kaiser Napoleon und Prinz bei Armee. Mac Mahous incht Bereinigung mit Bazaine zu gewinnen". Ta es noch unklar blieb, wie der Feind eine solche für ihn änzerst gefährliche Bewegung aussihren werde, so sollte die Armee zunächst, dis man seingehendere Nachrichten hatte, sich mehr nordwestlich gegen Neims wenden.

<sup>\*\*)</sup> D. h. in einem Raum, etwa 10 Kilometer nordwestlich St. Menehould.

<sup>\*\*\*) 10</sup> Kilometer nördlich St. Menehonld.

<sup>†) 10</sup> Kilometer füdlich St. Menchould.

Hente abend bekamen wir noch etwas zu jehen, was jo aussah wie Keind. Eine Abteilung des 15. Ulanen-Regiments hatte eine Masse bewaffneter Banern marschieren sehen und zu Gefangenen gemacht. waren Mobilgarden, 800 an der Zahl, welche, um eingekleidet zu werden, ruhia nach St. Menchould marschieren wollten und keine Ahnung von der Rähe unserer Truppen hatten. So störte unsere weit ins Land hineinjagende Kavallerie die Rüftungen zu fernerem Widerstande. Bon den Manen waren diese Leute zurückgebracht. In einem Dorse aber versnaten sie, die schwache Eskorte zu bewältigen und sich zu befreien. Aber unsere Garde-Dragoner und Garde-Jäger waren in der Rähe, es entipann sich ein Kampf, viele der Mobilgarden wurden erschossen oder verwundet, wenige entkamen, 27 Offiziere und 640 Mann wurden nach Triancourt gebracht und in die Kirche gesperrt. Rach dem Bölkerrecht hätte man sie alle erschießen tönnen, denn sie hatten in bürgerlicher Kleidung gefämpst. Aber der Prinz von Württemberg verabscheute eine solche Maßregel und ließ sie wie chrliche Ariegsgefangene behandeln.

Als diese Gesellschaft bewaffneter Bauern im Hanptquartier ankam und in die Kirche gesperrt werden sollte, war es bereits spät und dunkel. Die Truppen bildeten Spalier, als die Leute in die Kirche einmarschierten. Die ganze Bevölkerung drängte heran, denn da waren viele darunter, welche Verwandte im Orte hatten. Manche durchbrachen das Spalier und drängten sich zu den Ihrigen, und die Truppen brauchten nicht ihre Waffen gegen diese unbewaffneten Einwohner, die ihre Angehörigen begrüßen wollten. Weil man aber in der Dunkelheit und da die Mobilgarden keine Uniform trugen, nicht unterscheiden konnte, wer nun Mobilgardist, wer Einwohner war, so wurde niemand aus dem Spalier herausgelajjen, und wem es gelungen war, das Spalier zu durchbrechen, der ningte nun als Gefangener mit in die Kirche spazieren und daselbst die Nacht zubringen, vorbehaltlich weiterer Aufklärung am nächsten Morgen. Fast hätte Lindan dies Geschick geteilt. In seiner Eigenschaft als Korrespondent für die Zeitungen und im Eifer, die Ereignisse selbst zu sehen, um darüber richtig berichten zu können, war er auf dem Plat vor der Kirche, geriet im Eifer in den abgesperrten Raum und sollte eben als Gefangener hineingeschafft werden, als ihn ein Offizier aus dem Hauptquartier durch die Dunkelheit erfannte und befreite. Das gab zu vielem Spaß Veranlassung, dessen Zielscheibe der vortreffliche Lindan ward, und den er in seiner Liebenswürdigkeit gut aufnahm. Der Hauswirt des Brinzen von Württemberg aber wurde in der Tat in die Kirche mit ein= gesperrt und auf die Kunde davon erst auf besonderen Beschl des letzteren Anderen Tags wurden die Gefangenen nach Deutschland gebefreit.

bracht. Ich lag bei einem Herrn Lemaire, dem Sohn des gleichnamigen Gelehrten. Er war der erste Franzose, von dem ich eine ruhige, vorurteilsstreie Ansicht über die gegenwärtigen Streitigkeiten hörte.

26. Angust. Dombâsle. Am frühen Worgen, als wir mit den Borsbereitungen zum Abmarsche beschäftigt waren, tras ein Besehl des Sberskommandos\*) ein, den Warsch nicht in der gestern abend besohlenen Richstung sortzusehen, sondern erst die im Laufe des Tages zu empfangenden Besehle abzuwarten, denn es sei wahrscheinlich geworden, daß die seindsliche Armee von Châlons aus über Reims sich in der Richtung auf Bonziers bewege, um unser rechte Flanke zu umgehen und den Warschall Bazaine in Wetzu zu bestreien.\*\*) Abzutanten jagten nach allen Richstungen, um den Warsch der Truppen anzuhalten. Bei der Ausdehnung, in der das Korps marschierte, konnten sie nicht überall rechtzeitig einstressen, und manche Truppenteile, welche bereits unterwegs waren, nungten an der Straße liegen bleiben und das Weitere abwarten.

Des Morgens fam der Hauptmann v. Alten vom Großen Generalsstabe aus dem Hauptquartier mit besonderen Beisungen und den für den Marsch zu tressenden Besehlen au. Er brachte dem Gardesorps außsnahmsweise die Besehle Seiner Majestät direkt. Derartige Absendung von Generalstabsofsizieren aus dem Großen Hauptquatier in wichtigen Augenblicken, und zwar von solchen, die von allem genan unterrichtet sind, ist wiederholt in diesem Kriege vorgesommen und hat sich auch vollssommen bewährt; die Instruktion sür die höheren Truppenführer vom Jahre 1869 schrieb sie auch vor.

Der Befehl wurde für die Adjutanten des Korps um neuneinviertel Uhr ausgegeben. Für das Gardeforps wurde bestimmt:

"Kavallerie-Division über Futeau und Les Jslettes nach Rechicourt, 1. Garde-Infanterie-Division über Brizeau, Beaulieu, Clermont nach Dombäsle, 2. Garde-Infanterie-Division über Walh, Lavone, Ville sur Consance nach Joun en Argonne, Korpsartillerie über Baubécourt, folgt der 2. Garde-Infanterie-Division bis Brocourt, große Trains und Koslonnen nach St. André. Alle Truppen marschieren um elf Uhr ab."

<sup>\*)</sup> Dieser Besehl kam nicht vom Oberkommando, sondern aus dem Großen Hamptquartier direkt. Außer dem Gardekorps waren auch noch die beiden baherischen Korps und das IV. direkt vom Großen Hamptquartier angewiesen, ihre Märsche vorläufig noch nicht anzutreken.

<sup>\*\*)</sup> Ein weiteres Telegramm über London und aufgesangene französische Zeitungen enthielten die Nachrichten, die den Entschluß Mac Mahons, Bazaine zu Hilfe zu eilen, immer wahrscheinlicher machten.

Wer diese Marschanordnungen des Korps auf dem Plane versolgt, der wird zu seinem Erstaunen bemerken, daß die ganze Kavallerie-Division durch enge Felsschluchten des Argonner Waldes, die 1. Garde-Infanterie= Division aber oben auf dem Kamm des Felsengebirges entlang mar= schieren sollte, daß dagegen die große breite Straße nach Clermont ganz unbenutt gelaffen wurde. Während Dannenberg in dem großen Saale des Gasthofes diesen Befehl diktierte, verfolgte ich die Richtungen auf meiner Karte und bemerkte dies sogleich. Ich machte Dannenberg darauf aufmerksam, er aber war der Meinung, ich täusche mich in der Karte, die allerdings in dieser Sektion ein sehr undeutlicher photographischer Abzug ift, und Beaulien liege im Tal, nicht oben auf den Bergen. Ich bat Dannenberg, ans Fenster zu treten, aus dem man das Felsennest Beaulien auf etwa drei Viertelmeilen wie einen Adlerhorst hängen jah. Er wurde aber sehr zornig und erklärte mir, wenn ich in Artillerieangelegen= heiten Einwendungen habe, werde er mir stets gern zu Diensten stehen, aber die Anordnung der Märsche im allgemeinen sei seine Sache, und heute sei Eile, er habe keine Zeit, Einwendungen zu beachten. Letzteres war richtig, im übrigen aber hatte ich recht. Es war die erste Disposition des Generalkommandos, mit der ich mich nicht in allen Teilen einverstanden erklären kann. Ich hätte die Kavallerie lieber westlich des Argonner Waldes iiber St. Menchould nach Clermont gesandt und die 1. Garde=Infanterie=Division auf der großen Straße öftlich des Ge= birges über Clermont nach Dombasle.

Dieser Tag ist einer der wichtigsten im ganzen Kriege. Heute begannen die Bewegungen nach Norden, welche mit der Gesangennahme der ganzen seindlichen Armee bei Sedan endigten. Der Eiser und das Berständnis der Generalstabsofsiziere, die Ausdauer und Disziplin der Truppen bewährten sich glänzend bei der Ausführung dieser großen Bewegung der im Marsch nach Westen besindlichen Armee nach Norden, welche ein Generalstabsofsizier scherzweise mit den Worten bezeichnete: "Mit Armeen rechts schwenkt!" Aber ganz ohne Mißverständnisse und Berwirrung ging es nicht ab, und das war natürlich. Die Hauptsache war, daß die Sache überhaupt geleistet wurde. Die Mißverständnisse und Berwirrungen konnten nur durch übermiädung der Truppen wieder gut gemacht werden und sielen um so schwerer in die Wagschale, als ohnedies den Truppen Warschleistungen zugemutet wurden, welche man auch ohne Mißverständnisse zu den Gewaltmärschen rechnet. Napoleon I. sagte: Ordre, Contreordre, Désordre.

Beim Cardeforps wirkten verschiedene ungünstige Umstände zusammen, um diese Mißverständnisse zu erzeugen. Der Besehl traf so

spät ein, daß er erst um neuneinviertel Uhr diftiert werden konnte. Aber schon um elf Uhr sollten die auf einem Raum von einer halben Meile Breite und vier Meilen Tiefe zerstreuten Truppen die veränderte Marsch= richtung statt nach Westnordwesten, nach Nordosten einschlagen. war eine eilige Befehlserteilung nötig und ein Mißverstehen der undeut= lichen Karte verzeihlich, denn zum Anhören von Gegenvorstellungen war feine Zeit. Daß aber die Truppen des Gardeforps bereits um elf Uhr antraten, war dringend notwendig, sollten sie noch heute das Marschziel Dombâsle erreichen. Daß dies aber noch heute geschah, war von der größten Wichtigkeit. Bon Dombasle bis Varennes, dem Marschziel des XII. Korps, waren noch zwei Meilen, und der Feind, der am 22. August Châlons verlassen hatte,\*) wie unsere Kavalleriespiten daselbst am 24. erfuhren, konnte bis zum 26., also in fünf Marschtagen, recht gut über Vouziers die achtzehn Meilen nach Varennes auch zurücklegen, also fonnten die Spiten desjelben das XII. Korps noch heute berühren und diefes morgen der Unterstützung durch das Gardeforps dringend bedürftig werden, sollte es sich nicht der Vernichtung durch den weit überlegenen Feind aussetzen. Auch noch ein anderer Erund trieb zur Beeilung des Abmarsches des Gardekorps. Außer diesem konnte die nächste Hilfe nur durch das IV. Korps gebracht werden, denn die Dritte Armee, der Kronpring, stand noch zu weit siidlich. Es machte deshalb heute den Gewaltmarich nach Fleurn\*\*) und freuzte damit die von Often nach Westen laufenden Wege, die jest noch vom Gardeforps bedeckt waren. Diese mußten also vom Gardekorps frei gemacht werden, ehe das IV. sie erreichte, jollte nicht die heilloseste Verwirrung entstehen.

Aus allen diesen Gründen entstand im Gardeforps eine Hast, welche entschuldbar ist und sich in der Stimmung des kommandierenden Generals und seines Generalstabschess deutlich kundgab.

Die Adjutanten slogen davon, manche hatten über zwei Weisen zu reiten, und die überbrachten Besehle sollten schon binnen eindreiviertel Stunden ausgeführt werden. Im Generalkommando ward ein flüchtig bereiteter Imbig, halb roh, verzehrt, und um eineinhalb Uhr setzte sich

<sup>\*)</sup> Ter Abmarich Mac Mahons von Châlons auf Reims erjolgte erst am 23. morgens. Bis zum 22. hatte Mac Mahon sich dem Träugen aus Paris, äuf Metz zur Vereinigung mit Vazaine zu marschieren, widersett, bis am Nachsmittage dieses Tages eine Depesche von Bazaine eintraf, in der er die Schlacht von St. Privat am 18. August keineswegs als Niederlage schloterte und in zwei bis drei Tagen seinen Marsch nach Norden über Montmédy, St. Menehould nach Châlons in Aussicht stellte. Erst diese Nachricht bestimmte im Verein mit dem fortdauernden Träugen aus Paris Mac Mahon zum Abmarsch auf Reims.

<sup>\*\*) 15</sup> Kilometer südöstlich Clermont en Argonne.

auch das Generalkommando in Bewegung, durch schnellere Gangart die vorausmarschierenden Truppen einholend.

Unterdessen waren bei diesen die Folgen der begangenen Versehen fühlbar geworden. Die 1. Garde-Infanterie-Division war ichon im Marich nach Weiten gewesen, als sie von dem Beschl erreicht ward, zu halten. Da hatte sie ohne Nahrung auf dem Felde gelegen und war, wie vorgeschrieben, nördlich auf das verderbenbringende Beaulien losmar= Hier geriet sie auf unpassierbare Felspfade, irrte bis in die Dunkelheit im Argonner Waldgebirge herum, bis sie auf Umwegen Clermont unter großen Anstrengungen erreichte; denn wenn auch auf Befehl des Gardeforps das Gepäck abgelegt war und auf requirierten Wagen unter zurückzulassender Bedeckung nachgeführt werden sollte, so war der Gebirgsmarsch doch bei mangelnder Nahrung entsetzlich ermüdend. Sobald Clermont und somit die große Straße erreicht war, machte sich die Ermüdung in ihrer vollen Macht geltend. Bas noch marschieren konnte, schleppte sich mühsam die Chaussee entlang nach Dombäsle, was nicht weiter fonnte, blieb im Straßengraben liegen und ichleppte sich später nach. Erst um drei Uhr nach Mitternacht hatte die Tivision ihr Biwak Auch die 2. Garde-Infanteric-Division hatte keinen Weg von Rampont nach Joun en Argonne gefunden und viele Umwege eingeschlagen. Bei ihr war es elf Uhr abends geworden, als sie ihr Biwak bei Joun bezog.

Die Korpsartisserie war umsichtig gewesen. Auch ihr war ein unspassierbarer Weg angewiesen. Aber Scherbening hatte Reiter weit vorsausgesandt, einen schönen guten Weg gefunden, wenn auch einen anderen als den vorgeschriebenen, und hatte sein Marschziel im munteren Trabe bei guter Zeit erreicht. Bei der Nähe der Festung Verdum sollte die 2. Garde-Infanterie-Division die Sicherung in dieser Richtung übersnehmen. Aber sie war noch nicht da. Also kam die eigenartige Tatsache vor, daß die Artisserie einige Stunden sang Vorposten gegen den Feind anssetzen mußte, um sich gegen einen nächtlichen überfall zu schützen. Die Reiter der reitenden Artisserie wurden als Patronissen verwendet.

Unterdessen ritten wir über Waly bei Clermont vorbei nach Combasle, wo wir gegen Tunkelwerden ankamen. In dem Dörschen Waly wurden wir von einem wolkenbruchartigen Platzregen ersaßt. Wir flüchteten unter das vorstehende Tach eines Fuhrmann-Gasthauses, um das Unwetter abzuwarten, und die komischen Figuren, die die zusammengedrängten nassen Reiter da spielten, heiterten schon die Stimmung etwas auf. Während des Unwetters trabte die Korpsartillerie lustig an uns vorbei. Taun, als das Wetter nachließ, setzen wir den Marsch auf Clermont

fort. Etwa eine halbe Stunde von dem Städtchen kam uns ein aufgeregter Militärarzt entgegen und schrie uns von weitem zu: "Um Gottes Willen, meine Herren, reiten Gie hier nicht weiter, im nächsten Städtchen ist heftiges Infanteriefener!" Der Prinz von Württemberg stutte. Vor uns mußte mindestens das ganze XII. Armeeforps sein. Sollte der Keind ein Versteck gelegt und es umgangen haben? Unmöglich war das nicht, wenn das Korps unvorsichtig gewesen. Dann wäre ja unsere Korpsartillerie in den Feind getrabt! Aber es wäre doch irgend ein Beriprengter mit der Meldung zurückgefommen. Der Sicherheit wegen ließ der Prinz einen Offizier mit zwei Reitern der Stabswache voraus= traben, und dieser fam bald mit der Meldung zurück, daß dicht bei Clermont eine fächsische Trainkolonne friedlich im Biwak stehe. Ein Unteroffizier hatte einem Trainsoldaten eine Chrseige gegeben, und das hatte jo geklatscht, daß der ängstliche Jünger Üskulaps Infanteriesener verstanden hatte. Jest war der Humor wieder hergestellt, und wir sesten den Marich nach Dombasle in heiterer Stimmung fort, die noch dadurch erhöht wurde, daß Dannenberg diesen Ort mit achtungswerter Konsequenz ganz deutsch aussprach und dadurch besonders den Kommandierenden sehr zum Lachen brachte, welcher der französischen Sprache so mächtig war wie ein Pariser Kind. Aber Tannenberg blieb bei dem Grundsate, wir Deutschen seien die Sieger, also berechtigt, unsere Aussprache zum Gefet zu erheben.

In Tombaste waren die Einwohner wegen der Nähe der Festung, vielleicht auch von der Annäherung Mac Mahons benachrichtigt, widerspenstig und verdächtig. Ich wurde beim Geistlichen des Orts einquarstiert. Sein glattes Besen slößte mir Verdacht ein. Ich sollte so schlafen, daß er mich einschließen konnte. Ich befahl eine derartige Anderung des Logements, daß ich ihn einschließen konnte, was auch für die Nacht geschah.

In Dombasle gab das Generalkommando für den folgenden Tag den Befehl, das Korps solle früh abkochen und von elf Uhr an marschbereit sein, denn Befehle des Armeekommandos trasen nicht ein.

So lagen wir plötslich in ganz veränderter Richtung und Lage. Wir waren vier Meilen weiter nördlich geschoben. Unsere Front war nach Norden gerichtet, statt bisher nach Westen. Auch stand der Feind, wenn auch nur ein schwacher, in Verdun, ganz nahe im Tsen, aus welcher Richtung wir hergekommen, und westlich links von uns, in welcher Richtung wir bisher den Feind außgespäht hatten, befand sich in einer Entsernung von anderthalb Weilen das Große Hauptquartier Seiner Wajestät des Königs und das Hauptquartier des Kronprinzen von Sachsen.

Den 27. August, Montfancon.\*) Früh morgens trafen die Befehle des Oberkommandos ein.

Danach follte die Maas-Armee sich noch weiter nordöstlich schieben und dem Feinde zunächst den Weg nach der Maas bei Dun verlegen. Das XII. Korps wurde demnach vor unserer Front vorbei nach Dun dirigiert. Wenn es mit übermacht über die Maas gedrängt würde, sollte es nach Osten ausweichen und werde bei Damvillers zwei Armeekorps zur Unterftütung finden, die der Prinz Friedrich Karl von Met aus bereitzustellen telegraphisch angewiesen war. Das Gardekorps hatte bis Montfaucon vorzurücken, stand dann wieder links des XII. Armeeforps nur zwei Meilen davon und fonnte einen Feind, der das XII. Armeekorps bedrohte, in der rechten Flaufe aufallen. Das IV. Armeekorps rückte hinter uns bis Nixeville, konnte uns also im Kalle eines feindlichen Angriffs noch kaum helfen. Wir waren in diesem Falle also den ersten Tag auf uns, Gardeforps und XII. Korps, angewiesen. Da uns bekannt war, daß Mac Mahon von Chalons am 22. Angust mit 200 000 Mann\*\*) abmarschiert war, so machten wir nus darauf gefaßt, heute oder morgen eine verzweifelte Gegenwehr leisten zu mussen. Anch nußte baldigst abmarschiert werden, und man konnte den Truppen nicht gestatten, erst abzukochen.

Das Korps dirigierte die Gardefavallerie-Divijion, die um jechs Uhr früh abmarschieren mußte, über Avocourt nach Romagne sons Mont= fancon, von wo aus fie, wenn das XII. Korps vorüber fei, nach Somme= rance vorgehen, rechts auf Landres, links auf Grand Pre mit der fächsis schen bzw. 5. Kavallerie-Division in Verbindung treten sollte. So wurden drei Kavallerie-Divisionen dicht nebeneinander vor unserer Front vorgeschoben, und diesen achtzehn Kavallerie-Regimentern lag ob, den Keind rechtzeitig zu entdeden und aufzuhalten. Die 2. Garde-Infanterie-Divifion mußte um 6 Uhr, die Korpsartillerie um sieben Uhr, die 1. Garde= Infanterie-Division um neun Uhr aufbrechen und nach Montfaucon Ich erhielt Befchl, der Garde-Ravallerie-Division eine Batterie reitende Artillerie zuzuteilen. Ich stellte dem Prinzen vor, daß eine Batterie zu wenig sei, und bat ihn, der Kavallerie-Division grundfäklich entweder gar keine Artillerie oder die gesamte reitende Artillerie zu überweisen. Hente, wo die Kavallerie berufen sei, den Feind aufzuhalten, wenn er anrücke, könne man ihr nicht genug Artillerie geben. Der Bring genehmigte meinen Grundsatz, der von jetzt ab auch befolgt wurde.

<sup>\*) 7</sup> Kilometer nordöstlich Barennes.

<sup>\*\*)</sup> Man schätzte die Armee nach den eingegangenen Nachrichten uur auf 150 000 Mann, was auch der Birklichkeit entsprach.

So verdoppelte sich die reitende Artillerie. Wurde die Kavallerie weit weg gesandt und sollte sie aufflären und aufhalten, also vielleicht fämpsen, dann erhielt sie die ganze Reitende Abteilung. Hatte die Kaval-lerie aber nur zu spähen oder kam das Armeeforps zum Schlagen, wäherend die Kavallerie zurückgenommen ward, dann erhielt die Reitende Abteilung wieder Besehl, zur Korpsartillerie zu stoßen und mit dieser zu kämpsen. Es ist auch viel zweckmäßiger, wenn ein Artilleriemajor mit Adjutanten und Trompetern beim Kommandeur der Kavallerie-Division reitet. Ist nur eine einzige Batterie bei der Kavallerie-Division, dann weiß der Batteriechef nicht, wo er sich aufhalten soll, ob beim Divisionse fommandeur, während er die Batterie einem jungen Leutnant überläßt, oder bei der Batterie, wo er die Absichten des Divisionskommandeurs zu spät erfährt.

Wir brachen bei schönem Better früh sieben Uhr auf. Nach dem Gewitter von gestern war es frisch, aber sonnig geworden. Der Anblick der Truppen war wenig erfreulich. Nach dem gestrigen Gewaltmarsch hatte man der durchnäßten Mannschaft nur eine Rachtruhe von sechs bis sieben Stunden auf dem Stoppelfelde gönnen können, und jetzt mußte fie ohne Nahrung weiter. Mühsam schleppten sich die Infanteriemassen auf und neben der Straße fort. Ihre Tornister wurden nachgefahren, das ist wahr, aber eben darin waren ja die frischen Strümpfe oder Fußlappen, die anderen Schuhe oder Stiefel, nach denen man sich sehnte, nachdem man gestern durchnäßt war. Ebendaselbst befand sich der Kaffee, den man jo gern früh vor dem Abmarsch getrunken hätte. Massenhaft, wie vergiftete Fliegen, fielen die Ermatteten um und blieben am Wege liegen, nachdem sie eine Weile von Kameraden mit fortgezogen waren. Um kläglichsten sah die 1. Garde-Division aus, die sich gestern im Urgonner Wald verirrt hatte, und bei ihr litt das schöne 1. Garde-Regiment am meisten. Die jüngsten Jahrgänge unter diesen Riesen, die einund= zwanzig und zweinndzwanzig Jahre alten Leute mit ihren lang aufgeschossen Figuren und ihrem schwachen, unentwickelten Bruftkaften waren jolden Anstrengungen nicht gewachsen. Die Stärke der Kompagnien war bedenklich geschmolzen. Schon saben fie nicht mehr aus wie Ariegs-Rompagnien, sondern wie Kompagnien, die im tiefen Frieden egerzieren.

Wir erreichten Montsaucon zwischen zwölf und ein Uhr, nach einem Marsch von drei Meilen. Dies Städtchen verdient seinen Namen — Falkenberg — durch seine Lage. Mitten aus einer weiten Ebene, auf der meilenweit ringsum kein hindernis und keine Erhebung des Geländes zu sehen ist, steigt ein Felsenkegel auf, wahrscheinlich das Erzengnis einer

urweltlichen vulkanischen Bewegung, mehrere hundert Fuß, und oben wie an den an den Felsen sich heraufwindenden steilen Straßen sind die Häufer aufgebaut, wohl in sehr alter Zeit, als man sich durch solche Festsjebung gegen ränberische überfälle sicherte.

Wie erstannten wir, als wir, mühsam den steilen Schlangenweg heraufreitend, um Quartier zu juchen, die engen Stragen des Städtchens durch ichwere Kavallerie verstopft fanden. Ein Kürassier-Regiment, ich weiß nicht mehr, ob Garde-Kürassiere oder Gardes du Corps, war, statt auf dem freien Stoppelfelde, das nicht einmal von Straßengräben durchichnitten war, den Felsen zu umgehen, auf der Straße geblieben, hatte oben im Städtchen einen falschen Weg eingeschlagen; die Tete hatte Kehrt gemacht, und nun waren sie jo dicht, daß sie weder vor- noch rückwärt? fonnten und eine Passage unmöglich machten. Die Sperrung der Straße wurde hermetischer, weil die ichwerbelasteten Pferde auf jo steilen Wegen nicht den Weg entlang zu halten vermochten, denn sonst wurden ihre Border= oder Hinterbeine überlastet. Also bestrebten sie sich, wenn ge= halten wurde, sich quer zu drehen. Dann gab es ein Ausschlagen, Schreien, Toben und Kommandieren durcheinander, daß niemand wußte, wohin er jollte. Wem die Schuld an diejem groben Gedankenfehler beizumeisen ist, habe ich nie erfahren, aber davon bin ich Zenge gewesen, daß den fommandierenden General seine sonst stets bewahrte Liebens= würdigkeit ganz verließ. Er wurde mit Recht sehr zornig. Die Kavallerie erkaufte sich um billigen Preis eine Lehre, die in der Nähe des Feindes viel teurer zu stehen kommen kann, nämlich die, daß selbst im Divisionsverbande ein Regiment niemals marschieren soll, ohne einige Reiter unter einem Offizier einige hundert Schritt vor sich zu haben, und wenn es auch nur wäre, um über die Wegbarkeit genaue Auskunft zu geben.

Kanm war der wirre Knoten gelöst und das Städtchen von den schweren Reitern geräumt, als wir oben eine halbe Proviantfolonne trasen, die von links, also von Barennes her, mit geleerten Fahrseugen anmarschierte. Der Führer war in großer Aufregung und ries uns entgegen: "Um Gotteswillen, meine Herren, können Sie mir nicht sagen, wo die Rückzugslinie hingeht?" Wir sagten ihm, daß wir nur vormarschierten, und daß sein Rückzug, also auch seine Rückzugslinie bes sohlen sei. Da wurde er aber sehr gereizt und sagte: "Ich aber suche die Rückzugslinie." Oben im Städtchen, wo die Wege sich kreuzten, wählte er den, der nach Verdun führte. Ich machte ihn darauf ausmerksam, er aber meinte, da wolle er hin, und auf meine Vorstellung, daß Verdun in den Händen des Feindes sei, entgegnete er, das wisse er besser, Verdun sei

von den Deutschen genommen. So marschierte er weiter und ist noch selbigen Abend nach Berdun hincinmarschiert. Der Kommandant von Berdun hat die Festungstore bereitwilligst für ihn öffnen und hinter ihm wieder schließen lassen, wonach diese Rückzugslinie ein Ende erreichte. Ob der aufgeregte Herr damit zufrieden war, habe ich weiter nicht ersjahren, aber wir haben noch viel über diese Rückzugslinie gelacht.

Nach dem Einmarsch in Montfaucon gab das Generalkommando seine Besehle um 1 Uhr aus.

Das Korps ward auf den engen Raum von drei Biertelmeilen Länge und Breite massiert, die Avantgarden eine halbe Meile vorgeschoben, und nur die Kavallerie-Division befand sich mit dem Groß anderthalb Meilen vor unserer Front, die Spitzen und Patrouillen weit ins Laud hineintreibend, ebenso wie die 5. Kavallerie-Division links und die sächsische rechts davon.

Ich suchte das mir überwiesene Quartier auf, und während die Leute sich darin einrichteten und meine Pferde unterbrachten, sah ich mich in dem Städtchen um.

Mein Haus war eins der letzten nach Norden zu. Ich ging einen Weg hinaus und fand einen Fußpfad hinter einem Gartenzaun, der auf einen Felsenvorsprung führte. Bon da hatte man, dem Städtchen den Rücken zuwendend, eine Aussicht nach Norden, welche an landschaftlicher Schönheit und militärischer Wichtigkeit nichts zu wünschen übrig ließ. Mit der Karte in der Hand und mit Hilfe des Fernrohrs orientierte ich mich über alles, was ich überblicken fonnte.

Ju meinen Füßen lag die weite Ebene, aus der sich der Fels erhob, auf dem ich stand. Bor mir da unten sah man deutlich jedes Haus der Törser, die die Borpostenlinie der 2. und 1. Garde-Infanterie-Division bildeten. Jenseits dieser Linie ist das Terrain waldreich, aber die Törser zeigten ihre Tächer und selderreiche Lichtungen zwischen den Wäldern, und in dem Walde kennzeichnete sich deutlich der Einschnitt des Andonbaches. Rechts vorwärts konnte man Dun, gerade vor mir Bantheville und Remonville, sinks in der Entsernung Grand Pre deutslich mit den Tächern aus den Waldungen hervorragen sehen. Recht unterhaltend war das Schauspiel, als die Avantgarden sich vorbewegten, aufziellten, ihre Bortruppen vorschoben, sich einrichteten, Feuer anmachten usw. Ich mag mich da wohl eine geraume Zeit aufgehalten haben. Als ich in mein Quartier zurückehrte, kam der Prinz von Württemberg geritten. Ich erschraf, weil ich fürchtete, daß er vielleicht meine Begleitung besohlen und mich vermißt haben könne. Aber er sprach nur die

Absicht aus, zu den Borposten zu reiten, um sich zu überzeugen, ob das Korps voraussichtlich die so nötige Ruhe haben werde.

Die Möglichkeit, daß der Feind noch heute mit 200 000 Mann anrücken könne, die große Ermüdung des Korps und die geringe Entfernung, in der er die Avantgarden nur hatte vorschieben können, weil die Infanterie nicht weiter mehr marschieren konnte, erfüllten ihn mit Bejorgnis.

Ich jagte dem Prinzen, er könnte das begnemer haben, er brauche nur abzusteigen und zwanzig Schritt mit mir zu gehen. So führte ich ihn auf den Felsvorsprung, den ich soeben verlassen. Der Fußpfad war zwar nicht für die Promenade eines Königlichen Prinzen eingerichtet, denn er ichien von der ganzen Einwohnerschaft von Montfaucon als Abort be= nuțt zu werden, jo jchmuțig war er. Aber ex gab feine andere Ver= bindung zu dem ichönen Punkt, und ich bat um Eutschuldigung. Der Prinz jah, was ich gesehen hatte. Die Avantgarden kochten friedlich, kein Anfanterie- oder Kanonenschuß war weit und breit durch Bulverdampf fenntlich, und man hätte jo etwa bis Grand Pré und Rémonville, ja bis Dun hin sehen müssen, denn der Tag war von ungewöhnlicher Klarheit. Wenn aber jest, nachmittags drei Uhr, zwei Meilen vor uns noch fein Zusammenstoß mit seindlichen Spiken stattsand, so konnte das Korps jich der Ruhe ungestört für heute und die nächstfolgende Nacht hingeben. Der verehrte Prinz war sehr erfreut, so schnell und beguem von mir orientiert zu sein. Ich konnte den Cicerone machen, als ob ich sämtliche Posten und Truppen im zweimeiligen Umfreise beritten hätte. Es war aber auch dringend notwendig, daß die Infanterie volle Ruhe hatte und zu einer regelmäßigen Verpflegung gelangte. Kaum war der Prinz von Wirttemberg wieder in seinem Quartier, als Kronprinz Albert von Sachjen geritten tam und zu demfelben Zweck die Vorposten bereiten wollte. Ich führte ihn denselben, wenig salonfähigen Weg und erfreute ihn ebenso wie meinen kommandierenden General durch die Erklärung der landschaftlich schönen und militärisch beruhigenden Aussicht.

Unsere drei vorgeschobenen Kavallerie-Divisionen haben an diesem Tage ganz Bedeutendes geleistet. Dissierpatrouillen jagten weit ins Land hinein und brachten noch in der Nacht genaue und bestimmte Nach-richten von der Stellung und Marschrichtung des Feindes. Diese jungen fühnen Reiter auf ihren besten Blutpferden, von wenigen Kavalleristen auf den ausgesuchtesten Pserden der Regimenter vegleitet, haben Ritte gemacht, welche sonst an ein und demselben Tage sür unmöglich gehalten wurden. Die zusammengestellten Meldungen dieser Ofsiziere über das, was sie vom Feinde gesehen hatten, ergaben, daß seine Sauptmasse

nur bis Vonziers\*) gefommen war. So unbegreiflich es uns auch vorfam, daß der Feind, der uns durch Umgehung unserer rechten Flanke überraschen wollte, von Châlons am 22. August abmarschiert sein und über Reims bis heute, den 27. August, in sechs Tagen, nicht vierzehn Meilen zurückgelegt haben sollte, so war doch nach den übereinstimmenden Meldungen nicht daran zu zweiseln. Ten austrengendsten und fühnsten Ritt soll dabei der Leutnant v. Ziegler vom 3. Garde-Ulanen-Regiment gemacht haben, in dem er bis in den Rücken des Feindes ge-langte und, vielsach versolgt, glücklich mit der bestimmten Meldung entsfam, daß und wo die seindlichen Massen in der Richtung nach Osten marschierten. Er muß an diesem einen Tage wohl an zwauzig deutsche Meilen zurückgelegt haben.\*\*)

Wir wußten damals noch nicht, was die Geschichte des Arieges jetzt flar gelegt hat, daß die Forderungen der Pariser "öffentlichen Meinung" durch ihren Widerspruch mit der besseren Einsicht Mac Mahons mannigsfache Gegenbesehle, Sins und Sermärsche und Verzögerungen versursachten.\*\*\*) Zugleich fam die Meldung von den Sachsen, daß sie mit der Spitze Stenan an der Maas erreicht hatten, und daß bis zur Linie Stenan—Ronart fein Feind zu sehen sei. Denn auch die sächsischen Keiter wetteiserten mit den unstrigen in weiten fühnen Streifzügen.

Aus allen diesen Nachrichten ging folgendes hervor:

Der Feind stand bei Bonziers noch sechs Meilen von Montfaucon, Dun und Stenan. Selbst morgen konnte es höchstens zu einem Berühren der Bortruppen, aber noch immer nicht zu einem entscheidenden Gesecht kommen. Es gab nur noch eine einzige Straße, auf der feindliche

<sup>\*)</sup> Die französische Armee war mit der Hälfte ichon 2 Meilen weiter östlich über Bonziers hinaus bis Brienlles und Le Chesne gelangt, wo Mac Mahon am 27. sein Hauptquartier nahm.

<sup>\*\*)</sup> Besonders wichtige Meldungen brachten auch noch der Aittmeister v. der Planis vom 3. Sächsischen Reiter-Regiment, der spätere sächsische Kriegsminister, der Premierleutnam Frhr. v. Werthern vom Husaren-Regiment Nr. 16, zuleßt Kommandant von Wesel, der Leutnant v. Ende vom 3. Sächsischen Reiter-Regiment, der Leutnant v. Carlowis vom 1. Sächsischen Reiter-Regiment und Sergeant Brohmann vom Tragoner-Regiment Nr. 13.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Marschrichtung Mac Mahons, die ursprünglich auf Montmédy beabssichtigt wurde, ersuhr bis zum 27. August durch Sinwirkungen aus Paris noch teine Anderungen. Diese machten sich erst vom 27. an gestend. Dagegen bewog der Mangel au Lebensmitteln Mac Mahon, sich der von Paris kommenden Gisensbahn nach Réthel zu nähern, und dann brachte das überraschende Erscheinen der deutschen Kavallerie vor der Front der französischen Armee Anderungen der Marschrichtung und dadurch Berzögerungen des Vormarsches hervor.

Truppen ohne unsere Kenntnis gegen Met zu marschieren konnten, das war die hart an der belgischen Grenze entlang sührende Straße über Sedan und Montmedy, die der Feind auch mit der Eisenbahn von Paris aus erreichen konnte. Über bedeutende Kräste konnten dort nicht mehr sein, denn 200 000 Mann standen in der Gegend von Bouziers, die nach Stenay und Tun schon nicht mehr marschieren konnten, ohne mit uns zu kämpfen. Tarans gingen zwei sür uns bedeutende Dinge hervor, erstens daß wir mindestens noch einen Tag ohne Kampf marschieren, also uns mindestens durch das IV. Korps verstärfen konnten, ehe wir ein entscheidendes Gesecht zu liesern hatten, und zweitens daß für uns keine so aufreibende Gile nötig war, um uns dem nach Osten gerichteten Marsche des Feindes vorzulegen.

28. Angust. Bantheville.\*) Diesen Erwägungen entsprachen die Anordnungen, welche getroffen wurden. Der Besehl wurde erst früh fünf Uhr ausgegeben.

Danach blieben die Sachsen am heutigen Tage in Tun und Stenah stehen, das Gardeforps rückte in gleiche Höhe mit ihnen nur eineinehalbe Meile vor an den Andon-Bach nach Bantheville, das IV. Armeeforps hinter und dis Montsaucon. Die Maas-Armee war somit zu vereinigtem Kampf bereit. Links rückwärts von uns gelangten von der Armee des Kronprinzen von Preußen die beiden bayerischen Korps bereits in die Linie Bienne se Château—Barennes, also unr zwei Meisen, und die anderen drei Korps, V., VI. und XI., dis in die Linie Masmy—Laval, noch eine Meise mehr zurück.

Danach ordnete das Gardeforps an, daß die 1. Garde-Infanterie-Tivision nach Bantheville, Avantgarde nach Bonrn, die 2. Garde-Infanterie-Tivision nach Romagne sons Montsancon, Avantgarde gegen Landres, auf zwei verschiedenen Begen marschiere; Korpsartillerie Ferme aur Bois hinter die 1. Garde-Infanterie-Division, die Garde-Kavallerie-Division hat sich von Remonville bis Buzanch zu echelonieren, letzteren Ort mit einer leichten Kavallerie-Brigade zu belegen. Der Korpsbesehl ordnete noch viele Details an, die hier übergangen werden können, weil sie ohne Folgen geklieben sind.

Wir erreichten somit mit der ganzen Maas-Armee eine sehr starke Stellung, den Andon-Bach vor der Front. Wenn auch die Kavallerie bis Buzanch, also zwei Meilen, vorgehen sollte, so konnte der Feind doch morgen früh, wenn er endlich entschieden vorging, diese Stellung an-

<sup>\*) 7</sup> Kilometer südwestlich Dun.

greifen, und es wurde deshalb befohlen, daß das ganze Korps, den Andon-Bach vor der Front, biwafieren solle.

Wir ritten um zehn Uhr des Morgens ab und trafen, an der Spike des Groß der 1. Garde-Infanterie-Division marschierend, um halb zwölf Uhr in Bantheville ein.

Ein dichter Regen gestaltete sich unter fortwährender Steigerung zu einer Art von Wolkenbruch. Man konnte kaum einige Schritt weit sehen. Der sette Boden erschwerte das Marschieren außerordentlich. Als dieser gewaltige Erguß des ungünstigen Himmels gar nicht aufhören wollte, befahl der Prinz von Württemberg, daß von den beiden Divifionen zur Schonung der Truppen soviel in Bantheville und Romagne unter Dach gebracht werden dürfe, als dort Plat habe. Rur solle sich alles als in Marmonartieren untergebracht betrachten und stets bereit sein, in die Stellung hinter den Andon-Bach zurückzugehen, wenn der Feind erscheine. Die beiden Dörfer Romagne und Bantheville hängen zusammen und bilden ein zusammenhängendes, bebautes Tal zu beiden Seiten des genannten Baches in der Länge von fast einer Meile. Die Gegend muß sehr ergiebig sein, denn die Gehöfte sind groß, haben viel Schennen und Stallungen, und die Wohnhäuser haben für Bauernhäuser viel Stuben. Während die Truppen in die Dörfer einrückten und unter= zukommen versuchten, ritt ich zur Avantgarde der 1. Division nach Bouru, um zu sehen, wie diese aufgestellt sei. Aber da war nichts zu sehen, denn der strömende Regen hinderte alle Umsicht. Ich sah nur, daß die Avantgarde, ich glaube die Garde-Küsiliere, mit der 1. leichten Batterie, Planit II, vormals Dewit, unter Dach kamen. Ich ritt also zurück, um auch ins Trockne zu gelangen. Während ich in das Tal hinabritt, hatte ich einen sonderbaren Anblick, als das Gewölk auf kurze Zeit zerriß. Bon Siiden her marschierten die dichten Massen Infanterie auf zwei Straßen in dies Doppeldorf hinein, eilend, um dem Unwetter zu ent= gehen, aber in dem Dorfe schmolzen die Massen wie Schnee an der Sonne. Endlich fam das Ende der Kolonne und das Korps war verschwunden. Das ganze Armeekorps fand in diesem Dorse Unterkommen! Das reizte meine Neugierde, um zu erfahren wie?

Die breite Dorfstraße entlang reitend, sah ich, wie jeder Raum benutt war; in Häusen, Fluren, Scheunen und Ställen waren die Leute verteilt. Jeder erhielt nur einen Raum von sechs Fuß Länge und zwei Fuß Breite zugewiesen, damit er liegen konnte. Die einen waren geschäftig, Feuer anzumachen, um das Essen bald kochen zu können, die anderen trockneten ihre Kleider, wieder andere lagen gemütlich da und rauchten. Alle waren sehr froh, daß sie ins Trockene gekommen, jubelten

und lachten. Aus allen möglichen und unmöglichen Öffnungen der Gebäude schauten vergnügte Garde-Gesichter heraus. Überall hörte man Soldatenscherze. Aus einem Raum über einem Hühnerstall ragten die Köpfe von einigen auf dem Bauche liegenden und rauchenden Grenabieren heraus in den Regen hinein. "Beletage?", fragte ich lachend. "Zu Besehl, Herr General, und sehr billig!" schallte es zurück.

So erreichte ich lachend trotz meines feuchten Zustandes das Gehöft, das mir zugewiesen war. Ebendaselbst waren noch ein Brigadestab und ein ganzes Bataillon Infanterie einquartiert. Das Merkwürdigste dabei war, daß alles ganz gut Platz fand. Allerdings waren ja auch die Bataillone auf die halbe Stärke geschmolzen, denn zu den Berlusten in der Schlacht von St. Privat trat noch der Abgang an Maroden, die unterwegs liegen geblieben waren. Immerhin gehört ein bedeutendes Bauernzgehöft dazu, um 500 Mann Infanterie und zwei Brigadestäbe mit je 4 Ofsizieren, 2 Unterossizieren, 12 Mann und 21 Pserden aufzunehmen. Es fonnten auch alle Ofsiziere in Stuben untergebracht werden, und es waren doch wohl einschließlich der Ofsiziere des Bataillons gegen 18 Ofsiziere daselbst. Es gehen eben der geduldigen Schafe viele in einen Stall.

Der andere Brigadestab in dem Gehöft war der des Generals v. Medem.\*) Dieser brave Mann trug zwar noch eine Binde um den verwundeten Kopf seit der Schlacht von St. Privat, aber er tat doch wieder seinen Dieust. Dabei war er ebenso aufgeregt wie immer. Seine Offiziere sagten mir, daß er sich seit drei Tagen keine Zeit zum Effen genommen, denn sobald der Marsch zu Ende sei, steige er auf ein anderes Pferd, reite rekognoszieren und die Quartiere oder Biwaks der Leute besehen und dergleichen. Dabei bekämen sie auch nichts und seien schon ganz matt vor Hunger. Ich ging nun zu meinem alten Freunde Medem und fragte ihn, um welche Stunde er diniere. "Habe keine Zeit, muß gleich rekognoszieren reiten." Ich machte ihn darauf aufmerksam, daß der Regen zu dicht sei, um etwas zu sehen. "Ich habe auch nichts zu effen", sagte er. Rest wurde ich grob und sagte ihm, daß er sehr schlecht für seine Truppen sorge, wenn er nicht einmal darauf halte, daß der Befehlshaber, nämlich er felbst, etwas zu effen erhalte. Ich würde ihm jest ein Diner geben. Ich hatte für den Notfall für 20 Personen Konserven in Blechbüchsen von Grüneberg in meinem Wagen mit und noch nicht angerührt, denn bis jett hatte der Prinz von Württemberg noch für uns gesorgt. Auch heute war dort unser Diner um vier Uhr bestellt. Ich ließ also von meinen Konserven vier Portionen entnehmen, und er erhielt

<sup>\*)</sup> Rommandeur der 2. Garde-Infanterie-Brigade.

binnen zwanzig Minuten Schofoladensuppe, Rindsteisch mit Teltower Rüben, Butter und Käse (aus dem Hause), Rotwein und Kognaf zum Kassee. Der gute Medem war so gerührt durch diese Stärkung, daß er mir die Hände füssen wollte. Ich bediente ihn dabei selbst, denn meine Dinerzeit war noch nicht gekommen. Unser Hauswirt, bei dem Tags zuvor die Sachsen schon requiriert hatten, ward ganz ausgestessen. Er bat mich um Unittung. Ich gab ihm eine solche. Man hatte Lebens-mittel und Vieh im Werte von 20 000 Francs von ihm entnommen. Ch er später ebenso voll entschädigt worden ist, wie zener Wirt in Moran-ville durch unsere Regierung, weiß ich nicht.

Nachher ging ich durch den tiesen Schmutz der Dorfstraße ins Hauptquartier und blieb daselbst bis abends, denn in meinem Quartier war nichts zu holen als höchstens nachts ein Strohlager.

Abends spät trasen im Hauptquartier des Korps die Meldungen über den Feind ein. Die sächsische Kavallerie hatte dis Beaumont gestreift und daselbst nichts vom Feinde angetrossen. Dagegen war diessieits Buzancy eine Eskadron Garde-Reiter mit zwei seindlichen Eskadrons zusammengestoßen und hatte diese in das Städtchen hineinsgeworsen. Am Eingange des Orts hatte noch ein Zusammenstoß statzgefunden, der den sächsischen Reitern zur größten Ehre gereichte, da sie in der Minderzahl waren. Der Feind hatte sich dann zenseits war noch mehr feindliche Kavallerie sichtbar.\*)

Es erregte den größten Unwillen bei dem Oberhaupte unseres Korps, daß die Garde-Kavallerie-Division dem Beschl nicht nachgekommen war, Buzanch mit einer seichten Brigade zu besetzen, und man sand den angeführten Grund, daß dort eine Eskadron Sachsen auf skärkere Kavallerie gestoßen sei, nicht stichhaltig. Wan solgerte aus diesem Umstande, die

<sup>\*)</sup> Es liegt hier und in dem Folgenden augenscheinlich eine Verwechstung der am 28. August vom Sächsischen Garde-Reiter-Regiment vorgekommenen Erstundung auf Buzanen, an der sich auch ein Zug des 3. Garde-Manen-Regiments unter Major v. Heinge beteiligte, mit dem bereits am 27. bei Buzanen stattgehabten Reitergeseht vor. In diesem letzteren, in das dann noch Rittmeister v. Bolffersdorf von demselben Regiment mit einer Schwadron ersolgreich einsgriff, warf Rittmeister v. Harling mit 3 Zügen des 3. Reiter-Regiments 2 stanzösische Chassen-Schwadronen in die Stadt zurück. Beide Rittmeister wurden dabei verwundet. Die Garde-Ravallerie konnte am 27. bei Buzanen noch nicht eingreisen, da sie noch zu weit südlich war und erst dis Bavonville, 1 Meile südlich davon, gelangte. Bei der Erkundung am 28. August bei Buzanen war weiteres Borgehen überhaupt ausgeschlossen, da eine französische Division dicht nördlich lagerte.

Garde-Kavallerie-Division hätte daraus umsomehr Beransassung nehmen sollen, die Sachsen mit einer ganzen Brigade oder mit mehr Kräften zu unterstützen und den Feind so lange zurückzutreiben, dis man seiner Instanteriemassen ansichtig werde. War man doch schon der Meinung, die Garde-Kavallerie hätte sich von den Sachsen den Vorrang nicht ablausen lassen dürsen, sondern das nur eine Meile vom Divisionsstabsquartier entsernte, gerade davor liegende Buzancy früher erreichen müssen als die Seitenpatronillen der Sachsen.

Der Prinz von Württemberg ging, da er von dem Gußregen sehr erfältet war, nach Erteilung der Besehle für den solgenden Tag zeitig zur Anhe, mißgestimmt und in Sorge, was wohl der nur zwei Meisen entsernte Feinde noch unternehmen könne. Während Tannenberg damit beschäftigt war, die erhaltenen Besehle in einem Korpsbesehl zu fornus lieren, kann ein Adjutant der Garde-Kavallerie-Division an und bat, man möge ihr morgen früh bald Unterstützung schicken, sie sei in Gesahr, in die Maas geworsen zu werden. Tiese Besorgnis war uns um so bestremdlicher, als die Garde-Kavallerie-Division heute noch keinen Feind gesehen hatte. Bei weiterer Unterhaltung stellte sich aber heraus, daß der Adjutant sehr umklar war.

Benn daher auch aus dem Verhalten des Ndjutanten nicht auf die Stimmung der Kavallerie-Division geschlossen werden konnte, so lag doch die Taksache vor, daß die ganze Division ohne Kampf bis Remonville, eine Meile vor uns, zurückgewichen sei.\*) Er erhielt daher mündlich und schriftlich den Besehl mit, die Division solle den anderen Morgen mit Tagesanbruch ausbrechen, dem Feinde Klinge an Klinge bleiben, Racherichten über ihn schaffen und wenn sie gedrängt werde, auf Remonville weichen, bis wohin die 1. Garde-Division am nächsten Morgen ihre Avantaarde vorschieden werde.

In diesen Tagen, ich weiß nicht mehr, ob am 25., 26., 27. oder 28. August kamen uns deutsche Zeitungen zu Gesicht, in denen eine alte Prophezeiung stand. Nach derselben sollte die Herrschaft Napoleons am 2. September 1870 zu Ende gehen. Wir lachten viel über diesen Unsinn, denn daß wir so schnell ein solches Ergebuis erreichen könnten, daß glaubte niemand. Es gibt vielerlei solcher Prophezeiungen, welche einsgetroffen sind. Vis jetzt hatte ich leider immer nur von denselben gehört, nachdem sie eingetroffen waren, und blieb mißtrauisch. Ties ist die erste,

<sup>\*)</sup> Die ganze Garde-Kavallerie-Division wich nicht 'auf Remonville zurück, sondern sie besieß Teile vorwärts auf Buzancu, zu deren Sicherung noch abends die 10. und 11. Kompagnie Garde-Füslier-Regiments vorgeschoben wurden.

die ich vor dem Ereignis gelesen, und zwar glaube ich, sie schou am 25. Angust gelesen zu haben, ehe wir die Nachricht von dem Zuge der französsischen Armee nach Norden erhalten hatten, der sie mitsamt ihrem Kaiser in unsere Hände lieserte.

29. Anguit. Buzancy. Es stand über den Feind fest, daß er gestern abend Buzancy erreicht habe. Man schloß daher auf seine Absicht, von da über Ronart nach Stenan zu marschieren. Er mußte durch den Zufammenstoß bei Buzancy von der Anwesenheit der Maas-Armee Kenntnis haben und konnte unmöglich zwei Meilen an der Front derselben vorbeiziehen, ohne sich der Gefahr auszuseben, von ihr unterwegs in der Flanke angefallen zu werden. Wir mußten daher voraussetzen, daß die Not= wendigkeit ihn zwingen werde, die Maas-Armee mit allen seinen Aräften anzufallen und vereinzelt zu schlagen, ehr der preußische Kronprinz ihr zu Hilfe kommen könne. Diese Anschauung war maßgebend, als die oberste Hecresleitung über Racht anordnete, die Maas-Armee habe in einer Tefensivstellung hinter dem Andon-Bache bis elf Uhr vormittags zu verharren. Es jei auzunehmen, daß der Feind sie mit übermacht angreifen werde. Dann solle sie sich mit der größten Energie bis auf den lepten Mann halten. Um elf Uhr fönnten die beiden bayerischen Korps in der Höhe von Sommerance eintreffen und die erste Unterstützung bringen. Sollte der Feind wider Erwarten bis elf Uhr nicht angreifen, so könne die Maas-Armee den Vormarsch nach Nonart und Buzancy antreten, da nun schon fünf Armeeforps vereinigt seien.\*)

Temzufolge ließ der Krouprinz Albert die Maas-Armee mit Tagesanbruch die Rotkantonements räumen und hinter dem Andon-Bache Stellung nehmen. Tas IV. Korps ward zur Reserve heraugezogen, das XII. Korps hatte den rechten Flügel, das Gardekorps den linken Flügel in vorderster Linie. Die kommandierenden Generale wurden frühzeitig auf die Höhe von Aincreville beordert, von der aus man die beste übersicht über das Andon-Tal hatte, und der Kronprinz erteilte dort an den

<sup>\*)</sup> Der um 11 Uhr nachts im Großen Hamptquartier erlassene und um 4 Uhr nachts beim Kronprinzen von Sachsen eintressende Besehl "stellte es dem Ermessen des Kronprinzen auheim, eine Verteidigungsstellung zu beziehen", und benachrichtigte ihn, daß die beiden baherischen Korps um 10 Uhr dahinter einstressen würden. Die Fortsetzung der Offensive blieb ausdrücklich vorbehalten, nur eine Vesitnahme der Straße Buzanch—Ronart wurde dem Kronprinzen anheimgestellt, sals er schwächere Kräste dort sich gegenüber haben sollte. Dieser Besehl ließ also dem Kronprinzen von Sachsen Freiheit, den etwa bei ihm einsgehenden genaueren Nachrichten entsprechend zu handeln.

Prinzen Georg von Sachsen,\*) den Prinzen von Württemberg und den General v. Alvensleben\*\*) mündlich seine Beisungen betreffs der Berteidigung der Stellung. Die Avantgarde der 1. Garde-Division ging unterdes nach Remonville vor, um an diesem Engwege den Feind aufzu-halten.

Der Befehl, sich bis auf den letzten Mann zu verteidigen, mit der Aussicht, gegen die übermacht fämpfen zu müssen, erzeugt immer eine ernste Stimmung. Diese herrschte auch am Morgen im Hauptquartier vor. Aber den Truppen wurde die Lage weiter nicht mitgeteilt. gemeine Soldat soll die Bedenken des Feldherrn nicht teilen. Da das Wetter nun ganz heiter geworden war, so sangen die Truppen auch fröhlich und munter, nur begriffen sie nicht, wozu sie aus dem Notkantonement auf den gestern abend nicht bezogenen Biwaksplatz zurückmarschieren müßten, ftatt weiter gleich auf den Feind zu, und schrieben diese Sin- und Hermärsche lediglich der Pedanterie und dem Eigensinn des Prinzen von Württemberg zu, über den namentlich die jungen Offiziere jett viel räsonierten, ohne daß man sie über den wahren Grund der Bewegung aufflären konnte. Wir warteten in der Stellung gefechtsbereit, aber es erschien nicht nur kein Feind, sondern auch keine Meldung, weder von der Avantgarde bei Remonville noch von der Kavallerie-Division, welche man seit Tagesanbruch in der Vorwärtsbewegung auf den Feind zu vermutete und die noch dazu mit dem frühen Morgen Beschl erhalten hatte, jenseit Buzancy Erkundungen vorzunehmen.

Als es elf Uhr vorbei war, wurde der Vormarsch angetreten. Die 1. Garde-Division ward über Remonville auf Buzancy dirigiert, Avantsgarde Harricourt, die 2. Garde-Infanterie-Division hatte über Landres nach Thenorgues zu marschieren. Die Korpsartillerie sollte der 1. Garde-Infanterie-Division solgen. Der kommandierende General marschierte an der Spize des Groß der 1. Garde-Infanterie-Division.

Unser Weg sührte uns von Bourn bis in die Nähe von Kemonville durch einen dichten Wald. Wer beschreibt unser Erstaunen, als wir, aus dem Walde heraustretend, diesseits Kemonville siinf Kavallerie-Regimenter und die reitende Artillerie im Biwaf halten und frühstücken sehen, hinter der Infanterie der Avantgarde, die längst über Kemonville binaus war!

<sup>\*)</sup> Prinz Georg von Sachsen beschligte seit Ernennung des Kronprinzen von Sachsen zum Beschlähaber der Maas-Armee das XII. Sächsische Armeekorps.

<sup>\*\*)</sup> Es war dies der General der Jusanterie Gustav v. Alvensleben I., der das IV. Armeetorps beschligte, während Generallentnant Konstantin v. Alvenssleben II. das III. Korps beschligte.

Der Prinz von Württemberg, der bereits seit vorgestern schlecht auf seine Kavallerie-Division zu sprechen war und gestern noch mehr an ihr auszuseken gehabt hatte, geriet jett in eine Wut, wie ich sie bei ihm noch nicht kaunte, auch nie wieder erlebt habe. Sie entlud sich gegen den ältesten anwesenden General in den härtesten Ausdrücken. dazu der Kavallerie-Division die ganze reitende Artillerie beigegeben, damit sie hinter der Infanterie faullenzt und frühstückt?" Und ohne eine Aufflärung der allerdings wenig erflärlichen Tatsache abzuwarten, jchrie er weiter: "Wenn ich heute noch irgend etwas von der ganzen Kavallerie anders sehe, als im Trabe auf den Feind zu, so joll der ganzen Division der Teufel auf den Kopf fahren! Vorwärts Trab, die Dragoner! Trab, die Ulanen! Trab, die Garde-Kürassiere! Trab, die Gardes du Corps! Trab, die reitende Artislerie!" Unterdessen war das Signal zum Aufsiken gegeben und die Masse sekte sich in Trab. Dann, als die Masse durch das Dorf abbrechen mußte und die letzen deshalb in Schritt fielen, rief er hinterdrein: "Da ist noch ein Dragoner, der nicht trabt. Vorwärts, Trab Trab, mir aus den Augen." Ein Zornes= ausbruch trifft selten den Schuldigen, so auch hier. Der Divisions= fommandeur hatte ein Ulanen-Regiment, das meines Bruders,\*) vor Tage vorgeschickt und den Befehlen des Korps gemäß instruiert. Dann war er mit dem Brigadekommandeur dem Ulanen-Regiment nachgeritten und hatte die Masse der Divisionen zurückgelassen, mit der Beisung, weitere Befehle abzuwarten. Als der Nächste persönlich am Feinde, war er dort so beschäftigt, daß er vergaß, der Division den Befehl zum Nachfolgen zu geben, und diese 5 Regimenter mit drei reitenden Batterien taten lediglich, was befohlen war, als sie untätig da standen Da waren also 2 Generalleutnants\*\*) mit ihren Stäben bei einem Regiment am Feinde und vergaßen ihre Hauptmacht, unterließen auch, Meldung zu schicken. Der Hauptvorwurf ist dem Generalstabsoffizier zu machen, der dazu da ist, um die Absichten des Generals durch die Befehls= vermittlung zu verwirklichen. Aber den Divisionskommandeur trifft wieder, wie die meisten unserer Generale, der Vorwurf unzeitiger Tapfer= feit und vorzeitigen Diensteifers. Ein Divisionskommandeur gehört nun einmal nicht zu den Vordersten seiner 6 Regimenter. Reitet er mit der ersten Patrouille, so wird seine Aufmerksamkeit leicht durch Untergeordnetes gefesselt, und er verliert den Blick auf das Ganze. Tritt er

<sup>\*)</sup> Das 3. Garde-Illanen-Regiment.

<sup>\*\*)</sup> Auch die Kommandeure der 2. und 3. Garde-Kavallerie-Brigade waren Generallentnants.

persönlich zu bald in Tätigkeit, so sind seine Kräste, geistige wie körpersliche, verbraucht, wenn der Augenblick eintritt, wo sie erst mit der Haupen masse der Truppen eingesetzt werden sollen.

Als die Division in den Waldungen jenseits Rémonville verschwunden war, jetzten wir unseren Marsch fort. Die Stimmung war eine sehr peinliche, denn der zornige fommandierende General befand sich in jenem Zustand der iiblen Lanne, in den jeder Mensch unmittelbar nach einer heftigen Gemütsbewegung gerät. Anch war ja Grund genug zu Besorgnissen vorhanden. Hatte uns doch die Kavallerie trot der wieder= holten Bejehle von gestern abend und hente friih bis jest, nach Mittag, ohne alle Nachrichten über den Teind gelassen, der keine volle Meile vor uns zu vermuten war. Wir marschierten also gewissermaßen mit verbundenen Augen, denn wir wußten nicht, was dicht vor uns war. Da begegnete uns ein geschlossener, von einigen gelben Ulanen eskortierter Postwagen. Darin saß ein französischer Generalstabsoffizier,\*) der von Mac Mahon Befehle an das V. Korps Failly hatte bringen wollen und es aus Bequemlichkeit vorgezogen hatte, zu fahren. Er war zwischen den eigenen Truppen von unseren 3. Garde-Manen abgefangen, und da er die Marschtableaus der ganzen Armee Mac Mahons für die nächsten Tage bei sich hatte, schlennigst in das große Hauptgnartier Seiner Ma= jestät des Königs gesandt.

Auch dieser glückliche Fang bernhigte den Prinzen noch nicht. fand, daß die gelben Manen ihre Schuldigkeit täten, aber wozu er die anderen fünf Kavallerie-Regimenter habe, davon sehe er noch nichts. Die Laune wurde nicht besser, als wir hinter Bayonville die Avantgarde der 1. Garde-Bufanterie-Division überholt hatten und Gesecht hörten. Bor uns fielen vereinzelte Infanterieschiffe, rechts von uns, in der Richtung von Ronart, hörte man einzelne Kanonenschüsse, auch Infanteriekampf. Jest wurde der Kommandierende sehr unliebenswürdig, und, seine wahren Besorgnisse verschweigend, vielleicht gar um sie zu verbergen, nörgelte er über geringfügige Aleinigfeiten. Go erreichten wir eine bedeutende Söhe, auf der eine hübsche Baumgruppe vermuten ließ, daß sie oft der Gegenstand von Landpartien sei. Zu ihren Fiißen lag Buzanen tief unten im Tal. Es war windig, aber wolkenlos. Die Luft war nach den gestrigen Regengüssen von einer Reinheit und Feinheit, die der Fernsicht in änßerst seltener Weise günstig war. unseren Fiißen lag Buzancy, das langgestreckt zu beiden Seiten

<sup>\*)</sup> Marquis de Grouchu.

der Straße erbante Städtchen im offenen, wellenförmigen, reich gesegneten Gelände. Eine Viertelmeile jenseit Buzanch fennzeichnete sich deutlich der Einschnitt, den ein kleiner Bach bildete, an dem zwischen Bar und Harricourt die Avantgarde Stellung nehmen sollte. Erst eine Weile weiter erhob sich der Boden wieder zu höheren Bergen, die in der Richtung von Boult aux Bois nach Westen hin mit dem Walde bedeckt waren, auß dem sich die auß Bonziers über Boult aux Bois nach Buzanch sührende Chaussee heranstretend an den begleitenden Bänmen kenntlich machte. Hinter uns, nach Osten hin, wo von Nouart her der sich vermehrende Kanonendonner hörbar war, verhinderten die Waldungen jede Fernsicht.

Auf dieser Sohe jag der kommandierende General ab, denn wir waren reitend schon bis vor die Avantgarde gelangt, die doch erst durch Buzanen marschieren nußte, ehe wir in das Städtchen hineinreiten und daselbst Quartier beziehen konnten. Während der Prinz wegen seiner Erfältung in den Büschen Schutz gegen den heftigen Wind suchte, beobachtete ich von der Spite mit meinem Doppelglase die vorliegende Landschaft. Ich hatte ein vortreffliches Glas, von Imme in Berlin. Es ist sehr schwer, und deshalb kann es nicht jeder Offizier immer tragen. Meine Stabsordonnanz führte es im Hutteral am Riemen, und nur wenn ich es gebrauchte, hing ich es in meine Achselschnüre, die ich als General à la suite des Königs trug. Das Glas zeigte mir ganz flar die fünf Kavallerie-Regimenter der Kavallerie-Division mit den drei Batterien, die von Rémonville aus vorgetrabt waren, jenseit Harricourt auf dem diesseitigen Absalle nach dem Bache zu gedeckt in Rendezvousstellung halten. Weiter vor sah ich ein Regiment, offenbar das Manen-Regiment meines Bruders, auseinander gezogen, und viele Patrouillen oder Flankeure vor sich. Mit einem Male sah ich gegen Boult aux Bois wie weiße Wölfchen und glaubte auch Infanterieschüffe zu hören. Ich richtete mein Glas schärfer und sah dicke feindliche Massen auf der Straße von Boult aug Bois her aus dem Walde heraustreten. Ich meldete es dem Prinzen, der mich auslachte, weil es unmöglich sei, anderthalb Meilen weit jo genau zu sehen. Als ich ihm aber weiter meldete, ich könne unterscheiden, daß die seindlichen Massen in zwei Kolonnen nebeneinander marschierten, eine auf, eine neben der Straße, daß ich die Bataillone zählen könne, ja, als ich mich mehr und mehr an das Sehen durch das Glas gewöhnte, daß jett ein Bataillonskommandeur auf einem Schimmel aus dem Walde fomme, daß man jetzt eine Batterie jehe, da kam der Prinz auch auf den Plat, nahm sein Fernrohr und sah

gar nichts. Alle anderen jahen auch nichts, und ich wurde verhöhnt, ich fähe Gespenster. Aber ich ließ mein Glas zirkulieren, und alle, der Prinz zuerst, überzengten sich von dem, was ich gesehen. Man sah auch unsere Reiter scheinbar gang nabe an den Feind heransprengen, und aus den feindlichen Massen, die ohne alle Vorsicht marschierten, einzelne Leute auf sie schießen. Einmal erfolgte eine ganze Salve gegen ein paar Reiter und wir hörten sie auch eine Beile darauf. Bie ich nachher erfahren, war da mein Bruder felbst in Begleitung von ein paar Mann an den Feind geritten, um ihn zu zählen, und ein Unteroffizier war neben ihm erschossen worden. Was uns wunderte, war, daß die Kavallerie-Division, die doch wenig über eine Viertelmeile vom Feinde sein konnte, still in der Dedung hielt, daß unsere Abantgarde sich unbelästigt an dem Flüßchen jenseit Bar festsetzte, und daß die feindlichen Massen, deren Spite in der Senkung von Germont verschwand, diesseits nicht mehr auftanchten. Später erklärte sich dies. Jest vermuteten wir, daß die Massen in der Richtung von Authe sich nordwärts bewegten. Daraus ging hervor, daß dieses seindliche Korps die Richtung auf Buzanen an dem Stragenknoten bei Germont verlaffen und die auf Le Chesne, alfo auf Sedan oder Mézières eingeschlagen hatte. Die Kriegsgeschichte lehrt uns jekt, daß an diesem Tage Mac Mahon den Entschluß gefaßt hatte, weiter nördlich die Maas zu erreichen, und daß das Korps vor uns, weil wir in Buzanch waren, nördlich auf St. Pierremont\*) ausbog. Während einer mehr als einstündigen Beobachtung zählte ich ungefähr 40 Bataillone mit Artillerie. Kavallerie sah ich nicht. Mein Fernrohr hatte mich gut bedient. Rach dem Generalstabswerf zählte das Korps 36 Bataillone Infanteric, 2 Jäger-Bataillone, 41/2 Genie-Kompagnien, 90 Geschütze (einschl. Mitrailleusen) und 12 Eskadrons. Dannenberg meinte mit Bezug auf unsere Besoranisse lachend: "Der da drüben scheint sich doch ein bischen mehr zu fürchten als wir." Der Prinz von Württemberg ließ das Gros des Korps diesseit Buzancy halten und wartete Antwort auf die an den Kronprinzen von Sachsen gerichtete Frage ab, ob er nach Nonart dem XII. Korps zu Hilfe eilen oder den Feind vor sich angreifen solle. Durch erstere Magregel werde der wich= tige Strafenknoten von Buzanch entblößt, durch lettere greife man einen sehr überlegenen Feind in der Front au. Die Antwort erfolgte, ein

<sup>\*)</sup> Daß der Feind auf St. Pierremont ausgebogen sei und dort Biwat beziehe, meldete bereits an demselben Tage Nittmeister v. Scholten vom 1. Gardes lllanens Negiment, der sich mit 2 Schwadronen dem Flankenmarsche der Franzosen angehängt hatte.

Eingreifen bei Nouart\*) sei nicht nötig, aber angreisen solle das Korps auch nicht, vielmehr sollte man nur die Stellung von Bar und Buzauch behaupten. Auch die Garde-Kavallerie solle nicht sechten, sondern nur beobachten und melden. Für den nächsten Tag beabsichtige der Kron-prinz einen entscheidenden Schlag.

Jest ließ der Prinz die 1. Garde-Infanterie-Division Biwats bei Buzancy beziehen, mit der Avantgarde bei Bar, die Korpsartillerie da= binter, auf der Söhe, wo wir standen, die 2. Garde-Infanterie-Division bei Thénorgues. Er selbst ritt nach Buzancy hinein, dort sein Hauptquartier aufzuschlagen. Auf unser Bitten sandte er Dannenberg und mich zur Kavallerie vor, um uns dort über den Feind und die Stellungen zu orientieren. Wir trafen die Kavallerie-Division noch still halten, nur die Manen umschwärmten eine nach Osten marschierende feindliche Masse. Bei den vordersten Flankeuren ritt der Divisionskommandeur mit seinem Stabe. Nachdem wir den Feind eine Zeitlang ziemlich nahe beobachtet hatten, jahen wir rechts, nördlich, auf einer Anhöhe, die von einem spiken Felsen mit Kirche gekrönt war — es war St. Pierremont —, wie weißen Schnee entstehen. Ein Blick durch das Fernglas belehrte uns, daß diese Erscheinung von den Zelten herrührte, die der Feind in immer größerer Zahl aufschlug. Unsere Lage erschien uns sehr interessant. Links vor uns vermuteten wir 40 Bataillone nach Authe zu, rechts vor uns schlug ein auscheinend gleich starkes Korps Biwaks auf, rechts rückwärts hatte der allerdings jett verstummte Kanonendonner von Rouart noch eine feindliche Truppenmasse verraten. So waren wir auf drei Seiten vom Feind umgeben. Die Gefahr, die in dieser Stellung zu liegen schien, minderte sich durch die Erwägung wesentlich, daß der Feind vor uns an diesem Tage schon vier deutsche Meilen zurückgelegt haben mußte, und indem er seine Lagerzelte zu einer Zeit, wo die Sonne sich dem Horizonte näherte, aufschlug, keine Absicht bekundete, uns in dieser Nacht noch zu belästigen. Dann aber brachte die Kavallerie die Meldung, daß der Feind, welcher bei Pierremont lagerte, derselbe war, den wir von Boult aux Bois hatten kommen sehen und bei Authe vermuteten, von wo er, in einer Falte des Geländes gedeckt, bis Pierremont gerückt war. Unfere Gegner verminderten sich dadurch auf zwei Korps, und bei Authe stand nichts. Die Kavallerie erhielt noch Befehl, rechts die Berbindung

<sup>\*)</sup> Bei Nouart war inzwischen das 5. französische Korps, Failly, das den Beschl Mac Mahons, weiter nördlich auszubiegen, noch nicht erhalten hatte und noch auf Stenah marschierte, mit Teilen des XII. Korps ins Gesecht geraten, das aber bald von beiden Teilen abgebrochen wurde, da man beiderseits es zu teinem ernsten Kamps kommen sassen wollte.

mit den Sachsen bei Ronart aufzusuchen, konnte aber nicht über Fosse hinausdringen, das von feindlicher Infanterie besetzt war.

Tannenberg bat mich, nun bald nach Bucauzy hincinzureiten und den Prinzen von Württemberg mit der Nachricht zu beruhigen, daß das Korps für diese Nacht feine Belästigung durch den Feind zu erwarten habe. Er wollte sich noch nach dem rechten Flügel umsehen und dann genane Meldning bringen. Ich ritt zurück und sah den Prinzen in einem großen Saufe an einem offenen, türartig bis auf den Boden reichenden Tenster stehen und erwartungsvoll die Etraße hinabsehen. Fenster heranreitend, konnte ich dem Rommandierenden meine Meldung leise ins Dhr machen. Sobald er sie gehört hatte, fragte er nach Dannenberg, und ich meldete beruhigend, derselbe fomme bald, wolle sich nur noch etwas auf dem rechten Flügel umsehen; da jagte er ärgerlich: "Ja, das glanbe ich, er reitet meinen Schimmel, der mich 150 Friedrichsdor toftet. Er wird ihn noch rninieren. Fremdes Pferd und eigene Sporen, da läßt sich's gut den ganzen Tag reiten." Tannenberg hatte nämlich bei St. Privat ein Pferd verloren, und der Prinz hatte ihm für heute seinen Schimmel geliehen. Mir schien es wenig opferfrendig, daß der Prinz an jeinen Schimmel dachte, während Dannenberg sich um den Feind und die Sicherheit des Korps kümmerte, und ich brach, innerlich etwas ärgerlich, das Gespräch mit der Frage ab: "Haben Euer Königliche Hoheit sonst nichts für mich zu beschlen?" — "Ich danke", antwortete er kurz, und ich begab mich in mein Quartier, das mir bei einem Toftor angewiesen war. - Unser Mittagessen mußte erst gefocht werden und war auf neun Uhr abends angesett. Ich war besorgt, der Prinz würde den auch noch nicht ganz bernhigten Dannenberg wegen des Schimmels anlassen, und es könnte ähnliche Differenzen gegeben haben, wie im Laufe des Zages, die dann zu einem Bruch führen würden, und war um jo erstaunter, abends zu sehen, wie beide sehr vertraulich miteinander verfehrten, und namentlich Dannenberg nicht die fleinste Anfmerksamkeit unterließ, wie Stuhl holen, Zigarrenfeuer bringen und dergleichen. Der nächste Tag hat uns viel Ruhepausen auf dem Felde gebracht, nachdem die Nacht über die Offiziere des Hanptquartiers wegen eintreffender Befehle, auszufertigender Dis= positionen usw. wenig Zeit zum Schlafen gefunden hatten. Während einer solchen Ruhepause war der Prinz von Württemberg an einem Straßengraben fest eingeschlafen, wo wir ihm ein Lager bereitet hatten. Ich saß mit Dannenberg schwaßend. Da sagte mir dieser: "Habe ich Ihnen die Geschichte vom Schimmel erzählt?" — "Nein", sagte ich erschreckt, "was ist das?" — "Nun", erzählte Dannenberg, "als ich gestern zurückfan und den Prinzen über Stellung und Absichten des Feindes

bernhigen wollte, unterbrach er meine Weldung, denn er wollte vor allem erst wissen, ob der Schimmel mir gut und bequem gegangen sei, und als ich dies bejahte, schenkte er mir das Pferd."

Mein Quartier in Buzancy war bei einem wohlhabenden Arzt in dessen reizender Villa bereitet, die am südlichen Eingang des Städtchens als leptes Saus im Winkel der Straßengabel liegt, in die sich die Sauptstraße des Orts nach Remonville und Ronart hin spaltet. Wirtin waren höflich und hatten für mich und meine Begleiter ein Effen bereitet, das ich nicht so unartig sein wollte, abzulehnen. So mußte ich zweimal hintereinander essen. Das war sehr gut, denn in den nächsten Lagen erhielt ich nichts. Die Frau Doktorin, eine junge hübsche Frau, hatte aus dem Tenster gestern dem Kampf zugesehen, der zwischen der jächsischen und französischen Kavallerie am Eingange des Orts vor ihrer Haustür stattgefunden. Sie war entrisstet, daß die französischen Reiter vor weniger als der Sälfte der Feinde gewichen seien. Mit der den Französinnen eigenen Lebhaftigkeit schilderte sie den Kampf und die "bêtise" der französischen Kavalleric, die sich ganz und gar auf der Straße nach Rémonville zusammenstopfte, so daß die letten nicht von der Stelle und den bordersten nicht helsen fonnten, und ihre Mehrzahl nicht zur Geltung fam, während sie bloß auf der Straße von Nouart um das Haus herum und den Sachsen in den Riiden zu reiten branchten: "J'avais envie de descendre dans la rue et de les tirer par les oreilles, mais j'avais peur de m'exposer." Dann fragte sie mich nach meiner Meinung, und ich erflärte ihr, sie entwickele ein unerhörtes strategisches Talent, und bot ihr an, als mein Chef des Generalstabes mitzuziehen. Sie hatte aber feine Lust dazu. Der Doktor war ein ruhiger und verständiger Mann und sagte mir, gestern hätten die Franzosen hier requiriert, beute wir, bald würden sie selbst Hungers sterben müssen. Aber unsere Requisi= tionen fänden wenigstens regelmäßig bei den Behörden gegen Quittung ftatt; die der Franzosen kämen einer Plünderung im eigenen Lande gleich, denn sie brächen in die Häuser ein und nähmen ohne Quittung, was sie fänden. Er war sehr erstaunt, daß unsere Soldaten sich im Quartier friedlich betrugen. Die französischen Truppen könne man nicht so in Quartiere legen, ohne daß sie pliinderten. Deshalb biwakierte die französische Armee immer und verlor viel mehr Menschen durch Krankheiten.

Abends wurde noch der Besehl gegeben, daß die Truppen schon früh abkochen und um nenn Uhr marschbereit sein sollten.

Den 30. August, Beaumont. In der Nacht war die Nachricht einsgetroffen, daß das XII. Armeeforps bei Nonart eine seindliche Abant-

garde zurückgedrängt habe. Die Maas-Armee stand somit vereinigt zum gemeinsamen Handeln bereit, und zwar das XII. Korps bei Konart, das Gardeforps bei Buzancy, das IV. Korps nur eine Meise dahinter zwischen Remonville und Bayonville.

Es wurde friih viereinhalb Uhr ein Bescht ausgegeben, wonach das Gardeforps die Straße Buzanen-Beanmont bald für das anrückende 1. bayerische Korps freizumachen habe, und um sechseinhalb Uhr erfolgte ein zweiter Befehl, gemäß der inzwischen eingetroffenen Disposition der Maas-Armee zum Angriff auf Beaumont. Seine Majestät der König hatte nämsich auf die Mesdung, daß ein seindliches Armeekorps sich von Nonart auf Beaumont gezogen,\*) ein anderes bei St. Pierremont biwafire,\*\*) befohlen, die Maas-Armee solle heute Beaumont, die Armee des Aronprinzen von Preußen St. Pierremont nehmen. Wo die anderen französischen Armeeforps waren, wußten wir nicht, sie konnten aber recht gut hinter, nördlich, dieser beiden vor uns befindlichen Korps nach Often auf Met zu marichieren, \*\*\*) und dies konnte nur dadurch verhindert werden, daß man jene beiden Korps mit Abermacht angriff und die anderen zwang, zu ihrer Unterstützung zu kommen. Damit die vordersten Truppen, V. und I. bayerisches Korps, des Kronprinzen von Preußen von Grand Pré und Sommerance her zur Schlacht marschieren konnten, mußte das Gardeforps nach rechts ausweichen und die gerade Straße auf Beaumont freimachen.

Durch diesen Unnweg wurde sein Weg nach Beaumont ebenso weit wie der des IV. Korps von Bayonville her. Teshalb und weil das Gardeforps bei St. Privat und während der letzten Gewaltmärsche so starfe Verluste gehabt, das IV. Armeeforps aber so gut wie noch gar nicht geschlagen hatte, bestimmte der Kronprinz von Sachsen, zur heutigen Schlacht solle das IV. Korps in Front augreisen, das XII. es in der rechten Flanke unterstützen und das Gardeforps in Reservestellung versbleiben.†) Dementsprechend bestimmte die zweite Tisposition der Maassurmee (die erste übergehe ich, weil nichts auf dieselbe ersolgte):

"Um neuneinhalb Uhr steht die 8. Division bei Fossé, die 7. Division

<sup>\*)</sup> Das 5. frangösische Korps.

<sup>\*\*)</sup> Das 7. französische Korps. St. Pierremont liegt 6 Milometer nords westlich Buzanen.

<sup>\*\*\*)</sup> In der Tat standen das 12. französische Morps um 7 km nördlich von Beanmont bei Monzon an der Maas, das 1. ebensoweit nordweitlich Beanmont bei Rancourt.

<sup>†)</sup> Daß das Gardeforps vorläufig in Reserve zu verbleiben batte, war auch schon vom Großen Hauptquartier bestimmt worden.

westlich Nonart, eine Division des XII. Korps westlich Bois de Rouart, die andere Division dieses Korps bei Beauclair. Die 8. Division marsichiert über Belval durch das Bois de Dieulet nördlich, in der Richtung östlich Beaumont, die 7. Division durch das Bois de Belval, eine sächsische Division durch Foret de Dieulet ungefähr auf Beaumont, die andere sächsische Division auf Beaufort la neuve Ville die Chausse auf Beausmont. Die Korpsartillerien der beiden Korps marschieren seitwärts hinter den Flügeln derselben in der gleichen Richtung vor. Das Gardestorps nimmt eine Keserveaufstellung auf der Höhe westlich von Rouart, woselbst der Krouprinz von Sachsen um zehn Uhr eintreffen wird."

Das Gardeforps sette sich bei gutem Wetter morgens um neun Uhr in Marsch, die 1. Garde-Infanterie-Division an der Spike auf der großen Chaussee nach Nonart. Vorher hatte das 1. bayerische Korps begonnen, durch Buzancy zu marschieren und somit das Gardekorps in zwei Teile geteilt, wovon die 1. Division und die Korpsartillerie sich rechts der Straße, die 2. Division bei Thénorgues und die Kavallerie-Division linfs der Straße hielten. Es war jelbstverständlich, daß wir den Marsch derjenigen Truppen nicht stören durften, die zuerst anzugreisen bestimmt waren. Daher empfingen die 2. Division und die Kavallerie-Division Befehl, jo lange bei Thénorgues halten zu bleiben, bis fie Ordre zum Marsch auf Nouart erhielten, und zur Ginholung dieses Befehls zunächst nur je einen Ordonnanzoffizier zum General v. Dannenberg zu schicken, der ihnen das Weitere überbringen könne. Die Korpsartillerie hatte der 1. Garde-Division zu folgen. Das Hauptquartier des Gardeforps ritt an der Spige der 1. Garde-Division, deren Bewegung leitend. Zwischen Buzanen und Nouart ward uns aber die Chaussee von der quer vorüber= marschierenden Korpsartillerie des IV. Armeekorps versperrt, die wir erst vorbeilassen mußten, denn sie war zuerst zu kämpfen bestimmt. So entstand eine unbeabsichtigte Rast von wohl anderthalb Stunden.

Währenddessen sam Oberstleutnant v. Verdy vom Großen Hauptsquartier des Königs und wollte zum Kronprinzen von Sachsen. Solche Sendungen aus dem Großen Hauptquartier werden von der Truppe immer als ein Zeichen, daß etwas Besonderes im Werke, recht freudig begrüßt. Verdy hatte auch einigen Ausenthalt wegen der Korpsartillerie und wurde fragend umringt. Er tat zwar geheimnisvoll, verriet aber so viel, daß der Feind uns nun nicht mehr entwischen werde, und erregte dadurch große Freude.

Nach langem Warten ward die Straße frei, und wir marschierten weiter. Es mag zwölf Uhr mittags geworden sein, als wir in der Nähe von Nouart ankamen. Eine Viertelmeile vor dem Ort tritt die Chausse

aus dem Balde ins freie Feld. Links, nördlich, lagerte sich eine bedentende Höhe vor, und das Feld lud so recht dazu ein, hier das ganze Korps aufzustellen. Nach Einholung des Besehls des sommandierenden Generals rief Dannenberg die Ordonnanzossiziere der drei Divisionen und sagte: "Mso hier hat sich das Korps aufzustellen, die 1. Garde-Infanterie-Division rechts der Straße, die Korpsartillerie dahinter, die 2. Garde-Infanterie-Division links der Straße, die Kavallerie-Division dahinter."

Unser kommandierender General war noch recht angegriffen von seiner Erfältung und der letten Nacht, die ihm wegen fortwährender Meldungen und Befehle wie Gegenbesehle keine Ruhe gewährt hatte. Er ritt nach Nouart hinein, wo er in einem Gasthofe eine Stube zum Ruhen fand. Während jest die Infanteriemassen der 1. Garde-Division rechts der Chaussee aufmarschierten, ihre Gewehre zusammensetzten, Feuer anmachten usw., glaubte ich von Norden her dumpf den Lärm einer Schlacht zu hören. Mußten doch auch die beiden Korps den Feind erreicht haben. Ich ritt daher alsbald auf die Söhe, welche nördlich vor uns lag. An den Resten des gestrigen Schlachtfeldes, Leichen, Waffenund Uniformstücken usw., vorbei reitend, erreichte ich den Kamm der Söhe und hatte einen schönen, weiten überblick. In meinen Füßen lagen die meilenweiten Waldungen mit ihren verschiedenen Namen: Bois des Dames, Bois de Belval, Forêt de Dieulet, deren Erhebungen von meinem weit überhöhenden Standpunft aus nicht bemerkbar waren, jo daß sie wie eine waldige Tiefebene aussahen. An der nördlichen Grenze der Waldungen war eine Stadt durch ihre blaugrauen Dächer kenntlich, die die Waldung überragten. Die Karte lehrte mich, daß es das anderthalb Meilen entfernte Beaumont sein müsse. Jenseit dieser Stadt erhoben sich scheinbar steil austeigende Berge, mit Wald gekrönt, La Fans, und rechts von Beaumont glitzerten zwischen Wald, Berg und Gelände hier und da die Wasserslächen der Maas hindurch. Links von Beaumont sah man ein offenes hügeliges Land, von den an den begleitenden Baumreihen weit kenntlichen Straßen nach Mouzon, Le Chesne und Buzancy durchzogen, und weiter nach Often wieder durch waldige Höhen begrenzt. Das war das Feld, auf dem eine große Schlacht tobte. Hier oben hörte man auch den Kanonendonner, das Infanteriefeuer, den Lärm der Mitrailleusen, wogegen der Berg dieses Getose nicht hatte hinunter nach Nouart fommen lassen. Ich ließ Dannenberg alsbald von dem benachrichtigen, was ich fah. Er kam mit dem Stabe hinaufgeritten.

Wir sahen etwa tausend Schritt vor uns auf einem etwas niedris geren Berge den Kronprinzen von Sachsen mit dem Stabe der Maass

Armee halten, und da wir uns durch den Bulverdampf noch keine Meinung über den Stand des Kampfes bilden konnten, jo ward ein Offizier zum Kronprinzen mit der Frage gesandt, ob das Gardekorps zur Unterstützung vorrücken solle. Die Antwort lautete aber, bis jest stünden die Sachen gut, das Gardeforps jolle die Zeit zum Ansruhen benntzen. Wir blieben also oben auf der Söhe und beobachteten die Schlacht mit unferen Ferngläfern weiter. Es war, als wenn man eine Theatervorstellung aus einer sehr entfernten Loge mitansehe. Bald ward nus flar, daß das Städtchen Beaumont in unseren Sänden sein mußte, denn ein Halbkreis von nördlich davon stehender seindlicher Artilleric beschoß es heftig, dahinter, oben am Walde Le Fans, bewegten sich Infanteriemassen mit roten Hosen unentschlossen hin und her. Da trat links von Beaumout an einer jener Baumalleen eine lange Artillerielinie auf, vom IV. Korps, und setzte dem Feinde zu, während rechts von Beaumont auf sehr hohem Berge eine noch zahlreichere Masse Kanonen allmählich in Wirksamkeit Es war die Artillerie des XII. Korps. trat. Es war unsagbar spannend, diesen Kampf zu verfolgen. Wir sahen die französischen Schrapnells zu hoch und zu weit über unseren Truppen ohne Schaden platen und unsere Granaten Mal auf Mal in den Feind einschlagen. Wir bemerkten feindliche Infanterie zum Angriff anrücken und vor unjerem mörderischen Fener zurückweichen. Solche Momente wurden unserseits mit Hurra begrüßt, und der liebenswürdige Watdorff, ein junger, sehr reicher Reserveofsizier in der Uniform der Garde-Husaren, der sich zum Ariege nur mit lactierten Ballstiefeln versehen hatte, meinte, er mache heute die nüglichsten und angenehmsten Studien über Artillerie. So vergingen die Stunden schnell wie Minuten beim Anblick des mächtigen Schauspiels. Endlich verminderte sich die feindliche Artillerielinie, die Unfrigen gingen vor, was an rotbehoster Anfanterie sichtbar war, schlug den Weg nach Norden ein.

Das fesselnde Schauspiel hatte ums ganz von der Ausmerksamkeit auf unser Armeekorps abgezogen, das wir ruhend und essend hinter uns bei Nouart im Grunde vermuteten. Jeht sah sich Dannenberg um. Da lag die 1. Garde-Insanterie-Division, dahinter die Korpsartillerie, aber der Plat für die 2. Division und die Kavallerie war leer. Dannenberg sah sich erstaunt um und entdeckte unter den Umstehenden den Ordonnanzsofsizier der 2. Division. "Bo ist denn Ihre Division?" fragte er. Der Offizier stammelte ganz verlegen, der General habe ihm nicht befohlen, fortzureiten, als er gesagt, wo die Division in Stellung zu rücken habe. So hatte dieser Offizier ganz ruhig mit uns der Schlacht zugeschaut, die 2. Division stand noch, wo sie genächtigt hatte, bei Thénorgues, und die

Kavalleric-Division, die erst hinter ihr folgen sollte, wartete auf sie. Bei den Borwürsen, die der junge Herr jett ob seiner Gedankenlosigkeit zu hören bekam, war ich froh, nicht in seiner Haut zu stecken. Aber sie anderten nichts an der Tatsache, daß durch ein Bersehen zwei Divisionen des Korps sast zwei Meilen weit abgeblieben waren. Der Schrecken war allgemein. Benn jett das Gardeforps gebraucht wird, sehlen ihm zwei Divisionen, die, da es schon in der vierten Nachmittagsstunde war, vor Dunkelwerden nicht bei Nouart eintressen konnten.

Richtig! Da kam auch gerade ein Ordonnanzoffizier vom Kronprinzen von Sachsen angesprengt. Was bringt er?

"Die Schlacht ist gewonnen! Das Gardeforps soll bei Beaumont Biwaf beziehen, die Gardefavallerie so schnell als möglich vortraben, um an der Versolgung teilzunehmen."

Der schriftliche Besehl besagte zwar, die 1. Garde-Division solle, gestolgt von der Korpsartillerie, von Grand Champy über Belle-Tour, die Garde-Kavallerie dahinter, die 2. Garde-Division über Bois des Dames, Belval, Stang les Forges marschieren, aber es ward auch hinzugefügt, wenn die Garde-Kavallerie noch so weit zurück sei, daß sie über Sommanthe näher gehe, so könne sie auch diesen Weg wählen, der jett frei.

Wie so oft in diesem Feldzuge, brachte uns sogar der Fehler Glück. Tenn die Kavallerie und die 2. Division konnten auf dem guten Wege von Thénorgues über Sommauthe viel schneller in Beaumont eintreffen als auf den aufgeweichten schwierigen Waldwegen über Belval.

Die Adjutanten flogen, die Truppen setzten sich in Marsch. Es war vier Uhr nachmittags, als die 1. Garde-Insanterie-Division autrat. Das Generalkommando solgte wieder der Avantgarde an der Spitze des Gros der Division.

Der Marsch führte uns durch die mit dichtem, fast undurchdringlichem Laubwald bedeckten Niederungen, welche wir von der Höhe ans überblickt hatten. Die Wege waren Waldwege, schmal und eng und durch die Regengisse aufgeweicht. Nur selten gestattete das dichte Gebüsch, durch das sich der Weg in fortwährenden Krümmungen schlangenartig hindurch wand, einen Blick rechts und links auf eine Wiese oder Lichtung. In dem von den seuchten, moorigen Wiesen aufsteigenden Dunst sah man dann hier und da einen gestlächteten Einwohner, der uns mit einem Gemisch von Angst und Wut betrachtete und sorgsältig einige Stück Vieh weiter in den Wald trieb, um es vor unserer Requisition zu retten. Aber er ward gar nicht versolgt. Denn schon der Weg dot Schwierigkeit genug; versanken doch darauf die Kserde manchmal fußtief in dem weichen Boden.

Da konnte man nicht daran denken, sich mit Ochsenjagd in dem noch weicheren Walde aufzuhalten. Während dieses Marsches, der uns, ob= gleich es noch heller Tag war, wie ein Rachtmarsch vorkam, denn wir jahen nichts um uns her als dunklen Wald, hörten wir fortwährend den Donner der Schlacht. Ze nachdem der Weg sich wand, klang dieser Lärm von vorn, von rechts oder von links her. Umvilltürlich drängte sich jo manchem der Gedanke auf: "Wie, wenn der Feind früher Verstärfungen ins Gefecht bringt als wir, wenn er unfere Truppen in diese engen Waldwege hineinwirft?" Wir hätten uns nicht rechts und links außbreiten und uns wehren fönnen. Alle Führung und Leitung hätte da aufgehört. Biele, die ichon Proben der vortrefflichsten Herzhaftigkeit abgelegt hatten, angerten die ernstesten Besorgnisse. Je mehr wir uns der Schlacht näherten, desto lauter ward der Lärn hörbar. Demnach steigerte die Zunahme des Lärms die Bejorgnis, die Schlacht nähere sich uns, habe also inzwischen eine ungünstige Wendung genommen. Bergeblich ent= wickelte ich alle meine beruhigenden Vernunftgründe. "Jett greift der Feind rechts an, hören Sie den Donner?" hieß es. — "Natürlich, wir haben uns ja eben links gewendet." — "Der Donner wird so laut, daß wir bald im Gefecht find." — "Gewiß, wir marschieren ja darauf zu." Und so wurden die Nerven Vieler immer empfindlicher. Bei diesem sorgenvollen Zustande der Gemüter hätte ein einziger migverstandener Ruf eine Panik erzeugen können, denn es gab keine Möglichkeit, sich vorn zu überzengen, wie die Sachen ständen. Der Prinz von Württemberg versuchte vergeblich, vorzureiten. Der Weg war so schmal, der an= grenzende Boden jo tief, daß man bei der marschierenden Avantgarde, besonders bei deren Geschützen, nicht vorbeireiten konnte.

Endlich, nach einem wohl zweistündigen Marsch, setzte sich die Batterie vor uns in Trab und machte uns somit den Weg frei. In diesem Augenblick schallte auch der Schlachtlärm deutlicher als je vorher an unsere Ohren. In beschlennigter Gangart eilte das Generalkommando nach vorn, bestimmt annehmend, daß diese vorderste Batterie bald zur Tätigseit berusen sei. Aber es geschah nichts davon. Die Nvantgarde hatte nur bei Verme de Belle-Tour das Freie erreicht und marschierte auf. Wir ritten an ihr vorbei voraus auf das noch eine halbe Meile entsernte Beaumont zu. Das Städtchen war voll von Gesangenen und Verwunsdeten, dabei brannte es darin an vielen Stellen, denn die französische Artillerie hatte es stark beschoffen. Wir umritten die Stadt links und suchten auf der senseitigen Söhe den Aronprinzen Albert auf. Überall lachten uns jene Merkmale des unbestrittenen Sieges entgegen, als da sind: Zahlreiche Züge von Gesangenen, stehengelassene seindliche Ges

schütze und dergleichen, wie wir sie vom Königgrätzer Schlachtfeld her in Erinnerung, aber auf dem von St. Privat schmerzlich vermißt hatten. Dicht nördlich der Stadt stand eine große französische Proviantkolonne mit allerhand Inhalt von augenblicklich doppeltem Werte, und jenseits derselben ereichten wir die im Vormarsch begriffenen Reserven des IV. und XII. Armeekorps. Diese brachen bei unserer Annäherung in ein stürmisches Hurra aus. Der Pring von Württemberg mit seiner großen Figur, dem weißen Haar, Schnurr- und Backenbart und vorschriftsmäßig ausrasiertem Kinn wurde nämlich bei dem Zwielicht der einbrechenden Nacht für den König selbst gehalten, und auf dies Hurrageschrei sprengten von allen Seiten Generale herbei, des Kriegsherrn Befehle zu empfangen. Auch Kronprinz Albert ward so getäuscht und kam angeritten, um sich bei dem zu melden, der sich bei ihm melden wollte. Die Aufklärung des Mißverständnisses erregte viel Heiterkeit. Kronprinz Albert hatte aber da= durch die drei kommandierenden Generale auf einem Fleck vereinigt und gab nun an sie die Besehle für die Nacht. Danach hatte das Gardeforps füdlich von Beaumont zu biwakieren.

Unsere Kavallerie war schon zur Stelle, als wir ankamen. Aber die waldigen Gebirge, in die sich der Feind zurückgezogen hatte, gestatteten die Verwendung dieser Waffe nicht, und der Verfolgungskampf ward dort vornehmlich von Infanterie und Artillerie des IV. Korps bis Mouzon fortgeset, mit Anschluß von Teilen des XII. rechts und des I. baherischen Korps links. Der Sieg war vollständig. Das Korps Failly war vorsläusig zertrümmert und sloh aufgelöst nach Norden.\*)

Nachdem ich noch die Freude gehabt hatte, meinen Bruder begrüßen zu können, ritt ich mit dem kommandierenden General nach Beaumont hinein, wo jeder Quartier nahm, wie er in einem nicht gerade brennenden Hause Platz fand. Unsere Bagage war natürlich noch nicht da, und zu essen gab es nichts, denn der schwere Bagen des Kommandierenden mit den Lebensmitteln des ganzen Hauptquartiers war in dem sumpfigen Baldwege stecken geblieben und wäre gar nicht gekommen, hätte nicht Scherbening von den Geschüßen der Korpsartillerie noch einige Zugspferde vorlegen lassen. Des abends, als wir uns die Besehle sür den anderen Tag holten, machte es der Krinz doch möglich, uns zu bewirten.

<sup>\*)</sup> Es hatte in der Schlacht von Beaumont einen Verlust von 1800 Mann an Toten und Verwundeten und über 3000 Vermißten, von denen allein 2000 uns verwundet in die Hände der Deutschen gefallen waren. Aber auch die Maassumee hatte ihren glänzenden Sieg mit einem Verlust von ungefähr 3500 Mann erkaust, die zum größten Teil auf das IV. Korps entsielen, das die Hauptlast des Kampses zu tragen gehabt hatte.

Es waren Tee und Kaffee aufgetrieben. Zeber erhielt nach Wahl oder Zufall eine Tasse. Auch ein Stück Brot konnte essen, wer solches noch in der Tasche hatte. Die Zahl der vorgefundenen Tassen aber reichte nicht, also mußte einer nach dem andern aus derselben Tasse trinken. Dann suchten wir unsere Lagerstätten auf. Bei der Abwesenheit von Einswohnern, die größtenteils gestüchtet waren, als die Augeln in die Stadt einschlugen, mußten wir uns selbst in die Säuser eindrängen, die uns überwiesen waren. Zest richtete sich jeder für die Nacht ein, so gut er konnte. Wir bereiteten uns, nachdem wir die Pserde in einer Scheune untergebracht hatten, ein Lager aus Sen und Stroh in der Stube, die wir vorsanden, und schliesen da wohl au sechs oder acht Cfsiziere nebenzeinander, während das Pionier-Bataillon mit Oberst Wangenheim die Nacht über bei Ponilly eine Brücke über die Maas schlagen nunßte und keine Ruche sand.

Ten 31. August, Carignau. Des Worgens früh beim Grauen des Tages bemerkte ich, daß ich mit dem Kopf an drei Stufen lag, die zu einer Tür hinauf führten. Über der Tür erregte ein verdächtiges Gehen und Poltern meine Aufmerksamkeit. Gben wollte ich mit dem Säbel in der Hand die Stufen hinauf, da hörte ich eine mir bekannte Stimme. Die Tür ward geöffnet, und eine vom Boden kommende Treppe herab kam Herr v. Wathdorff, der im Nebenhause Quartier zu suchen augewiesen war, im Henboden prächtig geschlasen hatte, sich dann aber versirrte, und da beide Hänser mit ihren Henböden zusammenhingen, von da oben herabpolterte. Allgemeines Gelächter empfing ihn. Darauf machten wir uns zu weiterer Tätigkeit bereit. Die Toilette nahm nicht viel Zeit in Anspruch, denn wir hatten angekleidet geschlasen, die Pferde wurden gesattelt, als sie gespessen hatten, und wir waren marschsertig.

Es ward mir gemeldet, unsere Bagage sei gegen Morgen nachsgefommen und halte auf dem Markte. Ich ging hin. Richtig, da stand auch mein Wagen. Aber, o Schrecken! der schöne Hafervorrat, den ich mir in Berlin sür alle Fälle beschafft hatte und beim Futterempsang immer auffrischte, war nicht mehr hinten auf dem Wagen aufgebunden. Die herabhängenden Reste der dazu verwendeten Stricke zeigten deutlich, daß sie mit einem scharfen Messer durchschnitten waren. Ich schalt Trainssoldat und Schreiber, die auf dem Wagen gesessen hatten, aber das schaffte mir meinen Hafer auch nicht wieder.

Erst am Tage nach der Schlacht von Sedan ersuhr ich, wo mein Hafer hingekommen. Ich besuchte meinen Bruder in seinem Biwak, und er fragte mich höhnisch, ob ich noch viel Haser hätte. Dann erzählte er mir, daß in der Racht nach der Schlacht von Beanmont, als er für seine Pserde fein Korn Haser mehr gehabt, lange Trainfolonnen an dem Biwaf seines Regiments vorbeigezogen seien. Hinten auf einem Wagen, an dessen Seite mit großen Buchstaben Prinz zu Hohenlohe geschrieben stand, seien prächtige Haser Buchstaben Prinz zu Hohenlohe geschrieben stand, seien prächtige Haser zu Hohenlohe heiße ich, das ist mein Haser. Schneidet ihn ab und füttert meine Pserde". Dies sei denn auch geschehen, denn die Kolonne stußte gerade und hielt eine Viertelstunde lang. "Deine Siels schliesen alle so sest, daß sie gar nichts merkten." Ich war sehr sroh, daß mein Bruder wenigstens von dem Haser prositiert hatte, den ich doch verloren haben wiirde, denn ich sollte selbigen Tages noch den ganzen Wagen versieren.

Zunächst gelangte ich zu meinen Sachen, tauschte die gebrauchten Strümpse und Taschentücher, die ich auf dem Pserde führte, gegen reine um, schnallte meinen Mantel auf mein Pserd, versorgte mich mit Brot und Schofolade und füllte meine Kognafflaschen.

Friih sieben Uhr wurde der Befehl für den heutigen Tag ausgegeben. Im Lanfe der Racht war die Bedentung der Schlacht von Beanmont durch die eingegangenen Meldungen flar geworden. Unsere Truppen hatten das feindliche 5. Korps zersprengt und in die Flucht geschlagen. Teile des 12. und 7. Korps waren mit in die Katastrophe verwickelt; aber der Rest, also zwei Drittel der französsischen Armee, hatte noch nicht ge= fämpft. Der Feind war bis Monzon verfolgt, wo er über die Maas auf das rechte Ufer gewichen und von frischen Truppen aufgenommen worden war. Andere Teile des Feindes hatten sich nach Sedan zu zurückgezogen. Somit stand die ganze feindliche Armee vermutlich auf dem rechten Maasnfer, wir auf dem linken. Und wenn der Feind auch mit dem Rücken an der belgischen Grenze stand, so hatte er doch noch eine Straße, die für ihn offen war, um zu Bazaine nach Det zu gelangen, nämlich die hart an der belgischen Grenze entlang führende zwischen Chiers und der Grenze, über Carignan und Montmedn. Zwei Flüffe, Maas und Chiers, trennten uns von ihm und mußten von uns überschritten werden, wollten wir ihm noch znvorfommen. Ob es überhaupt vollkommen gelingen werde, das konnten wir hente früh noch nicht beurteilen, denn es war auffallend, daß der Teind sein 5. Korps bei Beaumont so schwach unterstützt hatte. Sollte er, während uns diese Schlacht aufhielt, mit dem Rest der Armee weiter nach Often marschiert sein? In der Tat wissen wir jetzt aus der Kriegsgeschichte, daß der Kaiser Napoleon mit dem 1. Armeeforps mährend dieser Schlacht bis Carignan marichierte, und daß Ducrot es auf die Nachricht von der Niederlage am Abend des 30. August halb bei Carignan, halb bei Douzy aufstellte.\*)

Gemäß der unserer Heeresseitung vorliegenden Kenntnis von der Lage der Tinge hatte sie der Maas-Armee Besehl gegeben, rechts rück-wärts ausholend, die Maas und mit einem Teise anch die Chiers zu überschreiten, den rechten Flügel an die belgische Grenze zu sehnen und sich so dem weiteren Marsch des Feindes nach Osten vorzulegen. Die Tritte Armee, Kronprinz von Preußen, ward aber gerade nach Korden dirigiert in der Richtung auf Sedan, auf dem sinken Maasnser, den Feind vom Siden her zu versolgen und gegen die belgische Grenze zu drücken.

Dementsprechend lautete der früh um sieben Uhr ausgegebene Beschl im wesentlichen folgendermaßen:

"Die Maas-Armee set heute ihren Vormarsch gegen Sedan fort.

Die Garde-Kavalleric-Division geht bei Pouilly um acht Uhr über die Maas und geht über Zailly\*\*) gegen Carignan, in dieser Richtung aufsulflären. Um neun Uhr folgt die 1. Garde-Infanterie-Division über die Maas bei Pouilly, geht längs des Maasufers an Antreville süblich vorbei und bildet, über Bois Dinon, Malandry und Sailly gehend, ein vorgeschobenes Echelon. Die 2. Garde-Infanterie-Division folgt der ersten über die Briicke, geht über Antreville zwischen dem Bois blanc Champagne hindurch auf Baux. Bagagen, Kolonnen usw. warten auf den Biwafsplätzen des Korps weitere Besehle ab.

Die 12. Kavallerie-Tivision überschreitet die Maas um acht Uhr, geht über Moulin auf dem Höhenrücken maasabwärts, die Infanterie des XII. Korps folgt der Kavallerie nach Maßgabe der Meldungen über den Feind auf dem Höhenrücken oder im Maastal auf Touzh. Sollte der Feind belgisches Gebiet betreten, ohne sogleich entwaffnet zu werden, so ist er ohne weiteres zu verfolgen.\*\*\*) Sonst aber ist die Bestretung belgischen Gebietes streng zu vermeiden."

Tieser Tisposition lag die Annahme zugrunde, daß wir heute den Feind zwischen Chiers und Maas würden schlagen müssen, der gestern

<sup>\*)</sup> Dies geschah zur Teckung des Rückzuges des bei Beaumont geschlagenen 5. Korps. Noch in der Nacht vom 30. zum 31. August wurde der Rückzug der gesamten französischen Armee auf Sedan fortgesetzt, das auch bei Tagesanbruch vom größten Teile der Armee erreicht wurde. Nur Kavallerie und wenig Infanterie verblieben noch bei Carignan.

<sup>\*\*) 7</sup> Kilometer nordöstlich Pouilly.

<sup>\*\*\*)</sup> Schon am 30. August nachmittags war ein Telegramm an den nords deutschen Gesandten in Brüssel gesandt worden, daß er die belgische Regierung auf die Möglichteit einer Überschreitung der belgischen Grenze durch französische Truppen ausmerksam zu machen und die Erwartung auszusprechen habe, daß diese sosort entwassuch werden würden.

auf dem rechten Maasufer bei Monzon zur Anfnahme der Geschlagenen geschen worden war. Für den Fall, daß dieser Feind verschwunden sei, sollte das Gardeforps bei Carignan über die Chiers gehen und sich dort mit dem rechten Flügel an der belgischen Greuze quer über die Straße Sedan—Montmedy dem Feinde vorlegen.

Wir ritten an die Maas bei Ponilly. Der kommandierende General war wieder sehr ungehalten über die Kavallerie-Division, die nicht zur rechten Zeit fertig war, obgleich sie doch gestern bis nach vier Uhr nach= mittags im Biwaf gelegen und nur den furzen Weg bis Beaumont in anderthalb Stunden zurückgelegt hatte. Jest war wieder die fächsische (12.) Ravallerie-Division längst hinüber über die Maas und tat die Aufklärungsdienste. Endlich überschritt die Kavallerie die von den Pontonieren geschlagene Brücke, und nach nenneinhalb Uhr folgte die 1. Carde-Infanterie-Division. Das Ceneralkommando marschierte mit dieser. Wir ritten jenseit der Pontonbrücken erst rechts maasauswärts im Talbett ohne eigentlichen Weg, erreichten dann die Chaussee, die wir ein Stück verfolgten; hierauf wandten wir uns links in die Berge hinan. Der Weg war steil, wenn auch gut. Er führte zuweilen an so tiefen Abhängen vorüber, daß man schwindlig werden konnte. Als wir endlich die Söhe erreicht hatten, traten wir in einen Wald von idyllischem Baumwuchs. Hochstämmiger Laubwald mit wenig Unterholz und einer grünen blumenbesäten Moosunterlage ließ glauben, daß wir uns in einem wohlgepflegten Park befänden. Es war eine wahre Lust, da bei jo schönem Wetter zu reiten, das Laubdach über sich, das die Strahlen der Sonne abhielt, welche nur hier und da golden glitzernde Lichter in dem dunklen Schatten erzeugten.

In der Nähe von Malandry, als wir aus dem prächtigen Walde ins Freie und somit in die Glut der Mittagssonne gerieten, traf eine Melsdung der Kavallerie-Division ein, daß sämtliche Brücken über die Chiers an den Punkten zerstört seien, an denen das Gardeforps übergehen wollte. In Carignan stehe der Feind. Zugleich hörten wir einige Kanonenschüsse in der Richtung auf Carignan. Diese Meldung zwang uns zu ungeheuren Umwegen, denn, wollten wir unseren Zweck erreichen und uns noch rechtzeitig ostwärts dem Feinde vorlegen, so mußten wir noch weiter rechts, nach Osten, ausholen, denn augesichts des Feindes den übergang bei Carignan zu erzwingen, würde so viel Zeit gekostet haben, daß er den Marsch nach Osten hätte fortsehen können. Daß die Meldung falsch, der übergang bei Carignan ganz gut erhalten und fein Feind in Carignan war, ersuhren wir erst viel später. Dies erhöhte die Mißstimmung des kommandierenden Generals gegen die

Kavalleric-Division. Zest mußte, unter Annahme der Richtigseit der Melbung, dem ganzen Armeeforps eine andere Richtung gegeben werden. Um 1½ Uhr wurde auf dem Felde folgender Beschl entworfen und an die Divisionen gesandt:

"Nach den eingegangenen Meldungen hat das Gardeforps den Feind nicht auf dem sinken User Chiers, sondern auf dem rechten bei Carignan und Blagny vor sich. Die Übergänge dort sind zerstört. Es sind deshalb die Übergänge bei Limay und La Ferté\*) zu rekognoszieren sowie der Punkt Framy behufs Herstlung eines Überganges. Die 1. Garde-Division geht daher von Malandry aus auf Billy, die 2. Garde-Infanterie-Division statt auf Bang auf Blanchampagne."

Die Husaren des Generals v. Pape fanden zwar die Brücken von Framy und Limay auch zerstört, aber die letztere so mangelhaft absgebrochen, daß sie schnell mit Hilse einiger Balken wieder passierbar gemacht ward. Zetzt wurde das ganze Korps auf Limay dirigiert.

Um drei Uhr zwanzig Minnten begann die 1. Garde-Infanterie-Division den übergang. Jest, nachdem der unnötige Umweg von mehr als anderthalb Meilen nicht wieder rückgängig gemacht werden konnte, traf die Meldung der Garde-Kavallerie ein, der übergang bei Carignan seinem langen Eisenbahnzuge bei Carignan Fener von einigen darin sitzenden Begleitmannschaften erhalten. Das Artilleriesener der Batterien hatte den Zug, der sehr viel Lebensmittel enthielt, am Absahren gehindert und einen Wagen desselben in Brand gesteckt. Der Zug wurde mit Beschlag belegt, das Fener gelöscht, und das Korps fand auf acht Tage Lebensmittel darin. Noch selbigen Tages wurde daraus die Berpslegung an das Korps verausgabt.

Wir marschierten jest wieder westwärts von Liman über Blagun nach Carignan. Ehe wir diese Stadt erreichten, sahen wir einen großen Biwaksplat, der in der letzten Nacht benutzt sein mußte. In Carignan sagten uns Einwohner, daß dort das 1. französische Armeekorps die letzte Nacht biwakiert habe. In Wirklichkeit war nur die Hälfte deßestellen mit zwei Divisionen dort gewesen. Auch ward uns das Haus gezeigt, in welchem Kaiser Napoleon die letzte Nacht zugebracht hatte.

In Carignan mußten jetzt die Befehle für die Nacht gegeben werden. Die Bestimmungen der Maas-Armee verlangten, das Korps solle mit den Bortruppen die Linie Pouru—St. Remy—Pouru aux Bois

<sup>\*)</sup> Südöstlich Carignan.

erreichen, im Anschluß rechts an die belgische Grenze, links an das sächsische Korps, das mit seiner Avantgarde Tonzy an der Chiers bestette. Hierzu mußten unsere Truppen noch eine Meile weiter vor, und sie waren schon durch den langen Marsch, die Gegenbesehle und die Sitze auf den kahlen Feldern entseulich ermidet. Wieder schlichen die Mannschaften der 1. Garde-Insanterie-Tivision nur langsam vorwärts. Wieder blieben Ermattete in den Straßengräben liegen. Tazu kam noch eine Hiodeposit: die 2. Garde-Insanterie-Tivision hatte sich infolge der Gegenbesehle in den Wäldern und Gebirgen völlig verirrt und konnte erst um sieben Uhr abends Blanchampagne erreichen. Von da hatte sie noch eine halbe Meile die Carignan.

Es mußte also die ermattete 1. Tivision allein in die Stellung Pourn—St. Renn—Pourn aux Bois riiden, und die 2. Tivision in die Nacht hinein marichieren, um dahmter Messincourt, Tues, Pure und Sachn zu erreichen, die Korpsartillerie ward nach Carignan dirigiert, die Kawasterie-Tivision nach Carignan, Clemenen, Mathon zurücksgenommen, denn vorn war sie nunüs, weil die Linie Pourn—St. Renn —Pourn aux Bois bereits dicht am Feinde war. Tie Bagagen wurden von Beaumont über Mouzon auf Carignan dirigiert.

In Carignan amnsierte uns ein französischer Trainsoldat. Er war in dem Gisenbahnzuge total betrunten eingeschlasen gesunden. Als er von unseren Soldaten geweckt wurde, wunderte er sich und schwakte unsansbörlich, es sei gar nicht seine Absicht gewesen, zu uns zu reisen, und wir möchten ihm verzeihen, daß er Gesangener sei. Wir verziehen es ihm und schleppten ihn ab.

Nachdem die Tispositionen von Carignan ans an die Truppen erspediert waren, setzten wir unseren Marsch fort, denn der Armeebesehlschrieb dem Prinzen von Württemberg Sachn als Hamptquartier vor, das noch eine halbe Meile vor uns, nach Sedan zu, an der Chaussee lag. Beim Herausreiten aus Carignan sah ich rechts in gleicher Höhe mit uns einen Zug Garde-Huseren, der vorsichtig vorging und Törfer und Gehölze erst absuchte, ehe er sie durchritt. Die Avantgarden-Insanterie der 1. Garde-Tivision trat hinter uns erst an, denn sie hatte ruhen miissen, ehe sie weiter konnte, hatte sich anch am Gisenbahnzuge erst noch mit Lebensmitteln versehen.\*) Ich machte den Prinzen von Württemsberg darauf ausmerksam, daß wir uns in der vordersten Linie unserer

<sup>\*)</sup> Erst spät in der Nacht konnte die Insanterie der Avantgarde, das Garde-Füssellier-Regiment, die Vorposten aussetzen. Das Regiment hatte in 11 Tagen ohne Ruhetag 29 Meilen zurückgelegt und seit 2 Tagen gar nicht mehr abgekocht, auch völligen Mangel an Brot gelitten.

Bedetten befänden. Er wollte gar nicht glanben, daß die Kavalleries Tivision nicht noch vor uns sein müsse. Der Sicherheit halber ließ er aber einen Offizier mit vier Reitern der Stabswache nach Sachy voraustraben, um dort Quartier zu machen. Die Sonne war schon untersgegangen, es begann zu dunkeln. Bald hörten wir einige Insanteriesschüsse in Sachy. Herr v. Wahdorff kam zurück. Sein schöner Fuchschengir blutete am Vordersuß. Als Beweis, daß der Feind in Sachy sei, brachte er süns Gesangene mit von allen Wassen. Er hatte sie auf der Vorsstraße aufgegriffen. Den, der nach ihm geschossen, hatte er niedersgehauen. Die Gesangenen waren Nachzigler des 1. Korps, wovon nach ihrer Anssage noch siedzig dis achtzig in Sachy stecken. Es leuchtete ein, daß der kommandierende General nicht in einem Orte Quartier nehmen konnte, der noch vom Feinde angefüllt war, und wir ritten nach Carignan zurück, während die Hisaren unserer Avantgarde die Feinde in Sachy als Gesangene absührten.

Ter Besehl der Maas-Armee fündigte uns für den nächsten Tag einen Anhetag an, dessen die Armee nach den folossalen Anstrengungen der letzten Tage dringend bedurfte und der ihr wohl gewährt werden konnte, nachdem sie die Stellung erreicht hatte, die dem Feinde den Beg nach Metz versperrte. Aronprinz Albert hatte diesen Auhetag persönlich beim Könige erbeten und stellte ihn in Aussicht. Aur sollten die Borposten sehr ausmerssam sein, für den Fall, daß der Feind uns in der Richtung nach Diten mit Macht augreise. In solchem Falle sollte sich das Gardeforps in der Linie Pourn—St. Kenny—Pourn aur Bois dis 311 dem Augenblick wehren, wo die anderen Korps ihm würden helsen können.

In Carignan beschloß der Prinz von Württemberg zu bleiben. Dnartier wurde weiter nicht gemacht. Jeder suchte sich ein Unterstommen. Der Prinz rückte in ein großes Haus am Ausgang nach Sachn, das ohne Einwohner war. Ich fand keinen Platz mehr für meine Pserde und ritt auf den Marktplatz. Ein großes Haus mit viel Stallung sand ich seer. Ich rückte ein. Es gehörte einem reichen Brauer, einem Mann von 85 Jahren. Seine Fran schrie mich so lange mit gellender Stimme an, sie habe nichts für mich, bis ich sehr groß wurde, alsdann ward ich ausgenommen.

Lebensmittel und Gepäck hatten wir nicht. Erschreckt durch das Steckenbleiben seines Küchenwagens am gestrigen Tage, hatte der Prinz von Württemberg besohlen, die Bagage des Hauptquartiers solle nicht eher solgen, als bis er es persönlich beschlen werde, und er sandte erst von Carignan aus den Besehl dazu. Wir mußten also heute wieder

auf Essen verzichten. Wein alter Wirt behanptete, er habe rein gar nichts mehr. Den Tag zuvor hatten die Franzosen des 1. Korps den Ort ausgefressen. Sie hatten mehr getan als requiriert. Sie hatten im eigenen Lande geplündert. Wir fanden die Spuren davon überall im Orte. Wenn schon die eigenen Truppen sich so betragen hatten, so konnte man es allerdings den wenigen Einwohnern, die nicht geslohen waren, nicht verdeusen, daß sie vor den seindlichen Truppen versteckten, was sie noch hatten, und nichts zu haben vorgaben. Während ich mit meinem Wirte parlamentierte, hatte sich Doppelmair auf dem Platz umgesehen, eine "Restauration" entdeckt, wo noch eine Frauensperson existierte, die ums eine Suppe, Hammelsoteletts und Kartosseln bereiten konnte, das letzte, was da war. Wir zahlten dar und ließen ums das Dargereichte tressslich munden. Hatten wir doch seit vorgestern abend von harter Schofolade und Kognaf gelebt und nur gestern abend eine Tasse Kassee erhalten. So wärmte uns die Bouillon am Abend hier tressslich.

Che ich an meine Ruhe dachte, ging ich noch einmal ins General= fommando, um zu sehen, ob dort ein ändernder Befehl eingetroffen sei, was ja bei der Nähe des Feindes möglich war. Aber ich fand, zwar feine Ruhe, jo doch tiefen Frieden dort. Die Serren, die mit dem fommandierenden General in der prächtigen, herrenlosen Villa einquartiert waren, hatten dort genügende Lagerstätten gefunden. Aber die Recherche nach Lebensmitteln hatte nur frische Eier und Champagner in Massen geliefert. So hatten sie davon gelebt, nachdem viele Eier gefocht waren. Der Prinz war zu Bett gegangen, und die anderen Herren waren überaus munter und heiter. Kein Bunder, wenn man nach zwei Tagen absoluter Entbehrung und großer Anstrengung in der Sitze sich von Eiern und Champagner hat sättigen missen. Wangenheim kam mir aus dem Keller mit einem frischen Korb Giern jubelnd entgegen und sah lächelnd zu, als ich ihm ein Dukend sorgsam herausnahm, in meine Mütze pactte, und nach meinem Quartier zurückfehrte, um morgen etwas zum Kaffee zu haben.

Auch Dannenberg war sehr heiter, lachte und scherzte und sagte, morgen sei Anhetag, da werde man den Champagner ausschlasen.

Ich fehrte mit dem Dutsend Gier in mein Brauhaus zurück und bezog meine Stube. Ter Wirt hatte es möglich gemacht, jedem von uns eine Matrate und ein Kopffissen zu geben. So in der ersten Etage des Hauses auf den Dielen gebettet, mit dem Mantel zugedeckt, suchte ich endlich zu ruhen. Ich war sehr mide. Aber der Schlaf sloh mich. Benn ich sonst hungrig wurde, und die Schofolade mich anwiderte, hatte ich geraucht. Nichts greift den Magen mehr an, als das zu-

janimen. Es vergeht dann bald die Lust zum Gijen und Trinken. Diese Ingredienzien ballen sich wie Steine im Magen zusammen. Nach einer beängstigenden Stunde ichien Leben in mein Inneres zu fommen, und es erfagte mich eine Kolik, die nicht ärger auftreten kann, wenn glühendes Eisen in den Därmen steckt. So wand ich mich Stunde auf Stunde im folternoften Schmerz, der sich in keiner Weise Erleichterung verschaffen konnte. Mit Sehnsucht blidte ich immer nach dem Fenster, ob nicht endlich der grauende Morgen dieser entsetlichen Nacht ein Ende machen werde. Eben schien es mir, als ob das Schwarz des Himmels sich in Grau verwandeln wollte. Da glaubte ich meinen Ramen rufen zu hören. Noch einmal! Es war Watzdorffs Stimme. Ich sprang auf, rif das Fenster auf und fragte, was denn los sei. "Ist das komisch", fagte Watdorff lachend, "wir werden alarmiert, das soll ich Ihnen sagen." Ich fragte ihn noch einmal. "Nein wirklich", sagte er, "der Prinz schickt mich. Ich habe mir nicht einmal die Zeit genommen, Stiefel anzuziehen, und bin in Pantoffeln." Richtig! Wir wurden alarmiert! Es war zwischen drei und vier Uhr friih. Das war also der veriprochene Ruhetag!

## 6. Die Schlacht von Sedan.

## Der J. und 2. September 1870.

Marm. Auf die Mitteilung von dem Marm weckte ich zunächst meine im Zimmer nebenan schlafenden drei Begleiter, dann unsere Leute im Stalle. Ich hatte viel Mühe damit, denn sie schliefen wie die Toten, und Doppelmair, der sehr wenig zähe war und viel Schlaf brauchte, brummte etwas von "schlechten Witzen". Als alles munter war und die Leute mit Satteln beschäftigt, lief ich ins Generalkommando, um zu erfahren, was der Grund sei. Dort war alles sehr beschäftigt mit Einpacken, und die Champagnerstimmung, die noch vorherrschte, ließ jeden alles mit Hast betreiben. Es ist charafteristisch für die Macht der Pflichttreue in der preußischen Armee, daß trot dieser Champagnerstimmung kein einziger Befehl falsch bestellt wurde. Die einzigen Konfusionen, welche vorkamen, bestanden darin, daß hier und da ein junger Herr die Stiefel oder auch nur einen Stiefel eines anderen angezogen hatte, worüber noch während der Schlacht viel gelacht wurde. Ich erhielt keine ordentliche Antwort. Aber als ich erfuhr, daß die beiden Infanterie-Divisionen sogleich alarmiert werden und nach Westen marschieren, die Korpsartillerie und die Kavallerie-Division erst um fünf Uhr alarmiert werden sollten, auch der Prinz von Württemberg icine Pierde erst um fünf Uhr bestellt habe, wurde mir so viel flar, daß nicht der Jeind angriff, sondern wir angriffsweise zu verfahren hätten, ich also Zeit habe, denn es war noch nicht vier Uhr. Zch eilte also zurück, befahl, die Pferde erst gehörig zu füttern und zu tränken, dann sorgfältig zu satteln, und machte die Wirtsleute mobil, um Kaffee zu er= halten und die gestern eroberten Eier kochen zu lassen, ja ich stellte mich mit der alten Wirtin selbst an den Herd und fochte den Kaffee für alle, Offiziere und Leute. Als der erwärmende Kaffee in meinen franken Magen kam, fühlte ich mich einen Angenblick etwas wohler und wollte zu Pferde steigen, um vor das Quartier des kommandierenden Generals zu reiten. Da machte sich aber meine Kolik durch einen so heftigen Choleraanfall Luft, daß ich eine furze Zeitlang besimmungsloß lag. Nach einer Weile erholte ich mich, und meine letzten Kräfte zusammen= nehmend, gelang es mir, mich auf das Pferd heben zu lassen. Ich traf vor dem Quartier des Prinzen fünf Minuten nach fünf Uhr ein. war pünktlich vor fünf Minuten in der Richtung auf Sachy fortgeritten. Ich setzte meine flinke Fuchsstute in schnellste Gangart auf der breiten, leeren Chaussee. Der fenchte, eisige Morgennebel, der von den Ardennen heruntertrieb und sich in das Tal senfte, fündigte zwar einen sonnigen Spätsommertag an, aber er drang auch empfindlich falt durch die Kleider bis auf die Sant. Wiederholt zwang mich die Wiederfehr meiner Anfälle zum Absteigen. Bährend eines solchen Aufenthalts fam ein Adjutant von vorn zurück gejagt und rief mir zu, er solle die Korpsartillerie vorholen. Ich sandte eilends einen meiner jungen Herren zum Prinzen von Württemberg mit der Bitte, zu besehlen, daß für die heutige Schlacht bis auf weiteres die reitende Artillerie wieder von der Kavallerie-Division zur Korpsartillerie gezogen werde, um diese auf sieben Batterien zu verstärfen. Meine Bitte wurde genehmigt und der betreffende Befehl abgesandt.

Eintreffen im Hanptquartier. In Lourn St. Renn holte ich den Prinzen von Württemberg ein, und während ich mit ihm den Weg auf Francheval einschlug, ward ich über die Bedentung des plöglichen Marms orientiert.

Ter Feind hatte in der Nacht nördlich von Sedan in Biwafs gesitanden. Uns zunächst war ein großes Biwaf bei Villers Cernan geschen worden. Tiese Lage des Feindes auszunntzen, hatte der Kronprinz von Preußen den Entschluß gesaßt, während der Nacht bei Tonchern Briicken

über die Maas schlagen zu lassen.\*) Indem er dann am Morgen seine Armee hinüber schob, sollte er dem Feinde auch den Rückzug nach Mézières verlegen, wie wir ihm den Weg nach Metz verlegt hatten. So mußte der Feind, von allen Seiten eingeschlossen, entweder nach Belgien sliehen oder sich ergeben.

Aronprinz Albert erhielt diese Nachricht eine Stunde nach Mitternacht. Er erfannte sosort, daß, wenn der Feind sich mit aller Araft gegen den Aronprinzen Friedrich Wilhelm bei Tonchern wenden könne, dieser in seiner fühnen Unternehmung gefährdet sei.\*\*) Er beschloß deschalb unverzüglich, trot der Ruhebedürftigkeit der Maas-Armee, diese zu alarmieren und den Feind von Osten her mit Macht anzusallen, um von dessen Kräften so viel als möglich zu fesseln und von der Tritten Armee abzulenken. Um drei Uhr waren die entsprechenden Beisungen beim Gardeforps angesommen.

Bejehle zur Schlacht. Die Befehle der Maaß-Armee schrieben dem Gardeforps die Richtung auf Villers Cernan vor. Hinter Pouru St. Remy hatte es die große Chansses zu vermeiden und links zu lassen, auf der das XII. Korps von Tonzy gegen Bazeilles, Lamécourt und Andecourt vorzudringen hatte. In der Tat sahen wir auch von der Höhe zwischen Pouru und Francheval links unten im Tale durch den Nebel die grauen, langgezogenen Linien der sächsischen Truppen in dieser Richtung sich vordewegen. Weiter nach Westen, in der Richtung von Bazeilles, tobte bereits eine heftig entbrannte Schlacht, wie man jebt deutlich hörte.

Als ich das Generalfommando erreichte, befand ich mich mitten unter Truppen. Wieder quälte mich mein Leiden auf das fürchterlichste. Ich wollte aber um alles in der Welt die Ausbrüche desselben

<sup>\*)</sup> Die Brücke bei Douchern war bereits am 31. mittags unversehrt in die Hände der Avantgarde des XI. Korps gefallen, das dann sosort eine zweite Brücke schlagen sieß und noch an demselben Rachmittag die Avantgarde,  $3^{1}/_{2}$  Bataillone, 1 Schwadron und 1 Batterie, über die Maas hinüberschob. Auch die Eisenbahnbrücke bei Bazeilles war unwersehrt schon am Mittag des 31. dem I. Baherischen Korps in die Hände gesallen. Auch hier waren zwei Kontons brücken geichlagen worden.

<sup>\*\*)</sup> Der Krouprinz von Preußen hatte ihn auf diese Gesahr ausmerksam gemacht. Das Zusammenwirken der beiden Armeen in der erwähnten Weise war bereits einesteils durch Weisungen aus dem Großen Hauptquartier an beide Armeen vom 30. August Abends 11 Uhr, andernteils in der Besprechung der Generale v. Wolfte und v. Blumenthal am 31. August in Chemern festgelegt worden.

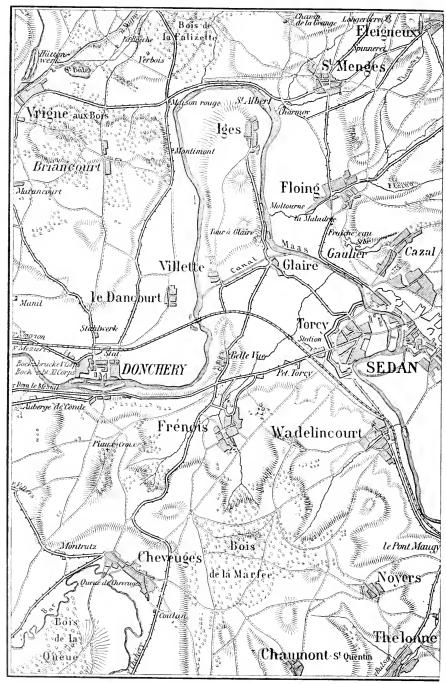

Skipe jur Schlacht bei Sedan.



Skipe jur Schlacht bei Sedan.

nicht von der Truppe sehen lassen, denn ich weiß, daß der gemeine Mann deshalb über einen höheren Offizier leicht spottet und ihn der Furcht beschuldigt. Kenne ich doch einen Fall, in dem ein Führer dadurch so in Verruf kam, daß seine Stellung unhaltbar ward. Ich wandte mich darum an den Generalarzt. Er hatte Choleratropsen in der Satteltasche. Ich nahm doppelte Portion davon, die mir wie Fener im Magen brannte, aber alle Ernptionen verhinderte, wenn mich auch die Schmerzen den ganzen Tag so folterten, daß ich zuweilen unfähig war, zu sprechen.

Mein Pferd lahmte. Die Stute hatte sich bei der Karriere auf der Chansse ein Eisen abgerissen. Ich mußte also wieder meinen "Farmer" besteigen, zum ersten Male seit St. Privat. Dicker Schorf saß zwar noch auf seiner Bunde, aber er kounte mich doch tragen. So hat mich dieses Tier in den drei Schlachten Königgrät, St. Privat und Sedan getragen. Früher stand es sehr ruhig in der Schlacht. Zett machte es aber viel Sprünge, sobald das Pfeisen der Kugeln begann. Es hatte ja ersahren, daß so etwas gesährlich sein kann.

Das Gardeforps hatte der 1. Division den Weg Ponru any Bois—Billers Cernan, der 2. den Weg Ponru St. Remy—Francheval vorgeschrieben. Wir ritten von Francheval auf Villers Cernan, und dort hielt das Generalkommando eine Zeitlang, Front nach Westen, das Dorf Villers Cernan in der Tiefe vor sich, um die Avantgarde der 1. Garde-Insanteric-Division erst durchzulassen, die soeben eintraf. Unser Aufstellungsplatz war auf dem Viwak, das eine feindliche Truppe augensscheinlich in der letzten Nacht innegehabt und, vor uns nach Westen zurückweichend, vor kurzem verlassen hatte. Dies bestärfte uns in dem Glanben, daß der Feind vor uns weiche, um sich mit aller Kraft auf unseren Kronprinzen bei Donchern zu wersen. Grund genug, um vorwärts zu dringen und den Feind durch heftige Angriffe zu fesseln. Die Ivantgarde der 1. Garde-Division durchschritt die Schlucht von Cernan und erstonum die zenseitige Hoden. Der Krinz wies der 1. Garde-Divission die Richtung auf Givonne, der 2. die auf Daigny au.

Wir befanden uns jetzt auf einem jener zahllosen schmalen Seitenrücken, weiche vom Ardenner Waldgebirge nach der Maas zu nach Süden
streichen und durch enge, tief eingeschnittene Schluchten voneinander
getrennt sind. Der jenseitige Rücken trennte die vor uns liegende
Schlucht von Cernan von der weiter entsernten der Givonne, in der sich
die Dörfer Givonne, Haybes, Daigny, La Moncelle und Bazeilles besinden. Das Ardenner Waldgebirge, das hier in der Hanptrichtung von
Westen nach Osten streichend, Belgien von Frankreich trennt, hat un-

gefähr denselben Charafter wie der Argonner Wald und ist ebenfalls mit dichtem Laub bewachsen. Nur ist es noch weit zerrissener und wilder und außer auf den Wegen ganz ungangbar sür Truppen. Das gegen sind diese abgezweigten Ausläuser nach der Maas zu, auf deren einem wir standen, schon zum großen Teil abgeholzt und der Feldkultur übergeben, daher auf ihren Höhen allseitig gut gangbar. Nur der Abstieg in die Schluchten und der Aufgang sind mühevoll und zeitranbend. Sier und da sind auch noch Waldparzellen auf diesen Rücken stehen gesblieben. Vor uns begrenzte eine solche zwischen Cernan und Givonne jetzt unseren Gesichtskreis. Unsere Avantgarde drang dort ein und wechselte einige Schüsse mit Nachzüglern oder Sicherheitstruppen, die nach Givonne hineinwichen.

Eintreffen der Korpsartillerie. Unterdessen, es war etwa acht Uhr vorbei, kam die Korpsartillerie von Francheval her mit schweißbedeckten Pferden angetrabt. Tag diese Truppe, die erst nach halb sechs Uhr, als jie noch gar nicht marschfertig war, den Befehl erhalten hatte, jetzt schon, über zwei Meilen vorwärts über Berg und Tal trabend, gesechtsbereit itand, verdient alle Anerkennung. Daß aber die reitende Artillerie, die den Befehl eine halbe bis eine Stunde später erhalten hatte, immittel= bar im Anschluß an die 2. Fuß-Abteilung eintraf, ist wieder ein Beweiß, um wieviel die reitende Artillerie der anderen Feldartillerie durch ihre Marschgeschwindigkeit überlegen ist, durch die sie ihre Leistungen ver= doppeln und verdreifachen kann, indem sie bald hier, bald in ungeahnter Entfernung weiter verwendet wird. Dies sind die Gangarten, durch welche die Artillerie ihre Wirksamkeit erhöhen soll, die schnellen Dauer= bewegungen auf mehrere Meilen, aber nicht die kurzen Galopp= bewegungen auf ein paar hundert Schritte, durch welche im Frieden auf dem Exerzierplate nur Zuschauern Sand in die Angen gestreut wird, die aber nicht als das Endziel ihrer Fahr- und Reitausbildung angesehen werden dürfen.

Der Anblick der ichweißbedeckten Pferde und der vor uns liegenden steilen Schlucht bewog mich, den Prinzen von Württemberg um die Erslaubnis zu bitten, zunächst diese Artillerie in einer Stellung auf dem Felde absitzen und verschnausen zu lassen, während ich in den vorliegenden Wald reiten und mich jeuseits umsehen wollte, wo eine Stellung für die Artillerie zu sinden sei. Der Prinz erteilte mir die Erlaubnis, ermahnte mich aber zur Borsicht, nuch nicht zu entschend zu engagieren. Übershaupt zeigte er sich besorgt und voller Vorsicht. Den Grund sollte ich erst später erfahren.

Ginleitung des Gesechts. Ich ritt den steilen Hang hinunter, dann durch Cernan, den andern noch steileren hinauf, der Avantgarde nach, auf einem wohl zwanzig Schritt breiten Gestell durch den Wald und traf an dem jenseitigen Waldrande den General v. Pape, der mit seiner Avantgarde vorgeritten war und den vor ihm stehenden Feind betrachtete. Es war ein imposantes Schauspiel, das sich unsern Blicken darbot.

Der Bergrücken, auf dem ich soeben den Waldstreisen durchritten hatte, dehnte sich in seiner Breite vor mir noch etwa 800 bis 1200 Schritt weit aus, und siel dann steil zu der Schlucht ab, in der die Dörser Gisvonne (vor uns), links Haydes, Daigny, dann noch weiter links La Monzelle und zuletz Bazeilles an der Maas liegen, uns unsichtbar, denn die Schlucht ist so eng und sieil, daß man die Dörser erst sieht, wenn man 50 Schritt davor und noch sast über ihnen ist. Zeuseits erhebt sich der andere Höhenrücken sast ebenso steil und hoch, um weiterhin noch mehr allmählich anzusteigen, wo er dann durch einen dichten Wald, das Bois de la Garenne, bedeckt ist. Witten aus dem Walde ragten die blaugrauen Tächer eines prachtvollen Schlosses hervor, und rechts nach den Ardennen zu war die höchste Erhebung, der Calvaire d'Ally, wieder kahl, um nach dem nördlich davon liegenden Torse Illy etwas abzusallen, ehe sich die steilen unwirtlichen, bewaldeten Ardennen aus dem Gelände absesten.

Den jenseitigen Rand der Schlucht, etwa 1600 Schritt vor uns, hatte der Feind zu seiner Verteidigungsstellung gewählt. Schützengräben und Batterieeinschnitte frönten sestungsähnlich diesen Schluchtenrand, und zahlllose Kanouen und Witraillensen sprühten von da Tod und Verderben auf die links von uns bei La Moncelle bereits in den Kampf getretenen Sachsen. Roch sah uns der Feind nicht oder hielt uns wenige Keiter für eine Patronille. Über Truppenmassen dursten sich da nicht zeigen, ohne von einem Geschößhagel überschüttet zu werden. Anderseits lag der Fleck, auf dem wir standen, so zu der Hauptmasse der sidlicher stehenden Hauptgeschützlinie des Feindes, daß man von da aus diese schräg in der linken Flanke saisen konnte, so daß kein Schußfehl ging.

"Gott sei dank, daß Sie da sind," sagte mir Pape. "Schen Sie doch die Kerle, wie sie den Sachsen zusehen. Schaffen Sie mir nur zwei Kanonen hierher, und wir wollen ihnen bald in der Flanke einheizen." "Bo ist denn Ihre Artillerie?", fragte ich. "Sie haben ja vierundzwanzig Stück." "Die wurde ja zum Abmarsch nicht fertig und zottelt noch nach. Zwei Kanonen, nur zwei Kanonen!" "Nein", sagte ich, "zwei würden bald vernichtet sein, die bringe ich nicht, aber ich bringe bald neunzig Stück."

Ich ritt schlennigst zurück, um die Korpsartillerie zu holen, begegnete aber unterwegs ichon Bychelberg mit drei von den vier Batterien, die zur Division Pape gehörten. Eine, Samekky, war noch zurück. Den anderen drei befahl ich jest, zunächst zu Bape zu rücken, Pritt= wit I, Planit II und Ruhlmann. Buchelberg führte den steilen Sang im tiefen Boden hinauf. Wer das reglementsmäßige, elegante Vor= gehen einer Artillerielinie auf dem Exerzierplate gewöhnt ist, der würde sich ein wenig enttäuscht gesehen haben, wenn er dies Vorgehen der durch vicle Gewaltmärsche bei unregelmäßigem Futter ermatteten, durch einen Trab von ein paar Meilen außer Atem gekommenen Batte= rien gesehen hätte. Sie frochen mühsam den Berg hinan. Trop vielem Hott und Hüh konnten die Pferde die Last nicht hinaufschaffen. Kanoniere halfen ziehen und ichieben. Dann fagen Susaren ab und halfen ziehen und schieben, auch Garde-Füsiliere, und in dieser bunten Gesellschaft wurden die geliebten Kanonen auf ihre Plätze gebracht. Ich sage die geliebten Kanonen, denn seit dieselben so energisch geholfen hatten, den Widerstand von St. Privat zu brechen, waren sie im ganzen Armeeforps die verwöhnten Schoßfinder. Bychelberg führte, oben an= gekommen, seine Batterien auf dem erwähnten Gestell durch den Wald und ward jenseits alsbald von einem solchen Massensener empfangen, daß er eilte, die drei Batterien zum Schuß zu bringen. Bei der großen Nähe des Feindes konnte er nicht weiter vor. So kam er mit dem Rücken dicht an den Waldrand zu stehen und versperrte den Ausgang des breiten Gestells. Der Feind empfand seine flankierende Wirkung bald auf das empfindlichste und wollte sich seiner entledigen. Daher richtete er an Geschiitz gegen ihn, was dahin schießen konnte, brachte gerade gegenüber noch Batterien vor und ließ auch schräg von rechts her oben auf dem Calvaire d'Ally Artillerie gegen ihn spielen. Bychelbergs erster Schuß fiel um dreiviertel neun Uhr. Um ihm alsbald in seiner fritischen Lage Erleichterung zu verschaffen, eilte ich zurück und dirigierte die Korpsartillerie, welche auf meinen ihr zugesandten Befehl eben den Grund von Cernan durchschritt. Ihr Heraufklettern erfolgte in ähn= licher Weise mit Silfe von vielen Menschenhänden, wie das der Batterien Bychelbergs. Die erste Batterie, v. Kendell, mußte erst ein paar Granaten in das in unserer rechten Flanke liegende Dorf La Chapelle senden. Dieser Ort am Eingang der Chaussee Sedan—Bouillon in den Ardenner Wald, ganz nahe der belgischen Grenze, war von einiger feind= licher Infanterie besett, die von da aus schoß. Bald vertrieb eine Kom= pagnie Garde-Füsiliere die geringe feindliche Truppe.

Ich konnte die Korpsartillerie nicht neben Buchelberg aufstellen,

denn das Gestell war durch ihn versperrt, auch hätten mehr Batterien in solche Nähe einer noch unerschütterten seindlichen Artislerie gebracht werden müssen, daß keine Ausssicht vorhanden war, sie zum Schuß zu bringen. Ich sührte daher die ersten beiden Batterien rechts des Waldes, jenseits dessen Bychelberg stand, die an den Höhenrand, der hier secht nach der Chanssee Sedan—Bouillon absällt. Aber er biegt sich hier auch zurück, und deshalb besand sich diese Position viel weiter vom Teinde als die Bychelbergs. Sie lag dem Calvaire d'Ilh gerade gegensiber und hatte alsbald wenigstens die eine Wirfung, daß der Feind von dort nicht mehr nach Bychelberg sondern nach der Korpsartislerie schoß, ersterer also von dem Flankensener von rechts besteit wurde. Es hatten hier nur zwei Batterieu Platz, v. Kendell und v. Röhl, dem rechts begrenzte ein tieser Wasserris den Ausstellungsramm. Der erste Schuß der Korpsartislerie ersolgte um nenn Uhr.

Erster schwieriger Geschützfampf. Unser Feuer war zunächst wirfungsloß, denn wenn and der Söhenrüden hier kahl war, so befanden sich doch Bäume und Sträucher auf dem steilen Hang dicht vor uns und ragten mit den Spiken über den Berg hinaus. Unfere Granaten platten, wenn sie durch die Zweige der Baumspiten fausten, einige zwanzig Schritt vor den Geschüßen. Es blieb uns nichts anderes übrig, als unfere Lente mit Beilen und Axten erst vorzuschiden und die Bäume umhauen zu lassen, die unfer Schuffeld beeinträchtigten. Scherbening schling mir vor, noch rechts des Wasserriffes einige Batterien aufzuftellen, er wollte sehen, ob es möglich sei, sie den steilen Sang hinaufzu-3d gab meine Genehmigung, daß er dorthin ritte, nur empfahl ich ihm, nicht zu nahe an Chapelle hinzureiten, wo noch feind= liche Anfanterie war. Er fagte: "Ich denke, an jenen Baum hinzureiten." "Ach, da können Sie hin", sagte ich, "da sind Sie sicherer als in Abrahams Schoß." Er ritt, und Major v. Krieger mit ihm, den Plat und Zugang zu retognofzieren. Unterdessen wurde das feindliche Feuer immer heftiger. Granate auf Granate schlug in die Batterien ein, und wir litten empfindliche Verluste. Merkwürdigerweise hatten die feind= lichen Angeln sich heute mehr die Pferde zum Opfer auserkoren als die Menschen. Neben mir, als ich gerade in der einen Batterie die Flugbahn der Granate eines Schuffes beobachten wollte, fauste ein feindliches Geschof flach über die Prope fort, schling zwischen den Stangenpferden ein und platte dort. Border- und Mittelpferde machten einen weiten Sprung vor Schreck und rissen die Stangenpferde mit sich fort. Ich beforgte, die Pferde wollten mit der Prope durchgehen, ehe ich aber

noch zulangte, um beim Halten der Tiere zu helfen, brachen alle vier Pferde, Border- und Mittelpferde, zusammen, denn sie waren tot. Die Kanoniere, die darauf saßen, lagen mit im Knänel, arbeiteten sich aber unverletzt daraus empor!

Das fortwährende Einschlagen von Granaten verfehlte seinen moralischen Eindruck auf die Batterien nicht. Die beiden Batterieführer waren noch jung, genoffen noch nicht das unbedingte Vertrauen und die Antorität ihrer Vorgänger Friederici und Mutius, die mir seit der Schlacht von St. Privat fehlten, und so ging ihnen das Fener aus der Hand. Jedes Geschütz sing an zu fenern, wenn es wollte, von Beobachten und Korrigieren der einzelnen Schüsse konnte nicht die Rede jein, bald hörten die Leute auch auf zu zielen und knallten in die Luft, und durch jolches Fener konnte man den Feind weder treffen noch ihm imponieren. Es ist dies das feu a volonté, das in der französischen Artillerie reglementsmäßig ist und nur dem Feinde nütt. Überzengt, daß hier ein fräftiges Einschreiten nötig sei, befahl ich den beiden Batteriekommandeuren das lange "H-a-l-t!" zu kommandieren. Auf dies Kommando muß jeder stehen, wie er steht, und darf fein Glied rühren. Das Kommando erfolgte und brachte unser unsinniges Feuer zum Schweigen. Hierauf ritt ich auf den linken Flügel, stieg ab und ging langfam von einem Geschiit nach dem andern. Sie waren fast alle ins Blane gerichtet. Um rechten Flügel der zwölf Geschütze ftarken Fenerlinie stieg ich langsam wieder zu Pferde, ritt mitten in die Batterien, wo ich ihnen zurief, wenn sie ferner so schlecht richten und ohne Rommando der Offiziere abfeuern würden, so gäbe ich ihnen mein Chrenwort, daß ich sie stundenlang im Fener stillstehen und von den Franzosen zusammenschießen lassen werde, denn um Batterien, die nichts treffen könnten, sei es nicht schade, wenn sie vernichtet würden. Dann befahl ich, daß jedes Geschütz, ehe es abgefeuert werde, in seiner Richtung von den Offizieren nachzusehen sei, und jett erst erlaubte ich ein langsames Feuer vom linken Flügel. Aber die Beobachtung blieb tropdem außerordentlich schwierig. Der Wind kam schwach von links her und wehte den Kulverdampf der links von uns näher am Feinde stehenden Abteilung Bychelberg vor unsere Geschütze und verschleierte jo unsere Unssicht. Auch beim Feinde lagerte sich Pulverdamps. Man sah Explosionen, fonnte aber gar nicht unterscheiden, welchen Ursprungs die Explosionen waren, und ob wir richtig, zu kurz, oder zu weit schossen.

Scherbenings Tod. Ich ward innerlich sehr ungeduldig, denn ich wollte gern Bychelberg noch mehr Erleichterung schaffen und dazu allen

anderen Batterien Aufstellungspläte aussuchen. Aber anderseits konnte ich diese beiden Batterien ihren jungen Fiihrern nicht überlassen, wollte ich nicht dieselbe Wildheit wieder einreißen sehen. Schmerzlich vermißte ich jest das scharfe Ange von Scherbening, der mit blogem Auge die Granaten fliegen sehen konnte. Wäre er hier, er würde bald richtig forrigieren und die Rube erhalten, und ich fönnte Bochelberg helfen, so dachte ich. Da fam Major v. Krieger. "Wo bleibt denn Scherbening?", rief ich ihm zu. "Scherbening ist eben gestorben", war die Antwort. "Unsinn", sagte ich, "gestorben! War ja nicht frank." Und doch war dem so. Der treffliche Oberst war tot. Er war an jenen Baum heran= galoppiert, wo ich ihn in Abrahams Schof wähnte, 500 Schritt rechts vom äußersten rechten Flügel unserer Fenerlinie. Sei es, daß er mit seinen Adjutanten, Trompetern und Ordonnanzen die Aufmerksamkeit des Feindes auf sich zog, sei es, daß der Feind einen ungezielten Schuß abgefeuert hatte, der so weit fehl ging und zufällig da einschlug, wo er hielt, kurz eine Granate kam vom Calvaire d'Iln ber und traf ihn mitten unter seinem Gefolge voll in die Brust, rif ihn unter das Pferd, platte dort und jandte noch einige Sprengstücke in den Unterleib des Pferdes, das nach einigen Galoppsprüngen ebenfalls tot zusammen= brach. Krieger hatte dann, nachdem Scherbenings Leiche in einen ichnitenden Steinbruch gelegt war, die beiden schweren Batterien Pritt= wiß II und Seeger, nur durch den besprochenen Wasserriß von den leichten getrennt, dicht rechts daneben aufgestellt und kam nun zu mir herumgeritten, mir den schweren Verlust zu melden. Die reitenden Batterien fanden noch keinen Raum zur Aufstellung und blieben hinter uns im Grund gedeckt, ihrer Bestimmung wartend.

Ich ningte jest zunächst Scherbening ersetzen. Die beiden Abteilungsfommandeure der Korpsartillerie waren zur Stelle. Über den ältesten Artillerie-Stabsoffizier des Korps, Kheinbaben, hatte ich keine Berfügung, denn er gehörte zur 2. Division. Ich gab Buddenbrock für heute das Kommando der Korpsartillerie, Grävenitz das der reitenden Artillerie.

Noch immer war es äußerst schwierig, unsere Wirkung zu beobsachten. Ich sonnte durch den Kulverdampf nicht unterscheiden, ob wir träfen, zu kurz oder zu weit schössen; die Batteriekommandeure glaubten zu treffen. Aber die beiden genannten Stabsoffiziere zuckten mit mir die Achseln, und der eine meinte, wir schössen zu weit, der andere, zu kurz. Da siel mir ein, daß einmal bei einem wissenschaftlichen Abend in der Kaserne Scherbening vorgeschlagen hatte, wenn in einem Iebsaften Artilleriekampse die vielen Explosionen die Beobachtung der

eigenen Wirkung unmöglich machten, Batteriefalben geben zu lassen, weil dann jechs Granaten auf demjelben Fleck plagen mußten, und man von diesen gleichzeitigen sechs Explosionen sicher müßte, daß sie von der Batterie herrühren. Ich ordnete dies an und fontrollierte die Richtung jedes Geschiitzes. Die erste Salve zeigte uns jett, daß wir bisher, also fast eine ganze Stunde lang, viel zu kurz geschossen hatten, denn die Luft war, nachdem der Nebel gefallen, so hell und klar geworden, daß man die weiten Gegenstände deutlich sah und für näher hielt, als sie waren. Mit der dritten Salve erreichten wir den Feind auf dem Calvaire d'Ally (streng genommen auf der diesseits vorliegenden Bergkuppe) mit Aufsat von 3200 Schritt. Nach dem Generalstabsplan ist es ein paar hundert Schritte weiter. Das stimmt, denn die Luft war schön und trocken. und bei foldem Wetter schießen die Kanonen weiter bis zu zehn Prozent. Von diesem Augenblick an hatten wir keine Verluste mehr, denn sobald unsere Granaten in den feindlichen Batterien platten, schossen diese ungezielt ins Blaue, und wir bemerkten den Beginn unserer Über= legenheit in dem Artilleriekampfe. Ich ließ jetzt ruhiges Flügelscuer geben und begab mich nach dem rechten Flügel, um Scherbenings Leiche zu sehen. Die rechte Brust war eingedrückt, Blut drang aus der zer= quetschten Lunge zum Munde heraus, die rechte Schläfe war, vermutlich von einem Stück der geplatzten Granate, zertrümmert. Der Tod muß augenblicklich eingetreten sein, vielleicht und hoffentlich ehe der Schmerz Beit gehabt hat, zu seinem Bewußtsein zu kommen. Es ward mir erzählt, daß er den Abend vorher alle Bestimmungen für den Fall getroffen hatte, daß er im Gefecht bleiben sollte. Da er sonst nie von jeinem Tode gesprochen hatte, sondern immer sehr heiter gewesen war, jo hatte dies den Adjutanten befremdet, und er hatte ihn darauf aufmerkjam gemacht, daß ja Ruhetag für morgen befohlen sei. Darauf hatte er leichthin erwidert: "Na, wer weiß. Man kann nicht wissen, was geschieht." Die Herren seines Gefolges waren tief ergriffen. Ich gab dem geschiedenen Freunde die Hand, sie war noch warm. Fetzt ritt ich, dem Prinzen von Württemberg die Meldung zu machen. Im Lorbei= reiten sah ich nach der 1. Fuß-Abteilung, Bychelberg. Der Zugang zu derselben durch das Waldgestell war nicht angenehm zu passieren, denn dasselbe bildete den Kugelfang für die zu weit gehenden Geschosse. Ich fand die Herren dort in bester Laune, wenn auch Prittwig I leicht verwundet den Arm in der Binde trug. Anfangs sei es ein bischen lebhaft gewesen, meinte Bychelberg, aber seitdem die Korpsartillerie aufgetreten, hätten sie Luft bekommen und seien mit den Kerls da drüben fertig geworden. In der Tat lag in den flüchtig aufgeworfenen Ver-

schanzungen eine Menge Triimmer von Artilleriematerial. Rur dann und wann tauchte eine Batterie auf und wurde dann von den achtzehn Geschützen Buchelbergs gottsjämmerlich zugedeckt. Die Entsermmgen waren auch entscheidende, 1600 bis 1800 Schritt. Gerade als ich da war, erichien uns gegenüber eine feindliche Batterie, mit Schimmeln bespannt. Sofort vereinigten unsere drei Batterien ihr Feuer dagegen auf der wohlbekannten Entfernung, denn diese Batterie wollte da in Stellung gehen, wo ichon die Triimmer von zwei Batterien lagen, halb= wegs zwijchen dem Bois de la Garenne und Givonne, auf dem dies= seitigen Abhange. Die Wirkung war vernichtend. Die Batterie brach förmlich in Stiicke zusammen. Pferde, Menschen, Kanonen, Geschirre bildeten Anäuel. Es gelang der feindlichen Batterie nicht, auch nur einen einzigen Schuß zu tun. Bald war aus dem Bereich der platenden Granaten geflohen, was noch gefund war, und nur noch Trümmer, ver= wundete Pferde, Leichen, kennzeichneten den Plat. Rapoleon jagt in jeiner Brojdnire "Les causes de Sédan": "L'empereur lui-même essaya de placer trois batteries. Elles furent écrasées sans coup férir." Rach seinen Angaben hat dies stattgefunden, als er ungefähr um zehn Uhr morgens aus dem Fond de Givonne an das Bois de la Garenne heraufritt. Zeit und Ort stimmen, und es ist somit sehr mahrscheinlich, daß wir bei dieser Episode die Ehre hatten, den Kaiser per= fönlich zu befämpfen.

Im Zentrum. Ich begab mich jest hinter dem Walde herum nach dem Zentrum und dem linken Flügel der Gesechtslinie des Korps. Da hielten hinter dem Walde — auf dem Plan im Generalstabswerf "Ge-hölz von Villers Cernan" genannt — das 1., 2., 3. und 4. Gardes Grenadier-Regiment in Rendezvousstellung gedeckt und trotz der Nähe am Feinde ganz unbelästigt. Die Gewehre waren zusammengesett. Die Regimentsmusiken spielten, um der Mannschaft etwaige trübe Ge-danken zu verscheuchen, und die Leute tanzten lustig, während rechts und links davon die blutigste Schlacht tobte. Es machte mir dies einen eigenen Eindruck, denn meine Gemütsstimmung stand noch unter dem Einsluß des Verlustes von Scherbening. Links vom Gehölz von Cernan stand die Batterie v. Samezki der Abteilung v. Bychelberg, welche vorn keinen Platz mehr gesunden, und schoß gegen die seindliche Gesechtslinie drüben am Bois de la Garenne.

Ter fommandierende General hielt in der Nähe dieser Batterie mit seinem Stade. Ich machte ihm Meldung vom Tode Scherbenings und von meinen Anordnungen, und er genehmigte sie. Links von Sameski, in einer Entfernung von etwa 300 Schritt, stand die 2. JukAbteilung, Rheinbaben, im Fener gegen den gegenüberstehenden Feind. Ter linke Flügel schoß mehr nach links, wo ein feindlicher Vorstoß gegen die Sachsen Fortschritte zu machen drohte. Die 2. Garde-Infanterie-Tivision, Budriski, zu der Rheinbabens Artillerie gehörte, stand links rüchvärts davon in Reserve, zum Gingreisen bereit und hatte nur einige Kompagnien des Regiments Franz zur Teckung der Artillerie vorgeschoben.

Ich stellte dem kommandierenden General vor, daß wir dem Teind vor uns im Artilleriekampfe überlegen scien, weshalb ich es an der Zeit hielte, zu entscheidender Wirkung näher heranzugehen. Aber da wurde er sehr unwillig und sagte mir, das dürse ich auf keinen Fall. "Bilden Sie sich ein, daß ich ein Armeekorps kommandiere? Ich habe, nach dem hentigen Stärkerapport noch 13 000 Tenergewehre, alles in allem, das ist nicht mehr als eine Tivision. Tamit soll ich die Front von einer Meile bis an die belgische Grenze gegen einen Feind verteidigen, der etwa nach Tien durchbrechen will. Er stößt schon gegen die Sachsen vor. Zweimal haben diese zu mir geschickt um Silfe, ich habe sie bis jetzt versweigert, denn ich sehe, sie haben selbst noch Reserven. Aber ich werde vielleicht doch genötigt werden, ihnen zu helsen, und deshalb kann ich mich mit den wenigen Truppen nicht zu seit engagieren. Sie sind mir ohnehin schon zu nache vorgegangen. Zest gehen Sie keinen Schritt weiter."

. So beschieden, ritt ich in die 1. schwere Batterie, Samesti, um zu sehen, ob sie treffe. Nach den Erfahrungen, die ich bei der Korpsartillerie eben gemacht hatte, argwöhnte ich, diese Batterie werde auch übereilt schießen. Ich stellte mich auf den Flügel und beobachtete mit meinem Fernrohr. "Der Schuß war zu weit, Hanptmann S." "Nein", sagte der Hanptmann ruhig, "er war zu turz." "Aber sehen Sie doch, die Granate platte ja im Walde." "Das war nicht die meine." Rett befahl ich dem, wie ich meinte, eigensinnigen Hauptmann, 500 Schritt fürzer schießen zu lassen. Richtig, da schlug die Granate dicht vor uns ein. Der Hauptmann lächelte verschmitzt und bat mich um Erlaubnis, mir einen schönen Treffer vormachen zu dürfen. Er fommandierte eine viel weitere Entfernung, und richtig, — Vatsch!, saß die Granate mitten im Feinde. Lächelnd, aber auch triumphierend, sah mich der Hauptmann an. "Woher wissen Sie das so genau, denn Sie sehen ja gar nicht nach dem Feinde hin?", fragte ich. "Ich sehe bloß nach dem Freiwilligen Alorich. Der hat so gute Augen, daß er jede Granate fliegen sieht, muß sich hinter jedes feuernde Geichütz stellen und mir ein Zeichen machen."

"Na, dann schießen Sie weiter mit Klopsch," sagte ich lachend und wandte mich nach links.

Dort stand auf dem rechten Flügel der 2. Ink-Abteilung die Batterie des Hauptmanns v. Roon. In diesem Augenblick sah ich diese Batterie zum Zurückgehen aufproßen. Ich bekam einen Schreck und glaubte schon, die Batterie wolle weichen. In diesem Berdacht befangen, sandte ich schleunigst Braumüller zu Roon mit der spitzen Frage, was denn diese rückgängige Bewegung zu bedeuten habe, zu der ich keinen Grund entdecken könne. Roon ließ mir ebenso spitz antworten, er habe den Besehl erhalten, vom rechten auf den linken Flügel zu gehen, und da könne er sich doch nicht vorn vor den senernden eigenen Kanonen vorbeizbewegen. Ich hatte das Gesühl, ihn ungerechterweise im Berdacht zu haben. Das tat mir umsomehr wehe, als ich ihn nicht wiedergeschen habe. In der neuen Stellung, dicht bei Taigny, seuerte er gegen den Feind in die Flanke, der gegen die Sachsen vordrang. Der Feind antzwortete mit Chassevotseuer, und Roon erhielt einen Schuß in den Unterzleib, dem er nach zwei Tagen erlag.

Aronprinz Friedrich Wilhelm in Sicht. Nach furzem Aufenthalt ritt ich zur Korpsartillerie zurück auf den rechten Flügel. Dort war es jetzt recht amiisant. Die seindliche Artillerie auf dem Calvaire d'Illy war zurückgezogen. Nur hin und wieder erschien noch eine Batterie, um einige Schuß zu tun und dann, von unserer Artillerie scharf bearbeitet, wieder zu verschwinden. Es ward jest eine große Kavalleriemasse sicht= bar, die auf dem Felde zwischen dem Calvaire d'Ally und dem Dorfe Illy hielt. Die Entfernung war zwar sehr groß, aber die Kavallerie= masse war so groß, daß man sie doch nicht gut fehlen konnte. Unsere Granaten sausten dorthin und richteten eine große Verwirrung und allgemeine Bewegung an. Eben erschien wieder eine neue feindliche Bat= terie auf dem Calvaire d'Illy, die gegen uns zu feuern begann. Während ich sie mit dem Ferurohr betrachtete, glaubte ich an dem dahinter siegenden fernen Horizont Bewegung zu bemerken. Es war sehr weit. Ich stellte mein Fernrohr schärfer und sah auf den in blauer Ferne sicht= baren Höhen weiße Wolfen entstehen und sich wieder verziehen. dem sich mein Auge durch die Gewöhnung an die Stellung des Glases verschärft hatte, erkannte ich deutlich, daß es Artilleriefener war. Dieses Artillerieseuer war nach mir zu gerichtet, aber Granaten konnten von da nicht kommen, es war ja fast eine deutsche Meile bis dahin. Also mußte dies Artilleriefener gegen den dazwischen stehenden Feind gerichtet sein und demzusolge von preußischen Kanonen herrühren.

hätten wir also den Feind vollständig umfaßt? Ich konnte erst an einen jo glücklichen Ausgang nicht glauben. Daher faltete ich meine Karte auf dem Pferde auseinander, verglich sie mit der Gegend und stellte fest, daß die Höhen hinter dem Calvaire d'Ally die von St. Menges sein mußten. Dort konnten die Truppen des Kronprinzen von Preußen allerdings jett, ex war gerade elf Uhr, angefommen sein, wenn der Feind so dumm war, ihnen an den Brücken von Touchern und im Desilee von St. Albert fein Hindernis in den Weg zu legen. Die Sache schien mir so unwahrscheinlich und so großartig, daß, ehe ich davon Meldung machte, ich erst die Beobachtung durch andere bestätigt wissen wollte. Ich rief Buddenbrock und Krieger und teilte sie ihnen mit. Beide jahen nichts dergleichen durch ihre Gläser. Aber als ich ihnen mein Glas lieh, rief einer nach dem andern: "Bei Gott, es ist wahr!" Jetzt sandte ich dem Prinzen von Württemberg eine Meldung von dem, was ich jah. Er kam alsbald geritten, und sein erstes Wort war: "Bas haben Sie mir da für eine Fabel melden lassen?" Aber er sah alsbald selbst, was ich gesehen. Als er ebenfalls mit Tannenberg Karten ausbreiten wollte, erschien noch eine feindliche Batterie auf dem Calvaire d'Ally und überschüttete uns mit Schrapnells. War es Zufall, oder hatte der Feind den großen Stab des Prinzen ankommen sehen, denn es begleitete ihn das ganze Hauptquartier. Ich weiß es nicht. Aber Schrapnell auf Schrapnell platte über uns, zum Elück ein wenig zu hoch, etwa doppelte Reiterhöhe, und ein Unbedeutendes zu weit hinten. Die Kugeln sausten und schwirrten hinter uns ins Feld und taten keinen Schaden. Aber die Pferde erschraken über den plöglichen Lärm dicht über ihnen so schr, daß sie sich drehten, sprangen, nach oben blickten und das Herausnehmen einer Karte und Betrachten derselben unmöglich machten. Dannenberg schlug dem Prinzen vor, hinter dem Walde abzusteigen, um die Situation auf der Karte mit Ruhe überlegen zu können, aber das wollte der Prinz nicht, denn er hielt es für unanständig, sich einen sicheren Ort aufzusuchen, wenn das feindliche Feuer heftig werde. So wurde damit ge= wartet, bis unfer Keuer den störenden Gegner wieder zum Schweigen gebracht hatte. Ms der Prinz jett meine Auffassung teilte, stellte ich ihm vor, der Gegner, der uns gegenüber stehe, könne sich leicht mit seiner Hauptmacht gegen die Spiken der Kronprinzlichen Armee bei St. Menges wenden, wenn wir ihn nicht fester anfasten. Die Verminderung des feindlichen Widerstandes uns gegenüber scheine schon darauf hinzu-Ich bat ihn deshalb jett um Erlaubnis, mit der ganzen Artillerielinie zu entscheidender Wirkung ganz nahe an den Feind herangehen zu dürfen. Aber davon wollte der kommandierende General nichts

wissen. Er sagte mir, er sei im Gegenteil gekommen, um von mir eine Linksschiedung der Artillerie zu verlangen. Denn der seindliche Borstoß gegen die Sachsen habe derartige Fortschritte gemacht, daß er genötigt gewesen, die ganze 2. Garde-Infanterie-Division zu deren Hispe zu verdern. Während also diese Division sich links wende, um durch einen Stoß in die linke Flanke des vorgedrungenen Feindes den Sachsen Luft zu ichaffen, sollte die reitende Artillerie die dadurch entstehende Lücke in der Schlachtlinie aussillen, und ehe der feindliche Borstoß abgewiesen sei, dürse ich mich nicht durch eine nähere Ausstellung am Feinde stärker engagieren.

Die reitende Artillerie vor. Die Reitende Abteilung harrte schon lange ungeduldig der Verwendung. Als fie daher den Befehl erhielt, sette sie sich sofort in eine beschlennigte Gangart und raffelte hinter dem Wäldchen von Cernan fort, links der Batterie Samekki, zwischen dieser und der 2. Garde-Division, ihre Aufstellung zu nehmen, und ihr Feuer ward schon eröffnet gegen den jenseits Daigun stehenden Feind, ehe der fommandierende General dorthin zurückgefehrt war. Dieser war ebenso erfrent als überrascht durch die schnelle Ausführung seines Besehls, worüber er sich wiederholt sehr befriedigt ausgesprochen hat. Auch belohnte er es später am Führer der Abteilung, Gräbenit, durch das Arenz 1. Alajje. Es war um halb zwölf Uhr. Als die Reitende Abteilung eben ihr Tener eröffnete, traf die Anforderung der Kavallerie= Division ein, die Abteilung solle zu ihr stoßen, um hinter ihr bei Villers Cernan in Reserve zu halten, wenn nicht die ganze Abteilung, so doch eine Batterie. 3ch ließ ihr antworten, die reitende Artillerie habe für heute nicht die Ehre, unter den Besehlen der Kavallerie-Division zu stehen und besseres zu tun, als in Reserve zu halten.

Eiwa gleichzeitig mit dem Borgehen der Neitenden Abteilung hatte das Erscheinen der 2. Garde-Division auch einen Umschwung in dem Borstoß des Feindes herbeigeführt, der jetzt nach und über den Givonne-Bach zurückwich. Sachsen und Prenßen drangen in Taigny ein. Noch ward ihnen verboten, sich auf einen Angriff auf die gegenüberliegenden Söhen einzulassen. Die 3. Fuß-Abteilung nahm eine Stellung auf dem nach Taigny herabsührenden Söhenzuge ein und traf von da auß den gegenüberstehenden Feind schräg in der rechten Flanke. Von jetzt ab wurde unser übergewicht immer entschiedener. Ter Feind fnallte noch, traf aber nichts mehr.

Duerimont. Während ich mich eine Zeitlang beim Hauptmann v. Sametfi aufhielt, schof mir der Gedanke durch den Kopf, in jenem

prächtigen Gebände mitten im Walde müffe der feindliche Oberfeldherr, am Ende gar Napoleon sein und von da aus die Schlacht leiten. Es mußte von Einstuß sein, wenn man den Sitz des feindlichen Oberkommandos zerstörte. Ich teilte diese Idee dem Prinzen von Württemberg mit und bat ihn um Erlaubnis, "dem Louis Rapoleon brandstiftend einzuheizen". Zwar belächelte der Prinz meine Adec als eine Phantasie, aber er jagte "meinetwegen" und fam, dem Schiegversuch beizuwohnen, denn unsere Überlegenheit gestattete uns schon den Luxus einer Neben= beschäftigung mit einer Batterie. Nach wenigen Probeschüssen trasen wir das große Gebände in einer Entfernung von 4000 bis 5000 Schritt, und bald branute es lichterloh und bis auf den Grund ab. Es war nachber zu sehen, daß, obgleich der ganze Gebäudefompler, Querimont= Ferme genannt, abgebrannt war, das dicht daran gebaute Glashans unversehrt blieb. Nicht einmal eine Granate war hineingekommen. Zwar ist Napoleon nicht darin gewesen, aber die Feuersbrunst hat doch die Hauptverbindung durch den Wald von Garenne gesperrt und den Feind verhindert, sich durch denselben zu bewegen. Alles, was sich später von Illy dort nach Siiden wenden wollte, konnte dort nicht vorbei und hat sich dem Gardeforps ergeben.

Klüchtende Kavallerie. Dann begab ich mich wieder auf den äußersten rechten Flügel zur 2. Guß-Abteilung, um dort zu jehen, welche Fortichritte die uns gegenüber im Rücken des Feindes vorgehenden Truppen des Kronprinzen von Prengen machten. Ich fand die Batterien in der heitersten Stimmung der Welt. Die feindliche Artillerie gegenüber war verschwunden, und man schof wie auf einer Hasenjagd nach dann und wann sich zeigenden anderen Truppen. Gben war auch eine Bewegung weit rechts oben im Ardenner Walde zu sehen. Die Fernrohre zeigten uns, daß es feindliche Kavallerie war, die über eine Waldblöße auf schmalem Waldpfade zu Zweien nach Norden ritt. Die Entsernung war fehr groß, und ich erlaubte, um nicht zuviel Munition zu verschwenden, nur einige Probeschüsse dorthin. Es schien, als ob wir mit der Distanz von 3200 Schritt getroffen hätten, denn alsbald beschleunigte sich die Vangart des Feindes. Nachdem noch einige Granaten ebendahin ge= sendet waren, zeigte sich nichts mehr. Andern Tags ist Kaas dorthin geritten, um zu jehen, was wir getroffen. Er fand eine ganze franzöfische Batterie auf einem ichmalen, rechts und links von tiefen Schluchten begleiteten Gebirgspfad. Eine Granate hatte von dem vordersten Geichüt die Stangenpferde getötet. Damit war der Weg gesperrt. Nur die Leichen der beiden Pferde lagen noch bei der verlassenen Batterie,

deren Tffizierequipagewagen mir meinen verlorenen Wagen ersetzte. Die Kavallerie, der wir hier den Laufpaß gegeben, hat keinen Ausweg nach Belgien gesunden, soll sich dann über Le Warcan und Ilh nach Westen gewendet haben und gegen Floing von der Artillerie und Infanterie des Kronprinzen von Preußen vernichtet worden sein.

Vorgehen zur entscheidenden Artilleriestellung. Bon jetzt ab war aber hier nichts mehr zu tun, kein Feind mehr im Schugbereich sichtbar, dagegen schien die Kronprinzliche Armee uns gegenüber in ihrem Vorschreiten durch einen heftigen Kampf aufgehalten. Es war also dringend notwendig, daß wir ihr jett durch fräftigere Wirkung Luft verschafften, wie sie uns durch ihr Erscheinen im Rücken des Feindes diesen ab- und auf sich gezogen zu haben schien. Ich ritt deshalb wieder zum Prinzen von Württemberg und wiederholte meine bereits zweimal ausgesprochene Bitte. Ich wurde zwar erst ziemlich ungnädig abgewiesen, aber ich wiederholte meine Bitte nur um jo dringender. Endlich gab er nach, wenn auch sehr mit Widerstreben und mit sehr ungnädigen Worten. Zuleşt sagte er: "Aber ich bitte mir aus, daß Sie jede Position vorher jelbst refognoszieren, damit Sie Ihre Batterien nicht gefährden." Da antwortete ich ein wenig gereizt: "Meine Batterien haben meine Befehle noch nie von hinten, sondern stets von vorn erhalten" und wollte fortreiten. Da rief mich der Prinz noch einmal zurück und jagte heftig: "Sie stehen mir übrigens mit Ihrem Kopf dafür, daß die Batterien nicht wieder so schwere Verluste haben, wie heute vor vierzehn Tagen." "Mit meinem Kopf sehr gern", jagte ich, "weiter befehlen wohl Euer Königliche Hoheit nichts von mir", und jagte zurück zur 2. Fuß-Abteilung. Unterwegs fragte mich der Adjutant, ich glaube, es war Braumüller, wie ich denn das anfangen wollte, mit meinem Ropf dafür zu stehen, daß ich feine so starken Verluste erleiden werde. "Das ift sehr einfach", sagte ich. "Mißgliickt, was ich unternehme, so richte ich es so ein, daß ich mit zu den Verluften zähle."

Es gab feine nähere Stellung für meine Artillerielinie, als etwa nicht ganz 1000 Schritt vorwärts der Stellung, welche Bychelbergs Abeteilung jetzt innehatte, dicht an dem Taleinschnitt, den der Givonne-Bach bildet, das in der Schlucht liegende Dorf gerade vor der Front. Dieses Dorf war zwar inzwischen von dem Garde-Füsilier-Regiment und den Garde-Fägern genommen, aber darüber hinaus stand die seindliche Infanterie noch. Links begrenzte diese Stellung die tiese Seitenschlucht, die bei dem Dörschen Handes in das Givonne-Tal fällt, und jenseits dieser Schlucht stand die 3. Fuß-Abteilung im Anschluß an die Artillerie

der Sachsen. Weiter rechts von dieser von mir ins Ange gefaßten Stellung waren tiefe Schluchten und Bründe, aus denen sich das unzugängliche Ardenner Waldgebirge abhob. In einer dieser Schluchten führt die Chaussee von Sedan nach Bouillon. Aber der einzige Zugang zu dieser näheren Stellung war eben durch die Artillerie Bychelbergs versperrt, die mit dem Rücken dicht an dem Gestell im Fener stand. Es blieb mir nichts anderes übrig, als diese Artillerie, welche ohnedies am nächsten am Feinde stand, zuerst avancieren zu lassen. Das konnte ich ihr aber in dieser Nähe des Feindes nur in einer schnurgeraden Borwärtsbewegung zumuten. Jede Flankenbewegung hätte dem Feinde zu günstiges Ziel geboten und noch mehr Zeit ohne Fener verstreichen laffen. So blieb mir nichts übrig, als eine Bewegung ausführen zu lassen, welche nach den Regeln der Artillerietaktik zu den größten Fehlern gehört, nämlich das vorderste im Teuer befindliche Echelon zuerst vorgehen und dann, hinter diesem fort als Augelfang, von rechts nach links — denn der Plat für die anderen war links von Bychelberg — die übrige Artillerie folgen zu lassen.

Ich ließ zunächst die 2. Fuß-Abteilung, v. Krieger, zum Avancieren aufpropen, mit Zügen geschloffen links abschwenken, diese dichte Kolonne das Gestell einschlagen und im Walde einen Augenblick den Moment abwarten, bis der Ausgang frei werde, dann befahl ich Bychelberg, nach vorheriger Erlaubnis des Generals v. Pape, der auf dessen linkem Flügel hielt, jo weit als möglich gerade vorzugehen. Bychelberg jah mich erjt groß an, als ich ihm zumutete, noch näher heranzugehen, aber als ich ihm meine Absicht mitteilte, war er schnell fertig und trabte vor. Das ungezielte Feuer des Feindes verurjachte ihm hierbei weder einen Mann noch ein Pferd Verluft. Kanm hatte er sich in Bewegung gesetzt, als auch Krieger mit seinen Batterien im Trabe aus dem Gestell vorkam, die Tete links schwenken ließ, und hinter Bychelberg fort nach dessen linkem Flügel eilte. Ich befahl ihm, jede Batterie baldmöglichst Front machen zu lassen, um Bychelberg so schnell als angängig zu verstärken und somit batterieweise in die Feuerlinie einzurücken. Durch dieses Manöber fam innerhalb der Abteilung die Batterie, die zuerst auf dem linken Flügel gestanden hatte, zuerst dicht links von Bychelberg in die Stellung, alfo auf den rechten Flügel der Abteilung, und umgekehrt. Es war eine wahre Freude, den braven Arieger und seine Abteilung bei dieser bedenklichen Bewegung zu sehen. Auf der feindlichen Seite der vordersten Batterie reitend, suchte er die Aufmerksamkeit der Mannschaft durch Exerzierforretturen von dem Schwirren und Sausen der feindlichen Geschosse abzuziehen. "Tempo!", rief er. "Richtung! Die

Angen sind rechts! Ta gasoppiert einer! Trab ist geblasen! Will der Borderreiter vom dritten Geschütz wohl Richtung halten! Da gasoppiert ein Kerporal! Führen Sie Ihr Pserd ruhiger. Herr Hauptmann, es ist Zeit, Front zu machen!" Dann jagte er vor in der Linie und bezeich= nete den Platz für die Batterie. Hierauf sprengte er zur nächsten Batterie, dieselbe ebenso forrigierend, und auf diese Weise wurde das ganze Manöver durchgesichrt mit einer Anhe, Schnesligseit und Exerzierpräzision, die auf dem Friedens-Exerzierplatze gesobt worden wäre. Obgleich viele Geschosse und der Luft schwirrten, obgleich Krieger als Kugelsang hinter Bychelberg sortgetrabt war, hatte auch er keinen Verlust, weder an Mannschaft noch an Pserden bei dieser ganzen Beswegung.

Wenn eine Batteric in eine neue Stellung rückt, jo kommt alles daranf an, daß sie baldmöglichst einen Anhalt gewinnt, wie weit die gegenüberliegenden Gegenstände von ihr entfernt sind. Sie tut daher zunächst einige Probeschüsse gegen einen sich scharf markierenden feindlichen Gegenstand. Da driiben lagen nun die Trümmer jener Schimmel-Batterie, die am besten sichtbar waren. Zeder nen einrückende Batteriefommandeur fommandierte also: "Richtung nach der feindlichen Artillerie!" und fandte dorthin seinen ersten eisernen Gruß. Da war es recht fläglich zu sehen, wie von den dort verlassenen, an den Kanonen mit zertrümmerten Rädern angespannten Pferden eins nach dem andern immer von neuem zum Ziel genommen ward, bis der Batterie= chef erfannte, daß die Entfernung 1200 Schritt betrug, und daß diese Artillerie nicht wiederschoß, jo daß er sein Fener anderswohin richtete, wo noch ein fämpsender Feind standhielt, dessen Entsernung er dann durch den Vergleich leichter taxieren konnte. Zulett stand da noch ein unglückliches Pferd auf drei Beinen fläglich mit gefrümmtem Rücken, bis auch dieses durch einen Schuß niedergestreckt war. Sehr amijsant für mich war General v. Kape. Er war mit Bychelberg vorgeritten und hielt, von seinem Stabe begleitet, auf dessen linkem Flügel. Ich bat ihn, Platzu machen. Er ritt etwas links. Aber da kam noch eine Batterie, und noch eine und noch eine, und er mußte immer wieder Plat machen. Endlich sing er an zu schimpfen: "Donnerwetter, da weiß man ja gar nicht, wo man hinreiten soll, wenn Sie mir soviel Zeng von Artillerie anschleppen." "Bernhigen sich Herr General", sagte ich, "von dem Zeug kann ich nicht genng anschleppen. Bald kommt soviel, daß Sie gar feinen Platz finden." Beim ersten Schuß der letzten Batterie der 2. Fuß-Abteilung sah ich nach der Uhr, es war halb ein Uhr. Die Bewegung war in fürzerer Zeit beendet, als die Beschreibung derselben erfordert. Ich hatte jest drei Batterien der 1. Tuß-Abteilung, vier der 2. in vorderster Linie, links des Grundes von Handes die 4. der 3. Fuß-Abteilung. Die 1. schwere, Sameski, und die reitende Artillerie standen noch links des Gehölzes von Gernan etwa 1500 Schritt weiter zurück. Ich sand das nicht nötig, und da noch rechts und links der 1. und 2. Fuß-Abteilung etwas Plat vorn war, ließ ich sie vorholen. Kur zwei Batterien der reitenden Artillerie hatten links dicht am Grunde von Handes Plat, die dritte, Anker, mußte ich rechts der 1. Fuß-Abteilung senden, wo die 1. schwere einrückte. Um halb zwei Uhr standen somit meine neunzig Geschütze in einer Front, dicht nebeneinander, nur durch die schlucht von Handes unterbrochen. Es war ein wahrer Höllens spektafel, den sie machten.

Ravallerie-Division. Der Pring von Württemberg hatte, während ich die Vorbewegung der Artillerie ins Werk jetzte, teils um meinen rechten Flügel vor jedem Unfall zu schützen, teils um den sich immer mehr nähernden Truppen des Kronprinzen von Preußen die Hand zu bieten, die Garde-Kavalleric-Divijion rechts vorgeschickt, um sich mit dem Rücken gegen die belgische Grenze aufzustellen und feinen Feind dorthin entkommen zu lassen. In gleicher Absicht war von drüben die 4. Kavalleric-Division zu gleicher Zeit zu uns gesandt. Während somit die Garde-Ravallerie nach Givonne herunter, dann das Givonne-Zal aufwärts nach Fleigneur zu trabte und sich dort in der Nähe, Front gegen Iln, anfstellte, kam die 4. Kavallerie-Division nach Givonne und stellte sich da auf, wo die Garde-Kavallerie gestanden hatte. Prinz Albrecht Bater und Sohn hatten auf diese Weise chassez-croisez gemacht. Die Umarmung, mit der wir die französische Armee umfaßten, begann sich zu vollenden. Hierbei bildeten wir, das Gardeforps, die rechte, die vordringenden Truppen des XI. und V. Korps die linke Hand dieser lieblojen Accolade, und die beiden vorgenannten Kavallerien die Finger, die sich auf dem Rücken des Umarmten kreuzten.

Artisleriewirfung. Meine sich allmählich bis auf neunzig Stück vermehrenden Geschütze richteten eine entsetzliche Verwüstung beim Feinde an. Auf die nahe Entsernung fonnte kein Schuß fehlgehen, umsoweniger als meine Kanoniere durch das übergewicht ihres Feuers den Feind derart in Schach hielten, daß sie selbst gar keine Verluste mehr erlitten und mit derselben Ruhe und Sicherheit zielten, als ob sie bei Tegel nach der Scheibe schössen. Bald verkrochen sich die feindlichen Truppen im Hohlwege und in die Schützenwälle, die beim Beginn des Kampses jenseits Taigny für die feindlichen Batterien erbaut waren.

Meine Geschütze unterhielten dann eine langsame Kanonade gegen den Wald auf dem Berge, Bois de la Garenne, vor uns, in den fich die feindlichen Massen gestlichtet hatten. Sobald sich aber etwas vom Feinde zeigte, richteten sich alle Geschütze dagegen, und auf der wohlbekannten Entfernung ging fein Schuß fehl. Die Maffe der einschlagenden und platenden Granaten vernichtete alsbald alles, mas fich sehen ließ. Einmal noch erschien eine feindliche Batterie auf der Höhe über Daigny und sandte mir ihre Granaten zu. Ich glaubte, es sei bereits eine sächsische Batterie, die den Grund schon überschritten habe, und ward in dieser Meinung durch den Umstand bestärft, daß diese Granaten alle in dem Augenblick platten, in dem sie bei uns einschlugen, und ich doch wußte, daß nur wir Explosionszünder, der Feind aber Brennzünder hatte. Meine Offiziere teilten meine Ansicht, und ich sprach sie dem General v. Pape aus, der eine Ofsizierpatronille dahin sandte, um das vermeint= liche Mißverständnis aufzuklären. Leutnaut v. Rundstedt von den Garde-Husaren ritt den Abhang nach Haybes hinab und auf der anderen Seite die Straße hinauf, der Batterie entgegen. Mit einem Male war er mit jeinen Husaren mitten unter Rothosen, die ihn von allen Seiten beschossen. Er jagte zurück. Keiner der beiden Husaren war mehr bei ihm. Schon beklagten wir deren Verlust. Da kam einer nachgeritten. war im Grunde gestiirzt und dann wieder nachgeritten, dann kam der andere zu Fuß. Sein Pferd sei ihm erschossen, glaubte er; dann aber kam auch das Pferd nach. Es war am Vorderfuß verwundet und dabei zusammengebrochen. Zett deckten wir die feindliche Batterie so mit Granaten zu, daß sie bald vernichtet war.

Da froch eine Kompagnie Garde-Jäger, wie mir später gesagt wurde vom Grasen Pourtales, vorsichtig, mit Patrouillen vor sich, von Givonne aus den jeuseitigen Hang hinan. Sie solgte ungefähr dem Wege, welcher von Givonne über Fond de Givonne nach Sedan zu führt. Als die Bordersten unter ihnen die Höhe fast erreicht hatten, sah ich sie ein Tirailleursener nach links hin auf die Batterieeinschnitte beginnen, welche oberhalb Handes—Taigny den seindlichen Talrand krönten. Die darin verborgenen Blanröcke nit roten Hosen sprangen, in Flanke und Mücken beschossen, erschreckt auf, und es zeigte sich, daß dort noch eine recht ansehnliche Masse seindlicher Infanterie lag. Sosort sausten unsere Granaten über die Köpse der Garde-Jäger hinweg und richteten einschlagend und plazend unter der seindlichen Infanterie eine entsetzliche Berwüstung au. Was davon hierbei nicht umkam, sloh entsetz nach dem Bois de la Garenne zu. Bon Taigny aus schob sich ihnen eine Mbteilung des Kaiser Franz Grenadier-Regiments, zwei Kompagnien

unter Hauptmann v. Chappuis, nach und besetzte den jenseitigen Höhensrand und die vom Feinde verlassenen Erdwälle, in denen sich zerschossene und nicht zerschossene Mitrailleusen und Kanonen besanden, indem sie sich, in Tirailleuren aufgelöst, den ganzen Kand entlang ausbreitete.

Wimpffens Vorstoß. Bald tauchte siidlich vom Bois de la Garenne eine große feindliche Masse auf und rannte, im Laufen schießend, auf die beiden Kompagnien von Chappuis los. Ich schätzte diese Masse auf etwa 6000 Mann. In der Tat sind es sechs Bataillone gewesen, und zwar, wie ich später aus den verschiedenen Werken entnommen, der linke Flügel, Division Grandchamp, jenes im großen Stil angelegten Durchbruchs= versuchs nach Osten, den Wimpffen zur Rettung der Ehre der französischen Waffen unternahm, und der in seinen anderen Teilen an den Sachsen zerschellte. Diese große jett sichtbare seindliche Masse bot einen eigentümlichen Anblick dar. Die Leute liefen, dicht geschlossen, nebeneinander in tiefen Kolonnen und schossen im Laufen, ohne das Gewehr an den Kopf zu bringen, indem sie es nur an der rechten Seite horizontal hielten. Dies ungezielte Schnellfeuer im Laufen war dienstlich bei der französischen Infanterie eingeübt. Man konnte von meinem Standpunkte aus die Manipulationen deutlich mit dem Fernrohr sehen. Mit dem blogen Auge aber fah man nur eine dichte, feste Masse, oben blau, unten rot, die sich an der Grenze zwischen blan und rot mit einem Streifen von grauem Bulverdampfe umgab und in zappelnder Bewegung auf die dünne Tirailleurslinie des Hauptmanns v. Chappuis zu bewegte. Sobald ich diese Masse gesehen hatte, sandte ich meine Adjutanten rechts und links. Vielleicht war es nicht nötig, denn die Hauptleute gaben gut acht auf alles. Alsbald platten die Granaten von nennzig Geschützen im Schnellfener in dieser dichten Masse. Man sah jett nichts als Staub, Pulverdampf, und hier und da menschliche Gliedmaßen, von denen sogar einzelne über die vorstürmende Infanterie hoch in die Luft geschleudert wurden. Dennoch blieb dieselbe in der Bewegung nach vorwärts. Sobald sich die vordersten Reihen der Infanterie von Chappuis auf 200 Schritt genähert hatten, konnten wir sie nicht mehr beschießen, ohne diese zu gefährden, und mußten uns darauf beschränken, unser Artilleriefeuer auf die Nachfolgenden zu richten. Etwas erstaunt, daß ich keinen ebensolchen grauen Bulverdampsstreifen von Chappnis Linie sah, richtete ich mein Fernrohr dorthin und sah, daß diese Tirailleurslinie ganz gemütlich dalag, und jeder Mann mit größter v. Chappnis selbst aber ging hoch aufgerichtet mit zierlichen Schritten,

als ob er bei Hoje vortanze, auf und ab, man konnte seine Figur ganz genon erfennen, und ermahnte seine Leute, recht ruhig liegen zu bleiben, ruhig zu zielen und zu schießen. Mehr und mehr näherte sich die laufende, ichießende feindliche Masse, aber aus der Gegend, in der sie durch das Platen unserer Granaten in Staub und Pulverdampf gehüllt mar, lösten sich nur Schwärme vereinzelter Menschen heraus, und liefen weiter auf die zwei Kompagnien des Regiments Franz. Da konnte man aber sehen, wie wiederum jeder Schuß dieser Tirailleure einen der vor= laufenden Teinde niederstreckte. Einer nach dem andern stürzte mit dem Ropf zuerst auf die Erde, die meisten sielen, da sie im Laufen waren, fopfüber. Bon der ganzen großen Masse der seindlichen Angriffskolonne erreichten nur wenige Leute die Tirailleure des Regiments Franz und fanden in deren Reihen den Tod. Diese aber blieben, faltblütig schießend, liegen, wie es befohlen war. Zwei Mann wurden liegend von oben durch den Rücken von den eingedrungenen Franzosen erstochen. Unser Artilleriesener wurde einen Angenblick unterbrochen. Pulverdampf und Stanb verzog sich, ein entsetliches Leichenfeld war zu Einzelne Verzagte erhoben sich, um zurückzufliehen, und jeden einzelnen streckte eine Augel von Chappuis' Tirailleuren nieder. Beim Anblick dieser Verwüstung lief es mir buchstäblich eiskalt über den Rücken herunter. Es ist das einzige Mal in meinem Leben, daß ich dies Gefühl infolge eines grauenvollen Anblicks empfunden habe. Die ganze feindliche Kolonne war vernichtet. Später fand man unter den Toten und Verwundeten nur wenige Gefunde, welche minder beherzt als die übrigen, liegen geblieben waren, weil sie weder gewagt hatten, zurück= zulaufen noch vorzustürmen.

Systematisches Beschießen des Waldes. Unterdessen machten die Truppen des XI. und V. Armeesorps uns gegenüber immer mehr Fortsschritte. Nördlich vom Dorfe Ilh war schon seit einiger Zeit eine nicht unbedeutende Artilleriesinie in Tätigkeit, dann nahm prenßische Instanterie das Dorf und senerte von dem Südrande des Dorfes in der Richtung des Calvaire d'Ilh. Die Artillerie des V. Korps hatte meine Artilleriesinie im ersten Augenblick für eine seindliche gehalten, und die Batterien, welche zuerst abprotzen, hatten ihre Geschütze bereits nach uns gerichtet. Glücklicherweise erfannte der Brigadeadjutant der 5. ArtilleriesBrigade, Lentnant v. Dalwigk, der nach dem Kriege von 1866 bei mir Regimentsadjutant gewesen war, uns als Kameraden und verhinderte das Fener. Es wäre den Franzosen in diesem Angenblick eine größe Erleichterung gewesen, wenn die Artillerie des V. und die des

Gardeforps sich über die Köpfe der Franzosen hinweg gegenseitig befämpft hätten. Ich sah Talwigk den anderen Tag, wobei er mir diese Tatjache erzählte.

Zahlreiche französische Truppenmassen zogen sich von Rorden her in das Bois de la Garenne zurück. Dieser Wald mußte nach meiner Berechnung ganz vom Feinde angefüllt sein. Ich ordnete, da jest zwischen dem Walde und mir kein Teind mehr sichtbar war, eine sustematische Beschießung des Innern desselben an, um den Feind darin zu erschüttern. Bu diesem Zweck ritt ich von Batterie zu Batterie und bezeichnete einer jeden einen Punkt am Waldrande, den sie zu treffen habe, dann solle per Batteric das erste Geschütz immer diesen Punkt treffen und jedes folgende hundert Schritt weiter ichießen. So wurde der Wald in einer Tiefe von 500 Schritt und nicht mit Granaten und Sprengstücken überschüttet. Dies Fener sollte ruhig fortgeführt und nur dann unterbrochen werden, wenn irgendwo feindliche Truppen zu sehen seien, auf die dann das gesamte Artilleriefener vereinigt werden sollte.

Mls ich diese Anordnungen eben getroffen hatte, kam General v. Pape und fagte mir: "Nanu hören Sie mal endlich mit Ihrem unausstehlichen Spettakel auf, ich will den Wald da drüben stürmen." Wir waren sehr genau miteinander bekannt und verkehrten immer unter uns lachend in äußerst derben Redensarten. Also entgegnete ich: "Sie haben wohl Luft, wieder soviel Menschen zu verlieren, wie vor vierzehn Tagen. Benn Sie den Wald angreifen, che ich die Kerle da driiben ganz miirbe gemacht, dann schieße ich auf Sie!" "Sind Sie aber ein grober Kerl", sagte Pape. "Das ist mein Stolz", entgegnete ich.

Ravallericattace auf den Wald. Bei der überlegenheit unseres Feuers, das sich mit dem der Artillerielinie beim Dorfe Ally freuzte, war jett jeder Widerstand des Feindes unmöglich. General Donan gibt an, daß bei seinem Korps allein vierzig Progen in die Luft gesprengt seien. In meinen Batterien fand sich eine Menge Zuschauer ein, die von der hinter dem Wäldchen von Cernay in Reserve haltenden Infanterie vorfamen und meiner Schießübung zusahen. Manche schwatten mit und wurden von mir mit deutlichen Worten zur Ruhe verwiesen, denn sie störten die Aufmerksamkeit der Kanoniere. Selbst ein katholischer Geistlicher fand sich bei einer Batterie ein und sah sich dies Schauspiel an, denn fein feindliches Geschöß gefährdete uns mehr. Mit einem Male sah ich von Norden, rechts, her eine Kavallerielinie auf das Bois de sa Garenne zu traben. Es waren zwar Ulanen, aber da sie die Lanzen

gefällt hatten, hielt ich sie für Dragoner,\*) und, benachrichtigt wie ich war, daß unsere Garde-Kavalleric über die Givonne geschickt sei, rief ich unwillig auß: "D Gott, da werden die armen Garde-Dragoner gegen einen Wald voll Infanterie geführt, sie haben doch bei Mars la Tour genng verloren." Ich ließ mein Feuer schweigen und alle Geschütze gegen die Nordspike des Bois de la Garenne richten. Unterdessen näherte sich unsere Kavallerie dem Walde. Eine dichte Masse feindlicher Infanterie ward dort sichtbar und eröffnete ein mörderisch scheinendes Schnellfener. Da hörte ich neben mir die Stentorstimme des Geistlichen, der im Predigerton sagte: "Jest müßten eigentlich recht viele prenßische Granaten in dieser französischen Infanterie platen." "Seien Sie ganz ruhig, Herr Prediger", sagte ein an der Prope stehender Kanonier, "das wird gleich besorgt werden." Anch donnerte alsbald das Schnellsener der ganzen Artillerielinie, die Granaten platten in Massen vernichtend in den Reihen der feindlichen Infanterie, von der, was noch laufen konnte, sich eiligst wieder im Walde verbarg. Rur wenige unserer Reiter jagten, weil ihnen die Pferde durchgegangen waren, hinein in den Wald. Die übrigen wurden durch das Appellfignal zurückgerufen und wieder hinter die schitzende Höhe geführt. Diese Kavallerie kam mit einem Verlust von 1 Offizier, 31 Mann und 47 Pferden davon. Ich erfuhr erst Tags darauf, daß ich hier meinen eigenen Bruder durch das Schnellfeuer meiner Batterien vor sicherer Bernichtung gerettet hatte. hatte diesen Angriff auf Befehl gemacht, nachdem seine Gegenvorstellungen zum Schweigen gebracht waren. Als er es mir erzählte, sagte er, er habe nicht begriffen, warum die dummen Franzosen in nächster Nähe gar nicht mehr geschossen hätten, und als ich ihm sagte, daß ich den Franzosen den Mund mit Granaten gestopst, da sagte er: "Drum, als ich zurückging, pfiffen keine Chassepotkugeln mehr, aber es schwirrte und schnurrte so unregelmäßig in der Luft, ohne daß uns etwas traf." Das waren die Sprengftucke der Granaten gewesen. Während der Bewegung der Kavallerie waren unsere Gläser mit Besorgnis um ihr Schicksal nach ihr hin gerichtet, und die Brust atmete leichter auf, als wir sie mit verhältnismäßig geringem Verlust der Gefahr entronnen sahen.

Bald darauf meldete sich ein sächsischer Artillerie-Stabsofsizier bei mir und bat mich, ihm Plat siir seine Batterien anzuweisen, er wolle mitschießen. Ich bedauerte unendlich, von seiner Hilfe keinen Gebrauch machen zu können, denn es war nicht mehr Raum für noch ein einziges

<sup>\*)</sup> D. h. der Verfasser sah nicht, daß sie Lauzen hatten, denn die Tragoner führten damals noch feine Lauzen.

Geschütz vorhanden. Er sagte, weiter links sei auch kein Raum für ihn. Ich zeigte ihm, daß rechts auch keiner sei.

Vorbereitung zum Sturm. Nochmals kam General v. Pape und verlangte, ich jolle das Feuer einstellen, damit er von Givonne aus das Bois de la Garenne angreifen könne. Ich zeigte ihm den Kranz von Batterien, der den Teind umgab, und wie bereits die Batterien des linken klügels des Kronprinzen von Preußen in einer langen Linie, nach dem Generalstabswerf zehn Batterien oder sechzig Kanonen, aus der Gegend von Illy her ihre Granaten auf denselben Fleck schleuderten, den meine neunzig Kanonen beschossen, wie wir also mit Sicherheit ohne weiteren Verlust die ganze feindliche Armee vernichten könnten, wogegen ein Infanterieangriff gang zwedlos preußisches Blut kosten werde. Er gab sich noch einmal zufrieden, aber bald fam er wieder. Jest sei es die höchste Zeit, jett müsse er angreifen. Links von uns drängen die Sachsen iiber den Givonne-Bach vor. Die preußische Garde könne nicht hinter anderen zurückbleiben. "Und dieser Wald da drüben, das ist überhaupt der Schlußstein der Schlacht, den muß Seiner Majestät 1. Garde-Infanterie-Division erobern." Dies Argument senchtete mir ein, denn schon hatten die Sachsen eine große Artillerielinie bei Daigny über den Givonne-Bach hiniiber geschoben. Der General v. Pape bestand mit Entschiedenheit darauf, daß ich mit der Artillerie nicht über seine Infanterie hinwegichießen jolle, während sie aus Givonne vorginge, und ich verabredete mit ihm, er werde erst die Spezialbefehle zum Angriff geben. In einer halben Stunde glaubte er, werde die Infanterie sich zu diesem Angriff bereitgestellt haben. Rach Ablanf dieser Frist werde ich durch eine Salve aus allen neunzig Geschützen das Zeichen zum Angriff geben, und von da ab nur in dem Fall noch schießen, wenn seindliche Massen sichtbar werden sollten. Wir verglichen unsere Uhren, es war gerade zwei Uhr, also um halb drei Uhr sollte meine Salve erfolgen.

Während in dieser Zeit das Fener meiner Artillerie lustig weiter den Wald bearbeitete, instruierte ich meine Batterien, daß ich um halb drei Uhr das Signal zum Einstellen des Feners geben werde. Dann sollten alle Geschütze noch einmal geladen und auf das von mir zu gebende Fenersignal in einer Salve abgesenert werden. Während dieser halben Stunde trat nur noch einmal eine seindliche Insanteriemasse in der ungesähren Stärfe eines Bataillons meinem rechten Flügel gegensiber aus dem Walde und kam ziemlich regellos auf uns zu. Eine große Unzahl sicher treffender und platzender Granaten sprengte auch diesen Haufen außeinander, und was am Leben blieb, sloh in den Wald zurück.

Hierbei hörte man die Feinde entsetzlich schreien, aber man konnte nicht unterscheiden, was sie riesen. Unmöglich ist es nicht, daß die Ungliickslichen alle Gedanken an Widerstand aufgegeben hatten und bereit waren, sich gefangen zu geben.

Salve und Begnahme des Waldes. Punkt halb drei Uhr erfolgte meine Salve aus neumzig Geschützen. Es war eine entsetliche Detonation. Die Geschütze wurden wieder geladen, gegen den Wald gerichtet, und ich besahl, daß alle Batteriechess abgesessen vor ihre Batterien treten sollten, als Garantie, damit nicht etwa aus Versehen noch ein Schuß in unsere vorgehende Infanterie hineingesenert werde. Ich selbst stieg vom Pferde und begab mich fünfzig Schritt vor die Linie, setzte mich dort auf einen Steinhaufen und beobachtete in höchster Spannung das Vorgeben unserer Infanterie aus Givonne. Vorsichtig und langsam — denn der Abhang ist sehr steil — frabbelte da drüben eine Tiraillenrslinie aus der Bestlisiere von Givonne den Hang hinauf. Ihr folgten die Kompagniefolonnen auf Wegen und sonst an den gangbarsten Stellen. Es waren Garde-Säger und Garde-Füsiliere. Die Tirailleure erreichten den Rand, von dem aus der Berg sanfter ansteigt, sie näherten sich dem Walde, sie sahen sich rechts und links um, kein Schuß siel. Endlich erreichten die Tirailleure den Waldrand, kein Kampf ward im Walde hör= bar. Bohl aber kamen jest in dichten Massen die Rothosen unbewassnet zwischen unserer Infanterie den Berg binab. Mit blogem Auge stellte sich mir das dar, als ob rote Ströme vom Berge herabilössen. Unsere Rompagniefolonnen eilten nach und nahmen die Gefangenen in Empfang. Die Fahnen-Kompagnie des einen Bataillons entfaltete die Jahne am Waldrande und ließ sie schwenken, zum Zeichen, daß wir nicht nicht hinschießen sollten. Der Anblick des preußischen Adlers da drüben am Waldrande erfüllte mich mit Begeisterung. Ich schwang mich auf mein Pferd und briillte meinen Kanonieren zu: "Der prengischen Fahne da driiben ein dreifaches Hurra!" Drei donnernde Hurras waren die Antwort. Epäter ward mir von den Garde-Füsilieren — Major v. Sanit — erzählt, fie hätten geglanbt, fie würden von hinten attactiert, als sie plötslich unser Hurra gehört. Dann brachte ich unserm Könige ein dreifaches Hurra, in das meine Kanoniere ebenfalls aus vollen Kehlen einstimmten. In diesem Augenblick sprengte einer der Offiziere an mich heran und meldete, daß der kommandierende General in meinen Batterien sei. Terselbe hatte auf dem rechten Fliigel, in der 3. reitenden Batterie, schon eine lange Zeit gehalten und den Fortgang des Gesechts im Ange behalten. Als guter und leiden= schaftlicher Jäger hatte er jedem Treffer, den er jah, mit Wohlgefallen seinen Beifall gezollt, und wenn eine Granate so recht mitten in seindlicher Insanterie einschlug, hatte er in die Hände geslatscht und gerusen: "Bravo! Tas zweite Geschütz, ein sehr guter Schutz!" Ich eilte zu ihm, bat ihn um Entschuldigung, daß ich in seiner Gegenwart ohne seine Erlanbnis einige Hurras ausgebracht, und bat ihn um Erlanbnis, auch ihm ein Hurra zu bringen. Es famen dem guten Prinzen Tränen in die Nugen, er drückte mir die Hand und sagte: "Ia, Sie dürsen es, und besonders heute." Ich tat es und bezeichnete ihn dabei als den "Sieger in zwei Schlachten dieses Krieges". "Bieso denn zwei Schlachten?", fragte der brave Trompeter Mahn seinen Lentnant, "wir haben doch erst eine vor vierzehn Tagen gehabt." "Na", sagte der Ofsizier, "nennen Sie das heute keine Schlacht?" "Nichtig", sagte er, "da habe ist mir verrechnet."

Unfere Anfanterie war zwar ohne Kampf in den Wald ein= gedrungen, aber da drin gab es noch hier und da Gefecht, auch hörte man dann und wann eine Anfanteriesalve krachen. Nicht alle Truppen im Walde waren willens, sich so ohne Widerstand zu ergeben wie die am Rande, die einen Überblick über die Silflosigkeit ihrer Lage gewonnen und wohl auch von unseren Geschossen am meisten gelitten hatten, denn fic fagten: ..Nous n'y pouvons plus, nous sommes écrasés par le feu de votre artillerie." Der Pring von Württemberg schob daher seine übrige Anfanterie hinüber, und da ihm seitens des Oberkommandos der Maas=Armee die Richtung auf Fleigneux angewiesen war, weil ein all= gemeines Rechtsschieben angeordnet wurde, um für die beim konzentrijden Vorgehen sich häufenden Truppen Raum zu gewinnen, so ließ der Prinz die Hauptmasse seiner Infanterie, die vier Regimenter der 1. Garde-Division, nach dem Calvaire d'Ally gehen. Die Artillerie folgte, und zwar die 1. und 2. Juk-Abteilung, wogegen die reitende Artillerie durch Givonne den Weg nach Fond de Givonne einschlug und dort noch Gelegenheit hatte, noch einen Schuß auf nach der Festung hineinziehende Maffen zu tun, dann aber den Plat für die Sachfen rämmen mußte und ebenfalls nach dem Calvaire d'Illy kam. Das Hauptquartier ritt ebendahin. Im Dorfe Givonne, wo die Wege steil bergab und bergauf führten, war es sehr schwierig, zwischen Geschützen entgegenkommenden. Verwundetentransporten durchzukommen. Renseits des Dorfs fanden wir eine große Masse Gefangener aufgestellt. Der Prinz von Württemberg zeigte viel Herz für ihr Unglück, unterhielt sich mit ihnen, lobte die Offiziere wegen ihrer Tapferkeit und sprach ihnen seine Zeilnahme aus, daß sie trot derselben der übermacht hätten erliegen miissen. Es machte sichtlich einen guten Eindruck auf die Unglücklichen, daß fie wenigstens beim Teinde Anerkennung fanden.

Unterdessen fnallte es noch immer hier und da im Walde, und man hörte dann und wann noch den Hurraruf des Handgemenges. Unzählige einzelne Episoden kamen dabei vor. Major v. Sanit erzählte mir später, daß, nachdem drei seiner Kompagnien bei dem Durchsuchen des Waldes ganz aufgelöst waren, er mit der als Reserve geschlossen zujammengehaltenen letten Kompagnie seines Bataillons\*) auf den freien Blat an der Querimont-Ferme trat, also wahrscheinlich den Weg Givonne-Floing verfolgend. Sier fand er auf dem von einer Mauer umichloffenen Felde eine Masse feindlicher Flüchtlinge von verschiedenen Regimentern, denen der Ausgang nach Sedan zu durch die Fenersbrunft von Querimont versperrt war. Bei dem Anblick dieser ungeheuren Masse mit Chassevot bewassneter Feinde und seiner kaum 150 Mann zählenden Kompagnie stutte er einen Angenblick. Aber sie baten um Schoning. Er sprang vom Pferde, öffnete das Tor der Maner und rief: "Sortez mes braves!", und 3000 Mann warsen ihre größtenteils noch geladenen Chassepotgewehre fort und ergaben sich an diese 150 Mann.\*\*) So weit waren die Nerven des Feindes erschüttert! Im ganzen hat hier das Gardekorps über 13 000 unverwundete Gefangene aufgelesen. Aber ganz ohne Verlust ging es in diesem Walde nicht ab, denn es gab auch Berzweifelte unter den Feinden, die nicht am Leben bleiben wollten, sondern den aussichtslosen Widerstand fortsetzten. Insbesondere gab es unter den Turkos viele, die, wie angeschossene wilde Tiere, auch verwundet den Kampf noch mit dem Fenergewehr, mit Messer und mit blanker Waffe, ja mit der Faust und mit den Zähnen fortsetzten und nicht ruhten, solange sie noch atmeten. Manche schossen heimtückisch von hinten aus den Lazarettwagen, in denen sie verwundet lagen und die unfere Truppen hatten unbeachtet stehen lassen. Auch preußisches Keuer hatte unsere Infanterie hier wieder auszuhalten. Denn die auf der anderen Seite gegen das Bois de la Garenne vorgehenden Truppen des V. Korps hatten nicht sehen können, daß die Garde-Infanterie darin eingedrungen war, und überschütteten es noch mit Artillerie= und In= fanteriegeschossen. Eine einzige Granate, die da in eine geschlossen marschierende Abteilung schlug, riß eine ganze Sektion um.\*\*\*) General v. Pape sandte deshalb einen Adjutanten nach der anderen Seite, um das Migverständnis zu flären. Leutnant v. Esbeck-Platen mußte in Front in die vorstürmenden und fenernden preußischen

<sup>\*) 3.</sup> Bataillon des Garde-Füsilier-Regiments.

<sup>\*\*)</sup> Las 8. Bataillon der Garde-Füsiliere machte hier allein gegen 100 Offiziere und 5000 Mann zu Gefaugenen.

<sup>\*\*\*)</sup> Bon der 1. Kompagnie Garde-Füjilier-Regiments.

Schützenschwärme hineingaloppieren. Ein Infanteriehauptmann rief ihm zu: "Rendez-vous, Monsieur! Rendez-vous, ou je vous fais fusiiler." "Aber kennen Sie denn nicht die Uniform der preußischen Garde-Hufaren?", antwortete Esbeck-Platen. Der Hauptmann erblaßte und zitterte, denn er sah, daß er Preußen beschossen hatte. Der kühne Ritt des entschlossenen jungen Offiziers verhinderte jetzt weiteres Unsglück.

Am Calvaire d'Alln. Während der Prinz seinen Standpunkt auf dem Calvaire d'Illy einnahm und die Beschle erließ, welche das ganze Korps dort in einer Reservestellung vereinigen sollten, waren wir von seiner Umgebung damit beschäftigt, überall ordnend einzugreisen. Denn allseitig sah man erschütternde Szenen, und aller Orten war Silse nötig. Da soll ich einen verwundeten Reserveossisier des Garde-Füssilier-Regiments von einer wilden Bestie von verwundetem Aurko besreit haben, der sich liegend auf ihn gewälzt hatte und ihn erstechen wollte. Der Offizier hat sich einige Jahre darauf bei mir vedankt. Mir war unter den vielen auseinander solgenden derartigen Dingen diese Einzelheit aus dem Gedächtnis entschwunden. Das ummenschliche Betragen der Turkos versehlte seine Rückwirkung auf unsere Soldaten nicht. Die Kriegführung hatte den gentilen und galanten Charafter verloren, den sie noch gegen die wohldisziplinierte und brave Armee von Bazaine bewahrt hatte.

In dem Bois de la Garenne befreiten wir auch die Gefangenen, die bei der oben beschriebenen Ulanenattacke in Feindeshand gefallen waren. Lentnant v. Kaas, mein Adjutant, fand da seinen Better, den Lentnant v. Lilieneron, der verwundet auf seinem durchgehenden Pferde in Feindeshand gefallen war, und den die prenßischen Granaten dort versichont hatten. Auch sanden wir einen unverwundeten Ulanen desselben Regiments im Graben unter französischen Leichen, die ihn fast erdrückten. Sein Pferd war ihm in den Wald hinein durchgegangen, und er war dort gesangen worden. Bei der Hestischeit des Feuers, das unsere Gesichütze dann auf den Wald richteten, hatten die Franzosen sich in einen schützenden Graben gelegt und ihn, damit er nicht entwischen könne, gezwungen, sich ganz unten hinzulegen. Die über ihm liegenden Franzosen waren alle erschössen. Ihn hinderte das Gewicht der auf ihm liegenden toten Franzosen daran, sich zu erheben.

Ende der Schlacht. Der Prinz von Württemberg wartete noch auf dem Calvaire d'Ally die Befehle des Armeekommandos ab, ehe er sich betreffs seines Nachtquartiers entschied. Die Truppen richteten ihre

Biwafs ein. Die Batterien sandten ihre Pferde nach der Givonne zur Tränke. Mich überfiel eine unüberwindliche Midigkeit. frijchungen waren aufgetrieben worden und wurden mir angeboten einige nicht ganz reife Weintrauben und etwas Champagner. Das wäre Gift bei den Zuständen gewesen, unter denen ich litt. Ich lehnte alles ab und legte mich in den von der Sonne durchglühten Sand einer Grube. Lindeanist fündigte uns an, er ritte nach dem Armee-Sanptanartier und wolle Postbestellungen mitnehmen. Zugleich fand sich eine Gelegenheit nach Bonillon in Belgien. Ich schrieb Postkarten an die Meinigen, um sie wissen zu lassen, daß ich am Leben. Roch damit beschäftigt, ward ich gerufen. Ein Ordonnanzoffizier des Kronprinzen Albert, Leutnant Graf Roß vom Königs-Husaren-Regiment, brachte den Besehl, alle Geichiike sollten sich vereinigen, um noch hente gegen Sedan zu fenern. Ich bliette nach dem Stande der Sonne, die sich dem Horizonte näherte. Binnen einer halben Stunde umste die Dunkelheit am Sehen und Schießen hindern. Binnen einer halben Stunde aber konnten meine Geschütze noch nicht in Position gegen Sedan stehen, auch wenn sie nicht gerade die Pferde in die Tränke geschickt hätten. Der Offizier brachte and nicht den bestimmten Beschl, wo ich mich aufzustellen hätte. Daß der Kronprinz von Sachjen auf der Höhe von La Moncelle halte, teilte er mir mit. Wenn es bei der Entfernung von dreiviertel Meilen bis zur Söhe von La Moncelle auch unmöglich war, jo rechtzeitig Befehl über die Aufstellung der Geschüße einzuholen, daß hente noch ein Schuß erfolgen konnte, jo mußte dem bestimmten Besehl doch gehorcht werden. Mit Genehmigung des Prinzen von Württemberg ließ ich mich daher durch den Grafen Roß zum Aronprinzen Albert führen, nachdem ich den Batterien Besehl erteilt hatte, sobald ihre Pferde getränkt seien, auf der Straße Ally-Sedan durch das Bois de la Garenne zu riiden und jenseits meine Beschle zu erwarten. Von Branmiiller und Toppelmair begleitet, eitte ich durch das Bois de la Garenne, an an dem rechten Givonne-Ufer aufgestellten sächsischen Geschützen voriiber, viele Schluchten ab und auf reitend, jo schnell mein armes, miides Tier mich tragen konnte, zum Kronprinzen Albert. Ich fand ihn auf der Höhe von La Moncelle auf dem linken Givonne-Ufer nach Sonnenuntergang. Echon erlaubte das Tageslicht nicht mehr, weit zu sehen. Der Aroupring war eben tief ergriffen durch den Tod des Oberstlentnants Vemberton, eines Engländers, der behufs Mitteilungen an die englische Presse den Krieg in seinem Gefolge mitmachte. Er hatte eben, man weiß nicht, ob eine verlorene Augel von fern oder eine heimtückische eines verwundeten Turko vor die Stirn erhalten. Beides ist möglich.

fnallte noch viel und jaufte noch viel in der Luft herum. Ich stellte dem Aronprinzen vor, daß eine Artillericaufstellung in diesem Tageslicht zwecklos jei. Schießen könne man doch nicht, denn bei dem durch den fonzentrijchen Angriff entstandenen Durcheinander der Armee könne man nicht wagen, in die Dunkelheit hineinzuschießen, wolle man nicht eigene Truppen treffen. Der Kronprinz verzichtete vollständig darauf, heute noch Sedan zu beschießen, aber er bestand darauf, daß die Batterien neben den jächsischen in Position rücken und dort den Tag abwarten sollten, um dort das Zerstörungswerk fortzuseken, sobald der Zag graute. Denn er jagte jehr richtig, man müffe den verzweifelten Zustand des Feindes benuten, um ihn womöglich durch Steigerung der Gefahr zur Kapitulation zu zwingen. Ruhig werden und zur Besinnung kommen dürfe man den Feind nicht laffen. Eben wollte ich noch darum bitten, die Batterien erst mit Tagesanbruch in die Position führen zu dürfen, denn ich hatte keine Idee, wie dieselben bei der Racht Bositionen sinden sollten: auch war ich davon überzeugt, daß die Batterien, die seit früh fünf Uhr unterwegs waren, der Ruhe dringend bedurften. Da fam der Oberst Fürst Radziwill, Flügeladjutant Seiner Majestät des Königs und brachte den Beschl des Königs, bis morgen mittag zwölf Uhr gegen Sedan keinen Schuß mehr zu tun. Napoleon, der in Sedan sei, habe seinen Degen angeboten. Der König habe die Kapitulation der ganzen Armee und Festung verlangt, ohne die er den Tegen des Kaisers nicht annehmen fönne. Von zwölf Uhr den 2. September ab sollten aber alle Beichütze bereitstehen, um durch eine vernichtende Kanonade die Kapitulation der Armee und Keitung zu erzwingen, wenn die Unterhandlungen bis dahin nicht dazu führen sollten.

Ter Kronprinz Albert änderte jest den Besehl dahin, daß die Garde-Artillerie die Nacht über ruhen könne, und von morgen mittag zwölf Uhr zur Beschießung von Sedan bereitstehen solle.

Ein jeder, der dies liest, muß der Meinung sein, mich müsse bei dieser Nachricht ein wahrer Freudentaumel ersaßt haben. Aber dem war gar nicht so, und wer im Vaterlande den endlosen Jubel erlebt hat, der bei der Nachricht von der Kapitulation von Sedan überall ausbrach, der wird dies gar nicht begreisen können. Damit Jubel und Enthusiasmus bei einem Menschen laut werden könne, dazu gehört, daß er dazu noch die gehörigen Kräste besiße, und daß nicht noch andere Sorgen seinen Sinn und sein Denken einnehmen. Ich war in diesem Augenblick durch die vorangegangenen Strapazen und die heftigen Schmerzen, die ich seit dem gestrigen Abend ausgehalten, derart am Ende meiner Kräste ans gekommen, daß ich diese Nachricht mit einer Art von Stumpssinn aufs

nahm. Überdem dachte ich an meine Batterien, und ob es noch möglich jein werde, ihnen den Gegenbefehl jo zeitig zu bringen, daß jie ihr Biwat nicht abzubrechen brauchten. Daher befahl ich zunächst Braumüller, jo schnell er könne, zurückzureiten und den Befehl an die Batterien zu überbringen. Ich selbst konnte es nicht mehr, ich konnte nur noch Schritt reiten. Ich verabschiedete mich vom Kronprinzen Albert, der mir noch die Befehle für den Krinzen von Württemberg mitgab, und ritt langfam denselben Beg zurück, den ich gekommen. Doppelmair begleitete mich. Braumiiller hat die gesamte Artillerie noch gefunden, als sie eben fünfzig Schritt weit vorgerückt war. Sie konnten noch im Halbdunkel ihr Biwak wieder beziehen. Der Stumpffinn, mit dem ich die Nachricht von dem großen Erfolge aufnahm, ist ein sprechender Beweis davon, daß Enthusiasmus, Begeisterung und alle Arten von moralischer Erregung nicht genügen, um die Strapazen und Gefahren in der Zeit großer Ent= scheidungen zu überwinden. Die Begeisterung mag die Menschen zu den Fahnen treiben, sie mag die Bevölkerung zu Geldopfern und anderer materieller Unterstützung erregen, aber große Gefahren und Strapazen überwindet nur Gewohnheit der Difziplin und diesenige Pflichttreue, welche stillschweigend das Besohlene als ein Fatum ansieht und das Nötige tut, weil es eben sein muß, solange man noch ein Glied rühren fann.

Rückritt. Während ich zurückritt, wurde es immer dunkler. jonders im Walde konnte man die Hand vor Augen kanm jehen. Dieser Ritt war ganz entsetzlich. Ich glaube, er ist mir von der Vorsehung zur Buße für die Sünden des Tages und die vielen Menschenleben auferlegt worden, welche an diesem Tage durch meine Kanonen vernichtet wurden. Man konnte nicht sehen, woranf das Pferd trat. Der Wald aber lag voll Berwundeter und voller Leichen, dann voller weggeworfener Gewehre. Das Stöhnen und Ächzen der Unglücklichen in dem Dunkel der Nacht, die man nur hörte und nicht sah, klang schauerlich. Nicht selten trat mein Pferd auf Leichen und stolperte darüber, aber noch schlimmer war es, wenn es auf einen Berwundeten trat, deffen Aufschrei davon Kenntnis gab. Zuweilen entlud sich ein Gewehr unter den Hufen des Tieres. Es kam auch wiederholt vor, daß seitwärts im Busch ein Schuß fiel und die Augel bei uns vorbeipfiff, vielleicht ein Akt blinder Rache von einem verwundeten Turko. In der Nähe von Givonne kam von rechts her ein Reiter auf mich zu, dem einige Wagen folgten. Wer beschreibt mein Erstaunen, als ich den Stabstrompeter Lücke erkannte, den ich früh bei der Leiche Scherbenings geschen hatte. Er wollte der 1. schweren Batterie die zweite Wagenstaffel nachführen und hatte sich

verirrt. Ich nahm ihn mit. Damit wir aber keinen Berwundeten auf dem Bege räderten, ließ ich Leute zu Fuß vorausgehen und alle menschlichen Körper aus dem Bege räumen.

Endlich erreichte ich den Ausgang aus dem Walde beim Calvaire d'Ally. Eine Menge Biwaksfener blendeten mich. Ich war im Biwak des Gardeforps. Da entließ ich Lücke zu seiner Batterie und erkundigte mich bei den nächsten Offizieren nach dem Generalkommando. Es waren die Offiziere des 1. Garde-Regiments, die, da sie den Tag über in Reserve gestanden hatten, noch Kräfte genug besaßen, um sich über die Nachricht von Napoleons Kapitulationsanerbieten zu freuen. Ich hätte beinahe vergessen, es ihnen zu sagen, denn ich war schon im Weiterreiten, als es mir wieder einsiel.

Die Serren konnten mir nicht sagen, wohin der Prinz von Württem= berg geritten. Er jei jchon lange fort, hieß es, und zwar in dieser Rich= tung, und dabei deutete man ins Dunkle hinein nach Norden. Sobald ich den Bereich der Biwatsfeuer verlassen hatte, konnte ich in der Dunkelheit gar nichts mehr sehen, denn meine Augen waren geblendet. Lang= sam und vorsichtig ließ ich meinen müden Gaul vorwärts schreiten. Mit einem Male stutte das brave Tier und fuhr zurück. Wir waren an einem Steinbruch und dort fast hinabgestürzt. Am liebsten wäre ich abgestiegen und zu Fuß gegangen, aber ich war zu matt dazu. Doppelmair behanptete, einen Feldweg gefunden zu haben, und ich folgte demselben in der überzeugung, daß derselbe doch irgendwohin führen müsse. Rach einer Weile sahen wir Licht in der Ferne und beim Näherkommen Häuser. Um Eingange des Dorfes suhr ein Schwein meinem Pferde grunzend und guiekend unter die Vorderbeine. Hinter dem Schwein fam ein gemeiner Dragoner, der es an einem Sinterfuße hielt. Dieser Dragoner war der Sohn des Bundeskanzlers, Graf Bismark, der für seine Eskadron Lebensmittel suchte und aus dem Dorfe, dessen Einwohner geflüchtet waren, dies Resultat seiner Furagierung vor sich her= trieb. Ich ritt weiter in das Dorf hinein auf das Licht zu. Es stammte von einer großen Lampe, die im Freien auf einem großen Tische stand. Um den Tisch herum sagen Offiziere. "Rann mir jemand sagen", fragte ich, "wo das Generalkommando des Gardekorps ist?" Ich erkannte niemand, denn wieder blendete mich der Bechsel der Beleuchtung. "So steigen Sie doch ab, setzen Sie sich zu uns und genießen Sie etwas", rief der Prinz von Württemberg. Da war ich mit einem Male mitten unter denen, die ich suchte.

**Nacht.** Raas hatte das Quartier gemacht, mein Pferd ward mir abgenommen, ich setzte mich mit an den Tisch und erquickte mich durch

etwas Tee und Brot. Beides war in dem Hanje gejunden worden, das der Prinz von Württemberg als Quartier gewählt hatte. Wir befanden uns nämlich in dem Torfe Ilh. Die Bejehle, die ich brachte, wurden notiert; die Rachricht von dem großen Erfolg machte auch in diesem Kreise wenig Eindruck. Es waren eben alle zu müde und zu beschäftigt mit dem, was zunächst zu tun war. Tas Hemd ist dem Menschen näher als der Rock.

Ich erfuhr noch, daß die Beerdigung Scherbenings auf den nächsten Morgen, früh sieben Uhr, festgesetzt war. Er sollte oben auf dem Calvaire d'Illy bestattet werden, auf demselben Play, auf dem die Batterie gestanden hatte, deren Granate ihm den Tod gegeben, als Wahrzeichen des Sieges. Dort hatte man ihm einen Fleck unter vier Birken zu= gedacht, der nicht schöner und poetischer liegen kann. Neben ihm sollte der niedliche junge Fähnrich Tesdorp liegen, der ebenfalls tot war. Unger dem Hanptmann v. Roon ward mir noch der Leutnant Freiherr v. Tauchnit als verwundet gemeldet. Dieser Offizier war von so un= gewöhnlicher Korpulenz für seine Jugend, daß es schwer hielt, ein Pferd zu sinden, das ihn tragen konnte. Arme und Beine waren von un= erhörter Dide. Im Gefecht sagte er zu seinem Hauptmann, er wisse nicht, was ihm so warm aus dem Stiefel laufe. Über seinen Bauch weg konnte er es nicht sehen. Der Hauptmann sah frisches Blut herausströmen, worans gefolgert wurde, Tanchnitz miisse verwundet sein. In der Tat hatte eine Chassepotkugel den Weg durch den Schenkel gefunden, zwischen Anochen und Sattel, der Reiter hatte es aber nicht gefühlt. Nach einer Weile sagte er zu seinem Hauptmann, jetzt liefe es warm zum anderen Stiefel herans, und in der Tat, er war auch durch das andere Bein geschossen. Der Hauptmann wollte ihn verbinden lassen, aber er sträubte sich dagegen, aus Furcht, nachher nicht wieder aufs Pferd steigen und den Rest der Schlacht nicht mitmachen zu können. So blieb er, durch beide Beine geschossen, zu Pferde bis zum Ende der Schlacht. Gin Offizierdienste verrichtender Sergeant, Matdorf, verlor durch eine Granate beide Beine, welche auch das Pferd tötete. Zwei Sahre später sah ich ihn mit zwei fünstlichen Beinen ohne Stock gehen. Im ganzen waren aber die Ver= luste, die wir erlitten hatten, nicht bedentend. Sie betrugen bei der Artil= lerie 5 Offiziere, 42 Mann und 66 Pferde. Die ganze reitende Artillerie hatte feinen Mann und fein Pferd eingebüßt. Das ganze Armeekorps hat nur 25 Offiziere, 424 Mann und 190 Pferde verloren, davon 10 Offiziere, 104 Mann tot, für eine so großartige Schlacht, an dem das Korps einen Hamptanteil hatte, nicht viel.\*) Den größten Teil des Verlustes

<sup>\*)</sup> Ter Gesamwerlust der Teutschen in der Schlacht bei Sedan betrng rund 460 Offiziere und 8500 Mann an Toten und Berwundeten.

trug das Garde-Füsilier-Regiment, das Givonne genommen hatte, mit 13 Offizieren und 179 Mann,\*) dann das Franz-Regiment bei Daigny mit 2 Offizieren, 80 Mann.

Sobald ich fonnte, begab ich mich zur Ruhe. Ich war derselben dringend bedürftig. Zu meinem Quartier war eine Dorffneipe bestimmt. Die Tür war im Häuserkampse eingeschlagen und führte in eine Schenkstube, in der Tische und Bänke sestgenagelt waren. Sinswohner gab es nicht. Der Kamps um das Dorf hatte sie vertrieben. Mein Diener hatte mir ein Lager aus Heu und Stroh in einer Kammer bereitet, zu der ich eine Art von Treppe oder Leiter hinaufklettern mußte, die aber nach hinten einen Ausgang zu ebener Erde hatte, denn das Haus war an einen Berghang gebaut. Alle Türen waren zertrümmert, die meisten Fenster auch. Her schlief ich wie ein Toter, denn der warme Tee hatte meine Schmerzen gelindert.

2. September. Morgenfaffee. Mit dem Grauen des Tages wurde alles lebendig. Mein Diener durchsnehte das Haus nach Vorräten und fand zur großen Freude des ganzen Stabes eine große Menge frisch gemahlenen Kaffees. Ich befahl ihm, für alle, uns vier Ofsiziere, wie für Diener, Burschen und Trainsoldaten Kaffee zu kochen. Zu gleicher Zeit wurden Einrichtungen getroffen, um die eingeschlagenen Türen zu erseken, sowohl des Zuges wegen, als auch, uni den Menschen den Zugang abzuschließen. Denn bei dem konzentrischen Kampfe waren Manuschaften von allen Truppenteilen und Korps der Armee zusammen und durcheinander gekommen, und diejenigen, die ihre Truppenkörper nicht wieder= fanden, hatten den Tag abgewartet und sahen sich zunächst um, wo etwas zum Effen zu finden fei. Auch die Spänen des Schlachtfeldes, jenes Besindel, welches nach einer Schlacht wie Pilze aus der Erde aufschießend immer in Masse gleich erscheint, die Leichen plündert, nicht selten Verwundete plündernd tötet, trieben sich in Illy herum, raubten, was sie Bunächst wurden also die Saustüren mit Deden verhangen. fanden. Mein Diener hatte eben den gemeinsamen Kaffee in einem riesenhaften Topf gekocht, fand Tassen und Gläser für alle und war mit dem Rücken nach der Tür damit beschäftigt, sie zu reinigen, als er jemand durch die Tür kommen hörte, und in der Meinung, cs sei einer der anderen Diener, ihm fagte, ohne fich umzuschen, er könne uns alle rufen, der Raffee sei fertig. Er erhielt keine Antwort, und als er sich umdrehte, sah

zusammen 9 Offiziere, 4 Offizierdiensttuer, 179 Unterosfiziere und Manuschaften.

Bring gu Sobenlobe, Aufzeichnungen. IV.

er noch einen ihm gang fremden Soldaten durch die Dede verschwinden. Dann aber gewahrte er zu seinem Schrecken, daß der große Topf mit dem schönen Kaffee auch verschwunden war. Er lief auf die Straße, da trieben fich viel fremde Soldaten umber, aber Dieb und Raffee fah er niemals wieder. Das Schlimmste war, daß im ganzen Hause weiter kein Kaffee vorhanden war. Ich ninkte, ohne etwas genossen zu haben, um sieben Uhr hinauf auf den Calvaire d'Iln zur Beisetzung Scherbenings und Tesdorps. Vorher ordnete ich eine systematische Bewachung meiner Wohning an, denn im ganzen Orte und in allen Biwaks existierte eine derartige Verachtung von mein und dein, und alle Welt hatte so entseklichen Hunger, daß man seine eigenen Taschen zuhalten mußte. Das war kein Bunder, denn achteinhalb Armeekorps waren nach den unerhörtesten Gewaltmärschen konzentriert zu einer großen Schlacht zu= sammengeströmt auf einen kleinen Fleck Erde, sie wollten ihren durch die Auftrengungen und Entbehrungen gesteigerten Hunger stillen, außerdem follten noch über 100 000 Gefangene\*) leben und 30 000 bis 40 000 Ber= wundete verforgt werden. Die auf das Schlachtfeld führenden Wege waren von Juhrwert bedeckt, das sich vielfach kreuzte und verfuhr, aber es war unmöglich, augenblicklich für mehr als 300 000 Menschen das unbedingt Nötige herbeizuschaffen, die täglich 6000 Zentner Brot und Fleisch brauchten. Dazu kam noch der Bedarf an Hafer, 10 000 Zentner, für die Pferde und an Munition für die verschossene. Es war gut, daß zunächst hier weiter nichts zu sorgen war, denn im Laufe des Vormittags fam die Rachricht von dem Abschluß der Kapitulation der französischen Urmee. Nach den Verluften durch unsere Geschosse, nach den Gefangenen, die wir gestern im Kampse gemacht hatten, und nach dem Abgange an solchen, die nach Mézières ausgewichen, auf belgisches Gebiet über= getreten oder desertiert waren, blieben noch 83 000 Mann übrig, die sich uns in Sedan ergaben.

Mein Bagen. Sammeln der Trophäen, Aufräumen des Schlachtsfeldes waren die Haupttätigkeit des Tages neben der Sorge für die Berswundeten, Begraben der Toten und der Anfertigung der Schlachtberichte. Um Mittag kam endlich unsere Bagage nach. Ich hatte meine Sachen seit Buzanen nur einen Angenblick früh in Beanmont gesehen. Es war die höchste Zeit sür mich, Wäsche und Seise wiederzusehen. Ich wurde mir selber schon zum Efel. Für einen gebildeten Menschen gibt es keine größere Entbehrung als die der Reinlichkeit; Hunger, Durst und

<sup>\*) 14 000</sup> verwundet, 21 000 unverwundet in der Schlacht und 83 000 insolge der Kapitulation Gesangene, zusammen 118 000.

Müdigkeit sind lange nicht so empfindlich. Ich erhielt zwar alle nieine Sachen, aber mein Wagen war nicht da. Auf einem steilen Wege war er borgeftern früh beim Stuben der Marschfolonne ins Rüchwärtsrollen geraten und schließlich einen Felsabhang heruntergefallen. Wie so etwas möglich war, da Kutscher und Pferde gesund blieben und ankamen, ist mir trot aller Erzählung und Entschuldigung unerklärlich geblieben. Alle Erflärung hätte auch nichts genützt, denn das Faktum blieb bestehen, mein Wagen war nicht da. Der erste Schreiber, Unterofsizier Willberg, hatte in Juor mit Gewalt der Waffen zwei Fuhrwerke requiriert, unsere Effetten darauf geladen und nachgebracht. Fuhrwerke gehörten Mr. Falala auß Inor, einem greisen Bauern, der selbst mitkam. In unbegreiflicher Dummheit hatte aber Unteroffizier Willberg den zweiten Schreiber, Unteroffizier Berg, bei den Trümmern des Wagens in der Felsenschlucht bei Inor zurückgelassen, der, dort allein unter der wenig liebevollen Gebirgsbevölferung von Inor zurückbleibend, sehr gefährdet sein mußte, sobald der Durchzug unserer Truppen aufhörte. Nichts konnte für mich störender sein, als in diesem Augenblick meinen Wagen zu verlieren, wo alles ringsum von Leuten wimmelte, die einsteckten, was sie fanden, und wo kein Wagen, auch für Geld keiner, zu haben war.

Daß Leutnant v. Raas einen französischen Offizier = Equipage= wagen im Ardenner Waldgebirge anneftierte, habe ich schon erwähnt. Aber derfelbe faßte nicht alle unsere Effekten. Deshalb kaufte ich Mr. Falala noch den einen Einspänner, Schimmel mit zweirädrigem Karren, ab, den er zur Beförderung meiner Effetten benutt hatte, und bezahlte ihn durch eine wohlgestempelte Requisitionsquittung über die im Kaufe ausgemachten 520 Francs. Das Weitere über meinen Wagen will ich hier gleich chronologisch vorgreisend ansühren. Zunächst bat ich das am folgenden Tage in die Rähe von Inor fommende XII. Korps, dorthin eine Streifpatrouille nach meinem Unteroffizier Berg zu senden; es geschah. Die Bevölkerung hätte ihn allerdings gern umgebracht, als unsere Truppen nicht mehr in der Nähe waren. Der etwas weitsichtigere Maire hatte ihn aber zum Gefangenen gemacht und so sein Leben ge= rettet, indem er ihn versteckte, während die Einwohner ihre Wut an meinem Wagen ausließen und ihn in fleine Stücke zertrümmerten. Unteroffizier Berg wurde unversehrt in unsere Hände zurückgeliesert. Betreffs des Wagens und des Pferdes von Herrn Falala aus Inor hatte ich noch eine von der peinlichen Gewissenhaftigkeit unserer Behörden in origineller Weise Zeugnis ablegende Korrespondenz. Ich meldete nämlich, als wir vor Paris in eine Art von Ruhe gelangten, dem Kriegs=

ministerium in Berlin den Verlust meines Wagens und die Requisition von Karre und Aferd des Herrn Falala in Inor mit der Bitte um Bestimmung, ob, da ich Requisitionsquittung gegeben, diese Gegenstände Staatseigentum oder mein Privateigentum seien. Die Entscheidung des Kriegsministeriums war von einer bizarren Korreftheit. Es defretierte: der Verluft meines Wagens sei im Dienst erfolgt, deshalb stehe mir die Entschädigungssumme dafür im Betrage von 150 Reichstalern zu. Die Rarre und den Schimmel habe ich von Herrn Falala freihändig gekauft, also seien sie mein Privateigentum. Wie ich den dafür ausgestellten Requifitionsschein durch Barzahlung einlösen wolle, sei meine Sache. Zufällig war zur Zeit des Eintreffens dieser Entscheidung einige Monate später mein ältester Bruder Carl Zivilgonverneur in Reims und erstreckte seine Gewalt auch bis iiber Inor. Er vermittelte die Zahlung der 520 Francs, und ich erhielt meinen Schein zurück. Mr. Falala war aber ebenso erfreut als überrascht durch die Chrlichfeit eines preußischen Generals. Für den Schimmel des Herrn Falala erhielt ich später bei der Auftion in Berlin mehr als 520 Francs. Den französischen Offizier-Egnipagewagen lieferte ich als Staatseigentum in Berlin ans Artilleriedepot ab. So machte ich beim Verlust meines Wagens in Berlin noch ein gutes Geldgeschäft.

Munitionsersatz. Des weiteren hatte ich an diesem Tage mit den Anordnungen über den Ersatz der verschoffenen Munition zu tun. Tätigfeit der Munitionsfolonnen verdient hier besondere Erwähnung. Ich hatte sie, soweit sie geleert waren, nach der Schlacht von St. Privat am 19. August über Pont à Monsson nach Herny zurückgesandt. Dort hatte die Zweite Armee sich geweigert, ihnen Munition für das Gardeforps zu verabfolgen, weil dieses nicht mehr zur Zweiten Armee, sondern zur Maas-Armec gehöre. Meine Kolonnen hatten sich mit Streit nicht lange aufgehalten, waren weiter marschiert bis nach Preußen, hatten in Saarlouis Munition geholt, nachdem sie unterwegs die ihnen fehlenden Bferde durch fräftige, auf dem Lande requirierte französische Percheronschimmel ersetzt hatten. Dann waren sie der Armee nachgeeilt. erste Kolonne erreichte uns schon am 29. August. Die lette am 31. abends. Im Laufe der Schlacht von Sedan marschierten alle Rolonnen bei Billers Cernan zum Ersatz bereit auf. Leutnant Graf Königsdorff, im Eifer vorausreitend, nm zu erfragen, wohin Munition zu bringen sei, war zwischen andere Trains geraten, sein Pferd hatte sich überschlagen. Ein Bein war ihm überfahren und gebrochen. Wer sich die Mühe nimmt, die Wege dieser Munitionskolonnen mit der Karte in der Hand zu verfolgen, wird erkennen, daß sie über 50 deutsche Meilen

betrugen. Diese Strecken wurden von der ersten Kolonne vom 20. bis 29. August, also, da über dem Munitionsempsang ein Tag verging, in neum Tagen zurückgelegt. Darüber, daß die Zweite Armee den Ersat der Munition verweigert, führte ich schriftlich und telegraphisch Klage beim Kriegsministerium in Bertin und dei Moltke im großen Hanptsquartier mit dem besten Ersolge. Ich nußte ähnlichen Verzögerungen vorbeugen, denn schon wieder hatten wir 5000 Granaten verbraucht, und alsbald mußten am 3. September die geleerten Munitionskolonnen den Kückmarsch antreten.

Bei meinem Bruder. Nachdem ich alles Nötige angeordnet und den Beginn der Ausführung überwacht hatte, besuchte ich im Lause des Nachmittags and meinen Bruder in seinem Biwak, in der Rähe von Illy. Er lag in seinem Zelt auf seinem Pelz und war im höchsten Stadium des Mikmuts über die Maßregeln seiner Borgesetten, besonders über den Befehl, den er erhalten hatte, am gestrigen Tage einen Wald voll Infanterie zu attackieren. Auch erzählte er mir viele Details über deu inneren Dienst in der Kavallerie-Division, und jetzt erst fand ich den Schlüffel zu dem Rätsel, daß diese vortreffliche Truppe, die vor Begierde brannte, sich zu schlagen, so oft durch ihre Untätigkeit Grund zur Klage gegeben hatte. Die von dem Intendanten der Division ausgehenden Anordnungen betreffs der Verpflegung lähmten alle hervorragende Tätigkeit der Regimenter. Dieser gewissenhafte Mann konnte sich nämlich nicht von den einengenden Friedensbestimmungen ganz los machen und hatte seinen Divisionskommandeur dazu vermocht, zu besehlen, daß weder ein Regiment noch eine Brigade selbständig requirieren dürfte, sondern daß alle Requisitionen vom Divisionskommando ausgehen sollten, welches dann die Lebensmittel an die Regimenter verteilen werde. Dies ist bei furzen Märschen und häusigen Ruhetagen aus-Da kann die Division an den Anhetagen Requisitions= fommandos aussenden und die Verpflegung auf drei Tage verteilen. Aber bei Operationen, die die Kavallerie zwingen, so lange unterwegs zu sein, als es hell ist, von früh bis Abend, die keinen Ruhetag gestatten, hat die Division keine Zeit, noch Requisitionskommandos zu schicken, und wird nicht fertig mit der Verteilung an sechs Regimenter (3600 Pferde). Ein einzelnes Regiment findet eher einmal im Vorüberreiten hier 60 Zentner Hafer, die es für den Tag bedarf, da einen Ochsen, der den Tagesbedarf an Fleisch liefert, und ist schneller mit der Verteilung fertig. So kam es, daß die Division entweder nicht genng Lebensmittel hatte, also Pferde und Menschen matt und untätig wurden, oder daß die Berteilung der Lebensmittel soviel Zeit in Anspruch nahm, daß die Kavallerie nicht jo früh aufbrechen konnte, als es befohlen war. Da war es allerdings erklärlich, daß mein Bruder in der Racht nach der Schlacht von Beaumont nicht einmal Hafer für seine eigenen Pferde hatte und gezwungen war, mir den meinigen abzunehmen. Mein Bruder flagte auch darüber, daß er gar nichts mehr zu rauchen habe. Er hatte einen Versuch gemacht, an der belgischen Grenze käuflich Zigarren zu erwerben, wo sich ein Sandel etabliert haben sollte, aber er wußte noch nicht, ob er etwas werde erhalten können. Da mein Gepäck eben angekommen war, ging ich nach Illy hinein, teilte den letzten Rest meines Zigarrenvorrats ehrlich in zwei gleiche Teile und brachte ihm die Hälfte. wollte sie nicht annehmen, aber ich übergab sie seinem Diener mit dem Befehl, meinem Bruder nicht eher etwas davon zu sagen, als bis wir angeinander marschiert seien. Unser Planderstündchen im Zelte wurde durch einen großen Lärm unterbrochen, der aus der Richtung von Floing her zu uns herüberschallte, wo das V. und XI. Armeeforps biwakierten. Man vernahm deutlich schallende Hurras, und es konnte keinem Zweifel unterliegen, daß der König die Biwaks beritt und die Truppen begrüßte.

Der König im Biwak. Ich lief eiligst nach Illy hinein und benachrichtigte den Prinzen von Württemberg von dem, was ich gesehen, und dieser überzengte sich von der Richtigkeit meiner Vernntung. Alsbald besahl der Prinz, daß die Truppen in Mütze vor den Viwaksplätzen antreten sollten, und begab sich schlennigst zu Inß nach dem rechten Flügel des Korps, auf dem Wege nach dem Calvaire d'Illy hin, denn es war keine Zeit, das Satteln der Reitpserde abzuwarten, welche nachbestellt wurden.

Wir waren kann draußen auf dem Platz, auf dem rechten Flügel der Kavallerie, als schon die riesenhaste Standwolke sichtbar ward, die der König mit seinem endlosen Gesolge herangaloppierend auswirbelte, denn es begleiteten ihn nicht nur seine Adjutantur, Generalstab, Kriegsministerium usw., sondern auch alle deutschen Fürsten und deren Familienglieder mit ihren Gesolgen, die dem Kriege beiwohnten. Es ist sehr
schwer, die Begrüßung des Königs zu beschreiben. Wir standen stramm
und militärisch grüßend da, als er aufam. Er parierte, begrüßte den
Prinzen von Württemberg zärtlich, dann winste er mich zu sich und
sprach mit mir in tiesster Bewegung. Tie Träuen strömten unaufhaltsam aus seinen Augen, und er betlagte die schrecklichen Verluste, welche
das Gardesorps erlitten. Ich war auch sehr ergriffen, ihn wiederzusehen,
sagte ihm aber, die Verluste seien ja nicht umsonst, bei dem, was er sürs
Vaterland erreicht. Er sonnte vor Schluchzen nur schwer sprechen und
sagte nur noch: "Aber Ihr Scherbening, der gute vortressliche Scherbe-

ning!" "Der ist zu beneiden", erwiderte ich, "denn wir sterben ja alle gern für Euer Majestät!" "Das weiß ich", sagte der König, "und drum tut es mir eben so wehe." Sobald der König sich weiter wandte und andere begriißte, faste mich der Kronpring. Er hatte von der Söhe von Frénois aus, wo er gestern seinen Aufstellungspunkt genommen, über Sedan himveg mein Vorgehen in der geraden Entfernung von einer deutschen Meile ebenso mit dem Fernrohr beobachtet, wie ich das Avancieren seiner Truppen bei Fleigneur und St. Menges. Die ihm bekannten Anordnungen des Kronprinzen von Sachsen ließen ihn erraten, daß die Artillerielinie die meinige sei. "Sehen Sie wohl", sagte er, "ich gratulierte Ihnen im Palais beim Ansbruch des Krieges, denn ich wußte wohl, daß Sie sich wieder auszeichnen würden wie bei Chlum. Ich habe Ihrem Kampf mit Inbel zugesehen." Dabei packte er meinen Ropf mit beiden Händen und füßte mich ab. Ich schämte mich ordentlich, denn ich hatte das böse Gewissen, daß ich mir noch gar nicht Zeit hatte nehmen können, mich gründlich zu reinigen. Unterdessen waren unsere Pferde angekommen, und wir konnten zu Pferde steigen und den König begleiten. Sein Weg führte ihn zunächst zum Biwak der Kavallerie. Die Kommandos "Stillgestanden! Richt Euch!" wurden befolgt, die Begrüßung des Königs: "Guten Morgen!" lauter als gewöhnlich beantwortet, und dann folgte ein wohl geleitetes, mächtiges, dreifaches Hurra. Weniger difzipliniert zeigten sich meine Kanoniere. Sobald das Kommando "Stillgestanden!" erfolgte, weil der König sich ihnen näherte (denn der Weg führte von der Kavallerie zur Korpsartillerie), standen sie gar nicht ftill, sondern briillten endlos "Hurra", warfen die Müßen in die Höhe, die Trompeter bliesen Tusch und Nationalhymne, und es ward dem Könige recht schwer, sich verständlich zu machen, als er mit den Stabs= offizieren sprach, denen er jedem einige Worte sagte. Aber er bemerkte die Indisziplin der Truppe nicht ungnädig. Die Ereignisse waren zu gewaltig gewesen, die Freude, ihn wiederzusehen, zu groß, als daß er nicht nachsichtig sein nußte, wenn sie mächtiger war als die Disziplin. Bon der Artillerie kam der König auf dem Wege von Illy nach Givonne, den er einschlug, zur 1. Garde-Infanterie-Division. Da lag zunächst links auf dem Felde das 1. Garde-Regiment, rechts im Waldrande des Bois de la Garenne das 3. Garde-Regiment. Die beiden Musikkorps dieser Regimenter standen vor der Front, einander gegenüber, also zu beiden Seiten des Weges. Sobald hier das Kommando "Stillgestanden!" erfolgte, war die Indisziplin noch größer als bei meinen Kanonieren. Die Mannschaft beider Regimenter stiirzte auf dieses Kommando, Ofsiziere, Unteroffiziere, Gemeine, alles durcheinander, auf den König zu, brüllte Hurra, die Leute weinten und lachten und jubelten zugleich und umringten den Monarchen und undrängten ihn, und sein Pferd konnte keinen Schritt vor oder rückwärts. Der König war überwältigt durch diesen Ausbruch der Verehrung. Er ließ die Zügel seines Pferdes sallen und reichte die beiden Hände nach unten den Leuten entgegen. Alles drängte sich herzu, ihm die Hände zu küissen, und da es nicht jeder konnte, so waren die zusrieden, die ihm die Stiesel oder den Schweif des Pserdes küssen konnten, andere drängten sich unter das Pserd und achteten es nicht, von demselben getreten zu werden. Die beiden Musikforps aber intonierten unter gemeinschaftlicher Leitung die Rationalhymne und den Prenhenmarsch von Golde, und so entstand ein Lärm, der noch mehr betändte als der Kanonendonner von gestern. Der König hatte bekanntlich sehr starke Kerven, und solcher Lärm war ihm angenehm.

Bon der ersten Brigade näherten wir uns der zweiten; da sag das 2. Garde-Regiment im Freien, das 4. rechts im Walde. Bon setzerem saß ein Kerl ganz hoch oben im Wipfel eines Baumes. Sobald der König Miene machte, die erste Brigade zu versassen und auf die zweite zuzureiten, noch ehe das Kommando "Stillgestanden!" kommandiert ward, brüllte dieser Kerl im Baumwipfel: "das 4. Garde-Regiment raus!" mit einer Stentorstimme, die selbst ich, weit hinter dem König reitend, verstand. Sosort stürzte das ganze 4. Garde-Regiment aus dem Walde auf den König zu, und dieselben Szenen wiederholten sich, die ich eben beschrieben. So ging es weiter von Regiment zu Regiment, von Brigade zu Brigade, die der König den Bereich des Gardesorps verließ und sich dem des XII. Korps zuwandte.

Schon nahte die Sonne dem Horizont. Auch zogen Wolfen drohend herauf, aber der König begrüßte alle Truppen rings um Sedan, und es war schon Nacht, mannigsache Regenschauer waren vom Himmel strichtweise herabgekommen, immer noch schallten von den Sachsen und Bahern herüber die endlosen Hurras, die die Anwesenheit unseres siegreichen Monarchen kündigten.

Da waren unter den mehreren Hunderten, die dem Könige zu Pferde folgten, wohl nur wenige, die ich nicht gut fannte, und zulet ward mir ganz schwindlig vor lauter Begrüßungen von Befannten, vor lauter Fragen und Antworten. General Hindersin wunderte sich, wie elend ich außfähe, und meinte, beim Gardeforps gebe es wohl nichts zu essen. In der Tat nuß ich nach den erlittenen Strapasen, Entbehrungen und Schmerzen leichenhaft außgesehen haben. Ich weiß aber nichts davon, denn ein Spiegel war schon einige Tage lang ein ungefannter Luxuszgegenstand.

Sobald der König den Bereich des Gardeforps verlassen hatte, versabschiedete er den Prinzen von Württemberg, und dieser fehrte mit uns allen nach Ilh zurück, wo wir uns nach dem Abendtee bald auf unsere Strohlager warsen, denn morgen sollten wir abmarschieren, hatten aber noch feinen uns dirigierenden Besehl erhalten, den wir erst morgen früh zu gewärtigen hatten. Also mußten wir von morgen früh ab marsch-bereit sein.

Betrachtungen. Auch von dem Schlachtfeld von Sedan kann ich mich nicht trennen, ohne einige rücklickende Worte hinzuzufügen. Die Katastrophe, die ihresgleichen in der Geschichte nicht hat, einer Armee, welche in annähernd gleicher Stärke mit dem hinter der Maas stehenden Gegner ihre Operationen von Châlons und Paris aus am 22. August begann und nach nenn Tagen umzingelt war, fordert jeden auf, nach den Ursachen zu forschen. Man wird vielleicht nicht mit mir einverstanden sein, wenn ich behaupte, Mac Mahons Truppen seien annähernd ebenso zahlreich gewesen, wie die der beiden Kronprinzen zusammen, und mir entgegnen wollen, die Kapitulation von Sedan habe nur 84 000 Franzosen in unsere Hände geliefert, wir aber seien acht Armeekorps, die württembergische Division und vier Kavallerie-Divisionen stark gewesen. Siergegen ist aber zu erwidern, daß der Keind außer den durch die Kapitulation Gefangenen schon am 1. September während der Schlacht 21 000 Gefangene verlor, daß sein Verluft an Toten und Verwundeten in dieser Schlacht auf 17 000 Mann von ihm selbst geschätzt wird, daß während der Schlacht 40 000 Mann unter Vinon von M6= zières bis Paris echeloniert standen, die auch zur Operations-Armee Mac Mahons gehörten, daß etwa 3000 Mann auf belgisches Gebiet iibertraten und dort entwaffnet wurden, daß der Verluft in der Schlacht von Beaumont von den Franzosen selbst auf 1800 Tote und Berwundete und 3000 Vermiste angegeben wird = 4800 Mann, daß nach dieser Schlacht sich viele Truppenteile verirrten und ins Innere von Frankreich zurückzogen, so die ganze Ravallerie-Division Brahaut,\*) und viele Neugeworbene sich von der Armee entfernten und in die Törfer begaben, um, die Uniform mit dem Bauernkittel vertauschend, nach der Heimat zu desertieren, so daß hier noch ein Abgang von etwa 20 000 Mann angenommen werden fann, endlich daß die französische Armee wohl noch mehr Verluft an Maroden gehabt haben mag als die unfrige, da sie immer biwafierte und noch viel mehr hin und her marschierte, ein Verluft, den man mindestens auf 20 000 Mann ver-

<sup>\*)</sup> Bgl. der deutschefranzösische Krieg vom Großen Generalstabe, II. 1109.

anschlagen kann. Danach kann man wohl annehmen, daß die Truppensmacht, welche zur Operation Mac Mahous vom 22. August ab in Beswegung gesetzt wurde, mindestens 210 000 Mann, einschließlich Binon, betrug.

Die Ordre de Bataille der Armee von Châlons am 25. August 1870\*) weist 166 Bataillone, 112 Schwadronen, 81 Batterien auf, die in 13 Insanterie= und 6 Kavallerie=Divisionen verteilt und zu 4 Armees korps und einer Kavalleriereserve zusammengezogen sind. Es sehlen die Angaben, ob die Truppen vollzählig waren. Aber wenn sie ihren Stand auch nicht überall erreichten, so kann man sie doch auf durchsschnittlich 800 Mann sür das Bataillon, 120 Mann sür die Eskadron und Batterie berechnen, und das gäbe rund 155 000 Mann außer den 40 000 Mann von Binon. Es wird somit das Richtige sein, wenn man die Kräste auf ungefähr 200 000 Mann schöftst, die die französsische Kesgierung vom 22. August ab unter Mac Mahons Beschle stellte.

Es fann nicht angesochten werden, daß ich das Korps von Vinon mit zu der Operations-Armee Mac Mahons rechne, denn Vinon war an die Besehle Mac Mahons gewiesen. Er konnte zwar nicht früher in Bewegung gesetzt werden, als dies geschah. Aber darin besteht eben der Fehler der französischen Heeresteitung, daß sie Offensivoperationen begann, ehe alle Kräste versügbar waren. Mac Mahon mußte den dentschen Heeren auf Paris zu ausweichen, bis Vinons Korps organisiert und versügbar war.

Betrachten wir demgegenüber die Stärke der beiden deutschen Armeen, Maas-Armee und Tritte Armee, am 22. August. Sie betrug nach den Rapporten 188 123 Mann Infanterie, 35 814 Mann Kabalslerie und 813 Geschüße mit 1626 Mann Artillerie, also in Summa 225 563 Streitbare.\*\*) Es stellt sich somit das Stärkeverhältnis der gegeneinander operierenden Heere am 22. August auf 200 000 Franzosen gegen 225 000 Dentsche, in einer Entsernung von fünszehn Meilen vonseinander. Ich wähle den 22. August als Ausgangspunkt, weil an diesem Tage die deutschen Armeen ruhten und Mac Mahon Châlons verließ. Die libermacht der deutschen Here über die französischen von einem Achtel der Stärke der letzteren ist also nicht so bedeutend, daß sie allein den Ersolg unbedingt sicherte oder gar die Vernichtung der 160000 Mann starken Armee Mac Mahons erklären könnte. Wir müssen uns daher nach anderen Gründen umsehen.

<sup>\*)</sup> Der deutsch-französische Krieg, II, Anlage 32.

<sup>\*\*)</sup> Der deutschestranzösische strieg, II, Anlage 30.

Da springt zunächst die Planlosigkeit der französischen oberen Heeresleitung gegenüber dem festen Ziele der deutschen in die Augen, welch lettere unverrückt au dem vom großen Rapoleon gelehrten einfachen Grundsate festhielt, die feindliche Armee aufzusuchen und zu schlagen, indem sie suchte, die übermacht am entscheidenden Buntt zu vereinigen. Die Planlosigkeit der französischen Heeresleitung ist aber eine Folge des Regierungssystems des dritten Rapoleon, der sich stets auf die von ihm so hoch geachtete öffentliche Meinung stützte, auf jenen Mr. tout-le-monde, der so wandelbare Formen annimmt, wie vom Sturmwind gepeitschte Wolfen. Diese öffentliche Meinung in Paris fordert mit einem Male gebieterisch, die Armee Mac Mahous, die zum Schut der Hanptstadt bei Chalous gesammelt war, solle zur Rettung Bazaines marschieren. Sie tut es, Mac Mahon erkennt die Unmöglichfeit und will zurückweichen, neue Beschle aus Paris treiben ihn wieder vor, und so entstehen ermüdende Sin- und Sermärsche, und die dentschen Seere gewinnen Zeit, die ganze französische Armee gegen die Ardennen zu klemmen, nachdem partielle Unfälle einem Teile derselben das Vertrauen und die Zuversicht geraubt haben. Sagt doch der unglückliche Kaifer felbst in einem Briefe an Sir John Burgonne, d. d. Wilhelmshöhe, den 29. Oftober 1870:

"Als ich nach Châlons fam, wollte ich die letzte Armee, die uns blieb, nach Paris führen. Aber da haben mich wieder politische Erwägungen gezwungen, den unverständigsten und strategisch uns motiviertesten Marsch zu unternehmen, der mit dem Unstern von Sedan geendigt hat."

Es kann zu nichts Gutem führen, wenn die Erwägungen der gefunden Vernunft dem Geschrei der Wassen untergeordnet werden, das von Leidenschaft und unlauteren Beweggründen geleitet wird.

Dieser unverständigen Heeresleitung gegenüber sehen wir die deutsche zunächst vom 22. August ab in breiter Front in der Richtung auf den Feind zu marschieren, um ihn zu sinden und danach die Maßregeln zu tressen. Als er ihren rechten Flügel umgehen will, werden die äußersten Ansorderungen an die Truppen gestellt, um sich ihm vorzulegen, zugleich wird aber mit der peinlichsten Borsicht versahren, um nicht die einzelnen Teile des Heeres einem Unfall gegen die vereinte seindliche Macht auszusehen. Die Beschle vom 26. August, die Desensivstellung der Maas-Armee am Andon-Bache am 28. August geben Beugnis von dieser Vorsicht. Erst als man Kräfte genug vereinigt hat, um dem seindlichen Heere die Stirn zu bieten, geht man wieder energisch vor, am 29. August, schlägt Teile des seindlichen Heeres am 29. und

30. Angust und ergreift die günstige Gelegenheit, die die Unentschlossenheit des Teindes bietet, ihn zu umzingeln und zu vernichten. Der Ersfolg hat nachher dem großen Strategen Moltse den sabelhasten Plan zuschreiben lassen, den er schon am 22. Angust gesaßt haben soll, die französische Armee am 1. September bei Sedan zu sangen. Das ist Mythe. Aber als diese Armee selbst ins Garn ging und zum Teil ganz gesechtsunsähig bei Sedan am 31. August stehen blieb, faßte die deutsche Seeresleitung die Gelegenheit beim Schopf und siel mit dem ganzen Seere über den auf 125 000 bis 130 000 Mann reduzierten Hauptteil des französischen Seeres her und bereitete ihm den Untergang mit einer solchen Sicherheit, daß Woltse am Worgen des 1. September, als er sich in den Wagen setze, um zur Schlacht zu sahren, sich ruhig rauchend in seinen Wantel hüllen sonnte und sagen: "Seute werden wir einen Tag erleben, der in der Kriegsgeschichte viel von sich reden machen wird."

Es ist unverständsich, warum die Lenker der französischen Regierung die 40 000 Mann von Vinon in Mézières stehen ließen, während die 125 000 Mann unter Mac Mahon bei Sedan, wenige Meisen davon, den Todeskamps kämpsten. Die Truppen Vinons konnten ebensogut wie in Mézières, in Sedan von der Bahn ausgesaden werden. Nur die Halbeit der von der "öffentlichen Meinung" geseiteten Maßregeln gab dafür einen Ausschluß. Allerdings hätten die Truppen Vinons bei Sedan keinen Umschwung herbeigesührt und wären nur mituntergegangen, denn auf deutscher Seite haben viele Truppen bei Sedan keine Verwendung gesunden. Das ganze VI. Korps, die württembergische Division und säntliche Kavallerie-Divisionen haben in Reserve gestanden. Auch vom Garde-, IV. Korps und II. baherischen Korps haben namhafte Teile gar nicht gekämpst.

Einen andern Grund des vollständigen Unterliegens der französischen Armee sinden wir in der völligen Unkenntnis der französischen Herne sinden wir in der völligen Unkenntnis der französischen Herne Seeresleitung über unsere Armee und in der genauen Kenntnis, die unsere Herne Leitung seit dem 28. Angust über das französische Heer besaß. Der gesangene Kaiser hat unserem Könige seine Berwunderung darüber ausgesprochen, daß Bazaine ums nicht im Rücken angegriffen, nachdem wir von Metz aus ins Innere von Frankreich marschiert wären. Er habe immer erwartet und darauf gerechnet, daß er durch solch einen Angriff Lust erhalten werde. Er erschrak, als unser König ihm sagte, Bazaine sei in Metz durch den Prinzen Friedrich Karl eingeschlossen.
Das wußte er gar nicht, und er glaubte, die vom Kronprinzen von Sachsen besehligte Armee sei die des Prinzen Friedrich Karl, somit sei

die des Marschalls Bazaine frei. Mac Mahon, dem der Aronprinz von Sachsen aus Beranlassung seiner Berwundung einen Besuch machte, sagte diesem, er sei ganz irre geleitet worden durch die Meldungen über die Armee des Aronprinzen, denn er habe nicht gewußt, daß in unserem Heere zwei Aronprinzen, jeder eine Armee, konnnandierten. Bald sei "le prince Royal" im Süden, bald im Osten gemesdet. Ta habe man geglaubt, der im Siten als "prince Royal" gemesdete Führer sei der Prinz Friedrich Karl. Ich hörte die Mitteilung von diesen beiden Unterhaltungen aus dem Munde der beiden hohen Herren selbst. Sine solche Unkenntnis über den Feind ist alserdings im eigenen Lande ganz unbegreislich. Sie hängt mit dem Lügenshstem zusammen, mit dem die französsische Regierung die "öfsentliche Meinung" zu seiten gewöhnt war. Bazaine konnte und durste nicht mitteilen, daß er fest eingeschlossen seit, nachdem seine Schlacht von St. Privat als ein Sieg gemesdet worden war.

Der Löwenanteil an unserer genauen Kenntuis von der französsischen Armee gebührt dem größeren Teile unserer Kavallerie, deren unaußgesetzte Tätigkeit, deren kühne Ofsizierpatronillen den Feind schon erspähten, feststellten und meldeten, als er noch viele Märsche weit von uns entsernt war.

Am 22. August gönnte sich unsere Armee einen Ruhetag, und zwar die Maas-Armee einen Tagemarsch öftlich der Maas, die Tritte Armee nit der vordersten Linie Ménil la Horgne—Treveran—Haudelincourt, -Gondrecourt, also in einer Luftentfernung von fünfzehn deutschen Meilen von Chalons, wo sich nach Zeitungen und Gerüchten eine feind= Zwei Tage später, am 24. August abends, liche Armee sammelte. fanden die Kavalleriepatronillen bereits das Lager von Châlons verlassen, und noch einen Tag darauf wußte unsere Heeresleitung bereits, daß der Feind marschiere, um uns nördlich zu umgehen, und dirigierte am 26. August die sämtlichen Korps entsprechend nach Norden. Bereits am 27. August umkreisen einzelne unserer verwegenen Kavallerieoffiziere die französischen Korps und stellen fest, daß sie bei Vouziers stehen, und am 29. August wird mitten aus der französischen Armee ein Generalstabsoffizier gefangen, der sich ganz sicher wähnt und von dem Gros zur Avantgarde in einer Postkutsche fährt. Die Marschtableaus, die er für die nächsten Tage über die ganze Armee bei sich führt, geben über die Absichten derfelben den vollen Aufschluß.

Demgegenüber sett allerdings die Untätigkeit der französischen Kavallerie in Erstaunen. Außer den zwei Schwadronen, welche am 28. August bei Buzanch mit den sächsischen Garde-Reitern zusammen-

ftießen, haben in der ganzen Zeit vom 22. Angust bis 1. September feine Kavalleristen die Tätigkeit unserer Reiterschwärme gestört. Wir wissen jest, daß daraus der braven französischen Kavallerie fein Borwurf zu machen ist, die in so chrenvollen Attacken bei Sedan den Untergang fand. Sie wurde eben dahin beordert, wo fein Teind gefunden werden fonnte. Getren dem alten, aber nach der gewaltigen Entwicklung des Infanterie= und Artilleriefeners veralteten Grundsake, die Kavallerie für die Entscheidung in der Schlacht aufzusparen, ließ die französische Hecresleitung ihre sechs Kavallerie-Divisionen seindabwärts unter dem Schutze der Infanterie-Divisionen marschieren. So tappte die französische Armee wie ein Blinder in der Welt umber und wurde von dem Sebenden leicht umringt und bezwungen. Daß unsere Kavallerie dabei überall Bollfommenes geleistet, soll damit nicht gesagt sein. Auch ihr war diese Art der Berwendung noch ungewohnt. Erst im Laufe des Feldzuges ward sie zu einem System ausgebildet, das zuletzt nichts mehr zu wünschen übrig ließ. Der Anstoß zu diesem System ist von unserer Seeresleitung, dem Könige selbst, auf Vorschlag von Moltke gegeben, der die Kavallerie dahin schickte, wo sie etwas leisten konnte.

Noch einen Grund des Unterliegens der französischen Armee sinden wir in der Überlegenheit des moralischen Halts der deutschen Truppen. Die Armee von Châlons war nicht mehr die des Marschalls Bazaine in den Schlachten von Met. Biele Bataillone waren neu gebildet. Sie hatten noch keine Idee von Disziplin, besonders bei großen Strapazen und in der Gesahr. Man konnte sie nicht in Kantonements legen, weil sie sonst geplündert hätten, und nunste durch fortwährendes Biwakieren ihre Strapazen vermehren. So schmolz ihre Stärke durch die Anstrengungen der Gewaltmärsche noch mehr als die der deutschen Baztaillone, und kleine Unfälle erschütterten den Halt ganzer Korps. Hier zeigte sich zum ersten Male in diesem Feldzuge, wie später noch öfter und auffallender im Berlause desselben, die überlegenheit geschulter und disziplinierter Heere über schnell zusammengeraffte Truppen, also die Untanglichkeit des Milizspstems.

In den drei Riesenschlachten vor Met am 14., 16. und 18. August hatte sich Bazaine zwar zurückgezogen, aber er hatte kein Geschütz, keine Fahne verloren. Aber in der verhältnismäßig viel kleineren Schlacht von Beaumont, in der die Franzosen ihren Berlust an Toten und Berwundeten nur auf 1800 Mann angeben, ließen sie vierzig Geschütze in den Händen des Siegers, obgleich sie auch da nur gerade zurückgegangen waren, und dei Sedan sielen eine Menge Geschütze und Fahnen und ein Adler schon am 1. September während des Kampfes in unsere Hände.

Den Abler, auf dem die Juschrift "Jena 1806" eingegraben war, ersbeutete das Garde-Füsilier-Regiment.\*) Der König bestimmte, als er ihn am 2. September sah, das Bataillon solle diesen Adler während des ganzen Feldzuges neben der Fahne sühren und wie diese verteidigen. Das Bataillon brach in endlosen Jubel bei dieser Auszeichnung aus.

Was die taktische Berwendung unserer Truppen anbetrifft, so springt, wie ich schon bei Gelegenheit der Betrachtung der Schlacht von St. Privat erwähnte, in die Augen, daß unsere Infanterie dadurch vor jo kolossalen Verlusten bewahrt wurde, daß man erst die Artillerie gehörig und entscheidend vorwirken ließ. Es war dies um so nötiger, als das französische Infanteriegewehr dem unfrigen so unendlich überlegen war, fast so, wie die Fenerwaffe dem Pfeil und Bogen der Wilden. Es war um so tunlicher, als unsere Artillerie der französischen überlegen war. Diese überlegenheit bestand zwar zum Teil in der Konstruktion unserer Kanonen, die namentlich auf sehr weiten Entsernungen viel besser schossen als die französischen, aber noch viel mehr in dem besseren Schiekunterricht unserer Artillerie und in den stärkeren Rerven und der besseren Disziplin unserer Manuschaft. Der Schießunterricht, der bei uns auf der Artillerie-Schießschule und bei den Schießübungen rationell betrieben worden war, setzte unsere Artillerie selbst dann, wenn sie im Feuer der feindlichen Artillerie vorgehen mußte, in den Stand, früher den Feind zu treffen, als dieser sie. Es ist daher eine verderbliche Ökonomie, wenn man der Artillerie im Frieden nicht die nötige Munition bewilligt, um ordentlich schießen zu lernen. Solche unzeitigen Ersparnisse kosten im Kriege verlorene Schlachten, also weit nicht, als sie ein= Die Nerven unserer Mannschaft aber befähigten sie, noch ruhig und sicher ihre Geschütze zu bedienen und zu richten, wenn auch zahlreich einschlagende Granaten sie rings umber gefährdeten, wogegen wir die Erfahrung machten, daß die französische Artillerie meist wirkungslos ins Blaue schoß, sobald unsere Granaten bei ihr ein= schlugen. Allerdings ist es auch bei uns vorgekommen, daß in solchen Fällen einzelne Batterien unruhig wurden und übereilt und wirkungs= los schossen. Aber bei der Einwirkung durch erfahrene Offiziere siegte die Gewöhnung an Disziplin und Gehorsam. Der Kaiser Napoleon sagte bei seiner Unterredung mit unserem Könige, die Überlegenheit der preußischen Artillerie und der preußische Man hätten ihm den Unter-

<sup>\*)</sup> Es war die Fahne und der Abler des 17. Linien-Regiments. Das Fahnentuch hatte Füsilier Goldacker der 11. Kompagnie im Handgemenge erbentet. Fahnenstange und Adler sielen bei der Bassenstreckung der 5000 Mann bei Querimont Ferme dem Garde-Füsstlier-Regiment in die Hände.

gang bereitet (die Franzosen nannten alle preußische Kavallerie Uhlans), und als unser König einmal meinen Bruder, der ein Ulanen-Regiment fommandierte, und mich zusammen sah, erzählte er uns diese Außerung Napoleons und jagte scherzend: "Also habt Ihr beide den ganzen Sieg allein erfochten, das ist ganz abscheulich, da bleibt gar nichts für meine arme Infanterie übrig." Manche Phantasten haben im Sinne dieses Scherzwortes des Königs im Ernst gemeint, die Zeit der Anfanterie habe sich überlebt, und man werde von jetzt ab die Schlachten nur mit Artillerie und Kavallerie schlagen und entscheiden. Aber abgesehen davon, daß unsere brave Infanterie auch bei Sedan gegen 9000 Mann liegen ließ, und daß Kavallerie und Artillerie nicht in der Weise, wie sie es taten, wirken konnten, wenn ihnen nicht die Armee, d. h. die Infanterie, als Rückhalt und Ausgangspunkt diente, so wird auch unsere Infanterie in den nächsten Kriegen, in denen ihre Waffe der der Geaner ebenbürtig oder überlegen sein wird, wieder eine mehr aftive und minder leidende Rolle spielen und wieder Aufgaben lösen, die bei ihrer mangelhaften Bewaffnung bei Sedan die Artilleric für sie zum Teil mit übernahm. Für alle Zeiten aber wird die Schlacht von Sedan darüber lehrreich bleiben, daß man der Infanterie viele Verluste erspart, wenn man die Artillerie gehörig ausnützt und ihr Massenfeuer auf die entscheidenden Entfernungen erst einsetzt und eine Beile gehörig wirfen läßt, ehe man die Infanterie zum Entscheidungskampfe vorführt. Die nicht genügend vorbereitete Erstürmung von St. Privat kostete gegen 8000 Mann Infanterie an Toten und Verwundeten, das festungsähnlich sich erhebende Bois de la Garenne, von den Resten zweier Armeeforps angefüllt, ergab sich, von der Artillerie gehörig überschüttet, ohne Schuß, als sich unsere Infanterie näherte.

Die Zahlen aus der Schlacht von Sedan gaben einen erschreckenden Begriff davon, wie eine Armee ruiniert werden kann, wenn ihr zu große Anstrengungen zugemutet werden. Die Stärkenachweisungen\*) geben die Garde-Insanterie am 18. August vor der Schlacht mit 28 160 Feuersgewehren an. In der Schlacht verlor das Korps etwa 8000 Mann Insanterie. Es behielt also noch über 20 000 Mann von dieser Waffe. Am Morgen des 1. September versügte es nur noch über 13 000 Feuersgewehre. Mehr als 7000 Mann waren also durch die Gewaltmärsche ausgesallen. Bas war aus diesen 7000 Streitern geworden? Die Leute waren unterwegs umgesunken und hatten sich dann in die nächsten Ortschaften geschleppt. Nur die wenigsten sind den Strapazen erlegen.

<sup>\*)</sup> Der beutschefranzösische Krieg II, Anlage 26.

Die anderen haben sich erholt und sind nach Tagen oder Wochen, ein geringer Teil erst nach Monaten, wieder zu ihrem Truppenteil gestoßen. Wären wir besiegt und jum Rückzuge genötigt worden, dann wären sie in Keindeshand gefallen. Dies sind erst die Friichte des Sieges. Im Rampfe selbst hat oft der Sieger mehr Verlust als der Befiegte. Bei St. Privat-Gravelotte verloren wir 10 000 Mann mehr an Toten und Verwundeten als der besiegte Feind, bei Beaumont gaben die Franzosen ihren Verlust auf 1800 Tote und Verwundete an, dagegen betrug der unfrige 3384 außer den Offizieren. Rur bei Sedau betrug der Verlust der besiegten Franzosen 7000 bis 8000 Mann mehr an Toten und Verwundeten als der der Sieger. Aber die Maroden des Siegers kommen gesund nach und füllen seine gelichteten Reihen wieder, von den Berwundeten genesen viele und kämpfen noch in demselben Feldzuge. Die Ermatteten und Verwundeten des Besiegten aber fallen größtenteils in die Sände des Siegers und bleiben ein dauernder Verluft. So sehr daher auch solche Gewaltmärsche die Kraft der Truppe schwächen, so darf man davor nicht zurückschrecken, wenn sie zur Erreichung des Sieges nötig sind. Aber da man des Sieges nie vollkommen sicher ist, jo darf man nur im Notfalle dazu schreiten, will man seine Armeen nicht vor dem Kampfe ruinieren. Vermehrung der Anstrengungen, der Sinund Hermärsche, durch Halbheit der Magregeln, durch unnütze Gegenbefehle, durch unpraktische oder unausführbare Befehle ist aber dem leichtsinnigen Ruin der eigenen Armee gleichzuachten.

Nicht genug kann man die Ausdauer und Opferfreudigkeit unserer Infanterie anerkennen, welche die gewaltigen Anstrengungen willig ertrug, die man ihr zumnten mußte. Denn unter allen Waffen leidet das Fußvolk am meisten; daß von der Reiterei Mannschaften aus überanstrengung liegen blieben, kam nur ausnahmsweise vor. Bei der Artillerie geht der Mann frei, hat nichts zu tragen, seitdem der Tor= nister am Geschütz angeschnallt wird; und wenn einmal die Batterie traben soll, springt er auf seinen Sitz und fährt zur Abwechslung spa-Der Jufanterist aber muß Gewehr und Tornister tragen. Wenn nun auch seit dem 26. August die Tornister abgelegt und dem Armeeforps auf requirierten Wagen nachgefahren wurden, so nußte der Infanterist doch Gewehr und Patronen tragen, und man darf nicht ver= gessen, daß die Artillerie die ausgesuchten, kräftigen Leute erhält, die Infanterie aber alle als militärtauglich erachteten Mannschaften nehmen muß, von den schwächsten bis zu den stärksten. Da konnte man oft sehen, wie die stärkeren Leute die Gewehre der ermatteten Kameraden trugen, wohl auch diese führten und stützten, ehe diese umfallend zur

Seite des Weges liegen blieben. Rie aber hörte man ein Murren oder Alagen wegen der übermäßigen Anstrengungen, weil alles überzeugt war, sie seien nötig. Übrigens machte man die Erfahrung, daß das Ablegen des Gepäcks und das Nachfahren desselben eine sehr zweifelhafte Maßregel ift. Der Inhalt des Tornisters ist ja auf das Notwendigste beschränkt. Wenn dieses Notwendigste sehlt, mehrere Tage lang sehlt, dann ist die Entbehrung leicht verderblicher, als das Gewicht des Tornisters gewesen sein würde. Dazu kommt, daß die Patronen, die in der Batronentaiche keinen Blat haben, in den Brotbentel gesteckt werden müffen, diesen beschweren, der nur auf einer Seite drückt, und deffen Inhalt beeinträchtigen. Da fann der Soldat nur schwer das auf drei Tage verabfolgte Brot unterbringen, er ißt es am ersten Tage ganz auf oder wirft es fort und hat den zweiten und dritten Tag nichts zu essen. Teshalb wird man nur im änzersten Rotfalle dazu schreiten, das Gepäck auf mehrere Tage ablegen zu lassen. Für einen einzigen Gefechts= tag oder für einen einzigen Gefechtsmoment wirft allerdings das Ablegen des Gepäcks belebend. Aber weiß man immer vorher, ob, wann und wo man nach foldem Gefechtsmoment das Gepäck wiederfinden wird, da der Ansgang eines jeden Gefechtes zweifelhaft ist?

Die Tage vom 26. August bis 2. September bieten des Lehrreichen noch so unendlich viel, daß ich nicht aufhören könnte zu schreiben, wollte ich alles erörtern. Es sei nur noch auf zwei taktische Ersahrungen hinsgewiesen.

Die eine ist der Kampf einer Infanterie, die ein ungezieltes Massenschnellseuer abgibt, gegen eine ruhig zielende und ein wohlüberlegtes Einzelfener abgebende Infanterielinie. Ich meine den Vorstoß der sechs Bataillone des linken Flügels von Wimpffens Durchbruchsversuch gegen die zwei Kompagnien des Regiments Franz unter Hauptmann v. Chappuis auf der Söhe westlich von Daigny. Die französischen Massen drangen mit dem Mute der Verzweistung im schnellsten Laufe vor und schossen so schnell als möglich im Laufen, ohne zu zielen, die Gewehre an der rechten Seite horizontal haltend. Die beiden genannten Rompagnien lagen in einer dünnen Tirailleurstinie aufgelöft, jeder Mann zielte langfam und forgfältig und drückte sein Gewehr nur ab, wenn er seinen Gegner auf dem Korn hatte. Trot der Überlegenheit des französischen Gewehrs, das mehr als dreimal so weit schoß als das preußische, trot der zwölffachen überlegenheit an Zahl, trot der glänzenden Friedensresultate einer solchen im Laufen schnellfenernden Infanterie gegen stehende Holzscheiben auf den französischen Schießpläten, nach denen eine derartige Taktik eingeführt war, mißglückte

nicht nur der Angriff der französischen Infanterie, sondern er endigte mit der gänzlichen Vernichtung des Angreifers, der dem Verteidiger verhältnismäßig nur geringen Verluft zugefügt hatte, denn jede deutsche Augel hatte ihren Mann genommen, die Masse des französischen Bleis war aber über die Köpfe der Dentschen fortgesaust. Nach solcher Erfahrung, und das Bild dieses Rampses, das sich meinem Gedächtnis tief eingeprägt hatte, vor Angen, war ich später sehr erstannt, zu lesen, wie einer unserer hervorragendsten Militärschriftsteller (Scherff) für den letten Augenblick des Infanterieangriffs das Schießen im Laufen dringend empfiehlt. Dagegen verstand ich jett vollständig den Ernst, mit dem unser König bei Friedensübungen streng und strafend darauf hielt, daß nie ein ungezielter Schuß abgegeben werde. Unser Reglement spricht zwar bei der Verteidigung der Infanterie von Gegenstößen, und viele Führer verlangen bei Manövern im Frieden, daß die angegriffene Infanteric im letten Moment des Angriffs aufspringen und dem Angreifer mit dem Bajonett zuleibe gehen foll. Diese auf das menschliche Berg berechnete Bejtimmung soll den offensiven Beist in der prenßischen Armee erhalten, damit unsere Truppen lieber augreifen als zurückweichen, und den Feind nicht fürchten Iernen. Aber das Reglement empfiehlt als Regel das Liegenbleiben der Schützen und Unterstützungstrupps und das Verfolgen durch Schnellsener. Ist der Verteidiger sehr viel schwächer als der Angreifer, wie es in dem vorliegenden Kampfe der Fall mar, jo verliert er die unfehlbare Wirkung seines Feners auf die nächste Entfernung, er verliert eine fostbare Zeit durch das Aufstecken des Bajonetts und das Aufspringen und Entgegenlaufen, bildet in dieser Bewegung ein nicht zu fehlendes Ziel für die feindlichen Augeln und ftürzt sich schließlich in ein Sandgemenge, in dem die feindliche überzahl siegen Ift letteres nicht der Fall, dann läuft er pêle-mêle mit dem Feinde und verhindert die eigene Infanterie und Artillerie, die sonst noch dahin schiegen könnte, den Feind auf dem Rückzuge zu beschießen. Bei dem in Rede stehenden Beispiele wäre es ein großer Fehler gewesen, hätte Chappnis seine beiden Kompagnien zum Gegenstoße aus der Deckung heraustreten lassen.

Die andere Erfahrung, die ich nicht unerwähnt lassen kann, ist die geringere Wirksamkeit der Kavallericattacken gegen noch kampffähige Infanterie, seitdem deren Fener so sehr vervollkommnet ist. Wit meinen eigenen Angen habe ich bei Sedan nur den mißglückten Versuch des Ulanen-Regiments gegen das Bois de la Garenne mit angesehen. Es war allerdings ein von Infanterie angesüllter Wald, welcher attackert wurde, aber diese Infanterie hatte sich schon aus einem ungünstigen

Kampfe zurückgezogen und war so erschüttert, daß sie sich eine Stunde später unseren vordersten Infanteriepatronillen ohne Schuß ergab. Dennoch hatte diese Infanterie ein solches Bewußtsein von ihrer überlegenheit über die Kavallerie, daß fie dieser zum Teil aus dem Walde ins Freie entgegenlief, um sie mit ihrem Schnellsener zu begrüßen. Die Manen mußten ohne den geringsten Erfolg, aber mit Verlust zurud-An anderen Stellen des Schlachtfeldes sind ähnliche Erfahrungen und in weit größerem Maßstabe gemacht. Die heldenmütigen und verzweifelten Angriffe der französischen Kavallerie-Divifionen gegen die preußische Infanterie in der Richtung von Floing und St. Menges sind geschichtlich genigend bekannt. Von den ruhig liegenden preußischen Tirailleuren mit sicher treffenden Augeln überschüttet, gelang es zwar einzelnen Abteilungen, furchtbar gelichtet die Reihen derselben zu erreichen, dann sprangen ihre Pferde im vollen Laufe über diese liegenden Schützen fort, die sie jett im Rücken beschossen, während von vorn die hinter den Tirailleuren stehenden geschlossenen Abteilungen aus nächster Rähe mörderische Salven abgaben. So er= reichen diese heldenmittigen Kavallericangriffe nichts als einen ehrenvollen Untergang.

Die Gegner der Kavallerie haben aus solchen Tatsachen wohl den Schluß gezogen, die Zeiten der Kavallerie seien vorüber, und ein geistzeicher Schriftsteller schlägt sogar vor, alle Kavallerie abzuschaffen und für dasselbe Geld viel mehr Infanterie zu halten. Was ich aber früher von der Kavallerie erzählte, beweist zur Genüge, von welch unermeßlichem, entschedendem Werte unsere Kavallerie in dem Letzen Feldzuge gewesen ist, und wie eine Armee ohne Kavallerie indem vor dem Entscheidungskanufe verloren ist. Es wird daher, eine gleich rationelle Tätigkeit der beiderseitigen Kavallerien vorausgesetzt, im nächsten Kriege diesenige Armee schon ein strategisches übergewicht, eine größere Freiheit der Bewegung, die Möglichsteit der überraschenden Initiative gewinnen, welche das übergewicht an Kavallerie vor die Front bringt. Die Kavallerie ist nicht minder wichtig, wie früher, nur die Art ihrer Tätigkeit ist etwas verändert worden.

## 7. Von Sedan bis Paris.

3. und 4. September, Carignan. Am 3. September früh morgens traf der Befehl ein, wie wir abmarschieren sollten. Es war nicht ganz leicht, die auf einen Fleck zusammengedrängte Armee und die Gefangenen

auseinander marschieren zu lassen und, da die Armee nach Paris gehen sollte, diese in ordnungsmäßiger Weise gesechtsbereit nach Westen in Bewegung zu seben. Zunächst mußte, um unsere Truppen berpflegen zu können, alles auf einen breiteren Raum auseinandergezogen werden, und so marschierte die ganze Armee, im Norden durch die belgische Grenze eingeengt, den ersten Tag nach Westen, Often und Süden auseinander, viele Korps dahin, wo sie hergekommen waren. Letteres fand auch mit dem Gardekorps statt, das wieder nach Carignan und Gegend beordert ward. So fiigte es sich, daß wir wieder, wie zwei Tage nach der Schlacht von St. Privat, in dieselben Quartiere famen, die wir am Morgen des Schlachttages verlassen hatten. Hente war dies besonders angenehm, denn wir kamen an den erbenteten Eisenbahnzug, von dem wir schon seit dem 31. August lebten. Dem Armeekorps stand nur ein einziger Weg zu Gebote, denn die anderen waren von anderen Truppen benutt, und so mußten die Teile des Korps zu verschiedenen Tageszeiten abrücken und über Givonne, Lillers-Cernay, Franchéval, Pouru St. Remy nach Carignan marschieren, die Kavallerie um neun Uhr, die Korpsartillerie um zehneinhalb Uhr, die 1. Garde-Division um elseinhalb Uhr, die 2. Garde-Division um ein Uhr, die Trains um drei Uhr. Man sieht, die Teile konnten schneller nacheinander abmarschieren, als beim Beginn des Arieges. Waren doch die Truppen auf weniger als die Hälfte zusammengeschmolzen. Das Generalkommando setzte seinen Abmarsch auf elf Uhr.

Dic Berpackung der Effekten meines Stabes auf den neu requirierten Gefährten nahm die Morgenstunden in Anspruch. Auch paste nicht alles am Geschirr, um die Pferde vor den erbeuteten Wagen zu spannen. Da mußte manches noch geändert und gebunden werden. Mit der Aufsicht hierüber beschäftigt, ward ich mit einem Male durch einen neuen Beweis von der allgenteinen Unsicherheit des Eigentums unterbrochen, der mich anfangs in Verlegenheit setzte. Mein Trainsoldat, der den Padwagen fuhr, kam nämlich, nachdem er die Pferde vorgelegt hatte und die Zügel aus dem Stall holen wollte, herausgestürzt zu mir mit dem Geschrei: "Leine meine stohlen, Leine meine stohlen, Intendantur verfluchtiges, fährt er durchs Dorf!" Mein biederer Pollack, namens Polomb, war in gerechtem Zorn. Etwas verblüfft sah ich mir einen Augenblick mein Fuhrwerk an, das ohne Leine allerdings nicht zu brauchen war. Eine endlose Proviantkolonne marschierte durchs Torf. Da stutte sie im Marsch, und ich faßte einen raschen Entschluß. "Polomb", fagte ich, "weißt Du den Wagen, auf dem die gestohlene Leine ist?" — "Ja", schrie Polomb, "is sich Intendantur verfluchtiges, da vorne, hellbraume Pferde!" — "Komme schnell", rief ich und rannte mit ihm nach. Wir eilten an zwanzig bis dreißig Wagen vorbei, bis wir außerhalb des Torfs an einen Wagen famen, den Polomb bezeichnete. Da saßen gemütlich zwei Proviantbeamte drin, der Kutscher fuhr die Pferde mit meiner Gurtleine, die, als einzige unter allen Lederleinen, deutlich fenntlich war. Ich ließ die Leine ausschnallen und zog triumsphierend ab.

Unser Marsch ging recht langsam vonstatten. Mannigsache Stockungen verzögerten ihn, besonders zu Ansang, ehe wir den Bereich der anderen Korps verließen.

In Givonne entging mir durch Zufall ein sehr interessanter Anblick. Watzdorff und der Korpsintendant hatten ihr Abreiten aus irgend einem Grunde verzögern müffen und ritten dem Sauptquartier nach. Sie erreichten die Quene desselben gerade in Givonne, als sie eben die Straße Sedan—Bouillon überschreiten wollten. Da fam von Sedan her eine Estadron schwarzer Susaren getrabt und versperrte ihnen den Weg, ihr folgte eine Anzahl Equipagen, und den Schluß des Zuges bildete noch eine Eskadron Husaren, schwarze, mit Totenköpfen. In der vordersten Egnipage saß der gefangene Kaiser, neben ihm General v. Boyen, der Generaladjutant unseres Königs, der ihn nach Bouillon und von da nach Wilhelmshöhe bei Cassel brachte. Die Serren hatten den gefangenen Monarchen mit demjenigen Respett begrüßt, den das Unglück eines so bedeutungsvollen Mannes einflößt, und dieser hatte mit seinem stets regungslosen, erdfahlen Antlit ruhig in der Wagenecke gesessen, seine Zigarette geraucht, den Gruß erwidert und sonst aufmertsam die Angen auf die prengischen Truppen zu beiden Seiten des Weges schweisen lassen. Roch einmal ritten wir über die Höhe, auf welcher zwischen Givonne und Villers-Cernan meine Artillerielinie ihre entscheidenden Stellungen eingenommen hatte. 3ch konnte mir die= felben noch einmal ansehen und in mein Gedächtnis einprägen. ritten wir weiter. Ms wir ดแร dem Gewirr der frenzenden und häufig stockenden Marschfolonnen heraustamen. machte der Prinz von Württemberg auf dem Felde neben der Chanifee einen Salt, faß ab und befahl seinem Reitfnecht Bufterhansen, das Frühstück auszupacken. Während wir darauf warteten, sagte ich zu Dannenberg und dem Prinzen von Nassan, ich dächte, wir hätten wohl eigentlich etwas recht Großes erreicht. Beide meinten, das fei allerdings wahr. Wir kamen jett erst zu dem Bewußtsein des unge= heuren Erfolges der letten Tage und waren der Meinung, der Krieg muffe wohl bald zu Ende sein. Da erst fingen wir an, uns zu freuen.

Bis jett hatten die Ermiidung und die fortwährende Beschäftigung mit dem, was dringend zu tun war, uns gar nicht zur Frende über den Sieg fommen lassen. Wir wurden immer erregter, und zuletzt tanzten wir drei Generale wie die Kinder auf dem Stoppelselde herum, noch ehe wir einen Tropsen Wein getrunken hatten. Der kommandierende General, an einem ungeheuren Getreideschober sitsend und vor dem Regen Schutz suchend, lachte herzlich über uns, rief dann aber: "Aber, meine Herren, ich bitte Sie, bedenken Sie doch, die Truppen marschieren ja hier an uns vorbei und miissen glanben, die Generale seien alle bestrunken." Es nung allerdings sehr originell ausgesehen haben.

In Carignan fam ich wieder zu meinem alten 85jährigen Brauer. Er sah uns jett ganz freundlich an, denn er vermutete, wir hätten eine Schlacht verloren, da wir uns auscheinend auf dem Rüdmarsch befanden. Als ich ihm sagte, Napoleon sei mit seiner ganzen Armee gefangen, antwortete er mir ungläubig: "Vos soldats le disent". Im übrigen war er viel mitteilsamer, auch als er sich von der Wahrheit unserer Mitteilung dadurch überzeugte, daß wir so gar keine Sicherheitsmaßregeln gegen irgend einen Teind trafen. Denn er hatte von unserer letten Unwesenheit und unserem geregelten Verhalten den Eindruck gewonnen, daß wir nicht raubten und plünderten. Da famen auch ordentliche Betten, Lebensmittel und filberne Bestecke zum Essen zum Vorschein. sette mich nachmittags ein Stündchen mit ihm hin, um mit ihm zu schwaßen. Er war ein großer Verehrer Napoleons, der in der ganzen Gegend sehr beliebt war, weil er viel für das Departement des Ardennnes getan hat. Der alte Braner hatte im Jahre 1815 auch einen Prinzen zu Hohenlohe im Quartier gehabt, wahrscheinlich meinen Later oder einen Better desfelben, denn mein Bater hat damals im Belagerungsforps gestanden, das Sedan und Montmédy nahm. Am Abend beim Tee ward ich durch eine Auszeichnung überrascht. Als ich zum Prinzen von Württemberg kam, saß dieser noch nicht, wie sonst, am Teetisch, sondern alles wartete stehend auf mich. Der Pring fam mir entgegen und überreichte mir das Eiserne Kreuz namens des Königs. Ich sah mich im Saale um und sagte dem Prinzen: "Dannenberg hat es ja noch nicht." — "Dem gebe ich es gleich", antwortete der Prinz, "aber Sie sollen der Erste im ganzen Armeeforps sein, der es erhält." Es war eine sehr fröhliche Stimmung im Stabe. Das Korps hatte eine Anzahl Kreuze, ich glaube siedzig, erhalten, die der Prinz verteilen sollte. Die Artillerie wurde bei dem Verteilungsmodus ungemein bevorzugt. Ich erhielt für die Korps= artillerie eine Anzahl Kreuze, um sie nach Berdienst zu verteilen. Das machte mir noch mehr Frende, denn wenn man sich durch eine über=

raschung recht beglückt gefühlt hat, so wird die frendige Empfindung verzehnsacht, wenn man Zenge derselben überraschung bei anderen sein kann. Mit Wehnut dachte ich an meinen braven Scherbening. Wie hatte er sich gestreut, daß das Eiserne Kreuz neu gestistet war! Wie oft hatte er davon gesprochen, daß diese Auszeichnung aus den Freiheitsfriegen von seher das höchste Ziel seiner Schusucht gewesen! Wie würden seine schwen Augen gestrahlt haben, wenn ich es ihm hätte überreichen können. Nun mußte er zwei Tage früher sallen, als das ihm für die Schlacht von St. Privat zugedachte Kreuz aufann.

Der 4. September. Seit Buzancy hatte ich die Nacht zum ersten Male wieder in einem ordentlichen Bett zugebracht. Da der Tag ein Unhetag sein sollte, so konnte ich auch verhältnismäßig spät aufstehen. Iber eine einzige Nacht der Ruhe genügte noch nicht, um das Gefühl der Ermüdung nach den sünf Tagen der Strapazen, Entbehrungen und Krankheit zu bewältigen. Im Gegenteil fühlte ich mich des morgens so steis, daß es eine ganze Weile danerte, dis ich meine Beine wieder gesbranchen konnte.

Meinerseits wurde der Ruhetag zunächst dazu benutt, um die nötigen schriftlichen Arbeiten und Eingaben zu erledigen, welche nach solchen Ereignissen nötig sind. Nachdem ich alles angeordnet, und während die Schreiber die Reinschriften anfertigten, ritt ich, so müde ich auch war, nach Blagny und Linay, den Majoren v. Buddenbrock und v. Arieger ihre und die für ihre Abteilungen bestimmten Krenze selbst zu überbringen, denn ich konnte es mir nicht versagen, Zenge ihrer Freude zu sein. Das war auch wirklich eine große überraschung. Ich machte mir dabei die Frende, sie eiligst herauszurnfen aus dem Hause, in dem sie waren, in welchem Anzuge sie auch seien, es sei die höchste Gile und Wichtigkeit. And sie pflegten der Ruhe und schrieben. Da kamen sie erschreckt heraus= gestürzt in Pantoffeln und in als Schlafrock verwendeten Valetots, einer sogar ohne Hosen, und erwarteten natürlich Alarm oder dergleichen. Statt dessen erhielten sie die so wohlverdiente Auszeichnung! Hätte ich es geahnt, welche Anforderungen noch heute an meine Körperkräfte gestellt wurden, ich hätte mich wahrscheinlich doch schlafen gelegt, statt dorthin zu reiten.

Nach dem Essen beim Prinzen von Württemberg und der gewohnten Whistpartie kehrte ich in mein Quartier zurück und fühlte mich so entsseklich müde, daß ich den Adjutanten zu ihm sandte und ihn bitten ließ, mich abends vom Erscheinen zum Tee zu dispensieren, damit ich mich gleich schlafen legen könne. Als Antwort brachte mir der Adjutant den

Befehl, sogleich zum kommandierenden General zu kommen, der mich sprechen müsse. Vor mich hindrummend, daß derselbe mir, was er mir zu sagen habe, auch soeben beim Whist hätte sagen können, schleppte ich mich die wenigen Schritte zu ihm in sein Haus.

Er sagte mir lachend, es tue ihm leid, daß er mich nicht schlasen lassen könne. Es war nämlich soeben vom Oberkommando der Maassurmee der Besehl eingegangen. Danach sollte das Gardekorps morgen bis Wouzon und Gegend, eineinviertel Meile weit, marschieren. Aber unterwegs und ohne einen Warsch zu verlieren, streng genommen heute noch, solle es mit ungesähr einer InfanteriesBrigade und der nötigen Artillerie und Kavallerie einen Versuch auf Wontmedy machen. Montsmedy ist aber von Carignan drei Weilen entsernt, und von Wontmedy nach Wouzon beträgt die Entsernung dreieinhalb Weilen. Es sollten also die betreffenden Truppen morgen sast sieben Meilen marschieren und gelegentlich eine Festung erobern. Der Prinz sagte mir, er habe im ganzen Korps keinen Brigadekommandeur, dem er ein solches Untersnehmen anvertrauen könne, und deshalb solle ich die Expedition komsmandieren.\*)

Ich erflärte dem Prinzen, daß die Beschießung von Verdun und Toul schon zur Genüge dargetan, wie ein Kampf von Feldartillerie gegen Festungen keine Aussicht auf einen günstigen Erfolg habe, und daß desshalb der Prinz nicht darauf rechnen möge, daß mein Unternehmen glücken könne. Er teilte meine Meinung vollständig und empfahl mir daher dringend, mich nicht unnötigen Verlusten auszusehen. Aber den Versuch müsse das Gardekorps machen, denn er sei ihm vom Armeekonmando eigentlich für heute besohlen, und zwar mit der Vemerkung, das sächsische Garde-Reiter-Regiment mache sich anheischig, Montmedy mit dem Karabiner in der Hand zu stürmen. Ich konnte die Vemerkung nicht untervücken, daß man ihm doch diesen Spaß hätte überlassen sollen. Der Besehl war aus Mouzon von vier Uhr nachmittags datiert. Es ist eigentlich unbegreiflich, daß die Maas-Armee es für möglich hielt, heute noch Montmedy anzugreisen.

Der Prinz überließ mir, an Infanterie diejenige Brigade außzuwählen, die ich haben wollte, und soviel Artillerie mitzunehmen, als ich für gut hielte. Auch wurden mir die am nächsten an Montmédy kan-

<sup>\*)</sup> Ein etwaiger Ersolg gegen Montmédh konnte nur durch eine Artilleries beschießung erreicht werden, und da hierzu die ganze versügbare Artillerie des Gardekorps genommen werden nuiste, so war auch der Prinz Hohenlohe in erster Linie der in Frage kommende Besehlshaber.

tonierenden 6 Esfadrons Manen zur Verfügung gestellt, von denen das Regiment meines Bruders bereits die Festung beobachtete. Einen Parsamentär hatte der Feind in die Festung eingelassen und dort abschlägig beschieden.

Zur Ermöglichung des rechtzeitigen Zusammenziehens der Truppen ward mir befohlen, ins Bureau des Generatkommandos zu gehen, dort die Disposition zu diktieren, da die Besehl holenden Adjutanten der Truppen dort noch warteten. Dort gab mir Dannenberg Karte und Dislokation. Danach hatte ich unter den Truppen nicht viel Auswahl. Nachdem die Brigade des verwundeten Generals v. Anappe\*) zum Transport von Gefangenen fortgeschickt war, konnte ich nur die Brigade Medem\*\*) wählen, denn die beiden anderen Brigadefommandeure der Infanterie hatten ältere Generalspatente als ich. Die sechs Ulanen-Eskadrons ergaben sich ans der Dislokation, sofern sie der Festung Montmedy nahe waren, und an Artillerie bat ich mir alle Batterien aus, die so disloziert waren, daß sie möglicherweise Montmedy noch erreichen fonnten. Das waren die Batterien der 1. Garde-Division und die ganze Korpsartillerie, in Summa elf Batterien oder 65 Geschütze, eins war während der Schlacht von Sedan geborsten. Die Artislerie der 1. Divifion war zu weit von Montmedy. Ein Blick auf die Karte belehrte mich, daß die Straße von Carignan nach Montmédy in der Nähe dieser Festung bei Thonne le Thil über einen Bergrücken führt und von der Festung gesehen werden fann. Dieser Bergriiden nußte daher in der Dunkelheit überschritten werden, wollte ich den Angriff auf die Festung überraschend bewirken. Denn nur durch überraschung war ein Erfolg möglich. Deshalb mußte ein Nachtmarsch gemacht werden, und die Truppen mußten friih sechs Uhr bereits die deckende Senkung von Thonnelle erreichen. Alles übrige mußte ich mir nach Rekognoszierung der Festung vorbehalten.

Die Disposition, die ich danach diftierte, und die vom Generals fommando den Adjutanten um fünf Uhr nachmittags als Korpsbesehl mitgegeben wurde, lautete:

"Es soll die Festung Montmedy durch eine überraschende Kanonade zur Übergabe gezwungen werden. Hierzu werden dem Generalmajor Prinz zu Hohenlohe zur Disposition gestellt: die 2. Garde-Infanterie-Brigade, sechs Eskadrons Manen, die 1. Garde-Pionier-Kompagnie mit einem Teil des Feldbrückentrains, die Artillerie der 1. Garde-Infanterie-Tivision und die Korpsartillerie.

<sup>\*)</sup> Die 3. - \*\*) Die 2.

Die 2. Garde-Infanterie-Brigade marschiert so ab, daß sie am Montag den 5. September, früh sechs Uhr, vor Montmédy mit der Tete an Thonelle an der Chansse ausgeruht steht.

Die sechs Eskadrous Manen unter dem Kommando des Obersten Prinzen zu Hohenkohe gehen so gegen Montmédy vor, daß sie um sechs Uhr früh, Montag den 5. September, beim Rendezvous der 2. Gardes Infanterie-Brigade bei Thonelle bereits Meldung machen können:

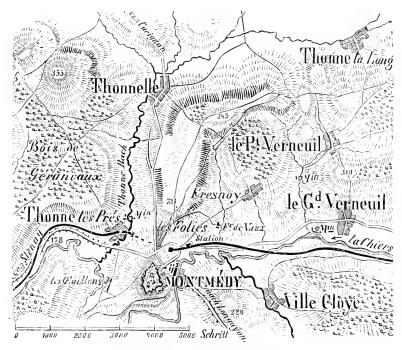

Skine jum Gefecht bei Montmedy.

- 1. über die Beschaffenheit der Söhe nördlich Montmédy,
- 2. über die Wegbarkeit für alle Waffen von der Chansses Zignh— Thonelle—Montmédy nach dem Chiers-Tal hinüber und nach der Höhe nördlich Vigneul, westlich von Thonne les Prés.

Die Pionier-Kompagnie mit einem vom Oberstleutnant v. Wangensheim zu bestimmenden Teile des seichten Feldbrückentrains folgt der 2. Garde-Infanterie-Arigade. Die Artisserie-Abteilung der 1. Garde-Infanterie-Division folgt der 2. Garde-Infanterie-Brigade, und wenn der Feldbrückentrain sich angeschlossen hat, diesem und hat danach ihre Abmarschzeit zu bestimmen. Die Korpsartisserie schließt sich der Onene

der Artisserie der 1. Garde-Infanterie-Division an und hat danach ihre Abmarschzeit zu bestimmen. Sie wird mit ihrer Tete nicht vor vier Uhr von Linan aufzubrechen brauchen.

Die Korpsartisserie nimmt eine Sektion ihres Sanitätsdetachements mit.

Carignan, den 4. September 1870, nachmittags fünf Uhr."

Nach Ausgabe des Besehls wurde noch eine Kapitulation aufgeset, die der Kommandant unterzeichnen sollte, wenn er sich einschiichtern ließ, ein Opus, das Lindau noch einer Revision in sprachlicher Beziehung unterzog. Nachdem mir nochmals eingeschärft war, mich nicht auf allzu gewagte Unternehmen einzulassen, denn seit ich bei Sedan wiederholt auf energisches Vorgehen gedrängt hatte, hielt mich der Prinz von Württemsberg sür einen Sitzopf, wurde ich entlassen und legte mich schlassen.

Der 5. September. Montmedy. Monzon. Friih zwei Uhr ritt ich von Carignan ab, an den marschierenden Truppen vorbei, und besand mich um füns Uhr an deren Spize bei Thonelle. Mein Bruder sand sich daselbst bei mir ein. Er war vollständig über die Festung orientiert und führte mich von Thonelle den Weg gegen Le Petit Vernenil, dann rechts auf dem Höhenrücken nach Montmedy zu, auf einen Punkt, von dem aus ich die Festung von Norden her vor Sonnenausgang übersehen konnte. Hier macht der Gebirgsssus Chiers Windungen und Schleisen in einem rings von süns bedeutenden, von einander durch tiese Täler getrennten Höhen umgebenen Talkessel von unregelmäßiger Form und nicht ganz einer halben Meise Durchmesser. Mitten in dem Talkessel erhebt sich ein steiler Felsen, augenscheinlich vulkanischen Ursprungs, und oben auf dem Felsen ist das Fort erbaut, das ich wegzunchmen versuchen sollte.

Von diesen Söhen aus konnte man die Festung dominierend mit entscheidender Wirkung beschießen. Aber wenn man hätte versuchen wollen, sie durch Infanterie zu nehmen, dann hätte diese Infanterie die Söhen hinabsteigen und in dem ganz freien und baumsosen Talkessel gegen den Felsen vorgehen miissen. Selbst wenn dies gelungen wäre, hätte man die Festung noch nicht genommen. Tenn dann hätte die Infanterie erst noch aus der am Fuß der Felsen gelegenen kleinen Stadt den Felsen ersteigen miissen. Dies war an dem senkrechten Felsen unmöglich und nur auf der in Schlangenwindungen hinaufsührenden Straße möglich, die durch Festungsbauwerke gesperrt war. Benn man die Festung daher auch mit Artillerie noch so arg beschoß, so branchte der Berteidiger nur zu schweigen und sich zu verkriechen, dis die Insanterie des Angreisers vor-

ging und dessen Artillerie wieder schweigen mußte. Dann konnte er hervortreten und hinter den Manerscharten gedeckt die anstürmende Insanterie niederschießen, für welche es gar keine Möglichkeit gab, einzusdringen, denn die Manerwerke kounten durch Feldartillerie nicht zerstört werden. Auf meine Frage an meinen Bruder, ob er glaube, daß dies Felsennest durch Feldtruppen genommen werden könne, erklärte er es für unmöglich, aber er bat mich dringend, den Kerlen da drinnen einen Denksettel zu geben und sie gehörig zusammenzuschießen, denn sie hätten ihm einen seiner besten Trompeter als Parlamentär völkerrechtswidrig erschossen. Dabei schämmte er vor Wut. Wenn auch ein solcher Akt außershalb eines jeden strategischen Zwecks lag, so wollte ich doch wenigstens versuchen, durch eine Kanonade den Kommandanten einzuschüchtern.

Zum Zweck der Beschießung konnte ich von den fünf die Festung umgebenden Söhen nur zwei benutzen, nämlich die beiden, welche der Straße Carignan—Montmedy zunächst lagen. Um auf die anderen zu gelangen, hätte ich meilenweite Umgehungen machen und mehr Zeit verlieren müssen, als mir gestattet war. Diese beiden Söhen genügten aber meinem Zweck, denn ich konnte von da aus die Festung von zwei Seiten fassen, und die eine Söhe kounte diesenigen Verteidiger in Flanke und Rücken beschießen, die gegen die andere senerten. Auf diese Betrachtung gründete sich der Besehl, den ich, nach Thonelle zurückgekehrt, den Adjutanten der Truppen in die Briestaseln diktierte:

"Thonelle, den 5. September 1870, sechseinviertel Uhr friih.

Die rechte Seitenkolonne, Generalmajor v. Medem, drei Bataillone, eine Eskadron, fünf Batterien der Korpsartillerie, nimmt den Weg durch den Wald rechts von Thonelle, welcher bei Thonne les Prés aus dem Walde mündet.

Die Infanterie besetzt die Waldlissiere gegen Montmedh hin zum Schutz der aufgestellten Vatterien. Die Vatterien schlagen den Weg bereits von Thonne le Thil aus ein. Kavallerie geht in das Chiers-Tal hinunter.

Die linke Seitenkolonne, Oberst Prinz zu Hohenlohe, ein Bataillon, drei Eskadrons, sichert den linken Flügel bis an den Erund von Le grand Berneuil.

Die 1. Fuß-Abteilung, gefolgt von zwei reitenden Batterien der Korpsartillerie, marschiert auf einem ihr von meinem Adjutanten zu zeigenden Wege auf der Höhe nördlich Montmédy so auf, daß sie von der Festung aus nicht gesehen werden kann.

Zwei Bataillone, zwei Estadrons bleiben in Thonelle in Reserve zu meiner Disposition.

Die Batterien des Generals v. Medem beginnen das Feuer, worauf die Batterien des Zentrums sofort ebenfalls einstimmen.

gez. Kraft Prinz zu Hohenlohe."

Während Medem seinen Weg durch das Bois de Geranvaux einschlug und mein Bruder bis in das Tal bei Le Grand Berneuil die Festung ein= ichloß, führte ich die sechs Batterien des Zentrums, 1. Fuß-Abteilung und 1. und 2. reitende, auf der Söhe, die ich joeben verlassen hatte, auf das Feld in eine Mulde, die man von der Festung aus nicht sehen konnte. Von hier aus konnten die Batterien, die entwickelt standen, wenige hundert Schritte gerade vorgehend, ihre dominierende Position erreichen. Es gelang mir, die Artilleriemasse von fünfundddreißig Kanonen in die Mulde zu bringen, ohne daß sie in der Festung gesehen wurde, denn man börte kein Lebenszeichen in dem Fort, und kein Schuß begrüßte uns, obgleich wir im wirtsamsten Bereich der Festungsgeschütze waren. ließ ich absiben und warten, bis Medem in Position sei, denn er hatte einen weiteren Weg einzuschlagen, und ich wollte die Kanonade nicht früher beginnen, als bis ich alle fünfundsechzig Kanonen zugleich spielen lassen konnte. Medem branchte unendlich viel Zeit. Die Sonne war herrlich aufgegangen. Die Luft war flar, wie während der Schlacht von Sedan. Kein Lüftchen rührte sich. Man sah die Festungswerke so deutlich, daß man jede Scharte, jedes Geschütz zählen konnte. Die Zeit wurde mir unendlich lang, und ich zitterte vor Ungeduld. Mit einem Male hörte man Signale in der Festung, man sah Truppen auf den Wällen, Bewegung, ein Schuß frachte, und ein immenses Geschoß sauste durch die Luft. Aber es flog nicht zu uns, es schlug oben auf dem Berg ein, links von mir. Ich san dorthin und glaubte meinen Angen nicht zu trauen! Da war, während ich meine Truppen versteckte, der gauze Stab der Ravallerie-Division oben auf dem Berge, mit Adjutanten, Ordonnanzoffizieren, Stabsordonnanzen und Bedeckung, eine ganze Menge Reiter, aufgestellt, um meiner Expedition als einem Schauspiel zuzusehen. Aus Langeweise waren die Herren, nachdem sie Montmédy mit dem Fernglase betrachtet, abgestiegen, um zu frühstücken. So hatten sie in ihren bunten Uniformen meine Anwesenheit verraten, und die so vorsichtig eingeleitete überraschung war vereitelt. Ich war sehr aufgebracht, ließ die Herren mit wenig verbindlichen Worten an und ersuchte sie, sich zu verbergen. Sie folgten meiner Aufforderung recht gern, denn das Geschoß war mitten unter sie gesahren. Ein erschrecktes Pserd hatte sich

losgerissen und dem ruhig frühstückenden Leutnant v. Britske vom Gardes HujarensRegiment ein Bein zertreten.

Nachdem mir die Überraschung vereitelt war, stieg meine Ungeduld, denn Medem schoß immer noch nicht. Endlich, es war halb zehn Uhr, knallte der erste Kanonenschuß von der Höhe über Le Thonne les Prés. So hatte Medem zu der halben Meile Weges drei Stunden Zeit gebrancht. Ich ließ sosort die fünfunddreißig Geschütze vorrücken und das Kener beginnen aus einer Aufstellung, in der sich die Batterien auf 2000 Schritt gut einschoffen. Der Teind antwortete aus allerhand Be-Wir erhielten Mörsersener und Granaten aus schwerem gezogenem Geschük, die mit dem Aufschlage plakten, also ähnlich konstruiert sein mußten wie die unfrigen. Sie waren wohl einen halben Zentner schwer und schwerer. Die Geschiite scheinen Hinterlader gewesen zu sein, denn sie schossen vortrefflich. Die Granaten desselben Geschützes schlugen fast immer in dasselbe Loch ein, das die vorherige in den Acker gerissen. Aber die feindlichen Artilleristen verstanden nicht zu schießen. glaubten zu treffen und schossen erst Schuß auf Schuß zu kurz, dann immer zu weit. Waren sie in der Überlegenheit an Schwere der Geschosse, jo waren wir in der Überlegenheit an Zahl, an umfassender Aufstellung und an Schnelligkeit der Bedienung, denn die schweren Brummer konnten nur alle fünf bis zehn Minuten einen Schuß abgeben, dagegen schlugen unsere Granaten unaufhörlich von zwei Seiten in großer Zahl beim Feinde ein und machten die ganze Festung durch ihre herumfliegenden Sprengstücke unsicher. Binnen einer Viertelstunde machte sich die Aberlegenheit unseres Feuers derart geltend, daß nur noch einzelne Geschütze des Feindes das Feuer fortsetten. Der größte Zeil, namentlich die= jenigen Geschütze, welche hinter Scharten standen, hörten auf zu schießen, weil die Scharten durch die Explosionen unt Stranch und Erde gefüllt murden. And sahen wir Explosionen von Pulvermagazinen auf dem Walle.

Um die lesten Geschütze ebenfalls mundtot zu machen, ließ ich jetzt die beiden reitenden Batterien links oben auf dem Berge näher herangehen, damit sie mit jedem Schutz auch in die kleinen flachen Scharten treffen könnten. Buddenbrock trabte bis auf eine Entsernung von 1400 bis 1500 Schritt heran, und man sah zur allgemeinen Freude jede Granate Bunkt sür Punkt einschlagen. Die Gebände im Junern der Stadt füngen verschiedentlich Fener, und nach einer Stunde antwortete nur ein einziges Geschütz noch auf unser Fener. Aber dies eine Geschütz konnten wir nicht zum Schweigen bringen. Es stand in dem ausspringenden Winkel eines Bastions und zeigte keine Scharte. Man sah aber auch keine Wenschen,

die es bedienten. Sobald es abgefeuert war, verschwand es hinter der Wallspite. Rach einer Beile erschien der halbe Ropf der Geschützmündung wieder über dem Wall und dann folgte der Schuß sehr bald. Es muß eine Cinrichtung gehabt haben, ähnlich unserer indirekten Richt= maschine, die wir damals die Richtersche Richtmethode nannten, bei der sich das Geschütz durch den Schuß selbst beim Rücklauf in die Deckung begibt, dort geladen wird und gerichtet werden kann, ohne daß ein Mann gefährdet wird. Daß dies Geschütz nur nach den reitenden Batterien und dort immer auf denselben Fleck etwas zu weit schoß, bestärkte meine Vermutung. Die Sicherheit, in der sich dies Geschütz befand, bewog mich später, vor Paris bei allen Geschützen die indirekte Richtmethode anwenden zu lassen. Mit Spannung, wenn auch mit geringer Hoffnung, richteten wir unsere Gläser auf Wall und Kirchturm, ob nicht etwa eine weiße Fahne aufgezogen werde, aber es erfolgte nichts dergleichen. Dagegen bemerkten wir oben im Kirchturm bei den Glocken einen Menschen, der Signale heruntergab, wahrscheinlich über die Treffähigkeit des einen Geschützes. Diese Signalstation ward jett einer Batterie als Zielobjekt gegeben. Wir sahen die Granaten am Turm anschlagen, konnten also über die Korrektur nicht im Zweifel sein, und nach dem dritten oder vierten Schuß war der Beobachter im Turm vertrieben.

Nachdem die Kanonade zwei Stunden gedauert hatte, fing es an, mir um die Munition leid zu tun. Ich beschloß daher, einen Parlamentär in die Festung zu senden. Da aber der Kommandant erklärt hatte, er wolle keinen Parlamentär mehr annehmen, sondern werde einen jeden erschießen lassen, so ließ ich den Maire von Thonnelle mit Gewalt vor mich führen, übergab ihm einen Brief an den Kommandanten von Montmedy und sandte ihn damit in die Kestung, nachdem ich Bunkt halb zwölf Uhr das Feuer eingestellt hatte. Der Maire, ein Bauer in der landes= üblichen blauen Bluse, trat seinen Weg auf der Chaussee mit Zittern und Zagen an. An einer ungeheuren Stange schwenkte er ein weißes Tuch. Ihm folgte auf der großen Straße eine Patrouille, die den Befehl hatte, ihn zu erschießen, wenn er nicht in die Festung ginge. Das war ihm mitgeteilt. So gelangte er hinein. Daß er meinen Brief abgegeben, erfuhr ich später aus belgischen Zeitungen, in denen sich der Berichterstatter über eine nicht ganz gut französische Stilwendung meines Briefes lustig machte. Unterdessen hatten wir unsere Geschütze zurückgezogen, und der Feind schoß auch nicht. Aber mein Bote kam nicht wieder. Statt dessen benutte der Feind die Zeit der Gefechtspause, um soviel als möglich die Schäben am Wall und an den Scharten auszubessern. Sobald daher die gestellte Frist von anderthalb Stunden abgelaufen war, ohne daß eine Antwort erfolgt wäre, ließ ich Kunft ein Uhr das Fener von neuem besginnen.

Die zweite Beschießung dauerte nur noch eine Stunde. Hierbei ließ ich nur einen Teil der Batterien nach den seindlichen Wällen seuern, soweit es nötig war, um die Verteidigungsgeschütze nicht wieder zu Worte fommen zu lassen. Es waren wieder nichtrere in Tätigkeit gesetzt, aber sie verstummten bald bis auf jenes eine in der Spitze.

Die anderen Batterien mußten die öffentlichen Gebäude beschießen. Da geriet erst die Präsektur, dann die Kasernen und die Wagazine in Brand. Nach den Häusern am Fuße des Felsens außerhalb der Festung, die augenscheinlich armen Bewohnern gehörten, durfte nicht geschossen werden. Die in Brand gesteckten öffentlichen Gebäude brannten bald ganz nieder. Bei der herrschenden Windstille stieg der Rauch schnurzgerade senkrecht in die Höhe und breitete sich hoch in der Luft pilzartig zu einer Wolke aus, von der Aschenteile ringsherum zur Erde sielen. Diese Rauchwolke reichte bis über uns, und die heruntersallenden Kohlenteilchen waren zum Teil versohlte Blätter aus den Aften, auf denen wir den Druck und die Schrift noch lesen konnten. Es ging daraus hervor, daß es die Präsektur war, aus der sie stammten. Der Anblick von Montzmédy, wie es so oben auf dem Felsen braunte, der Rauch gerade in die Höhe stieg und sich oben verbreiterte, erinnerte mich lebhaft an den Besuv.

Während der beiden Kanonaden am Vor- und Nachmittage hatte ich meinen Aufstellungspunft weit vor den Batterien genommen. Ich hatte nämlich zum Schute derselben gegen etwa sich heranschleichende einzelne Schützen eine dünne Tirailleurslinie bis an den Rand vorgeschoben, wo der allmählich bis dahin gegen Montmedy abfallende Höhenrücken plöglich steil zum Talkessel abgeschnitten ist. Hier fronte eine dünne Dornenhecke den Rand und gewährte den Tirailleuren Schutz gegen die Einsicht aus der Festung. Hierhin schlich auch ich mich in einem dorthin führenden Graben mit meinem Gefolge zu Fuß. Das Gefolge war recht ansehnlich geworden. Oberstleutnant v. Wangenheim und sein Adjutant, Leutnant v. Wangenheim, ebenso Leutnant v. Rundstedt von den Garde-Husaren, zurzeit Adjutant bei Pape, hatten Erlaubnis erbeten und erhalten, für heute zu meinem Stabe zu gehören. Hier war ich nur 1100 Schritt von den Festungswerken entfernt und stand 900 Schritt gerade vor meinen Batterien der 1. Fuß-Abteilung, deren Granaten von hinten über uns hinwegsauften, wie die feindlichen von vorn. Unsere Infanteristen amüsierten sich anfangs über jede Granate und machten ihre Glossen. Schließlich sagten sie mir: "Nee, Herr General, des können wir doch nicht uff die Entfernung, wie die Attollerie." Allmählich

aber siegte bei den braven Kerlen die Miidigkeit, denn sie waren um oder bald nach Mitternacht aus den Quartieren abmarschiert, und sie schliefen in dem warmen Sonnenschein auf dem Stoppelfelde so fest ein, daß ihr Schnarchen mit dem Donner der Geschütze rivalisierte. Ich veranlaßte die Offiziere, Wachposten mit Abkösungen zu bestimmen, damit wenigstens bei jedem Zuge einer die Augen nach dem Feinde habe. Es ist mertwürdig, wie schnell sich die Truppe an den Kanonendonner gewöhnt. Sier ichlief das Volk schon unter darüber hinwegsausenden Granaten. Da soll mir noch einer sagen, man dürfe des üblen Eindrucks wegen die eigene Anfanterie nicht mit Granaten überschießen! Allerdings ist diefelbe gefährdet, wenn eine Granate im Rohr frepiert und als Kartätschschuß herausfährt. Aber diese Sprengstücke fliegen doch nur eine gewisse Entfernung weit. Sente, bei dem trodenen Wetter, fam dies wiederholt vor, wo ich gerade in der Schuftlinie stand. Der Inhalt eines solchen Schuffes flog nur bis auf 300 bis 400 Schritt an mich heran, also die Sprenaftiide der im Rohr geplatten Granaten sind nur 500 bis 600 Schritt weit gegangen. Ist die Infanterie weiter vor, so ist sie nicht mehr durch die eigene sie überschießende Artillerie gefährdet, und man kann dreist über sie hinwegschießen.

Um zwei Uhr ließ ich die Kanonade aufhören und leitete dann den geordneten Abmarsch der Truppen, die zum Teil noch dreieinhalb Meilen in ihre Quartiere zu marschieren hatten. Ich hatte das Gefühl, gar nichts erreicht zu haben, und beflagte die mehr als 3000 Granaten, die ich nach Montmedy hineingeworfen hatte.\*) Später aber las ich in belgischen Blättern, daß der Schaden, der dem feindlichen Fiskus zugefügt war, viele Millionen betragen hat. And hat die Garnison viel Verlust an Toten und Verwundeten gehabt. Unter den Verwundeten befand sich der Kommandant selbst. Anch hat er später behanptet, wenn ich nur noch eine halbe Stunde weiter geschossen hätte, so würde er haben kapitulieren müssen. Ich glaube, das hat er nur so gesagt, um uns zu ärgern, denn ich konnte keinen Grund zur Kapitulation sehen. Ich hatte einen Verlust von einem toten Kanonier der 1. schweren Batterie, einem hoffnungs= vollen Freiwilligen, den ein Sprengstiick einer zu kurz gegangenen Granate augenblicklich getötet hatte. Außerdem waren noch drei Kanoniere ganz leicht geschrammt. Der Verluft an Pferden erregte durch seine Art und Weise Heiterkeit. Als die reitende Artillerie zum zweiten Male in Position rückte, ließ sie ihre Reitpserde in einer deckenden Terrainmulde zurück, um fie nicht unnütz zu exponieren. Eine viel zu weit gehende

<sup>\*)</sup> Es wurden 3812 Granaten verseuert.

Granate traf dort das Pferd in die Brust, das ein Pferdehalter ritt; deshalb liesen die anderen drei Pferde lose umher, und es gelang nur, eins einzufangen. Die beiden anderen liesen erschreckt nach Montmédy. So hatte ich an Verlust ein Pferd tot und zwei desertiert. Einige waren leicht verwundet. Infanterie und Kavallerie hatten keinen Verlust.

Als die Truppen, vom Feinde unbelästigt, im Marsch waren, ritt ich nach Monzon vorans. Ich traf daselbst gegen Beginn der Tunkelheit ein. Der Prinz von Württemberg war in großer Anfregung wegen meiner Expedition. Er hatte bei der herrschenden Windstille gar nichts von meiner Kanonade gehört und befürchtete, ich könnte einen unsinnigen Sturm auf Montmedy versucht haben. Deshalb hatte er mir noch nachmittags drei Adjutanten nacheinander gesandt, um mich zur Schonung zu ermahnen. Diese Adjutanten hatten mich auf der großen Straße verfehlt, da ich nach der Karte auf näheren Feldwegen nach Monzon geritten war. Als ich mich bei ihm meldete, war daher seine erste Frage: "Wieviel Verlust?" Meine Meldung: "Von der Artillerie ein Mann, drei Pferde, von der Zufanterie und Kavallerie nichts", erregte derart seine Frende, daß er aufsprang und mir um den Hals fiel. Dann befahl er mir, sofort den Bericht zu schreiben, denn vom Oberkommando der Maas-Armee sei schon zweimal gesandt worden, man wolle dort den Rapport über die Expedition auf Montmédy haben. Ich erflärte dem Prinzen, ich sei zu müde und zu hungrig, um zu schreiben. Wenn er mir ctwas zu effen geben laffen wolle und einen Schreiber fommandieren, dann wolle ich während des Effens den Bericht diftieren. Dies geschah. Allerdings erhielt ich recht magere Kost. Vom Diner war nichts übrig. Es gab noch eine dinne Suppe, Rührei und ein wenig Schinken. Ich diftierte, es ward abgeschrieben und unterschrieben, und dann fam ich zum Tee zum Prinzen. Dort befiel mich eine große Miidigkeit.

Ich schämte mich ordentsich meiner Abspannung, war aber getröstet durch den Zustand, in den Doppelmair versetzt war, der, obwohl fünfzehn Jahre jünger als ich und nur Inschauer, also ohne nach den Aitten, auf denen er mich begleitete, zu arbeiten genötigt zu sein, so müde in Wonzon aufam, daß er in seinem Quartier nachmittags beim Umssleiden, um zum Prinzen von Württemberg zum Tee zu gehen, auf einem Stuhl sest einschlief. Da fand ihn abends um zehn Uhr sein treuer Brackenburg, ein Bein mit Hose und Stiesel besleidet, das andere unsbesleidet, zog ihn aus und legte ihn zu Bett. Erst den anderen Worgen um zehn Uhr gelang es, ihn zu wecken.

Von jett ab marschierten wir in breiter Front geradeswegs auf Paris. Wir hatten keinen Feind bis dahin vor uns, denn das VI. Korps

hatte Vinon entwijchen lassen, der mit seinen Truppen die Eisenbahn und auf dieser Paris erreichte, und wir machten also gewissermaßen bis einen Marsch vor Paris eine militärische Spazierreise durch das Land. Die militärischen Anordnungen für Märsche und Kantonements bieten somit weiter fein Interesse dar, und ich werde sie hier übergehen und aus meinem Tagebuch nur das wiedergeben, was mir einigermaßen intersessant oder lehrreich erscheint.

Der 6. September. Bendreise. Der kommandierende General ritt um halb zehn Uhr ab nach Bendresse. Ich hatte Erlaubnis, später nachreiten zu dürfen, zunächst um länger schlafen zu können, und dann, um die Korpsartillerie abzuwarten, die um elf Uhr Monzon passierte. Es waren verschiedene Anordnungen zu treffen. Rheinbaben hatte als ältester Stabsoffizier der Artillerie schon gleich nach der Schlacht von Sedan das Kommando der Korpsartillerie erhalten, Heineccius war als Kommandeur einer reitenden Abteilung in das IX. Armeekorps versest. Buddenbrod hatte die Reitende Abteilung wieder übernommen, Grävenit die 3. Abteilung, von Rheinbaben, bei der 2. Division, und für Heineccius mußte Samehfy von der 1. schweren Batterie die Munitionskolonnen-Abteilung übernehmen. Diese Anderungen zogen noch anderen Wechsel unter den Offizieren nach sich, auch waren gestern abend die Leutnants v. Stutterheim, Peters, Labes und Fähnrich v. Busse als Ersatz mit Mannschaften aus Berlin gekommen und mußten verteilt werden. Die erneute Berfenerung von 3800 Granaten machte neue Anordnungen wegen Munitionsersat nötig. Mußte ich doch wieder sämtliche Artillerie-Munitionsfolonnen, fünf zu vierundzwanzig Munitionswagen, leer zurückschicken, wogegen an Infanteriemunition wieder nur ein paar Wagen voll verbraucht war, die leer mit den Artilleriekolonnen zurückgingen, um gefüllt zu werden. Dieses Verhältnis des Munitionsverbrauchs der Artillerie und Infanterie ist charafteristisch für die Berwendung der beiden Waffen in diesem Ariege. In den Gesechten der Feldtruppen wurde das Zehnfache des Gewichts der verbrauchten Infanteriemunition bei der Artillerie verschoffen. Das fam eben daher, weil bei der über= legenheit des französischen Infanteriegewehrs die Artillerie jo vielfach für die Infanterie eintreten nußte. In späteren Kriegen, in denen unser Gewehr dem des Feindes wieder ebenbürtig ist, wird dies Berhältnis jedoch ein anderes werden, und es wäre fehlerhaft, wollte man aus der genannten Erfahrung dieses Feldzuges den Schluß ziehen, daß man die mitzuführende Munition der Infanterie verringern und die der Artillerie vermehren miiffe.

Ich hatte jett wieder feinen Munitionsvorrat bei den Kolonnen und fonnte mit dem Borrat bei den Batterien nur noch einen einzigen Schlachttag ausreichen. Bei der weiten rückwärtigen Entfernung unserer Munitionsdepots mußte ich daher den Kolonnen größte Eile empfehlen.

MIS die Korpsartillerie um elf Uhr Monzon passierte, besprach und regelte ich alles und ritt dann um zwölf Uhr dem Prinzen von Württemsberg nach.

Der strömende Regen machte den Weg ebenso ungemütlich, wie die Masse des Fuhrwerks, welches die Wege versperrte und zum Teil so festgefahren war, daß fein Menich rückwärts noch vorwärts konnte. Da famen die Verpflegungswagen des V. und XI. Korps von Sedan her nach Süden und die des IV. Korps von Often nach Westen. Rur mit vielem Aufenthalt und unter der Gefahr, gerädert zu werden, konnte ich den Kreuzungspunkt Nancourt passieren. Zwischen Chémern und Malmy auf der Briide, die iiber den fanalisierten Bar-Fluß führt, fand ich wieder alles jo verfahren, daß jede Bewegung aufhörte. Es gelang mir, mich zwischen den Wagen durchzuwinden. Nicht wenig erstaunt war ich, jenseit der Briide den Weg frei zu finden. Auf der Briide aber hielt die Bagage des Hauptquartiers des Kronprinzen von Sachsen unter Führung eines Offiziers, der somit die Straße sperrte. Auf meine Frage, warunt er hier auf der Briicke hielte, gab er mir Bescheid, er warte noch auf zwei Wagen des Kronprinzen, die in der Masse abgekommen seien. Ich bemerkte ihm, daß, wenn er auf der Briide halte und die ganze Majje der Trains hinter sich am Weitermarsch hindere, so werde er die beiden Wagen, die nur 200 Schritt hinter ihm festsäßen, nie ankommen sehen. Wenn er aber weiter marschiere und auf dem freien Platz vor sich seit= wärts herausfahre, werde er die beiden Wagen bald haben. Er fand diesen Vorschlag vortrefflich, und der Marich der endlosen Bagage fam wieder in Fluk.

Der 7. September. Poix. Der Marsch von nenn bis zwölf Uhr war sehr verzögert durch Bagagen, an denen nicht vorbeizukommen war. Der Prinz von Württemberg befand sich in recht übler Stimmung, das Resultat eines Besehls der Maas-Armee, welcher anordnete, das Gardeforps dürse nicht mehr, wie bisher, die Tornister der Infanterie auf die Berpflegungswagen verladen, sondern die Infanterie solle ihre Tornister von jest ab tragen. Obgleich der Prinz dies bereits selbst vorher angeordnet hatte, so verstimmte ihn dieser Besehl doch, denn er war der Meinung, daß das Armeekommando nicht berechtigt sei, eine derartige Anordnung zu verfügen, die in der Besehlsbesugnis des Generals

fommandos liege, welches allein für die Sicherung der Verpstegung und für die Zunehaltung der gestatteten Marschtiesen verantwortlich sei, und die Details zur Erreichung dieses Zwecks jelbständig anordnen könne. Ter Kronprinz von Sachsen ließ mich holen, um sich mit mir wegen des Munitionsersaves zu besprechen. Hierbei erzählte er mir, daß ein anderes Korps seit der Schlacht von Beaumont die leeren Munitionswagen mit fich filhre und erst in Berlin schriftlich angefragt habe, wo die Munition geholt werden mijje. Ich mußte über jolchen Unverstand sehr lachen und teilte dem Aronprinzen meine Anordnungen mit, die er nun auch dem Artilleriefommando jenes Korps zur Vorschrift machte. Während er mit mir sprach, sandte der Brinz von Württemberg einen Besehl, ich solle neben ihm reiten. Ich ließ antworten, ich werde sobald kommen, als der Armeekommandeur mich entlassen habe. Sobald der Kronprinz die Angelegenheit erledigt hatte, entließ er mich lächelnd zum Prinzen von Wiirttemberg. Wenn zwei große Miihlsteine aneinander reiben, wird ein tleinerer Stein dazwischen zermalmt. So ging es mir hier.

Es danerte nicht lange, da fam der Kronprinz beim Prinzen von Württemberg an, zitierte ihn vor die Marschfolonne, und da sah man beide hohe Herren eine Weise eifrig und sebhaft miteinander diskutieren. Tas Ende war, daß sie sich die Hand reichten. Zwei so edse Naturen fonnten nicht lange miteinander großen.

Der Prinz äußerte zu mir gelegentlich, die Stellung eines Armees fommandeurs sei eine so außergewöhnliche, daß der König dazu nur besondere Persönlichkeiten außsuchen könne, zu denen er das Vertrauen habe. Nicht jeder könne die dazu nötigen Eigenschaften besitzen, und er werde jedem gehorchen, den der König dazu ernenne. Anciennitätsfragen könnten hier nicht zur Geltung kommen. Es zeugte diese Antwort von vieler Selbstverleugnung.

In Poix entstand mittags nach dem Einrücken kurz vor dem Essencelärm. Tener im Kantonement ist immer sehr unangenehm. Alles stürzte nach dem Hause, aus dessen Schornstein die helle Flamme heraussichlug. Die versammelten Bewohner des Torfs standen untätig und lachend da und überließen unseren Truppen das Löschen. Das setze mich in Erstaunen, und ich mischte mich unter die Franzosen, den Grund der Heiterfeit zu ersahren. Da hörte ich, daß der Besitzer, weil er vernommen, unsere Leute äßen gern Speck, all seinen Speckvorrat im Rauchsang versteckt hatte. Als die bei ihm einquartierten Soldaten ihr Essen sochen, sing der Speck Feuer, und die Flamme schlug zum Schornstein heraus. Es entstand num gar feine Feuersbrunst, sondern der Speck verbrannte nur. Der Besitzer war ihn jest sicher los.

Der 8. September. Sern.\*) Wir marichierten von früh sieben Uhr bis mittags zwölf Uhr nach Sery. Von Lannois bis Novion Porcien ritt wieder das Hamptgnartier der Maak-Armee mit uns zusammen. Hente war der Verkehr vertraulicher als gestern, und obgleich das Wetter abwechselnd regnerisch war, so waltete doch eine heitere Laune vor. Kron= pring Albert fühlte sich am wohlsten, wenn er mit Bekannten recht gemütlich vertehren und sich etwas erzählen konnte. Es war dazu nötig, daß er die Menschen, mit denen er zusammen war, schon öfter einmal acsehen hatte. Im Sauptquartier des Gardeforps gab es für ihn jest feine fremden Menschen mehr, und so war er ganz vertraut. Mit mir sprach er in voller Objektivität über den Krieg von 1866, und auf die Ereignisse bei Gitschin beziiglich meinte er, daß wenn Benedek damals jeine, des Kronprinzen, Vorschläge angenommen hätte, würde es uns an diesem Tage schlecht ergangen sein. Ich bemerkte ihm zustimmend, daß ich nach dem aufmerksamen Studium des österreichischen und des jächsischen Generalstabswerkes überhaupt Gott danke, daß des Aronprinzen Rat damals so wenig befolgt worden sei, und als ich hinzufügte: "Aber ist es nicht besser so? Sätten wir, wenn Preußen besiegt worden wäre, die schöne Schlacht von Sedan jetzt geschlagen?", sah er mich lachend freundlich an, drückte mir die Hand und meinte: "Tarin haben Sie sehr recht."

Sery ist ein fleines Tors, in dem nichts zu haben war. Der Prinz von Württemberg lag beim Geistlichen. Das Pfarrhaus lag oben auf einem Berge romantisch. Der Garten gewährte eine herrliche Aussicht nach Süden, die wir bei Sonnenuntergang genießen konnten, denn die Luft flärte sich wieder auf. Aber die Romantis hätten wir gern hergegeben, wenn wir einmal in eine größere Stadt gekommen wären, in der wir unsere Vorräte hätten vervollständigen können. Der eine hat diese, der andere jene kleinen Bedürfnisse, deren Bestriedigung er ungern entbehrt. Man hatte nie Gelegenheit, einmal ein Paar neue Strümpse oder ein Paar Stiesel zu kausen. Henhe deshalb Lindau nach Rethel. Er brachte wenig mit, denn die Bewohner waren dort von solchem Haß gegen uns erfüllt, daß sie ihm nichts verkausen wollten: ...Allez toujours à Paris, Vous y trouverez tout ce qu'on y prépare pour Vous", hatten sie ihm gesagt.

Mein Zigarrenvorrat neigte sich zu meinem Schrecken seinem Ende entgegen. Des Mittags ließ der Prinz von Württemberg zwar nach dem Essen eine Zigarre vorsetzen, und ich hatte meine Adjutanten, die

<sup>\*) 8</sup> Kilometer nördlich Rethel.

beide nicht ranchten, schon seit zwei Tagen instruiert, daß sie die Zigarre nicht ausschlagen, sondern sür mich ausseben mußten, damit ich im Lause des Tages noch etwas zu rauchen hatte. Wenn anch die Feldpost größere Vatete aus der Heimat nicht besördern durfte, so bot der Feldpostmeister Reis des Gardekorps, der im Jahre 1866 bei meiner Reserveartillerie das Postwesen geleitet hatte, mir zwar an, mir von Gerold in Verlin ein paar Hundert unter der Hand kommen zu lassen. Diese waren aber noch nicht eingetroffen, und ich sah bald den Tag kommen, wo ich auf dem Marsche nichts mehr zu rauchen haben würde. Hatte ich doch, wie erwähnt, die Hälfte meines Vorrats bei Sedan meinem Vrnder gegeben.

Der 9. September. Sevignn.\*) Der Marsch wurde von halb neun bis ein Uhr von Sery über lauter fleine Dörser bei strömendem Regen nach Sevigny durchgesiührt. Ich machte einen Umweg über Hannogue, um etwas mit der Artillerie der 1. Garde-Division zu besprechen. Auf den Landwegen versanken die Pferde fast im Schmutz. Der Boden ist dort setter Tonboden. Da war bei dem heftigen Regen und wenn Geschütz und Fuhrwerk in Masse darauf marschiert war, kanm von der Stelle zu kommen.

Ich machte aber gern dann und wann einen kleinen Umweg, denn in Zeiten, wo keine militärische Aktion durch den Feind bedingt war, setzte der Prinz von Württemberg durch die Art seines Marschierens die Nerven des Stabes auf harte Proben. Seine Lieblingspferde, ein Brauner und ein Falbe, hatten zwei entgegengesetzte Eigenschaften. Der Braune ging statt Schritt eine Art von Paß, in dem fein Pferd im Schritt nachkommen konnte. Da blieb das ganze Hauptquartier in einer Art von Zuckeln und Zappeln, und die Pferde wurden unruhig, die Reiter fehr müde. Der Falbe aber ging einen so kurzen Schritt, daß man immer halten mußte und noch mehr ermüdete. So brachten beide Pferde alle anderen Reiter zur Verzweiflung. Dazu kam, daß der Prinz gar kein Vergnügen am Reiten hatte. Auf den Reisemärschen betrachtete er das Reiten lediglich als Transportmittel, und nur sehr selten setzte er sich in einen kurzen Trab oder Galopp, aber nur auf wenige hundert Schritt, gerade genug, um alle Pferde unruhig zu machen, aber nicht genügend, um ihnen den bei der täglichen geringen Bewegung und dem reichlichen Futter wieder erwachenden Stallmut zu nehmen. Da begann dann in dem Stabe ein Springen, Boden und Ausschlagen, das nicht aufhörte. Ich ergriff daher oft und gern die Gelegenheit, die mir irgend eine nötige Besprechung bot, um mich von der Marschkolonne zu entsernen und einmal zur Korps-

<sup>\*) 10</sup> Kilometer westlich Teraincourt.

artillerie, ein andermal zu der Artillerie der einen oder anderen Tivission zu reiten und durch einen Reisetrab von einer oder zwei Meilen die durch das lange Schrittreiten steif gewordenen Glieder wieder durchseinander zu schütteln. Wäre ich täglich drei Meilen weit in dem Tempo des fommandierenden Generals geritten, ich wäre vom Pferde gefallen. Denn bis vor Paris fühlte ich noch die Folgen der Anstrengungen der Tage vom 26. Angust bis 5. September und fonnte mich durchaus nicht erholen. Nach dem Reiten mußte ich mich immer eine bis zwei Stunden hinlegen und ruhen.

MS ich vor Sevigny den Prinzen von Württemberg wieder einholte, hörten wir vor uns in der Richtung auf Laon eine Explosion von außersgewöhnlicher Seftigkeit. Es kam uns vor, als ob der Boden unter den Hifen der Pferde erzitterte. Wir konnten uns gar nicht erklären, was diese Explosion bedeutete.

Der 10. September. Sissonne. Wir marschierten von halb neun Uhr bis elf Uhr bei flarem, aber windigem Wetter nach Sissonne. Unterwegs traf die Weldung ein, was die gestern gehörte Explosion bedeutete. Die Kavallerie-Division des Herzogs von Wecklenburg hatte Laon erreicht. Die Zitadelle war nicht verteidigungsfähig und hatte mit der halben Kompagnie Infanterie und den 2000 Wobilgarden der Besahung kapiztuliert. Als der Herzog mit dem seiner Kavallerie-Division beigegebenen Täger-Vataillon in die Zitadelle einrücken wollte und eben die aufmarschierten Gesangenen passierte, slog die Zitadelle in die Luft. Unserseits wurden 3 Ofsiziere, 39 Mann getötet, 12 Ofsiziere, 60 Mann verwundet. Der Herzog selbst wurde verwundet. Von den Franzosen blieben 300 Mann auf dem Platze.

Die Ursache der Explosion ist nicht aufgeklärt. Wahrscheinlich ist, daß ein französischer Feuerwerker in patriotischer Verzweiflung über die Kapitulation in das Pulvermagazin gegangen ist und dies entzündet hat. Wenigstens hat man ihn unter den Gesangenen, Verwundeten und Toten nicht gesunden, und die strengste Untersuchung hat eine Schuld des Kommandanten von Laon an diesem völkerrechtswidrigen Akt der But als unwahrscheinlich herausgestellt. Nach Erzählung von Augenzeugen soll die Verwirrung, welche die furchtbare Explosion unter Preußen und Franzosen hervorbrachte, entsetzlich gewesen sein. Es muß bei der Explosion eine große Wasse Pulver entzündet sein, da wir auf einer Entsernung von vier dis fünf Meilen die Erderschütterung verspürt hatten.

In Sissonne kam ich in ein merkwürdiges Quartier. Es war ein

Nonnenfloster. 3ch ward durch einen Hausdrachen empfangen, der klein, verwachsen und hochschultrig einer Aröte ähnlicher war als einem Weibe, und dessen Stimme eber die eines gnakenden Frosches zu sein schien, als die eines menschlichen Wesens. Dieses Individuum erklärte mir, die frommen Damen hätten mir das Parterre eingeräumt, würden im ersten Stock bleiben und sich als "religieuses" vor Männern nicht sehen lassen. Auf alles, was ich begehrte, autwortete dieses Wesen: "N'y a pas", woranf ich erwiderte: "Eh bien, je m'en passerai". So sollte es mit Frühstüd beim Ankommen, mit Kaffee, Milch, Zuder, Semmel den Morgen des Abreitens gehalten werden, obgleich ich Bezahlung anbot. Als ich eben mit meinen Offizieren beriet, ob man Weibern im Dienste der Kirche gegenüber Gewalt anwenden fönne, wurde alles gebracht, was ich gewünscht hatte, mit der Bemerkung, daß Bezahlung nicht angenommen werden fönne. Ich erfuhr dann, daß es ein sehr reicher Orden war. Die Damen widmeten sich mildtätigen Leistungen und durften wohl mit Männern verkehren. Ich bat also, ihnen für die Aufnahme danken zu dürfen. Eine der Frommen erschien. Es war keine Gefahr vorhanden, wenn sie mit Männern verkehrte. Sie war abschreckend häßlich. Im Munde eine Säule sprach von entschwundener Pracht, und diese eine Säule stand schräg nach vorn; Raffzahn wäre der richtige Ausdruck. Ich war höflich und dankte für die Aufnahme. Zetzt wurden wir, Offiziere und Leute, mit allen möglichen Aufmerksamkeiten, Lebens= mitteln, Lederbiffen, überschüttet. Vortrefflichen Wein hatten die Barmherzigen auch.

Den 11. und 12. September. Eravnne. Wir wandten uns jett südlich der Seine zu und marschierten von achteinhalb bis zehneinhalb Uhr nach Craonne, dem historischen Ort, wo Sacken am 7. März 1814 der Armee Napoleons einen so zähen, langen und ruhmvollen Widerstand leistete, daß unter dem Schutz dieses Gesechts Blücher sich mit Bülow bei Laon vereinigen konnte, um dort zwei Tage später Napoleon aufs Haupt zu schlagen.

Ich ward bei einem Notar einquartiert, einem älteren ruhigen und objektiv redeuden Manne, der mir sehr gut gesiel. Er hatte nur die Torsheit begangen, seine Familie nach der Festung Soissons zu bringen, weil man in Frankreich überall die Meinung verbreitet hatte, wir seien Menschenfresser. Ich nußte dem armen Herrn sagen, daß seine Damen allerdings in einer Festung gefährdet seien, dagegen in offenen Orten, die wir besetzt hielten, vollkommen sicher, und riet ihm, wenn es ihm möglich, seine Damen wieder aus Soissons herauszubringen. Ob es ihm später noch gelang, weiß ich nicht.

Als ich mich nach dem Marsch auß Sosa legte, um zu ruhen, zündete ich mir meine letzte Zigarre an. Mit Wehnut betrachtete ich, wie sich langsam, aber unwiderstehlich ein Atom des beliebten Krauts nach dem andern in Asche verwandelte, und sorgfältig ließ ich die Asche am Glimmstengel stehen, um die ganze Form dieses "letzten der Mohikaner" solange als möglich sehen zu können. "Wann werde ich wohl wieder eine eigene Zigarre haben?" Solches bei mir denkend, schließ ich ein, und die letzte Hälfte der letzten Havanna entglitt meiner Hand und siel auf die Erde. Mit einem Male weckten mich schwere Tritte. Die Tür ward aufgerissen. Feldpostmeister Reis kam atemlos und brachte mir die 300 Bestellten von Gerold. So zur Zeit kommt selten Hilse. Seitdem habe ich in diesem Kriege niemals Mangel au Zigarren gehabt.

Der 12. September war ein Ruhetag. Viele Herren unseres Hauptsquartiers benusten ihn, um nach dem nur vier Meisen entsernten Reims zu sahren und Verschiedenes einzukausen, auch, um die Merkwürdigkeiten der alten französischen Krönungsstadt zu sehen, und weil sie sich von dem Urquell allen Champagners angezogen sühlten. Ich sühlte mich noch zu zerschlagen von den vom 26. Angust bis 5. September durchgemachten Strapazen und zog es vor, wirklich einmal ordentlich auszuruhen.

Mein Wirt, der alte Notar, wurde immer freundlicher und zutraulicher, als er jah, daß von unseren Soldaten nicht die geringste Ausschreitung oder Unordnung verübt wurde. Der Franzose ist leicht erregbar und von Gesühlen bewältigt. Es weinten die Einwohner Tränen der Nührung, als sie sahen, daß unsere so gesürchteten, bärtigen, sonnverbrannten Soldaten die Kinder auf den Knicen schaufelten und mit ihnen spielten, und sie singen an, uns zu lieben. Bei dem Verschr zwischen ihnen und uns famen Sprachwirfungen vor, die den Franzosen, der gern lacht, sehr ergötzten. So bat ein Soldat seine Luartierwirtin, von der er ein Waschbecken wünschte, "un lavement, Madame". und sie war erst entrüstet, dann aber entstand großer Inbel, als das Mißverständnis sich auftsärte.

Der Notar setzte mir zum Frühstill einen Wein vor, den ich, wie er meinte, gewiß noch nicht getrunken hätte. Er schmeckte mir sehr gut und war mir um so angenehmer, als er nicht nur nicht berauschte, sondern auch ganz ungewöhnlich günstig auf meine Gesundheit wirkte. Es war die beste Sorte des zur Champagnersabrikation verwendeten Weines. Derselbe verträgt langen Transport nicht und läßt sich auch nicht lange ausbewahren. Deshalb ist er im Auslande unbekannt, und deshalb ist man in Frankreich auf die langwierige Bereitung verfallen, die den

Champagner transportfähig und zum Handel geeignet macht. In diesem rohen Zustande kostet der seinste Champagner nur einen Franken die Flasche. Er wird nur dadurch so tener, daß man ihn zwei Jahre lang präparieren muß, und daß während der Bereitung über die Hälschen springt, also verloren geht.

Im nächsten Quartier setzte mir mein Tiener zum Frühstück nach dem Marsche eine Flasche von demselben Weine vor. Ich war erstaunt, woher er komme, und ersuhr von ihm, daß der Notar ihm geheißen hatte, ein halbes Tutsend Flaschen von dem Wein im geheimen für mich einzupacken, damit ich im nächsten Quartier noch an ihn denke. Gewiß eine anßergewöhnliche Ansmerksamkeit gegenüber einem Feinde seitens eines Franzosen.

Der 13. September. Braisne. Wir ritten um sieben Uhr friih ab bei schönem Wetter, passierten die Nisne bei Duilly und kamen um zwölf Uhr in Braisne an.

Der fommandierende General lag bei einem reichen Fabrikherrn, der, zum ersten Male, daß dies in diesem Feldzuge vorkam, an dem Mittagstisch des Prinzen teilnahm. Er erzählte uns von der entsetz= lichen Temoralisation, in der die Truppen Vinons durch den Ort mar= schiert waren. Richt nur, daß Truppen aller Regimenter durcheinander liefen, sondern auch, daß im Orte plötlich das Geschrei entstand: "Les Prussiens", worauf die Lente ihre Gewehre in die Luft abfeuerten und fortliefen, was sie konnten. Rein Bunder, daß wir uns nach solchen Erzählungen der Illusion hingaben, der Arieg sei zu Ende, und unser bloßes Erscheinen vor Paris werde den Frieden herbeiführen. Der einzige, der die Lage der Dinge von Hause aus richtig beurteilt hat, war unser König gewesen. Als am Abend der Schlacht von Sedan der General Reille unserem König den Brief Napoleons brachte, in dem letterer seinen Degen anbot, haben die anwesenden Mitalieder deutscher Fürstenhäuser im allgemeinen Jubel unsern König beglückwünscht. Dieser aber hatte die Glückwünsche nicht angenommen, sondern geant= wortet: "Ich sehe dies als ein Ungliick an, denn wir haben jest niemanden, mit dem wir Frieden schließen sollen."

Es waren wieder Eiserne Arenze zur Verteilung angekommen, und es entstand wieder große Freude bei den Beteiligten. Der Prinz von Württemberg teilte mir auch mit, daß er eine Anzahl Eiserner Arenze an die Kavallerie-Division gesandt, davon aber das erste für meinen Bruder persönlich bestimmt habe, während er die Verteilung der übrigen Krenze dem Ermessen der Division überlasse. Ich schrieb dies sofort

meinem Bruder, der weit vorn in Eniry Honise auf Vorposten lag, und riet ihm, Gelegenheit zu nehmen, sich persönlich beim kommandierenden General zu bedanken. Den Brief sandte ich ihm durch meinen Adjustanten Brammüller, dem ich dazu einen Wagen gab. Nach dem weinsseligen Zustande zu urteilen, in dem Brammüller spät in der Nacht zurückkehrte, muß sich mein Bruder sehr über meinen Brief gestreut haben.

Bei der Verteilung der Auszeichnungen wurde so gerecht versahren, als es bei dem Trange der Ereignisse möglich war. Ter König hatte bestimmt, daß von jeder Sendung Eiserner Kreuze ein Trittel an Ofsiziere, zwei Trittel an Unterossiziere und Maunschaften zu verteilen seinen. Jetzt wurden mit derselben Bestimmung die Kreuze an die Regimenter und Bataillone je nach ihren Leistungen und Ersolgen verteilt. Wenn nun auch mit der strengsten Gewissenhaftigkeit danach versahren wurde, und man unter Umständen die Mannschaften einer Kompagnie usw. selbst denjenigen wählen ließ, der sich unter ihnen am meisten hervorgetan, so fonnten Ungleichheiten doch nicht ganz vermieden werden, welche manche vorübergehende Härte zur Folge hatten.

Eine solche fam jett zur Sprache und wurde bei dieser Gelegenheit ausgeglichen. Der Prinz von Württemberg hatte zwar von den beiden Garde-Dragoner-Regimentern selbst gehört, daß sie bei Mars la Tour im heftigen Gesecht gewesen waren. Sie hatten ihre Kommandeure, fast alle Rittmeister und 200 Mann verloren. Über eine dienstliche Mitzteilung des X. Armeeforps, zu dem sie in dieser Schlacht kommanzdiert waren, hatte er nicht erhalten. Erst auf wiederholte Briefe hatte endlich das X. Armeeforps jest mitgeteilt, wie opferfreudig und heldenmütig die Garde-Dragoner-Brigade gefämpst hatte, und nun erst konnte der Prinz von Württemberg ihnen Auszeichnungen sier dies Gesecht senden. Außerdem erließ er einen Korpsbeschl, der allen Truppen beim Appell vorgelesen werden nunßte und, vom 14. September datiert, folgendermaßen lantete:

"über die Teilnahme der 3. Garde-Kavallerie-Brigade und der 1. reitenden Garde-Batterie an dem Gefecht bei Mars la Tour ist mir die ofsizielle Mitteilung jetzt zugegangen.

Aus derfelben habe ich mit hoher Befriedigung das ausgezeichnete Berhalten dieser Truppenteile ersehen.

Sind die Verluste auch groß, welche die beiden Garde-Dragoner-Regimenter in den wiederholten glänzenden Attacken erlitten haben, so können jene Regimenter doch stolz auf die erreichten Resultate sein, zumal sie hierdurch bewiesen haben, was eine entschlossen, todesmutige Kavallerie, selbst unter den schwierigsten Verhältnissen, zu leisten vermag.

Im Anschluß an meinen Korpsbeschl vom 20. August spreche ich auch den bei dem Gesecht bei Mars la Tour beteiligten Truppen meines Korps die vollste Anersennung für ihr Verhalten und meinen Dank für die Art und Weise auß, wie sie, als einzige Teile des Gardekorps, dieses bei Mars la Tour vertreten haben."

Ter 14. September. Dulchn le Châtean.\*) Bei tribem Wetter mit einzelnen Regenschauern marschierten wir von nenn Uhr bis eineinhalb Uhr nach Oulchy le Châtean am Ourcq. Der fommandierende General war im Schlosse einquartiert, das hoch oben auf einem Felsen lag. Der Zugang auf dem steilen Wege voll Geröll war sehr beschwerlich, sür Inhrwerf gefährlich. Deshalb zog ich, der ich unten in der Stadt Ouarster hatte, vor, nur zu Fuß hinauf zu gelangen.

Ter 15. September. La Ferté Milon. Der Abmarsch begann damit, daß Tannenbergs Wagen den steilen Felsenweg hinab ins Rollen fam und von den Pferden nicht gehalten werden kounte, die Reiter gesährdete und sich unten zertrümmerte. Wir erreichten dann von neum bis zwölseinhatb Uhr reitend La Ferté Milon, eine Stadt mit einer aus dem Mittelalter stammenden Ruine, die wir nachmittags bestiegen, denn das Wetter war wieder schön, und wir ritten, Touristen gleich, durch das Land. Es gibt sehr viele Ruinen in Frankreich, namentlich, je mehr man sich Paris nähert. Während der französischen Revolution sind dort die meisten adligen Schlösser zerstört und, weil man die Familien versuchtete, vertrieb oder doch größtenteils ihres Vermögens beraubte, auch nicht wieder aufgebaut worden.

Ter 16. und 17. September. Ach en Multien.\*\*) Ein Marsch von früh sieben Uhr bis zehneinhalb Uhr führte uns bei heiterem Wetter nach Ach en Multien. Ich fand bei meinem Quartierwirt widerwillige Aufnahme. Seine Manieren waren grob und frech. Man merkte, daß man sich der Hanptstadt näherte, wo die Einwohner Widerstand hofften und glaubten, daß wir bald wieder würden zurückschren müssen. Ich wurde aber dem Franzosen gegenüber sehr deutlich und drohte, ihn erschießen zu lassen. Da wurde er friechend höflich und kam meinen Ansforderungen nach.

<sup>\*) 18</sup> Kilometer nördlich Chateau Thierry.

<sup>\*\*) 11</sup> Kilometer füdöstlich Nantenil.

Der Ort ist insosern eine Merkwürdigkeit in Frankreich, als der Graf gleichen Namens in demselben wohnt. Die Stürme der französssischen Revolution haben ja sonst alle altadligen Familien von ihren Stammsügen hinweggesegt. Der Graf von Acy en Multien zählt unter seinen Vorsahren auch viele Verwandte, die während der Revolution ersmordet wurden. Aber er hat noch einen bedentenden Landbesit in dem Ort gleichen Namens, ist Austivateur und von den Vewohnern des Ortsamm Maire gewählt. So ist das alte Verhältnis hier in moderner Form wieder hergestellt. Der "Austivateur" ist eine aus der Gleichmacherei der Revolutionszeit allmählich hervorgegangene und Frankreich eigentümliche Art von Größgrundbesitz.

Nach der Vernichtung des alten Adels hat man seinen Grundbesit fonsisziert, parzelliert und an fleine Leute verkauft. Die Lehnsverhältnisse, Majoratsbestimmungen und Erstgeburtsrechte wurden auch bei den Bauern abgeschafft. Dadurch wurden die fleinen Leute immer fleiner, weil das Besitztum nach dem Tode der Eltern unter die Kinder verteilt ward. Zest ist es in dem größten Teile von Frankreich soweit gefommen, daß die einzelnen Grundbesitzer zu wenig Grund und Boden haben, um bei den Wechselfällen, denen die Landwirtschaft ausgesetzt ist, bestehen zu können. Da findet sich dann ein Unternehmer, der Kapital besitzt und von den Bewohnern eines Orts die Acker durch einzelne Pacht= verträge zusammenpachtet und dann wieder im großen bewirtschaftet. Ihn neunt man den "Aultivateur". Der gemeine Franzose ist genügsam. Er brancht nicht viel und ist zufrieden, wenn ihm der Kultivateur teils in Geld, teils in Zerealien soviel Pacht gibt, daß er mit Frau und zwei Kindern — mehr haben die Franzosen jett selten — in seinem Hänschen leben kann. Reicht es nicht, jo arbeitet er auf Tagelohn beim Aultivateur und sucht soviel zu ersparen, daß er wenigstens von seinem 45. Jahre an, mit der blauen Bluse bekleidet und der Zipselmütze auf dem Kopfe, den ganzen Tag faullenzen, Zeitungen lesen und in Politik kannegießern kann. Er ist weder Trinker, noch hat er andere kostspielige Neigungen, und seine blaue Bluse kostet nicht viel, ebenso der schwarze Sonntagsanzug. Übrigens sind Lebensmittel und Wein sehr billig. Kann man doch in vielen Gegenden in den Fuhrmannsfneipen gegen zwei Sous — acht deutsche Pfennige — Entree soviel und solange trinken, bis man wieder hinausgeht. Der Aultivateur aber — in großen Dörfern gibt es deren wohl zwei oder drei - ist der grand seigneur des Orts. So hat sich mit dem Raube, der dem alten Adel abgenommen ist, ein Großgrund= besits in neuerer Form ausgestattet. Unser Graf Acy gehörte also zu den Aultivateuren. Das Schloß seiner Ahnen war verschwunden, ein neues,

mit allem modernen Komfort ausgerüftetes Palais diente ihm zur Wohnung. Ein sehr schönes Treibhaus beherbergte im Winter die exotischen Gewächse, welche im Sommer den jorgfältig gepflegten Garten zieren halfen, und ein geräumiger, luxuriös ausgestatteter Gartensaal öffnete seine Flügeltüren ebenerdig nach dem blumendustenden Park und diente als Speisesaal für den Prinzen von Württemberg, der bei dem Grafen einquartiert war, und für das ganze Hauptquartier. Der Graf war noch jung, etwa dreißig Jahre alt und ledig. Die ausgelöschten, sonst schönen Augen in dem regelmäßigen Antlitz, die schlaffe Haltung und Bewegung des großen stattlichen wohlgebauten Körpers, die fahle Gesichtsfarbe sprachen deutlich von der Nähe von Paris mit seinen Ver= gnügungen. Wenn somit der erste Anblid dieses verlebten Wüstlings wenig für ihn einnahm, so waren doch anderseits Betragen und Sprache das eines vornehmen Grandseigneurs, also gewinnend und elegant. Rur eine einzige Eigenschaft entwickelte er, die man in Deutschland nicht zu denen eines Grandseigneurs rechnet. Er war, wie die Mehrzahl seiner Landsleute, sparsam bis zum Geiz. Im Laufe des Krieges und des Waffenstillstandes sahen wir ihn öfter, denn er kam als Maire wegen der Landesleiftungen und Lieferungen zuweilen in das Haupt= quartier. Er konnte mitunter sich selbst erledigende Fragen zum Vorwande nehmen, um den Prinzen zu besuchen und gelegentlich einhundert oder dreihundert Taler wieder in französisches Geld umzuwechseln, weil er fürchtete, wo anders einen Pfennig pro Taler zu verlieren, denn wir hatten in allen von uns besetzten Landesteilen den Zwangskurs von 3,75 Franken für den Taler eingeführt.

Der Prinz von Wiirttemberg lud den Grafen zum Essen ein, und er nahm an unserem Tische teil. Während des Mittagsessens trat zu den bei dem schönen warmen Wetter weit geöffneten Flügeltüren eine ganz absonderliche Figur herein. Die Unisorm war die eines Sesondeutnants der Landwehrfavallerie. Träger war so diet, daß man nicht für möglich hätte halten sollen, er fönne den schweren Bauch tragen. Dennoch bewegte er sich sosett und mit affestierter Leichtigkeit. Sein Haar war schneeweiß, das Angesicht blaurot, die Nase Pontac. Er tänzelte eher, als daß er ging, auf den kommandierenden General zu und sagte: "Ich melde mich zur Disposition der Gardesavallerie".

Die Gesichter der Tischgesellschaft von ungefähr 25 Personen wurden beim Anblick dieser originellen Erscheinung von einer unwillfürlichen, aber gleichzeitigen Freundlichkeit belebt. Aber der Prinz stand etwas verlegen auf, machte ein Kompliment, sagte: "Ich danke", setzte sich hin und as weiter. Der Fremde machte Kehrt und tänzelte wieder hinaus.

Der Anblick der Nordseite war noch weniger betrübend, denn die sehr furzen Schöße des Wassenrocks reichten nicht über den dicken Sitz, sondern standen fast horizontal sort. Als er verschwunden war, brach die allgemeine Heiterkeit los. Dannenberg ging aber hinaus, um den Weldenden des näheren zu fragen, denn der kommandierende General durste keinen Ofsizier verwenden, ohne Besehl oder Erlaubnis des Königs. Er hatte keinen Ausweis bei sich und wollte den Krieg mitmachen. Er nannte sich v. W. und brachte drei Rekonvaleszenten von der Kavallerie, einen von der Artillerie mit. Sie wurden ihm abgenommen. Da man sich eines Ofsiziers dieses Namens erinnerte, der sichen mehrere Male den preußischen Dienst verlassen, so wurde er besichteden, man könne ihn nur verwenden, wenn Seine Majestät eine betressende. Da verschwand er, wie Schillers Mädchen aus der Frende.

Am 17. September hatten wir noch einen Ruhetag und erhielten Befehl, den folgenden Tag gegen Paris vorzurücken. Wir standen: Gardekorps in Uch, links davon das XII. Korps in Lizh sur Ourcq, rechts vom Gardekorps das IV. Korps in Nanteuil. Bon da aus sollte am 18. und 19. September die Maaß-Armee Paris im Norden auf dem rechten User von Marne und Seine einschließen, während die Dritte Armee dies im Süden, also auf dem linken User der Marne und Seine, aussführte.

Fetzt war also unsere friedlich scheinende Reise durch Frankreich beendet. Die Dispositionen warnten davor, die Truppen nicht unnügerweise dem Geschützsener der Festungswerke auszusetzen, wobei aber so nahe als möglich an Paris herangegangen werden solle, um die Einschließungslinie möglichst zu verkürzen.

Die erste Einschließung einer Festung ist immer eine umständliche Operation. Hier ersorderte sie umsomehr Borsicht, als man nicht wußte, ob das Korps von Vinoh bereit stehe, uns zu übersallen, wenn wir uns Blößen geben würden, und wir deshalb genötigt waren, gesechtsbereit und konzentriert zu marschieren, nachher aber behufs der Einschließung eine Ausbreitung. also Berteilung der Truppen, nötig wurde. Die Pariser Zeitungen, die wir in den Orten vorsanden, prahlten viel von den weit außerhalb angelegten Schanzen, von den Truppenmassen, die man in Paris zusammenziehe und bilde, von dem Untergange, den wir dort sinden würden. Zwar hielten wir das meiste davon für bloße Prahlerei, aber die Dekrete der Regierung lagen vor, und es war nur zweiselhaft, inwieweit eine Ausführung derselben möglich geworden

war. Es konnten also noch weit mehr Truppen als bloß die von Vinoh in Paris auf uns lauern.

Die 5. und 6. Kaballeric-Division waren weit voraus und sollten nach der Disposition am 18. und 19. weit unterhalb Paris bei Poissu Sie Seine überschreiten, um die Festung von Westen einzuschließen; das IV. Armeekorps sollte am 18. nach Le Mesnil-Amelot,\*) Avantgarde Roissy-Gonssandille rücken, das Gardekorps nach Thieur, die Garde-Kavallerie-Division als Avantgarde, Vorposten Gonesse, Le Blanc Mesnil—Ausnah les Bondy, das XII. Korps nach Claye, seine Kavallerie in die Linie Sevran-Chelles. Alarmpläge wurden bestimmt. Kurz, wir wußten, daß wir wieder in den Kriegszustand kamen.

Bir hatten zwar die Tekrete der Regierung der Nationalverteidisgung gelesen, wonach die Umgegend von Paris in eine Wüste verwanzdelt werden sollte, damit wir dort weder Unterkunst noch Nahrung sänden, aber wir glaubten an die Aussührung eines solchen Blödsinns nicht, der nur den Franzosen selbst Schaden bringen konnte, und jeder verständige Mensch nung es für Wahnsinn halten, wenn die Pariser ausposannten, sie würden die Tore von Paris schließen, damit die Feinde vor denselben verhungerten. Aber der Graf Ach sagte uns, daß wir in der Tat die Ortschaften in der Nähe von Paris von den Einwohnern verlassen sinden würden, die nach der Festung hineingezogen seien, und daß man in den letzten Nächten zahlreiche Fenersbrünste beobachtet habe.

Der 18. September. Thienz. Unser Marsch führte uns bei schönem Wetter von sieben bis elseinhalb Uhr nach Thienz. Die erwarteten Gesechte fanden nicht statt. Die Truppen erreichten, ohne vom Feinde gestört zu werden, ihre Marschziele. Nur zwischen Aulnay und Drancy stieß der Rittmeister v. Korff auf einige unisormierte Mobilgarden, die damit beschäftigt waren, eine Schanze aufzuwersen. Die Leute leisteten der Kavallerie keinen Widerstand. Herr v. Korff wollte immer etwas Besonderes tun. Er kommandierte die Ersatzskadron in Berlin und hatte sich selbst als Ersatz für die Verluste mit zur Armee gesandt. Da war er vor wenigen Tagen zur großen Unzufriedenheit des kommandierenden Generals eingetroffen, der der Meinung war, Korff habe kein Recht, eigenmächtig seine Ersatzskädron in Berlin zu verlassen. Wie es Korff angesangen, um doch bei der Armee zu bleiben, weiß ich nicht.

<sup>\*) 7</sup> Risometer füdweitlich Dammartin.

Die herrliche Gegend, durch die wir marschierten, bezauberte uns, die Vegetation ist dort in der Nähe von Paris schon eine merklich andere als bei uns und hat südlicheren Charakter, ohne durch das sahle Grün der italienischen Wälder und Gärten das Auge zu ermüden. Wir ritten unter anderm durch ganz ausgedehnte Waldungen von echten Kastanien. Dieser Baum gelangt als Nutholz nicht zu hohem Alter, sondern wird meist abgeschnitten, wenn er hoch genug ist, um zur Hopfens oder Bohnenstange zu dienen, denn er wächst in den ersten Jahren sehr schnell.

Unterwegs sahen wir schon in der Richtung auf Paris eine Menge Rauch- und Fenersäulen, den Ausdruck der Zerstörungswut der Regierung der Nationalverteidigung. Bei näherer Besichtigung sahen wir die Getreideschober auf den Feldern brennen. Eine überaus reiche Ernte ward auf diese Weise in einer gesegneten Gegend vernichtet. Nur wenige dieser ungeheuren Erntehausen waren nicht in Brand, sei es, daß sie überschen waren, sei es, daß sie nicht Feuer gesangen hatten. Waren es auch verhältnismäßig wenige, so waren es doch genug für uns auf den ganzen Winter. Die Pariser hatten also ihren Zweck nicht erreicht, uns Nahrungssorgen zu bereiten.

Thieux und die näher an Paris liegenden Ortschaften waren von den Einwohnern verlassen. Rur wenige Greise, Kriippel und Bettler waren zurückgeblieben, über die Regierung schimpfend. Das Innere der meisten Häuser war, so viel es in der Eile möglich, zerstört, die Türen und Möbel zerschlagen. An anderen Säufern mußten wir die verschlossenen Türen erbrechen, um hineinzukommen. Die wenigen Zurudgebliebenen sagten aus, daß nicht Einwohner von Thieux, sondern Franktireurs aus Paris den Vandalismus verübt und die Einwohner gezwungen hätten, nach Paris auszuwandern. Man hatte zum Teil sogar die Berzierungen außen an den Häusern zerschlagen. zeugte davon, daß nicht ein System, um uns die Unterkunft unmöglich zu machen, sondern wilde Zerstörungsluft vorgeherrscht habe. waren gezwungen, zu unseren Zweden zu verwenden, was wir fanden. Da keine Eigentiimer vorhanden waren, so gab es auch kein Eigentum. Unjere Soldaten wurden instematisch daran gewöhnt, zu nehmen, und entwöhnt, das Eigentum der Landbewohner zu respektieren. Die Folgen lasteten schwer auf Frankreich. Die unklugen Maßregeln der Regierung haben daher nur dem französischen Lande geschadet. Als ein Beispiel sei erwähnt, daß auf den Hof des Hauses, in dem ich mich einquartierte, Nas geschleppt war, das einen Pestgeruch verbreitete.

Für den 19. September, den eigentlichen Zernierungstag, ward

besohlen, daß die Eisenbahn Creil—Paris die Grenze zwischen IV. und Gardeforps, die Bahn Nanteuil—Paris die zwischen dem Gardes und XII. Korps bisden sollte. Die Einzelheiten sollten von den vorzusnehmenden Erfundungen abhängen. Im allgemeinen ward bestimmt: IV. Korps St. Brice, Borposten von Sarcelles dis Denis an der Nordsbahn, sendet eine Brigade dis Argenteuil, zu der die Gardes-Ulanensbrigade stößt, um die Seine abwärts zu beobachten und Verbindung mit der 5. KavalleriesDivision zu halten. Gardeforps Roisso, Vorposten von Anlnay ses Bondy über Le Blanc Mesnil, Garches, Bonneuil dis Arnouville und Sarcelles. Gardes-Ulanensbrigade tritt unter das IV. Korps. Das XII. Korps, Claye, besetzt Chelles, Montsermeil, Clichy, Livry und Sevran als Stützunste für die vorwärts zu etablies rende Vorpostensinie. Armeefommando Tremblay.

Das Gardeforps teilte seine Ausstellung in zwei Flügel, je einen für eine Division, wovon die erste in Gonesse das Hauptquartier nehmen und die Stellung von Arnouville bis zur Route de Lille halten, die zweite mit dem Hauptquartier in Savigny Ferme die Abschnitte von Le Blanc Mesnil und Aulnay les Bondy halten sollte. Die Einrichtung der vorderen Ortschaften zur Verteidigung ward besohlen, eine allsgemeine Reserve von drei Bataillonen der 1. Garde-Division und dem Rest der Garde-Kavallerie-Division in Roissy zur alleinigen Disposition des Prinzen von Württemberg zurückbehalten.

Nachts kam aber ein abändernder Besehl, weil die Patronillen meldeten, daß der Feind verschanzt bei Pierresitte stehe, wo also das IV. Armeeforps wohl Gesecht haben werde, und daß der Feind Bourget und Groslan Ferme barrikadiert und den Bahndamm dazwischen beseth habe. Deshalb solle das Gardeforps bei Gonesse zur Unterstützung des IV. Korps bereit sein. Das Gardeforps dirigierte daher die 1. Gardezvivssion vorlänsig nach der Patte d'oix, die 2. Gardezvivssion nach Orme de Morly, die Korpsartisserie nach Petit Tremblay, die Kavalleriezvivssion nach Le Blanc Mesnil, das Hauptquartier nach Orme de Morly. Diese Visposition war nach der Karte, selbstverständlich ohne Kenntnis der Gegend, gemacht, in der noch niemand von uns gewesen war. Darans entstanden erheiternde, aber nicht wesentliche Mißverständnisse.

Der 19. September. Noiffy. Wir marschierten bei heiterem Wetter um fünfeinhalb Uhr früh ab. Die Disposition führte das Korps in eine konzentrierte Stellung, weil man eine Schlacht mit Bestimmtheit erwartete. Die Stimmung war deshalb auch ernst. Wir hatten einige Mühe, den auf der Karte Orme de Morsy bezeichneten Ort zu sinden, und machten einige Umwege. Endsich entdeckten wir, daß damit eine riesenhafte, blätterlose, einem Zahnstocher gleiche, einsiam auf einem endlosen Kartoffelselde stehende Usme bezeichnet war. Da wurde viel gescherzt, daß das Sauptquartier dort aufgeschlagen werden und in welcher Etage jeder wohnen sollte. Wit der Patte d'oix der 1. Garde-Division verhielt es sich ähnlich, denn patte d'oix neunt der Franzose die Stelle einer Sauptstraße, in der sie sich, ohne gerade einen genanen Krenzweg zu bilden, in drei Richtungen spaltet, wenn sie, wie hier die Route de Lille, am Krenzungspunft sich zu einem großen runden Plaß erweitert. An dieser Patte d'oix besand sich eine verlassene Fuhrmannskneipe.

Bir stiegen an der Trme de Worlh ab und blicken nach Süden. Die Lust war so flar, wie im Hochgebirge nach einem Gewitter. Ein hoher Berg, im Dust blau gesärbt, zeigte sich unseren Blicken. Hell, im Sonnenschein wie Gold und Silber glitzernd, glänzten darauf zahlslose Villen. Das ist Paris, das ist der Montmartre. Da lag es, bezaubernd lieblich und dämonisch unheilvoll wie seine Bewohnerinnen. Wann werden wir darin sein? fragten wir uns. Wird es noch acht oder vierzehn Tage danern? Jeder von uns glaubte, daß die Pariserinnen auf Kapitulation dringen würden, sobald ihnen einmal die Milch zum Kassee sehlen werde, denn welches entscheidende Wort jede Hausfran in Frankreich spricht, hatten wir zur Genüge erfahren. Über darin täuschten wir uns denn doch gewaltig!

Während wir hielten, den Anfmarsch der anderen Korps und die Meldungen über den Feind abzuwarten, kam eine Anfsorderung des IV. Korps an das Gardekorps, den Feind, der vor ihm auf der Höhe von Pierresitte stehe, anzugreisen, und bald darauf, um elseinviertel Uhr, kam Kronprinz Albert und befahl, das Gardekorps solle sich bei Gonesse dereitstellen, um nötigenfalls dem IV. Korps zu helsen, wenn dieses allein den Feind nicht bewältigen könne. Das Korps schob instolgedessen die 2. Division an den Worsebach, die 1. Division in die Stellung Arnouville—Garches vor, stellte die Korpsartislerie an der Malmaison-Ferme von Gonesse auf, wohin der Prinz von Württemberg ebenfalls ging, die Ereignisse abzuwarten. Andere Weldungen von einem Vormarsch seindlicher Truppen auf Aulnan nötigte dann, die 2. Division dorthin zu dirigieren.

So entstand ein fortwährendes Hin- und Herschieben der Truppen, und unser kommandierender General saß im Garten der Ferme, wo er schließlich in der Sonne etwas einschlief. Alle diese Ortschaften erinnerten mich, weil von Einwohnern entblößt, an Pompeji, so tot, so leer, so geisterhaft! Der letzte Bewohner von Malmaison aber kam mit einem Male langsam und bedächtig durch die enge Gartentiir auf uns zu und näherte sich uns stumm Schritt vor Schritt, mit dem Kopf nickend. Es war ein schneeweißer, uralter Schimmel. Ich ging mit einer Rute ebenso stumm auf ihn zu, denn ich wollte den Prinzen nicht wecken, und winkte mit der Rute. Da trat das Tier nickend rückwärts Schritt vor Schritt wieder zur Gartentür hinaus. Andern Tags sanden wir es tot auf der Straße. Ich glaube, das arme Vieh war vershungert.

Spät nachmittags fam Kronprinz Albert und befahl Einriicken in die Kantonements. Alle die Weldungen über feindliche Bewegungen hatten sich nicht bestätigt. Die Verschanzungen bei Pierresitte waren gar nicht vollendet, die Feinde darin, gering an Zahl, waren bei bloßer Annäherung des IV. Armeeforps fortgelausen, und einige hatten sich gefangen gegeben. Es waren Nationalgarden. Nun bezogen wir die Quartiere, in die schon Kommandos vorausgesandt waren, um sie zu verteilen. So richteten wir uns vor dieser Stadt ein, vor der wir, was wir jest allerdings nicht ahnen fonnten, über acht Monate bleiben sollten.

Es ist vielfach die Ansicht ausgesprochen worden, und selbst der Reichstanzler hat sich einst mir gegenüber dahin geäußert, daß man am 19. und 20. September Paris hätte von allen Seiten stiirmen können. Dies ist ein gewaltiger Frrtum. Allerdings war man in der Festung noch nicht mit allen Vorbereitungen zur Verteidigung fertig, aber die Werke waren immerhin sturmfrei, konnten also nur mit Silse von Be= lagerungsgeschütz bewältigt werden, das wir nicht hatten. Außerdem waren wir durch die anstrengenden Märsche so geschwächt, daß beispiels= weise das ganze Gardekorps nur noch 9000 Mann Infanterie zählte, denn die früheren Anstrengungen äußerten ihre Wirkung auf viele Soldaten erst nachträglich, während des verhältnismäßig viel weniger anstrengenden Marsches von Mouzon nach Paris. Immerhin hatten wir auch da Gewaltmärsche gemacht, denn wir hatten von Mouzon bis Paris nur zwei Ruhetage gehabt. Wir konnten also froh sein, wenn es uns zunächst gelang, die eineinhalb Meile Front der Ginschließungs= linie mit den 9000 Mann zu behaupten, und mußten das Eintreffen der Ersahmannschaften abwarten, ehe wir an energische Offensive denken Die ganze Einschließungslinie betrug elfeinhalbe Meile!

Wir hatten am 3. Angust den Rhein bei Mannheim verlassen und waren am 19. September vor Paris angekommen. Das Hauptquartier hatte in diesen 48 Tagen 120 Meilen Marsch zurückgelegt. Mein Stab mit den Truppen, die Montmédy beschossen, über 126 Meilen. Wenn die Hauptquartiere sich vorwärts bewegen, entfällt auf den gemeinen Mann, der seitwärts in entsernte Quartiere gehen, auch Patronillen machen muß, oft das Doppelte an Weg. Von diesen 48 Tagen entstellen zwei auf je eine der größten Schlachten, die je geschlagen sind mit ihren unendlichen Anstrengungen, und nur fünf auf Anhetage — 9. und 22. August, 4., 12. und 17. September —, wodon einer für diesenigen Truppen aussiel, die bei dem Versuch auf Montmédy beteiligt waren.

Noch sei die Leistung der Munitionskolonnen erwähnt. Am 19. September, als wir vor Paris Quartiere bezogen, traf die Munitionsfolonne des Hanptmanns Käbel beim Korps ein mit voller Munition. Die anderen folgten in den nächsten Tagen. Käbel war am 3. September von Sedan abmarschiert, hatte seine Munition wieder in Saarlouis holen müssen und war am 19. September vor Paris. Man kann seinen Marsch auf achtzig Meilen annehmen, die er in sechzehn Tagen zurücklegte. Sein Sifer befriedigte den Prinzen von Württemberg anßerordentlich, der ihn zum Essen einlud und ihm auf meine Vitte das Sisserne Kreuz übergab, indem er sagte, derartige Leistungen der Munitionskolonnen seien wie die Beilchen, welche im Verborgenen blühen.

Er war vor- und nachmittags marschiert, hatte sich nachts nur in Dörfern weit seitwärts der Hauptstraße aufgehalten, die noch wenig von Truppen belegt waren. Es fümmerte ihn wenig, wiediel Pferde der Anstrengung erlagen. Im nächsten Nachtquartier ersetzte er den Abgang durch Requisition bei den Bauern. Die Tornister der Begleitmannschaft ließ er auf die Wagen binden und die Ermatteten ebenfalls darauf setzen. Sein Feldwebel Herbst aber, ein vortrefflicher Mann, erlag den Anstrengungen und starb bald nach seiner Ankunft vor Paris am Typhus.





## Zweiter Teil.

## Vor Paris.

Biergn Rarte 4 Paris 1870/71 am Schluß des Bandes.)

## 1. Vom 19. September bis 27. Oktober.

Zantonements und Stellungen. Als wir in die Kantonements abmarschierten, fam mir Leutnant Clauson v. Kaas entgegen, der 🕽 mit den Trainfoldaten und der Bagage meines Stabes in unfer Kantonement Roissy geritten war, Quartier zu machen. Auf meine Frage, wie wir untergekommen seien, zuckte er die Achseln und meinte: "So gut es eben geht!" Aber ein verschmittes Lächeln deutete mir an, daß die Unterbringung nicht übel sein werde. Wir rückten also in Roiffy ein. In diesem recht geräumigen Ort waren etwa fünf oder sechs Einwohner zurückgeblieben, Krüppel, Bettler und Strauchdiebe, die meisten wohl alles zugleich. Der Prinz von Württemberg bezog das stattliche in einem prächtigen Park gelegene Palais des Maire, mir war eine leere Villa angewiesen, die mit dem verfeinerten französischen Komfort ein= gerichtet war, wie ihn sich eben ein reicher Besitzer in diesem Lande beschafft. Wenn auch die flüchtigen Einwohner oder terrorisierende Variser Franktireurs manches zerftört hatten, fo war doch fo viel übrig geblieben, daß wir sehr begnem dort leben konnten, um so begnemer, als keine Ginwohner vorhanden waren, die auch noch Plat einnahmen. Offiziere, Schreiber, Mannschaften und Pferde fanden ausreichende Unterkunft, jeder der Offiziere erhielt ein Zimmer, und außerdem hatten wir einen hübschen Salon und ein Villardzimmer. Wenn nun auch die Telegraphendrähte, die durch fämtliche Stuben gingen, zerschnitten, die Gardinen zerrissen waren, so waren doch Matrazen und Rouleaux ge= blieben, ebenso Tische und Stühle, ja sogar das Billard hatte seine Queues und Bälle unversehrt und stellte uns Zeitvertreib für langweiliges Warten in Aussicht. Wir richteten uns ganz häuslich ein und fühlten uns mit der Zeit in dieser schönen Sommerwohnung gang wohl, nachdem wir uns auch mit allen den Aleinigkeiten versehen hatten, die man sich sonst vom Hausbesitzer geben läßt, als da sind: Lichte, Tinte, Kaffeetassen zum ersten Frühstlick, Schwefelhölzer usw., Dinge, die sich der Franzose dort sonst aus Paris holt, und die wir in Meaux, vier Meilen weit, holen lassen mußten. Während wir uns am ersten Tage häuslich einrichteten, fam ein Franzmann in blaner Bluse herein in das Haus, betrat den Salon, setzte sich in einen Lehnstuhl, stemmte die Ellbogen auf den Tisch, das Kinn ruhte in beiden Händen, und er sah mich mit seinem Gannergesicht frech und herausfordernd an. fragte ihn nach seinem Begehr. Er sagte, er verwalte das Haus. Daß er nicht der Besitzer einer jo elegant eingerichteten Villa sein könne, das sagten mir sein Betragen wie sein Gannergesicht und sein zerlumpter Anzug. Ich bemerkte ihm, daß, da ihm das Hans ja nicht gehöre, ich nicht begriffe, wie er dazu fäme, es zu verwalten. Er sei, sagte er, ein Berwandter des Besitzers und von demfelben beauftragt, darüber zu wachen, daß nichts Ungehöriges paffiere. Der freche Spitbube hatte sich in seiner Adresse geirrt. Ich sagte ihm nämlich, das einzige Ungehörige hier sei, daß er sich in den Lehustuhl gesetzt, und wenn er nicht die schönsten Prügel haben wolle, so möge er sich baldigst aus dem Hause entfernen.

Da stand er auf und ging mit einem trotigen "eh bien" hinaus, und ich sah ihn nie wieder. Den Krüppeln und Betklern, die ohne Lebensmittel im Ort geblieben waren, haben wir später von unserer gelieferten Berpslegung zu essen gegeben.

Unsere Existenz in den einwohnerlosen Ortschaften der Umgebung von Paris zog die ungewöhnlichsten, oft komischsten Lagen nach sich. Sie seien hier vorgreisend schon geschildert, damit ich später nicht den Lauf meiner Erzählung zu unterbrechen brauche. Wenn die militärische Lage Kantonementswechsel nötig machte, was sehr oft vorkam, da man doch die dem Feinde zunächst kantonierenden und deshalb am meisten angestrengten Truppen von Zeit zu Zeit ablösen mußte, dann nahm jeder in sein neues Quartier mit, was er fortbringen konnte, um dort so bequem als möglich zu leben. Nach der Belagerung kamen die Bessitzer aus Paris heraus und fanden eine heillose Verwirrung des Eigentums. Ein Franzose erzählte mir lachend, er habe sein Haus prachtvoll möbliert gefunden, obgleich dasselbe vorher nur mit einer sehr einfachen Unsstattung versehen gewesen. Die kostbarsten Sessel. Sosas und dersgleichen hätten dagestanden, aber seider hätte nicht ein Stück zu dem

anderen gepaßt, und von allen diesen Dingen habe er nicht gewußt, wem sie gehörten. Der Aublick sei sehr drollig gewesen von einem blauen Bliischjosa neben einer gelben Seidenchaiselongne und grünen, roten und grauen Fautenils und Puffs usw. Ich habe nicht sehr oft Quartier gewechselt, aber doch meiner Bequemlichkeit in sehr verschiedenen Graden pslegen fönnen. Meine Villa in Roissy war ein Torado. Im Oktober quartierten wir nach Goneffe um. Die Billa des Mr. Lucy de Goneffe ward mir überwiesen; sie war noch geräumiger als die in Roissy. Aber meine Vorgänger im Quartier hatten schon vieles daraus mit= Lehnstühle sehlten, und Bettwäsche mußte ich entbehren. Ein vortreffliches Billard stand da, es fehlten aber die Bälle, die wir also aus Roissy mitnahmen. Die Zimmer entbehrten des Schmucks, wie Bendülen und Figuren auf den vorhandenen Konfolen an der Wand niw. Wir vermuteten anfangs, das jei alles geraubt. Aber frische Erde im Garten verlockte in den Tagen der Untätigkeit zum Nachgraben, und wir fanden dort viele fostbare Sachen vergraben, die wir reinigten und auf die zugehörigen Plätze stellten. Als Mr. Lucy während des Waffenstillstandes aus Paris kam und dies sah, weinte er Tränen der Rührung und wollte mich umarmen.

Von Weihnachten bis Anfang März war ich in Versailles. Dort ward mir das fleine Palais einer italienischen Serzogin zugewiesen, in dem bis dahin noch feine Einquartierung gewesen war. Ein Concierge nebst Fran war darin geblieben. Anfangs fehlte es an allem, aber als der Concierge sah, daß wir nichts stahlen, kam nicht nur alles Nötige zum Vorschein, sondern wir speisten auch bald auf schönem Service mit filbernen Besteden. Nach furzem Aufenthalt in Gonesse marschierte ich im März nach Senlis, wo ich die Villa eines abwesenden Mr. de Baru erhielt. Dienerschaft war zugegen. Es war alles auf das luxuriöseste eingerichtet. Der Waffenstillstand und die durch den Aufstand in Paris drohende Gefahr licken uns den Bewohnern als befreundete Macht er= scheinen, also wurden wir gut behandelt. Als aber der heftige Kampf in Paris wieder auch unserseits eine enge Einschließung der Stadt von Norden und Osten nötig machte, da riickte ich am 17. Mai nach Mont= Man wies mir ein großes Haus neben der berühmten Kastanic von Roufseau an, aber in diesem Haus gab es kein einziges Möbel. Wir mußten die erste Nacht auf der Diele schlafen, den Kopf auf dem Sattel. Mit Mühe erhielten wir die nächste Nacht Stroh, ipäter Strohfäcke. Bettstellen bekamen wir bis zum Abmarsch nicht. Las Mobiliar bestand aus meinen mitgebrachten Feldstühlen und Feld= tischen. Dieses dürftige Quartier war dann das letzte in Frankreich. Um 4. Juni 1871 habe ich es verlassen, um mich nach der Eisenbahnstation Pantin vor Paris zu begeben und nach der Heimat verladen zu lassen.

Stellungen. Rachdem wir eine Nacht geruht hatten, sollte die vollständige systematische Einschließung von Paris ausgeführt werden. Dies war am 19. noch nicht geschen, sondern wir hatten uns nur im allgemeinen gesechtsbereit davor aufgestellt. Um halb sechs Uhr früh ritt der kommandierende General mit dem ganzen Stabe von Roissy ab, auf Paris zu, um die näheren Anordnungen zu treffen. Die Truppen rückten aus. Dem Gardeforps war der Raum von Stains bis Aulnay les Bondy einschließlich überwiesen. Die Hauptposition fennzeichnete sich durch den Terraineinschnitt des Morec-Bachs nördlich von Le Bourget, und es gab die Natur des Geländes, daß im Zentrum, zu beiden Seiten der großen Route de Lille, die Batterien der Korpsartillerie aufzustellen waren, wogegen rechts, auf der Söhe von Stains, die Batterien der 1. Garde-Infanterie-Division, links, nördlich desselben Moree=Bachs, zwischen Le Blanc Mesnil und Auluan les Boudy, die der 2. Garde-Infanterie-Division ihren natürlichen Plat fanden. Ich hatte mir am Tage vorher das Terrain schon daraufhin angesehen. Im Vorreiten machte ich, als wir auf der sanft dominierenden Höbe anlangten, dem Prinzen von Württemberg diesen Vorschlag. Derselbe befahl, ich follte die Requisition an Arbeitern stellen, und ich antwortete ihm, daß wir Artilleristen keine Hilfe gebranchten. Das hätte mir der Jugenieur Wangenheim fast übel genommen, denn er wollte sich gern nüplich machen. Ich fagte ihm, er möge lieber seine Vioniere dazu benuten, um die Ortschaften zur Verteidigung gut einzurichten. meiner Anordnung standen somit meine Batterien 500 bis 700 Schritt hinter dem Bach, der dem Feinde ein Sindernis bereitete. Einige von unserer Infanterie besetzte Örtlichkeiten der Hauptverteidigungsposition, wie Dugny, Stains, Le Blanc Mesnil und Aulnay, waren dem Feinde wohl noch 300 bis 500 Schritt näher. Das war aber bei dem damaligen Verhältnis der Tragweite unseres Infanteriegewehrs und der Artillerie geboten. Jest, wo das Infanteriegewehr eine entscheidende Wirkung auf weit größerer Entfernung hat, dürfte die Entfernung der Artillerieposition von der vordersten Verteidigungslinie der Infanterie nicht so groß gewählt werden.

Der Prinz zweifelte, ob wir Artilleristen uns so bald allein in der Stellung würden festseken können. Ich sagte ihm, daß wir zwei Stunden dazu brauchten. Diese kurze Zeit setzte ihn sehr in Erstannen. Ich traf

jest die nötigen Anordungen. Unterdessen ritt der fommandierende General nach Le Bourget, denn es ward gemeldet, daß der Feind diesen Ort verlassen habe, sobald sich unsere Truppen genähert. Das Städtchen lag mit seinem diesseitigen Ausgang 2000 Meter vorwärts unserer Hamptverteidigungsposition und erstreckte sich, in dicht gedrängter, zussammenhängender Häuserreihe nach Paris zu, die Route de Lille entslang, dis auf 2000 Meter vom seindlichen Fort Auberdissiers. Dort bildet eine Bahnstation am übergang der Eisenbahn über die genannte Straße das Südende des Orts.

Le Bourget, im freien Telde ohne irgendwelche Anlehnung liegend, bildete somit einen vor die eigentliche Haupteinschließungslinie weit vorgeschobenen, allseits leicht zu umgehenden Vosten. Rechts davon liegt Courneuve und links davon Drancy. Ersteres sollte von der 1. Garde-Infanterie-Division, letteres von den Sachsen besetzt werden. Aber ersteres lag so ungünstig dicht am Fort de l'Est, daß nicht daran zu denken war, es dauernd zu behaupten, und die Sachsen gingen auch aus Drancy heraus, ihre Stellung weiter riidwärts wählend, obgleich Drancy nicht näher an den Forts von Paris war als Le Bourget. Somit standen unsere äußersten Vorposten in dem letztgenannten Ort jehr exponiert. Sie jahen vor sich den Feind im Fort Anbervillers, rechts in Conrneuve, links in Drancy, und diese sehr exponierte Lage bewog den General v. Budritti, der Besatung von Le Bourget durch die Zahl diejenige Sicherheit zu gewähren, die ihr die Lage versagte. Er bestimmte drei Bataillone, eine Eskadron und eine Batterie dorthin.

In der für die Korpsartillerie bestimmten Stellung wies ich rechts der Route de Lille die 2. Fuß-Abteilung, sinks derselben die Reitende Abteilung an, sich einzuschneiden. Als wir mit der Arbeit fertig waren, kam der kommandierende General aus Le Bourget zurück. Ich meldete ihm, daß wir fertig seien. Er wollte es kaum glauben, besichtigte die Batterien und war sehr zufrieden. Ich ordnete jetzt eine permanente teilweise Besetzung der Position derart an, daß immer, solange das Tagessicht das Schießen gestattete, ein Teil der Batterien in Position stehen mußte, während der Rest in den Kantonements ruhte. Die Zeit des Ausharrens in der Stellung hatten die Batterien, wenn kein Gesecht stattsand, zur Vervollkommunng der Einschnitte zu benutzen. So entsstanden mit der Zeit die schönsten Erdwerke mit Deckungen für die Proțen, siir alle Manuschaften und gedeckte Kommunikationen sür die Lssiere und Unterofsiziere. Wir Artilleristen sahen dann unsere Werke mit Stolz und Befriedigung an und freuten uns auf die Probe.

Als der Prinz von Württemberg nach Roissy zurückritt, begab ich mich mit seiner Ersanbuis zu den beiden Divisionskommandeuren, um ihnen die Stellung der Korpsartillerie mitzuteilen und die Verwendung der Divisions-Batterien mit ihnen zu besprechen. Ich fand Budripki in Le Bourget nicht mehr, wohl aber die im wirksamsten Feuerbereich des Forts Aubervilliers haltende Batterie v. Unruh, 5. leichte, die dort in Rendezvousstellung ihrer Bestimmung harrte und im Ort kantonieren sollte. Darüber erschraf mein artilleristisches Herz, und ich fand Budritti in Le Blanc Mesnil, wo ich ihn bewog, keine Artillerie vorwärts der Hauptverteidigungsposition kantonieren zu lassen. Mittlerweile hatte ich auch Fort Anbervilliers refognofziert und als vollkommen sturmfrei erkannt. Ein gewaltsamer Versuch auf dieses Fort wäre barer Unfinn gewesen. Dann ritt ich zu General v. Pape und fand seine vier Batterien in den Weinbergen diesseits Stains auf einer Söhe sehr rationell aufgestellt, der man den Namen Wilhelmshöhe gab. Das Feuer dieser Batterien konnte sich mit dem der Korpsartillerie vorwärts Dugny, mit dem der Batterien Budritkis hinter Aulnay borwärts Le Blanc Mesnil freuzen und die Hand reichen. Gegen Mittag kehrte ich nach Roissh zurück.

Die Kantonements wurden heute definitiv, wie folgt, verteilt:

Generalfommando: Roissy;

- 1. Garde = Infanterie = Divijion: Gonejje,
  - 6 Bataillone, 1 Eskadron, 4 Batterien, 1 Kionier-Kompagnie: Gonesse,
  - 2 Bataillone, 1 Eskadron: Arnouville,
  - 1 Bataillon, 2 Jäger-Kompagnien: Stains,
  - 1 Bataillon, 1 Jäger-Kompagnie: Tugny,
  - 1 Bataillon, 1 Jäger-Kompagnie, 1 Eskadron: Garges,
  - 2 Bataillone: Bonneuil,
  - 1 Eskadron: Malmaison Ferme,
  - 1 Bataillon: Roissy,
  - 1 Bataillou: Chantilly (beim Armee=Magazin);
- 2. Garde = Infanterie = Division: Le Blanc Mesnil,
  - 3 Bataillone, 1 Eskadron: Le Bourget,
  - 7 Bataillone, 1 Eskadron, 3 Batterien: Le Blanc Mesnil,
  - 1 Batterie: Savigny Ferme,
  - 3 Bataillone, 2 Eskadrons: Aulnan;
- Garde = Ravallerie = Division: Mitry,
  - 2 Regimenter: Mitry und Morny,
  - 1 Regiment: Gr. Tremblay,
  - 1 Regiment: Villeneuve;

Korpsartillerie: Le Thillan,

1 Batterie: Roiffy,

3 Batterien: Le Thillay, 3 Batterien: Gonffainville, Munitionsfolonnen: Lonvres,

Pontonfolonne: Villeron;

Trains und Lazarette:

1 Lazarett: Conesse, 1 Lazarett: Mauregard, Rest: Woussy le Neuf,

Proviantfolonnen und Fuhrenpark: Mauregard, Moussy le Bienr,

Pferdedepot: Chennevières, Epiais les Louvres.

Unsere Vorpostenlinic lief vom Südausgang von Stains über Woulin Bieux an den Bahnhof südlich von Le Bourget und von da die Eisenbahn entlang bis südlich Aulnan.

Die Stellung war 10 Kilometer lang und schloß sich an das rechts bei Pierresitte stehende IV. Korps und an die links bei Sebran bes ginnenden Sachsen.

War die Ausdehnung von 1½ Meilen für 9000 Mann Infanterie schon an sich bedeutend, so wurde unsere Stellung noch durch mannigsache Schwächen gegen einen unternehmenden Feind gefährdeter. Zu-nächst lag Le Bourget, wie schon gesagt, weit vorgeschoben und konnte auf freiem Felde allseitig umgangen werden. Kam der Feind in der Nacht nit bedeutenden Arästen und griff es bei Tagesanbruch übersräschend an, dann mußte es viele Stunden auf sich selbst angewiesen sein, ehe das alarmierte Korps Silfe bringen konnte. Ging es aber verloren, so konnte der Feind zwischen Le Blanc Mesnil und Dugny auf freiem Felde zu beiden Seiten der Noute Lille unsere Stellung in einer Breite von 3000 Metern durchbrechen, denn der Morée-Bach konnte mit geringem Aufenthalt überschritten werden. Hier mußten wir uns in diesem Falle, vom Terrain nur wenig begünstigt, schlagen. Deshalb hatte ich hier die Stellungen für die Korpsartillerie einrichten lassen.

Des weiteren wurde unsere Stellung, und insbesondere Le Bourget, dadurch sehr gesährdet, daß die Sachsen nicht, wie es ihnen vorgeschrieben war, Dranch, Bondy und den Mont Avron besetzten, sondern ihre Borposten von da wieder 3000 bzw. 1500 Weter zurückzogen. Le Bourget fonnte also von Dranch aus in der linken Flanke sehr gefährdet werden und absorbierte ein ganzes Infanterie-Regiment, wie schon gesagt. Immerhin blieb es in der ganzen Zeit unser Angsteind, wie es

der Prinz von Bürttemberg nannte. Wieviel Kämpfe es kosten sollte, und wie entscheidend der Mont Avron war, sollte die Zukunft lehren. Bei uns entstand aber eine gereizte Stimmung gegen die Sachsen, die den Befehl der Maas-Armee, Trancy, Bondy und den Mont Avron zu besetzen, nicht befolgt hatten, auch gegen das Therkommando der Maas-Armee, welches die Maßregel der Sachsen stillschweigend duldete, von uns aber die Behauptung von Le Bourget ferner verlangte. Zum Glück war der Feind zunächst nicht unternehmend, und wir konnten uns für die nächste Zeit der Sicherheit hingeben. She er aber in Paris seine entunutigten Truppen wieder organisierte, konnten wir auf das Sinstressen des Ersatzes und der Rekonvaleszenten rechnen und uns auf 30 000 Mann Infanterie mehr verlassen als auf 9000.

Abends sechs Uhr traf eine Instruktion der Maas-Armee ein, welche für die Einschließungsstellung im Bereich der Maas-Armee folgende Direktiven gab:

- 1. Nicht ängstliches Festhalten an den vorgeschriebenen Stellungen, wo das Terrain Abweichung davon gebietet.
- 2. Um die ausgewählten Stellungen rechtzeitig mit den Truppen beziehen zu können, sind Vorposten so weit vorzuschieben, daß sie früh genug Nachricht von einem Ausfall geben können. In den ausgewählten Stellungen haben sich die Truppen bis auf den letzten Mann zu schlagen.
- 3. Die Stellungen sind durch alle Mittel der Fortisikation für die Defensive, jedoch so zu verstärken, daß auch eine Offensive möglich ist.
- 4. Als Hauptstützpunkte sind Dörfer, Wälder usw. zur Verteidigung einzurichten.
  - 5. In Ermangelung derselben sind Schanzen zu erbauen.
- 6. Geschütze nicht in Dörfer oder Schanzen zu stellen, sondern seit= märts.
  - 7. Geschütz-Emplacements für zwei bis sechs Geschütze.
  - 8. Schützengräben zwischen den Hauptstützpunkten.
  - 9. Hütten und Baraden für die Soutiens der Vorposten.
- 10. Austanungen, wo es möglich, vor der Front der Position; Staudämme fortisikatorisch zu sichern.
- 11. Das Gardeforps hat den Durcq-Kanal abzuleiten, damit dem Feinde das Trinkwasser zu entziehen und den Morée-Bach anzustauen.
  - 12. Betraf Kolonnenwege.
  - 13. Betraf Wegweiser.
  - 14. Betraf Beobachtungsposten.
  - 15. Betraf Alarmsignale und Fanale.
  - 16. Einzureichende Arofis.

Tiese Instruktion der Maas-Armee war in jeder Beziehung zutressend und in allen Teilen so, wie die Anordnungen des Gardekorps
bereits erfolgt waren, denn unsere Berteidigungsstellung war von der Bilhelmshöhe über Garges, Duguy, Le Blanc Mesnil, Aulnay gewählt und die Borposten nach Stains, Moulin Neuf, den Wollette-Bach, Bahnhof Bourget, Eisenbahn Paris—Soissons, also 2000 bzw. 3000 Meter, vorgeschoben. Nur ein Punkt war uns nen, nämlich die Ableitung des Durcg-Kanals und die Stauung des Morée-Bachs. Gelang die Berwirklichung dieses Gedankens, der von General v. Woltke ausgegangen sein soll, welcher allerdings den Wollette-Bach austauen lassen wollte, dann wurde das freie und allseitig leicht passierbare Zentrum der Position des Gardekorps ganz unüberwindlich und bedurfte keiner Berteidigung.

Dberst v. Wangenheim begann den solgenden Morgen sosort mit der Refognoszierung und Vermessung und stellte sest, daß die Ableitung des Ourcq-Kanals in den Morée-Bach sehr leicht, und daß zur Anstauung ein Damm bei Le Blanc Mesnil, durch dies befestigte Dorf gedeckt, ein Damm am Pont Iblon, auf dem die Route de Lille den Bach überschreitet, und ein Damm unter dem Schutz von Dugny außreiche.

Die Arbeiten wurden sogleich am folgenden Tage angefangen. Der Standamm bei Dugny ersorderte die meiste Arbeit, denn er mußte 200 Schritt lang und dis zu 12 Juß hoch aufgeführt, oben mit passiers barem Weg verschen werden. Dennoch wurde er bald beendet, denn von der Infauterie wurden so viel Arbeiter gestellt, als überhaupt ansgestellt werden konnten. Binnen fünf Tagen waren die Dämme so weit, daß man den Kanal ableiten konnte.

Dicht bei Sebran nähert er sich dem Morée-Bach. Hier ward der ihn begleitende Damm durchstochen und der Kanal nach Paris zu versämmt. Jetzt strömte dieses schöne klare Trinkwasser in den Morées Bach und füllte dessen Tal in einer Breite von 200 Schritt an.

Von Sevran bis Dugny war jest die Front der Stellungen durch eine Wassermasse gedeckt, die vor Sevran und Ausnah einen undurchdringlichen Sumpf, dann aber bis Dugny eine 200 Schritt breite, 9 Fuß tiese Wassersläche bildete. Nur bei Ausnah, Le Blanc Mesnil, Pont Iblon und Dugny gab es übergänge. Ein aus Paris aussallender Feind wäre allerorts auf dem Felde ertrunken. Die übergänge waren aber durch sehr starke Verschauzungen gedeckt.

Vom 30. September ab war die Überschwemmung bereits hoch genug gestiegen, um den schwächsten Teil unserer Stellungen zu schützen und in den stärksten zu verwandeln. Aber die Hoffnung, Paris durch die Entziehung des besten Trinkwassers zur Kapitulation zu zwingen, ging nicht in Erfüllung. Die Pariser müssen noch viele andere gute Trinkwasserguellen gehabt haben.

Das durch diese überschwemmungen angefüllte Tal des Morée= Bachs war, weil tief eingeschnitten, sehr fruchtbar. Die von Roissy nach Varis sich in einer Breite von einigen Meilen hinziehende Ebene war mit endlosen Kartoffelseldern bedeckt, aber in dem Tale des Morée-Bachs wurden auf üppigem, feuchtem Boden kostbare Gemüse gezogen, deren Eigentümer, weil flüchtig in Paris, die Einerntung verfäumten. Namentlich gab es dort Artischocken von einer Größe, wie sie bei uns in Deutschland gang unbekannt sind. Che das Tal mit Waffer überschwemmt war, ließ ich alle meine Wagen anspannen und führte sie dorthin, um soviel als möglich von den Tomaten und Artischocken für die Rüche des Generalkommandos einzusammeln. Der Prinz von Württemberg hatte große Freude darüber. Da kam es nicht selten vor, denn die Franzosen singen bereits an, aus ihren weittragenden Festungs= geschützen ins Vorterrain zu schießen, daß Granaten über unsere Röpfe hinwegfauften, mährend wir Gemüse ernteten. Aber es störte uns nicht, auch waren uns dieje "Brummer" nicht zugedacht, denn der Feind konnte und in diesem Tal nicht sehen. Der größte Teil der schönen Kriichte ist aber in der Überschwemmung ertrunken, denn unsere Mannschaft machte sich nichts daraus, da sie diese Nahrung nicht kannte, und fainmelte lieber Kartoffeln.

Sobald durch die Junndation die Stellung des Gardeforps in der Ausdehnung von fast einer Meile nahezu uneinnehmbar geworden war, fand auch das Oberkommando der Maas-Armee, daß das Gardekorps einen größeren Bezirk decken könne, damit die benachbarten Korps imftande seien, besonders gefährdete Punkte ihrer Einschließungslinie stärker zu besehen. Da mußten wir auch die Positionen von Sarcelles und Granlen mit übernehmen und die Vorposten nach Vierrefitte und gegen Villetaneuse geben. Die Positionen des Gardekorps betrugen dann 15 Kilometer oder zwei deutsche Meilen. Allerdings war es da schon wieder auf voller Kriegsstärke.

Alls die Junndation vollständig fertig war, suchte ich den Prinzen Nifolaus von Nassau durch eine Paradore zu necken, ward aber zum Unglückspropheten. Der vortreffliche Prinz sing nämlich vor Paris, als keine Märsche und Gesechte stattsanden, an, sich gewaltig zu langweilen, und hoffte von einem Tage zum anderen auf die Kapitulation und die Rückschr in die Heimat, wo er bei Frau und Kind lieber weilte, als vor Paris zu saulenzen. Als der kommandierende General daher

die Junndation besichtigte, meinte Prinz von Nassau, die Arbeit sei hoffentlich bald unnütz, Paris werde kapitulieren. Da bot ich ihm eine Wette an, daß wir noch auf der Junndation würden Schlittschuh lausen können. Bei diesem Gedanken erbläßte der Prinz und sagte, wenn er das glaube, reise er gleich nach Hause. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat sind bergangen, Paris hat nicht kapituliert, die Inundation bot die schönste Schlittschuhbahn dar und mußte während des harten Winters alltäglich mit unsäglichen Anstrengungen aufgeeist werden, um troß des strengen Frosts auch ferner den Schutz zu gewähren. Aber der Prinz von Nassau ist nicht zu seiner Familie zurückgereist, sondern hat bei uns ausgehalten. Der Wensch sindet sich eben in alles, wenn er erst drin ist und nicht wieder heraus kann.

Leben vor Paris. Es fing jest für uns ein ziemlich einförmiges Leben an, das nur selten durch Ereignisse unterbrochen wurde. Dieses Leben gestaltete sich für mich folgendermaßen: Des Morgens erledigte ich die schriftlichen Arbeiten, setzte mich zu Pferde und ritt in die Posi= tionen, wo gerade etwas zu beaufsichtigen oder zu besprechen war. Erstes und zweites Frühstück nahm ich mit meinem Stabe in unserer Villa ein. Mittags um drei Uhr versammelte sich das ganze Haupt= quartier des Korps beim Prinzen von Württemberg zum Essen. liebte nicht, daß jemand zu spät kam, wenn nicht besondere Ereignisse seine Berspätung rechtsertigten. Das Essen wurde, je länger wir vor Paris lagen, um so luxuriöser, denn die Transporte aus der Heimat gestatteten dem Prinzen, allerhand Delikatessen nachkommen zu lassen. Dies sette auch den Roch in den Stand, uns Abwechslung zu bringen, während alle anderen Militärs über den täglichen Hammel seufzten, der bald allen zuwider ward, denn hinter uns war Rinderpest aus= gebrochen und Nachführung von Rindfleisch untunlich. Nach Tische wurde die Whistpartie regelmäßig gespielt, drei oder vier Aubber, und dann schloß sich gewöhnlich die Befehlsausgabe an. Anfangs ritt ich auch wohl noch irgendwohin. Aber die Tage nahmen ab, und die früh eintretende Dunkelheit verbot mir bald, noch nachmittags auszureiten. Da gewährte mir das Billard eine angenehme Bewegung und Privatkorrespondenz Beschäftigung.

Abends halb neun Uhr fand sich das Generalkommando zum Tee wieder beim kommandierenden General ein, und nach dem Tee schloß die zweite Whistpartie das Tageswerk.

Unseren Truppen wurde die gezwungene Untätigkeit sehr zur Last. Wenn es mir auch noch soeben gelang, den 21 Pferden des Stabes die für die Gesundheit nötige Bewegung zu verschaffen, indem jeder von uns vier Offizieren täglich zwei Pferde ritt, Ordonnanzen mit Sandpferden nachbestellt wurden, und für die Wagenpferde Fahrten außgedacht werden konnten, so waren die Truppen doch durch die nötige Gefechtsbereitschaft gegen Ausfälle an ihre Kantonements gebunden, und wenn man auch die Vorposten ablöste und viele Erdarbeiten ausführte, so gab es doch Bataillone, die viele Tage lang gar nichts anderes zu tun hatten, als gesechtsbereit zu warten. Da wurde, selbstwerständ= lich nur in der Nähe der Kantonements, exerziert, um den Mannschaften die für ihre Gesundheit nötige Bewegung zu machen. Major v. Derenthall, früher Adjutant beim Generalkommando, der nach den schweren Verluften von St. Privat die Führung des Regiments Franz übernommen hatte, übte bei diesen Exerzitien andere Angriffsformen ein, um ähnliche Verluste zu vermeiden, wenn man auf freiem Felde im Chaffepotfeuer vorzugehen habe. Er ging dazu mit ganz in Tirailleuren aufgelösten Bataillons in Echelons, abwechselnd 300 Schritt laufend und dann sich niederlegend, vor. Diese Form des Angriffs wurde vorläufig zur Norm im Gardeforps erhoben.

Am allerwenigsten aber hatte die Kavallerie-Division zu tun, und da die vornehmen und wohlhabenden Offiziere der Gardes du Corps, Kürassiere und Dragoner sich in ihren fleinen, einwohnerlosen Kantonements entsetzlich langweilten, so verschrieben sie sich eine Meute aus England und wollten Parforcejagden reiten. Das erregte den Zorn des Prinzen von Württemberg, der solches Unternehmen verbot, weil die Knochen der Offiziere und Pferde im Kriege lediglich zur Verfügung des Dienstes ständen, und er verlangte vom Divisionskommandeur, er möge den Offizieren durch recht viel Exerzieren und anderen Dienst die Zeit vertreiben. Das geschah denn auch.

Daß unsere Truppen, durch frische Erde in Gärten und Gehöften auf vergrabene Gegenstände aufmerksam gemacht, nachgruben, habe ich schon erwähnt. Es wurde viel gefunden. Was davon sür den Dienst, also auch zum Leben, brauchbar war, durfte verwendet werden. Alles andere wurde in den Häusern aufgestellt. Kein Wunder, daß eifrigst nach Wein gesucht ward. Ganze Fässer wurden in den Gärten vergraben gestunden. Auch sand man die Weinkeller leer, aber bei genauer Forschung entdeckte man, daß der letzte Kellerraum frisch vermauert war. Wenn man die frische Mauer einschlug, stieß man auf bedeutende Weinvorräte. So fanden in meiner Villa in Roissh Doppelmair und Kaas, die am sleißigsten suchten, einen vortrefflichen Weinvorrat, wobei der fostbarste Château d'Yquem uns herrlich mundete, ein Wein, wie ihn der Franzose

nie ins Ausland läßt. In Gonesse erging es den beiden Herren aber iibler. Dort hatte mein Vorgänger, General v. Medem, schon alles aussuragiert. Dennoch durchsuchten die Genannten den Keller noch einmal, und als sie an die letzte Mauer flopsten, gab diese einen hohlen Klang, der auf einen jeuseitigen Raum schließen ließ. Ohne durch einen Blick von außen auf die Gesamtanlage des Hauses sich zu belehren, was in diesem Raum sein könne, machten sie sich an die Arbeit, durchbrachen die Mauer, um in den Raum zu gelangen, und gerieten, o Schrecken, in den schmutzigsten Unrat der Düngergrube des Hauses. Das Schlimmste war, daß jetzt aus dem Keller heraus das ganze Haus durch einen mesitischen Geruch verpestet war, der auch noch acht Tage lang anhielt, nachdem ich durch gelernte Maurer aus der Truppe den Schaden hatte außbessern lassen.

In solchen Nachsorschungen nach verborgenen Lebensmitteln sollen die Bayern das meiste Glück und Geschick gehabt haben. Es wurde erzählt, daß, wenn in einem einwohnerlosen Ort preußische Truppen gar nichts mehr fanden und Bayern in der Nähe kantonierten, sie diese riefen, um nachzusuchen, und ihnen die Hälfte der Beute als Finderlohn versprachen, und selten vergeblich. Aber es ward auch erzählt, daß unter lauter französischen Gräbern bei den Bapern ein frisches Grab ohne Arenz die Vermutung erweckte, es seien da Lebensmittel vergraben. Sie gruben einen länglichen Kasten aus, in dem — ein toter Turko lag. Dieser Turko soll dreimal bei Wechsel der Truppen ausgegraben worden sein. Der Prinz von Württemberg hielt streng darauf, daß man sich nichts anderes aneignete, als was zur Nahrung und anderen Kriegs= zweden diente. Da ich meine Adjutanten oft sehr weit, ja zuweilen bis Berfailles über St. Germain — fechs Meilen — oder nach Meaux — vier Meilen — senden mußte, wo sie Vorräte kauften, und diese Ritte sehr ermiideten, so nahm ich mir aus Arnouville, wo sich im Palast des Herzogs von Choisons-Pruftin eine verlaffene, aber mit vielen Equipagen gefüllte Wagenremise befand, ein leichtes Wägelchen, das ich bis zur Rückfehr nach Berlin benutte und vorher wieder in seine Remise ftellte. Kaas hatte eine große Frende daran, ein Baar Pferde nach dem anderen anzuspannen und einzusahren. Eines Tages, gegen Ende September, wollte er auch ein Pferd Doppelmairs, das beim Reiten sehr widrig war, einspannen. Eben damit beschäftigt, sah er den Hauptmann v. Ranjer, der, als Erfat aus Berlin nachgefandt, sich bei mir gemeldet hatte und die 4. leichte Batterie übernehmen wollte. Kaas bot ihm an, ibn in sein nur eine halbe Meile entferntes Kantonement zu fahren. Er sette sich auf. Aber das Geschirr pagte nicht, das Pferd erschrat, ging mit dem leichten Fuhrwerk durch, an der nächsten Ede lag das ganze Gefährt mit Kaas, Doppelmair und Kanser im Graben. Nur der letztere war verletzt, und zwar schwer. Der Fuß war ihm ausgedreht. Einige Wochen lag er bei mir, dann bei seiner Batterie in der Walmaison Ferme von Gonesse. Das Leiden wurde langwierig. Am 28., 29. und 30. Oftober machte Kanser, am rechten Fuß einen Pautossel, die Kämpfe um Le Bourget mit, und da er sich am 30. besonders ausgezeichnet hatte, so daß ich ihm das Eiserne Kreuz verschaffen konnte, sandte ich ihn dann wieder nach Hause. Dies früher zu tun, konnte ich nicht übers Herz bringen, denn es wäre gar zu traurig für ihn gewesen, wenn er, ohne einen Feind zu sehen, mit verrenktem Fuße hätte nach Hause fahren müssen.

Eine Aneignung von Kostbarkeiten, Kunstschäten usw. aus den herrenlosen Säusern duldete der Prinz von Württemberg durchaus nicht. Folgender Fall machte viel von sich reden. Gin höherer Offizier fand in der vordersten Vorpostenlinie ein einem Engländer gehörendes Palais, das viele Ölgemälde enthielt. Dies Palais wurde aus dem nächsten Fort von Paris täglich beschossen und getroffen und ist auch in der Zat schließlich in einen brennenden Schutthaufen verwandelt worden. In Boranssicht des Untergangs dieses Hauses erbarmte sich dieser Offizier, der ein großer Kunftkenner war, eines Gemäldes Raffaels, Murillos oder sonst eines Meisters, nahm es aus dem Rahmen, "rollte" es auf eine "Holzrolle" und fandte es in die Heimat. Als der kommandierende General dies erfuhr, befahl er dem Offizier, das Gemälde sofort dem Eigentiimer nach England zukommen zu lassen, was auch geschah. Der Offizier war nicht beliebt, und die Magregel des kommandierenden Generals erregte allgemeine Freude und veranlagte viel Scherze. Von jett ab wurde das Aneignen fremden, herrenlosen Eigentums allgemein "Rollen" genannt. Man sagte also: "Wir haben heute ein Faß Bein gerollt" usw. Einem meiner Sauptleute ging es sehr schlecht dabei. Seine Batterie fand in einem verlassenen Hause 10 000 Francs Eisenbahnaftien Paris—Orleans. Er vermittelte den Verkauf dieser Aftien in London und verwandte das Geld rechnungsmäßig zur Aufbesserung der Verpflegung seiner Unteroffiziere und Mannschaften. Frieden recherchierte der Eigentümer nach dem Verbleib der Aftien, ermittelte sie und den Verkäufer in London, klagte, gewann den Prozeß, und der Hauptmann mußte die 10 000 Francs erstatten. Das Kriegs= ministerium verweigerte natürlich den Ersat der über den Etat verabreichten Verpflegung.

Kantonementswechsel. Im Laufe der Zeit kamen fast täglich kleine Beränderungen in den Kantonements des Gardekorps vor, wie sie durch

das Bedürfnis bedingt waren. Die Wiedergabe dieser Veränderungen ans meinem Tagebuche würde hier selbst für einen aufmerksamen militärischen Leser langweilig werden. Nur so viel will ich erwähnen, daß ich, seit die 1. Garde-Division sich bis Graulen ausdehnen mußte, zwei Batterien der Korpsartillerie dorthin zur Verstärfung der Position von Sarcelles abgeben mußte und auch fonnte, denn in dem Zentrum war die Position durch die Inundation jest so stark, daß weniger Artillerie an der Route de Lille ausreichend schien. Ich sandte die 3. leichte und 3. schwere Batterie dorthin. Die 4. leichte und 4. schwere waren nach der Malmaison Ferme von Gonesse gelegt, dicht bei den Positionen des Zentrums, die drei reitenden Batterien blieben in Le Thillay. wesentlichen ift bis zum Frieden, Anfang März, an dieser Dislokation nicht viel geändert worden. Die Batterien richteten sich wie in der Garnison ein, marschierten zum Kampf aus wie im Frieden zum Ererzieren, fanden, da sie Gepäck und einen Teil der Leute zurückließen, nach jedem Gefecht ihre geheizten Räume und warmes Essen zu Hause vor, und wenn die Kämpfe mehrere Tage hintereinander stattfanden, waren sie am nächsten Morgen mit Tagesanbruch ausgeruht wieder in ihren Stellungen.

Unsbildung. Die Tage des Kampfes waren aber verhältnismäßig selten. An den übrigen Tagen wurden die als Ersatz eingetroffenen Pferde dressiert, die Refruten exerziert und instruiert, ja, ganz wie im Frieden, auf den noch vorhandenen gut rittigen Pferden ein neuer Jahrsgang von Fahrfanonieren im Fahren und Reiten ausgebildet. Da sich zu diesem Zweck Wangel an Reithosen herausstellte, ließen die Batterien auf meinen Besehl das am 1. Oftober fällige Kontingent Reithosen nachsfonnnen und gaben die alten den neu zu Unterrichtenden.

Ernten. In Boraussicht, oder besser für den Fall einer langen Taner der Bernierung wurden auch Kartoffeln auf den endlosen Kartoffelseldern geerntet und in Borräten gesammelt. Wenn wir da auch bis dum Frühjahr reichlich Kartoffeln hatten, so ist doch nicht der hundertste Teil dieses reichen Segens verwertet worden. Der größte Teil ist unbenutzt in der Erde geblieben, so groß waren diese Felder!

Ich habe schon erwähnt, daß die Getreideernte, Hafer, Weizen, Roggen, Gerste, in riesenhaften Mieten, Schobern, auf dem Felde gesammelt stand, als wir vor Paris ankamen, und daß die meisten davon in hellen Flammen brannten. Einige aber waren nicht in Brand, und diese reichten für den Winter für uns aus. Nur mußte das Getreide gedroschen werden. Es fanden sich Dampsdreschmaschinen in der Mals

maison Ferme bei Gonesse, in Thillay und Gonssainville und in anderen Orten. Aber von allen diesen Maschinen waren einzelne Teile von den flüchtigen Eigentümern mit fortgenommen, um sie für uns unbenuthar zu machen. Leutnant Freiherr v. Reitenstein hatte sich immer für Mechanif sehr interessiert. Er visitierte die verschiedenen Maschinen, sand einige von derselben Fabrik und Konstruktion, und es gelang ihm, die sehlenden Teile der einen Maschine durch gleiche der anderen zu ersehen und die Tampsdreschmaschine der Malmaison Ferme von Gonesse in Gang zu sehen. Jett ward gedroschen und, da sich auch Müller und Bäcker genug bei der Truppe besanden, auch gemahlen und gedacken. So machte die allgemeine Wehrpslicht die Truppe von der Einwohnerschaft unabhängig. Es wurden auch Schneiders und Schusterwerkstätten etabliert, und in Sevres ist sogar eine Branerei durch baherische Braner betrieben worden und hat gutes Bier geliesert.

Nachdem ich so ein Bild unseres täglichen Lebens vor Paris entworfen habe, will ich des weiteren nur diesenigen Creignisse und Momente hervorheben, welche wichtig und auf den Gang der Begebenheiten von Einfluß waren, ohne, wie bisher, tagebuchartig zu erzählen.

Aronpring Albert und Le Bourget. Am 22. September besichtigte Aronprinz Albert die Positionen des Gardekorps. Er war nicht damit einverstanden, daß Le Bourget so stark besetzt werde. Der Feind beschoß es aus seinen Forts, und es kamen allerdings fast täglich Berluste vor. Der Oberkommandierende war der Meinung, eine Kompagnie reiche zur Besetzung dieses Orts vollkommen aus. Diese eine Kompagnie könne täglich abgelöst werden. Es handle sich, jo war die Ansicht des Oberkommandos der Maas-Armee, ja nicht um die Verteidigung von Le Bourget, sondern nur um Benutung des Orts zur Aufstellung von Vorposten, um die Annäherung eines Ausfalls rechtzeitig zu melden. Hierzu sei eine Kompagnie genng. Es sei gar nicht die Absicht, Le Bourget dauernd zu behalten. Prinz von Württemberg und General v. Budritki blieben bei ihrer Meinung bestehen, daß, wenn die Sachsen Draucy nicht behielten, in Le Bourget drei Bataillone nötig seien. Nachmittags kam der schriftliche Befehl der Maas-Armee, Le Bourget nur mit einer Kompagnie und einigen Ordonnanzreitern zu besetzen. Man mußte gehorchen. Fünf Wochen später kostete diese Anordnung viel tenres Blut.

General v. Pape. Den folgenden Tag erhielt der General v. Pape einen Tadel vom kommandierenden General, der ihm sehr zur Ehre gereichte. Auß seinen Rekognoszierungsmeldungen über Paris ging nämlich hervor, daß er alles selbst gesehen hatte. Der Prinz von Württemberg tadelte ihn, daß er sich täglich in vorderster Linie bewege und somit unnütz den Staat der Gefahr außsetze, einen so vortrefflichen General zu verlieren. Pape antwortete, er wolle nur melden, was er mit eigenen Augen gesehen, denn er wolle sich auf die Meldung anderer nicht verlassen. Papes Bericht über die Befestigung von St. Denis reizte mich zur Neugier. Ich begab mich nach Stains und ward zu Fuß bis auf 1000 Meter an die Double Couronne von St. Denis herangeführt. Sier überzeugte ich mich wieder davon, daß die Werke intakt und sturmfrei waren, und daß ein Bersuch zur überrumpelung ohne Belagerungsgeschütz ein Wahnwitz gewesen sein würde, der nur zur Abschlachtung der eigenen Truppen hätte führen können.

Der Beobachtungspunkt gestattete, über ganz Paris hinwegzusehen. Ich hörte und sah einen hestigen Kampf, denn es war sehr klares Wetter. Nach der Karte mußte Fort Bicetre im Süden von Paris im hestigen Geschützkampf begriffen sein. In der Tat hat um diese Zeit die 12. Division einen Kampf auf der Höhe von Villezuif geführt. Die Entsernung betrug sast drei deutsche Meisen.\*)

Bis zum 27. September siel nichts Bemerkenswertes vor, wenn uns auch einmal ein falscher Alarm unnütz aufscheuchte, ein ander Wal die Nachricht vom Austreten von Franktireursbanden in unserem Kücken, welche unsere Post gefährdeten, zur Detachierung der sächssischen Kavallerie-Division nach Creil, Chantilly und Seulis und des Garde-Fäger-Bataillons nach Chantilly veranlaßte. Vorläufig reichte diese Sicherung unseres Kückens aus. Später wurden dazu ganze Armeen nötig.

Der König bei uns. Am 27. September regte uns die frendige Nachricht auf, daß Seine Majestät der König die Positionen der Maas-Armee besichtigen werde. Er wurde am 28. vormittags erwartet.

Den höheren Anordnungen gemäß ritt ich um neun Uhr früh nach Sebran und erwartete an der Brücke über den Durcq-Kanal den Monarchen. Bor dem König kam Moltke. Er teilke mir die Kapitulation von Straßburg mit. Im übrigen hatte ich eine längere, für mich zur Zeit hochwichtige Unterhaltung mit ihm. Es war immer sehr lehrereich, wenn dieser sonst so schweigsame hochbedeutende Geist auß sich heraustrat und seine Ansichten entwickelte. Er benahm mir die letzte Ilusion über eine bevorstehende baldige Kapitulation von Paris.

Um halb zwölf Uhr kam der König zu Wagen angefahren. Er besgrüßte uns alle sehr huldreich und erzählte mir, der Kaiser Napoleon habe ihm bei Sedan gesagt: "Votre artillerie est la première du

<sup>\*)</sup> Es war das Gefecht von Villejuif und Vitry am 22. September.

monde." Der König fuhr nech bis Aulnan, setzte sich dort zu Pserde, besichtigte Le Blanc Mesnil, ritt dann in die Positionen der Korpsartillerie, wo er die auf Wache stehende 2. reitende Batteric sehr gnädig begrüßte, ritt nach Pont Iblon und sah die Junndation, die sich ihrer Bollendung näherte. Er wollte durchaus nach Le Bourget reiten. Es war sehr schwer, ihm dies auszureden, denn er wäre sicher bis an das Südende vorgeritten, wo er in das wirksamste Geschüß- und Chassepotsener des Forts Aubervilliers geraten mußte. Das durste man ihm nicht sagen, sonst wäre er sicher hingeritten. Es wurde also gestend gemacht, daß die Zeit nicht reiche, und er setzte sich wieder zu Wagen und
fuhr nach Gonesse, wo ihn den Besehlen gemäß der Prinz von Württemberg mit einem Frühstück erwartete. Um halb vier Uhr kam der König
in den Bereich des IV. Armeesorps, und wir waren entlassen. Bei der
Rücksehr nach Ferrières am Abend dursten wir ihn nicht begleiten.

Ginfluß des Windes. Von dem großen Ausfallgesecht, das am 30. September bei Chevilly von der 12. Division des VI. Armeetorps siegreich durchgesührt wurde, bemerkten wir im Norden von Paris nichts. Das hing von der Windrichtung ab. Bei günstigem Winde hörte man den Gefechtslärm ganz unglanblich weit. Hat man doch in Neims\*) manchen Tag jeden Kanonenschuß aus Paris gehört. Wenn aber der Wind von uns abwehte, hörten wir das Feuer der stärksten Festungszgeschütze gar nicht weit. So kam es vor, daß bei unseren Vorposten schwere Granaten von den Forts einschlugen, ohne daß man einen Schuß gehört hatte. Diese Granaten gingen allerdings bis eine Meile weit. Bei der Infanterie entstand daraus die Vermutung, der Feind habe ein neues Schießmittel erfunden, das nicht knallte. Es wurde mir ein deszsallsiger Vericht zur Vegutachtung gegeben, und ich schrieb als Gntachten: "Es war Nordwind."

Vorbereitungen zur Belagerung. Am 30. September traf der Befehl ein, das Gardes und IV. Armeeforps sollten Faschinen und Schanzförbe anfertigen, um die Belagerung vorzubereiten. Die Batterien würden im Bereiche des Gardeforps voraussichtlich auf der Wilhelmshöhe, im Bereiche des IV. Armeeforps bei Montmagny angelegt werden. Das Generalfommando übertrug mir das Weitere. 1000 Meter hinter der Wilhelmshöhe war der dichte Park von Arnouville, dort legte ich den Belagerungspark für Strauchmaterial an. Zur Ausführung kommans dierte ich genan dasselbe Personal, welches bei der Schießübung vor

<sup>\*)</sup> Reims ift 16 deutsche Meilen von Paris entfernt.

zweicinhalb Monaten auf dem Artillerieschießplatze von Tegel das Material gesertigt hatte. Oberstleutnant v. Bychelberg ward wieder Präses der Schießplatz-Kommission, Lentnant v. Kaas übernahm wieder seine Funftion als erster Feuerwerfsleutnant, und sogar derselbe Obersteuerwerfer, Gottesseben, leitete die Einrichtung des Parks. Die Munitionsfolonnen mußten die nötigen Sisenz und Holzarbeiter stellen. Sine große Holzniederlage in Arnouville lieserte das prächtigste Rutz und Bauholz. Um die Batterien und Munitionsfolonnen durch Abkommanzdierung von Arbeitern nicht für den Fall eines Aussalls gesechtsunsähig zu machen, besahl ich, daß jede Batterie und jede Munitionsfolonne tägslich eine bestimmte Anzahl Faschinen, Schanzförbe, Anker, Pfähle usw in ihren Kantonements ansertigen und durch ihre Gespanne nach dem Park von Arnouville an den Obersenerwerfer Gottesleben abliefern sollten.

Gottesleben mußte mir auch tleine Pulvermagazine bauen, welche zu je 50 Zentuern Pulver eingerichtet waren. Die vorschriftsmäßigen Unterlagen von Holz für die Fässer machten die Holzarbeiter, die Maga= zine selbst aber waren ganz leicht gebaut, mit einem dünnen Dach von Dachpappe eingedeckt, damit, wenn sie getroffen würden und explodierten, sie nur aufpufften und keine schweren Gegenstände fortschleuderten. Vorräte von Dachpappe fanden sich in Arnouville und Gonesse. wurden starke Hölzer für bombensichere Unterstandsräume und Batteriepulverkammern zugeschnitten und Bettungsmaterial in Masse gefertigt. Alle diese Vorbereitungen machten uns umsomehr Freude, als wir uns danach sehnten, den Pariser Forts die Granaten mit Zinsen zurückzusenden, mit denen sie uns täglich zu beunruhigen suchten. Der Befehl, die Vorbereitungen für Batterien auf den Söhen von Montmagny und Stains zu treffen, deutete darauf hin, daß man St. Denis angreifen wollte. Das freute mich sehr, denn ich hielt St. Denis für den richtigen Augriffspunkt. Aber wieviel Phosen sollte diese Frage noch durchlaufen, ehe wir in St. Denis den entscheidenden Druck ausüben durften!

Tägliches Fener der Forts. Bon jett ab kamen sast täglich Befehle und Nachrichten, die auf eine bevorstehende systematische Belagerung oder doch wenigstens Beschießung von Karis mit schwerem Geschütz hinsbeuteten. Da wurde ein Kommandenr der Belagerungsarbeiten der Sidssont, General v. Aleist, dann General v. Schulz mit Oberst Wischer als Chef des Stades ernannt, für die Nordsvont der Jugenieuroberst v. Oppermann, der Artisserieoberst v. Hinde. Am 23. September hatte Toul, am 27. Straßburg kapituliert. Ansang Oftober war v. der Tann in

Orleans eingedrungen, am 15. Oftober nahm der Größherzog von Mecklenburg Soissons, und jetzt schien die Eisenbahnverbindung nach der Heimat offen und der Heranschaffung von Belagerungsmaterial nichts mehr im Wege zu stehen. So hofften wir von einem Tage zum anderen Tage auf das Eintreffen der schweren Geschütze. "Wann werdet Ihr denn mit der Beschießung von Paris ansangen?", so schrieb man uns aus der Heimat in jedem Briefe. "Wann werden wir denn ansangen?", so fragten wir täglich mit Ungeduld. Unsere Frage war gewiß viel dringender als die der Unsrigen aus der Heimat. Mußten wir uns doch täglich aus den Festungswerfen bis auf eine Entsernung von einer Meile ruhig beschießen lassen, denn unsere leichten Feldfanonen reichten nicht so weit. Da konnten und mußten wir es täglich mit ansehen, wie sich die Franzosen ein Fest daraus machten, nach den Prussiens zu schießen.

Reden Mittag um zwei Uhr fing die Kanonade heftig an und dauerte in der Regel eine bis zwei Stunden. Den Grund dieser Regelmäßigkeit konnte jeder entdecken, der sich um diese Zeit auf die Beobachtungsposten begab. Es sammelten sich um diese Zeit die Pariferinnen auf den Wällen von St. Denis, die von im Sonnenscheine bunt glänzenden Sonnenschirmen bedeckt waren. Diesen weiblichen unweiblichen Zuschauern gab man ein Schauspiel zum besten, so lange, bis sie wieder zu ihrem Diner nach Paris hineinfuhren. Unsere Soldaten hatten zuweilen Verlufte, nicht gerade so viel, wie die Zeitungen der Seinestadt prahlerisch erzählten, denn nach denselben sollte eine einzige Granate 10 000 Pruffiens getötet haben, aber es kam doch vor, daß manchen Tag zwei oder drei Tote oder Verwundete gemeldet wurden. Auch diese Verluste waren womöglich zu vermeiden. Darum wurden überall gedeckte Verbindungswege erbaut, wo man sich im Bereich des Feuers bewegen mußte und nicht durch Büsche, Dörfer oder Söhen unsichtbar gemacht war, und es wurden Wege, die nicht unsichtbar zu machen waren, den Soldaten untersagt. Da mußte der siegreiche Gardist, der bis jett jedem Franzosen keck ins Angesicht geschen hatte, bis derselbe tot, gefangen oder flüchtig war, mit einem Male Umwege machen, um nicht beschossen zu werden, oder er mußte gebiidt ichleichen oder in aufgeweichten und wassergefüllten Gräben waten. Anfangs empörte sich das stolze sieg= bewußte Herz dagegen. Aber das Zuwiderhandeln wurde bestraft. Wer sich sehen ließ und dadurch einen feindlichen Schuß auf die preußischen Kantonements lockte, verfiel dem rächenden Arm der eigenen Borgesetzen. So wurde Kühnheit getadelt, Vorsicht und Furchtsamkeit vorgeschrieben. Das und die permanente Lebensgefahr machten die Mannschaft "nervös". Wir Führer waren uns dessen bewußt und sehnten uns danach, entweder

wieder einen offenen Kampf im Felde zu bestehen oder durch das überlegene Feuer unserer Belagerungsgeschütze wieder in den Stand gesetzt zu werden, das Haupt stolz in die Höhe erheben zu dürsen.

Mit Sehnsucht hofften wir wenigstens auf einen Ausfall, damit wir im offenen Felde wieder einen Kampf mit den Franzosen bestehen und unseren Soldaten die alte Zuversicht zu ihrer überlegenheit wiedergeben könnten. Aber es schien, als ob uns gegenüber der Feind sich nicht rühren werde. Am 30. September hatte er sich beim VI. Armeeforps im Gesecht von Chevilly, am 13. Oftober bei Bagneux von den Bayern, am 21. Ofstober bei Malmaison und Bougival vom V. Armeeforps und der Gardes Landwehr blutige Köpfe geholt.

Theater. Unterdessen wurde alles Mögliche getan, um die Soldaten zu beschäftigen. Ja, die Mannschaften des 4. Garde-Regiments übten sich sogar mit denen der Garde-Husaren Theaterstücke ein und gaben einige Lustspiele im Freien im Park von Arnouville. Gine große Wiese bildete die Bühne, die Bäume waren die Aulissen, und die patriotischen Stücke, welche aufgeführt wurden, waren recht unterhaltend, denn die Alfteure waren, glaube ich, in ihrem Zivilverhältnis Schauspieler von Beruf. Der kommandierende General, und ich mit ihm, wohnte einer solchen Vorstellung bei. Eines der Luftspiele war eine Parodie über Napoleon III. Als der diebänchige Kaiser gerade auf der Bühne schimpfend und tobend mit den Worten erschien: "Ich werde diese verdammten Deutschen mit meinen Bomben und Granaten traftieren", da ertönte ein Kanonenschuß aus St. Denis, und ein schwerer Brummer sauste über unsere Köpfe und schlug 200 Schritt von uns ein, wo er platte. Ihm folgte ein zweiter und ein dritter, aber weder die Schauspieler noch die Zuschauer ließen sich auch nur einen Augenblick dadurch stören.

Baracenlager im Tale des Morée-Bachs für ein Bataillon dicht östlich der Route de Lille am Pont Iblon sertiggestellt, um die Berteidiger dieser durch eine Barrisade geschlossenen Brücke und des dortigen Stau-damms möglichst nahe an dem wichtigen Punkte unserer Berteidigungs-stellung unterzubringen. Dies Lager ward mit vollständiger Kaser-nierung versehen. Offiziere und Unteroffiziere hatten sogar einen Gessellschaftsraum darin, eine Urt von Kasino, und diese Kasinos wurden mit allerhand improvisierten Scherzen geschmückt. Der Leutnant Prinz Kadziwill vom Ingenieurkorps, der es erbaut hatte, wurde zum Ehren-bürger von Pout Ivlon ernannt und erhielt ein sateinisches Dipsom darüber als "eivis honoris eausa pontis iblontis".

Luftballons. Hänfig verursachten aus Paris aufsteigende Luftballons allgemeine Bewegung und erregten die Aufmerksamkeit unserer Kavalleriepatrouillen jagten ihnen nach, Infanterie Kantonements. schoß danach, wenn Siidwind so einen Ballon über uns hin trieb. Mein polnischer Trainsoldat Polomb rief, als er den ersten sah: "Ressus, Ressus, is er großer Bogel!" Einer mag wohl getroffen worden sein, denn er fing an zu sinken, und nachreitende Patrouillen fanden ihn im Walde. Das Schiff war diesmal nicht zur Aufnahme von Menschen eingerichtet sondern enthielt nur Privatbriefe in einem Briefbeutel. Diese Briefe wurden geleien und verrieten die Unzufriedenheit und Entmutigung der Briefsteller und den Beginn recht schmaler Kost in Paris. Gleiches sagten einzelne überläufer aus, und wir fingen wieder au, an eine baldige Kapitulation zu glauben. Zu gleicher Hoffnung berechtigte uns der Umstand, daß jett Scharen von Ginwohnern, zuweilen unter dem Schutz einer Tirailleurlinie, sich unseren Vorposten näherten, um Kartoffeln zu ernten. Soweit unser Infanteriefener reichte — die Vorposten wurden auch neben ihrem Gewehr mit erbeuteten Chaffepotgewehren ausgerüftet, deren jede Tivision tausend Stück erhielt —, wurden solche Kartoffeljucher daran verhindert. Auch in dem großen Hauptquartier Seiner Majestät gab man sich der Allusion wieder hin, daß der Widerstand von Paris nicht mehr lange dauern werde. Ein Privatbrief, den ich in dieser Zeit von Podbielsfi aus Berfailles erhielt, sprach die überzeugung aus, daß Met bald fallen und der Prinz Friedrich Karl über Orleans in das Land des Bordeaurweins ziehen werde, während wir uns schlüssig zu machen haben wiirden, ob wir unjeren Champagner bei den Frères Provencaur oder bei Philippi trinken sollten. Bis jetzt hatte v. der Tann Orleans am 11. Oftober besetzt. Zu einer weiter gehenden Besetzung des Landes reichten aber die vorhandenen Truppen noch nicht aus, so= lange noch sechs Armeekorps vor Met gefesselt waren, denn die langen Berbindungslinien mußten auch durch Truppen gegen den allenthalben beginnenden Guerillakrieg der Franktireurs geschützt werden.

Gonesse. Am 11. Oftober war unser Hauptquartier des Gardeforps von Roiss nach Gonesse verlegt, während das Oberkommando der Maas-Armee nach Margench ging. Wir waren dadurch der vordersten Gesechts-Iinie um eine halbe Meile näher, was für die ganze Leitung und Aufssicht sehr nützlich war. In Gonesse besehrten mich Briefe, die ich in einem Sefretär fand, daß der Besitzer der Villa, Mr. Lucy, ein Schwager des Besitzers der Villa war, die ich in Roissh bewohnt hatte. Diese Kenntnis gab mir später Gelegenheit zu einem Scherz, der uns sehr unterhielt. Als nämlich nach dem Präliminarsrieden Mr. Lucy aus Paris heraus-

kam und sich freute, sein Haus noch so wohl erhalten zu sinden, fragte ich ihn, ob sein Schwager in Roissp auch mit seinem Hause zufrieden sei. Er war erstaunt, daß ich von der Existenz seiner Verwandten Kenntnishabe. "Wein Gott", sagte ich, "wenn man Krieg gegen ein Land macht, muß man doch wissen, wie die Menschen miteinander verwandt sind." "Oh mon Dieu", rief der Franzose erschreckt aus, "comme vous connaissez bien notre pays. Je ne m'étonne plus que vous soyez vainqueurs." Wir ließen ihn bei dem Glauben.

Verbachtung des Feindes. Da die Wege nicht mehr so weit waren, um zu den Vorposten zu gelangen, konnte ich jetzt täglich mehr und länger bei diesen verweisen und den Feind beobachten. Vor St. Denis kamen manchmal große Massen Infanterie heraus und exerzierten vor unseren Angen. Wenn der Wind günstig war, konnten wir jedes Kommando verstehen. Ein Wäldchen auf der Höhe von Vierresitte, dicht über Villetaneuse, und der Beobachtungspunkt an der Mühle von Stains waren die interessantesten Punkte in dieser Beziehung.

Zuweisen hörte man auch heftiges Gewehrfener im Innern von Paris, auch einzelne Schüsse. Deserteure bestätigten lügenhafterweise unsere Bermutung, daß ein Bürgerkrieg in der belagerten Stadt auszgebrochen sei, und daß einzelne Erschießungen stattfänden. In der Tat war dem aber jetzt noch nicht so. Das heftige Gewehrseuer rührte vom Schießen mit Platpatronen, die einzelnen Schüsse vom Scheibenschießen her, womit man die neu einrangierten Mobilgarden übte.

Gisernes Arenz 1. Alasse. Am 19. Oktober wurde mir im Namen Seiner Majestät vom Prinzen von Württemberg das Eiserne Arenz 1. Alasse übergeben. Nächst dem kommandierenden General war ich der erste im Korps, der auch diese Dekoration erhielt. Dieser folgte am 25. Oktober das Mecksenburgische Verdienststreuz 1. Alasse.

Im Laufe des Monats Oftober wurde so viel Batteriebaumaterial von den Batterien und Kolonnen gesertigt und von mir im Park von Arnouville gesammelt, daß es sür eine lange Belagerung ausreichend war und wir nach Fertigung von mehr als dem Doppelten des uns Aufsgetragenen die Arbeit langsamer fortsetten. So war die Feldartillerie imstande, die Tätigkeit der Belagerungsartillerie vorzubereiten. Seit die Feldartillerie organisch von der Fußartillerie nach dem Kriege gestrennt worden ist und nicht mehr lernt, Straucharbeiten zu machen, wird sie das nicht mehr leisten können.

Befestigung der Positioneu. Mit Gifer wurde an den Befestigungen der Stellungen gearbeitet. Dugny, Le Blanc Mesnil, Arnouville

wurden in Festungen umgewandelt. Wir freuten uns darauf, wie ein feindlicher Angriff daran zerschellen werde. Kur mit der Art, wie die vorgeschobenen Posten, in denen sich nur beobachtende Vorposten aufshalten sollten, eingerichtet wurden, konnte ich mich nicht einverstanden erklären. Statt sie nach hinten für den Fall offen zu halten, daß der Feind unsere Vorposten zurückdrängen sollte, wurden auch diese Orte, wie besonders Stains, allseitig, auch nach hinten, start verschanzt.

In Bourget geschah an der Nordseite gar nichts. Die langen Mauern, welche dort die an die Häuser anstoßenden Gärten einschlossen, sowie die des rechts (nach Dugny zu) liegenden Kirchhofs blieben stehen und mußten einem Feinde, der Bourget besetze, nachdem er die Borsposten zurückgetrieben hatte, Gelegenheit bieten, den Ort schnell zur Bersteidigung gegen uns einzurichten. Diese Bersäumnis sollte uns bald viel Blut und gerechte Borwürfe der obersten Heeresleitung in Bersailles zuziehen.

## 2. Die Erkürmung von Le Bourget.

Der 28. Oftwer. Nachdem ich des Morgens ungewöhnlich viel schriftliche Arbeiten erledigt hatte, wollte ich mich zu Mittag gerade nach dem Park von Arnouville begeben, um dort einige Anordnungen wegen der Waterialien zu treffen, als mir die Meldung gemacht wurde, die reitenden Batterien ständen im Kampfe in den Positionen.. Ich eilte sofort zu Pferde dorthin und alarmierte im Vorbeireiten die beiden Batterien der Malmaison Ferme. Bei meiner Annäherung sah ich den ziemlich heftigen Geschützkampf, an dem sich eine seindliche Batterie bei Le Bourget und mehrere Forts beteiligten. Granaten platzten in der Luft über den reitenden Batterien. Soviel war von weitem zu sehen: Bourget war in den Händen des Feindes, der auch von dort aus den Artilleriekampf sihrte.

Auf dem rechten Flügel der reitenden Batterien traf ich den General v. Budritzti, welcher mir das Vorgefallene mitteilte. In den letzten Tagen hatten auf den Feldern vor St. Denis und zwischen den Forts von dieser Stadt, Fort de l'Est und Fort Aubervilliers, wiederholt seind-liche Massen, bis zu sechs Bataillonen und ganzen Kavallerie-Regimentern außerhalb des Feuerbereichs unserer Vorposten exerziert, und während des Exerzierens waren Massen arbeitern mit der Kartoffelsernte beschäftigt gewesen. Seute morgen hatte wieder so ein Exerzieren

und Kartoffelernte stattgefunden. Mit einem Male hatten sich drei bis vier Bataillone direkt auf Le Bourget gewandt und waren in Angriffsformation darauf zu avanciert. Die dort auf Vorposten besindliche Kom= pagnie hatte der Instruktion gemäß diesen Angriff gemeldet und Le Bourget ohne Schuß und ohne Verlust geräumt. Dies sollte sie im Falle eines ernsthaften feindlichen, mit überlegenen Kräften unternommenen Angriffs tun. Auf die Meldung von der Besetung des Orts durch den Keind beschof die auf Wache befindliche reitende Batterie den Ort, meldete nach Le Thillay, und die anderen zwei Batterien eilten herbei in die wohl vorbereiteten Positionen und begannen ihr Fener gegen die Lisiere des Dorfs sowie gegen den Kirchhof, um die feindliche Anfanterie von dort zu verschenchen, seit halb elf Uhr. Die Windrichtung hatte verursacht, daß ich in meinem Quartier, nicht eine halbe Meile von der Position, nichts von dem Ge= schütztener gehört hatte. Unsere Batterien hatten aber die erwünschte Wirkung nicht. Die Positionen waren ja auch zur Verteidigung der Inundation und nicht zum Angriff gegen das 2000 Meter weiter ent= fernte Dorf Le Bourget angelegt, und die leichten Bierpfünder konnten nach meiner Ansicht auf fast 3000 Schritt den hinter den starken Umfassungsmauern stehenden Feinden nichts anhaben. Als man nach einer Weile Patronillen gegen das Dorf vorschickte, zeigte sich dasselbe besetzt und den darin befindlichen Feind zur Verteidigung entschlossen. Statt zu weichen, brachte der Feind eine Feldbatterie öftlich von Bourget vor, die aber sehr schlecht schof und, nachdem sechs Granaten der Batterie Anfer bei ihr eingeschlagen waren, baldigst wieder verschwand. Keuer der feindlichen Batterie war für uns aus dem Grunde von besonderem Interesse, weil die Granaten keine Brennzünder hatten, sondern alle im Angenblick des Anfichlages auf der Erde platten wie unfere Granaten. Es war dies ein Beweis, daß der Keind ein anderes Geschützinstem, dem unsrigen ähnlich, eingeführt haben mußte. Ich habe erst nach dem Kriege erfahren, daß die französische Artillerie schon im Frühjahr ein solches Geschiüt, Hinterlader, konstruiert, und daß Napoleon dieses System zur Einführung genehmigt hatte. Seit dem Beginn des Arieges, besonders seit der Katastrophe, hatte man danach massenhaft Geschiike und Munition in Paris und Bourges gefertigt.

Ich hatte mittlerweile noch die beiden Batterien der Malmaison Ferme in die Position gebracht, und General v. Budritzti führte seine 6. schwere Batterie, v. Oppell, herbei, so daß nun sechsunddreißig Geschiütz im Fener standen.

Die Meldung, daß sich aus Bourget feindliche Massen gegen Dugnh

vorbewegten, bestätigte sich bald. Wir sahen die Tete einer Kosonne aus dem Tale des Mollette-Baches gegen Tugny auftauchen. Das vereinigte Feuer sämtlicher Batterien brachte diese Kosonne zur Umkehr.

Jett erstarb das Gesecht in einer langsamen Kanonade, mittels welcher unfere Batterien alle Teile des Dorfes beunruhigten, die feindlichen Forts de l'Est und Aubervillers aber Geschosse vom schwersten Kaliber gegen unjere Batterien schlenderten. Eins mag wohl so wirkungs= los gewesen sein wie das andere, denn die feindliche Infanterie fand hinter den dicken Mauern Schutz genug gegen unsere leichten Granaten. Die Felder waren durch den anhaltenden Regen, der seit einigen Tagen herabströmte, so aufgeweicht, daß man sich zu Pferde nur im Schritt hin= durcharbeiten konnte. Die Räder unserer seuernden Geschütze arbeiteten sich in den Verschanzungen tief in den weichen Boden hinein, der breite Lafettenschwanz weniger, und so stand jedes Geschütz nach dem zweiten oder dritten Schuß mit der Wündung in der Erde, mit dem Lafetten= schwanz in der Höhe und konnte nicht mehr feuern. Da waren die Batterien alsbald gezwungen, die geschützten Positionen zu verlassen und sich weiter rückwärts (weiter vor standen sie zu tief) auf dem ge= wachsenen Boden des freien Feldes aufzustellen. Im Frieden habe ich diese Ersahrung, daß sich die Räder des Geschützes durch den Rückstoß in den weichen Boden der frisch angelegten Verschanzungen bis zur Kampfunfähigkeit eingraben, nicht gemacht. Das kommt daher, weil man nur bei Manövern im Frieden aus solchen frischen Batteriestellungen feuert und der Riickstoß bei der geringen Manöverladung ohne Geschoß weit geringer ist als bei scharfen Schüssen. Es dient aber diese Erfahrung zur Belehrung, wie vorsichtig die Artillerie im Gebrauch flüchtiger Erddeckungen sein muß.\*)

Heute brachte dieser Umstand keinen Nachteil, sondern Borteil. Bielleicht hatte man auß den französischen Forts unsere Artillerie-positionen seit langer Zeit mit dem Fernrohr gesehen und die Entsternung gemessen, aber während des Gesechts nicht bemerkt — denn das Wetter war trübe und regnerisch und die Entsternung 7000 bis 8000 Meter —, daß wir nicht darin, sondern dahinter standen, kurz die seindlichen zentnerschweren Geschosse schlugen wohl in und vor den Versichanzungen ein, keins aber erreichte die freistehenden Batterien. In hohem Bogen kamen diese Kolosse durch die Luft gesaust und sielen steil von oben in die durchweichte Erde, in die sie bis zu sechs Fuß ties eins

<sup>\*)</sup> Diese Ersahrung trifft bei den neuen Rohrrücklaufgeschützen natürlich nicht mehr zu.

Pring zu Sobenlobe, Aufzeichnungen. IV.

drangen, ehe sie platten und minenartig einen Trichter von nasser Erde in die Höhe schlenderten. Die Stücke der Branaten aber versingen sich im Schlamm und taten keinen Schaden.

Der Pring von Württemberg hatte einmal den Bunsch geäußert, wenn man die Stücke einer folden schweren Granate sinden sollte, den Boden derfelben zu haben, um sich daraus einen Aschenbecher zum Andenken machen zu lassen. Ich begab mich mit zwei Kanonieren an einen solchen frischen Explosionstrichter und ließ hier nachgraben. Wir mußten sechs Fuß tief graben und fanden, was mich der Flugbahn wegen sehr interessierte, den Boden der Granate ganz unten. Er war rings herum scharf abgesprengt. Die übrigen Stücke des Geschosses lagen höher. Ein Beweis, daß das Geschöß mit dem Boden zuerst und nicht mit der Spitze die Erde berührt hatte. Das war die Folge der hohen Elevation, denn die Granate behält die mit der Spite nach oben gerichtete Lage in der Luft frei sich fortbewegend bei, wenn nicht durch eine rationelle Bewichtsberteilung im Geschoß und eine danach bemessene Umdrehungs= geschwindigkeit eine Pendelung der Spiße um die Flugrichtung erzengt wird, die dann die Spike in ungefährer Richtung der Flugbahn erhält. Während der Arbeit famen manche Granaten an und ichlugen in der Nähe ein. Ich ließ dann die Kanoniere schnell sich niederwerfen und die Explosion abwarten, von der wir manchen Schmutz zugeworfen erhielten. Ms die Leute sahen, daß sie so gesichert waren, amüsierten sie sich Roch mehr Frende hatten sie aber, als jeder von mir zwei Taler erhielt. Die Bente machte dem Prinzen viel Spaß.

Wir hofften einen Angliff des Feindes gegen Tugny, Le Blanc Mesnil oder Pont Iblon zu erleben, aber es erfolgte nichts dergleichen. Nachmittags, als der Feind sich gar nicht mehr zeigte, entließ der General v. Budritsti die Batterien und behielt nur eine einzige auf Wache. Borsposten wurden ansgesetzt. Wir hatten gar feine Verluste. Die Franzosen haben aus ihrer Besetzung von Le Bourget am 28. Oftober ein romanshaftes Kapitel gemacht und Vilder gemalt, auf denen ihre Bataillone Le Bourget gegen das ganze Gardeforps stürmen.

Es entstand die Frage, was nun zu tun sei. War die Besetzung von Le Bourget der Beginn eines größeren Ausfalls des Feindes gegen unsere Positionen, so konnte uns das nur erwünscht sein. Die Richtung dieses Ausfalls war dann ein Beweis davon, daß der Feind von unserer Inundation keine Kenntnis hatte, denn sonst hätte er nicht dort vorsgestoßen, wo er im weiteren Vorschreiten unsehlbar ertrinken mußte. Daß der Feind sich in dieser Alusion besand und glaubte, von Le Bourget aus über das freie Feld nach Norden vordringen zu können, ohne am

Morec-Bach ein nennenswertes Hindernis zu finden, wurde dadurch wahrscheinlich, daß die Inundation und die Baracken am Pont Iblon tief lagen, von ihnen aus weder die Turmspitze von St. Tenis, noch der Montmartre, noch die Forts geschen werden konnten, sie also auch von den seindlichen Beobachtungsstationen nicht zu sehen waren. Aber der Feind konnte auch nur einen vorübergehenden Streich gegen Le Bourget haben sühren wollen, zum Teil, um seine neuen Truppen an Gesecht zu gewöhnen und durch leichten Ruhm zu ermutigen. Tann beließ er wohl auch nachher nur geringe Beobachtungstruppen im Orte. Dies mußte zunächst festgestellt werden.

Bu diesem Zweck ordnete die 2. Garde-Infanterie-Tivision noch am Abend des 28. Oftober eine Unternehmung an. Zwei Kompagnien mußten von Tugny, zwei von Le Blanc Mesnil aus gegen Le Bourget vorgehen und es zu besetzen "versuchen", wenn der Feind sich nicht energisch darin behaupten sollte. Zwar kamen anfangs siegreiche Melsdungen, dann aber kamen die beteiligten Truppen in vollständiger Aufslöung teils nach Le Blanc Mesnil, teils nach Tugny, teils nach Pont Iblan. Sie hatten sich an den unpassierbaren, wohl verbarrikadierten und mit Schießscharten versehenen Mauern blutige Lehren geholt und mußten umkehren, wobei sie 2 Ofsiziere, 49 Mann einbüßten.

Der unglückliche Erfolg der nächtlichen Unternehmung ist sehr lehrereich. Zunächst gelingt im Kriege nie etwas, wenn man den Truppen sagt, sie sollten nur "versuchen". Halbe Maßregeln sind schlimmer als gar keine. Ein Soldat, der nur "versuchen" soll, sieht nicht ein, wozu er sein Leben drau setzen soll. Erhält er den Besehl zu "stürmen", dann geht er entschlossen drauf. Ferner waren die in Bewegung gesetzten Kräfte viel zu gering. Man hatte mindestens vier seindliche Bataillone nach Bourget hineingehen, keine herausgehen sehen. Sie konnten doch, wie sie es auch in der Tat noch waren, darin geblieben sein, ja sie konnten Berstärfung erhalten haben. Mit vier Kompagnien war dagegen nichts auszurichten.

Endlich und vornehmlich war die gewählte Tageszeit äußerst unglücksbringend. Wenn man unter dem Schutz der Dunkelheit einen Waffenserfolg erringen und sich in den Feind hineinbegeben will, so muß wenigstens unmittelbar nach dem ersten Schlag der Tag anbrechen. Jeder Rampf bringt die Truppen in Unordnung, ein Kampf bei Nacht noch mehr als einer bei Tage. Ordnen und weiterleiten kann man aber die Truppen nur mit Silse der Tageshelle. Der Angriff hätte also eine Stunde vor Tagesanbruch, d. h. zwischen sechs und sieben Uhr früh, ersfolgen müssen.

Nachmittags drei Uhr hatte der Feind einen Versuch gemacht, Pierresitte und Villetanense ebenso zu überrumpeln wie Le Vourget. Die Vorposten hatten ihn blutig abgewiesen.

Der 29. Oftober. Der Widerstand der feindlichen Besatzung von Le Bourget, die allseitig ausreichende Verteidigung dieses Ortes, die die Bahl der darin befindlichen Truppen auf vier Bataillone schließen ließ, die Versuche, die der Feind gestern nachmittag gegen Vierresitte und Villetaneuse gemacht hatte, ließen uns vermuten, daß eine wohl= geplante Offensibunternehmung gegen die Positionen des Gardekorps im Werke sei. Mir schien es deshalb am angemessensten, den Feind durch auscheinende Zaghaftigkeit zu einem solchen Angriff zu ermuntern. Es wäre uns nichts willfommener gewesen, als wenn recht viele feindliche Massen gegen unsere Stellungen angelaufen wären. Auf dem freien Kelde und zu beiden Seiten von Le Bourget vorgehend, wären sie erst in das wirksamste Höllensener meiner Korpsartillerie geraten und dann in der Inundation ertrunken. Aber ich drang mit meiner Ansicht nicht durch. Man war zwar mit mir der Meinung, Bourget nicht direkt anzugreifen, wollte aber doch noch einmal versuchen, den Keind durch Artilleriefeuer daraus zu vertreiben. Zu diesem Zweck nußten die Batterien wieder wie gestern in Position riiden und das Feuer von acht Uhr morgens an beginnen, obgleich ich als Artillerist die bestimmteste Auskunft darüber gab, daß ein Artilleriefener aus Feldgeschützen auf 3000 bis 4000 Schritt feine entscheidende Wirkung gegen Mauern haben fönne. Den Beschl in diesem Teil der Positionen führte General v. Budritki, und ich sah, bei den Batterien haltend, der Kanonade zu, die aus den feindlichen Forts wirkungslos erwidert wurde. Beobachtungsposten waren seitlich aufgestellt. Leutnant Braumüller sandte ich auf die Wilhelmshöhe. Bei der Besahung von Le Bourget regte sich nichts. Um. zehn Uhr ward eine halbstündige Fenerpause gemacht. Die während derselben vorgesandten Patronillen fanden die Umfassungsmauern des Dorfes dicht besetzt. Die Beobachtungsposten meldeten, daß während des Teners die Berteidiger der beschossenen Manern seitwärts in eine offene Terrainmulde hinausgelaufen waren und sich sofort wieder auf ihren Posten begeben hatten, sobald wir aufhörten zu schießen. Dies bewies ausreichend, daß ein Artilleriefeuer auf folder Entfernung einen Infantericangriff nicht genügend vorbereiten könne. Dennoch befahl Budritki den Wiederbeginn des Feners. Mir tat es leid um die unmit verschwendete Munition. Braumüller meldete von der Wilhelmshöhe, daß hinter Le Bourget der Feind etwa vier Kompagnien aufgestellt hätte,

unter deren Schutz sustematisch Kartoffeln geerntet wurden. Erntewagen fuhren dazu aus Paris aus und ein. Truppen in genigender Masse, um etwas Ernstes zu unternehmen, waren nicht zu sehen.

Gegen Mittag sah Budritzfi auch das Zwecklose der Kanonade ein und sandte die Batterien in die Kantonements. Nur eine blieb auf Wache. Wir hatten feine Verluste hier, bei der 1. Garde-Division wurden zwei Mann durch eine Granate verwundet.

Die Rejultate der Beichießung und Beobachtung des heutigen Vormittags ließen uns über die Absichten, die der Feind mit der Besetung von Le Bourget verband, noch mehr im Zweifel. Fajt schien es, als ob er bloß eine Kartoffelernte dadurch decken wollte. Da er in diesem Dorfe noch gefährdeter war als wir, so schien es mir nicht wahrscheinlich, daß er lange darin bleiben werde. Entweder er nußte nach der Kartoffel= ernte wieder den Ort räumen, oder er mußte von da aus einen großen Angriff unternehmen. Letteres hofften wir, und deshalb war es die Absicht des Generalkommandos, ihn ruhig im Dorfe zu lassen. Wir ahnten nicht, daß die ganze Geschichte die Folge einer geschlossenen Nachmittags= wette war, in der sich ein französischer Kommandant anheischig gemacht hatte, den nächsten Morgen Le Bourget ohne viel Schwierigkeit zu beseken. Dies ersuhren wir erst durch die gefangenen Offiziere nach dem Sturm des 30. Oftober. Gewohnt, wie wir es durch unsere Heeresleitung waren, nichts ohne selbstbewußten Zweck zu unternehmen, hielten wir auch beim Feinde feine Aftion für möglich, die nur in den Tag hinein erfolgte. Aber es war doch so, und dabei hatten die Franzosen immer einen Erfolg, der der Eitelkeit schmeichelte, das Selbstbewußtsein einige Tage lang stärfte und uns in Zweifel und Verlegenheit setzte. Man sieht, daß im Kriege keine Initiative und keine Offensive an sich ein Fehler ist.

Die Absichten des Generalkommandos wurden aber durch einen Befehl des Oberkommandos der Maas-Armee durchkreuzt, welches die Wiedereroberung von Le Bourget auf das bestimmteste verlangte, und zwar als einen "Ehrenpunkt" des Gardekorps.

Man fann sich die Gesühle eines kommandierenden Generals deuken, wenn seine wohlüberlegten Maßregeln durch solche Gründe seiner vorgesetzen Behörde durchkrenzt werden. Er schickte seinen Chef des Generalstabes, General v. Tannenberg, zum Kronprinzen von Sachsen nach Margency, um die nötigen Vorstellungen zu machen. Dieser, seines heftigen Temperaments bewußt, erbat sich die Begleitung des Generals v. Pape, der so ruhig war, und beide Herren stellten dem Kronprinzen von Sachsen vor, wie das Gardesorps Le Bourget erst mit der auß-

reichenden Truppenmacht von drei Bataillonen besett habe, bis die Maas= Armee befohlen habe, nur eine Beobachtungs-Kompagnie dort zu lassen, wie eine dauernde, ausreichende Besetzung weniger Blut koste als ein Berlaffen und Wiedererstürmen, wie, wenn Le Bourget gehalten werden folle, man es lieber ausreichend besetzt und niemals verlassen hätte, welden liblen moralischen Eindruck die Truppen empfingen, die einen Ort verlassen und wieder stürmen sollten, wie ja die angelegten formidablen Berschanzungen von Tugny, Le Blanc Mesnil und der Juundation dazwischen keinen Sinn hätten, wenn man willens sei, das Terrain 3000 bis 4000 Schritt davor zu behanpten, wieviel weniger Blut es kosten werde, die Verschanzungen zu behaupten, als Bourget zu stürmen. Alles umsonst! Der Chef des Generalstabes des Kronprinzen von Sachsen, General v. Echlotheim, war sehr lebhaft, ebenso Dannenberg. Streit zwischen den beiden Sikföpfen spikte sich immer mehr zu, und es tielen sehr scharfe Worte. Zulett tat Schlotheim die Außerung, die Garden schienen keine Lust mehr zu haben, sich zu schlagen. standen die Generale v. Lape und v. Dannenberg auf und sagten dem Aronprinzen Albert, die Konversation sei beendet, die Garden würden beweisen, daß sie noch Lust hätten, sich zu schlagen, denn jest sei der Besit von Le Bourget allerdings ein Chrenpunkt für das Gardekorps geworden, aber nicht gegenüber den Franzosen, sondern gegenüber dem Oberkommando der Maas-Armee.

Mit der Meldung über diese Unterredung kamen die beiden Genesrale am Rachmittage des 29. Oftober nach Gonesse zum Prinzen von Württemberg zurück.

Dieser sandte jett dem General v. Budritst den Besehl, am 30. früh Le Bourget wiederzunehmen. Budritst war eigensinnig und schwer zu seiten. Er war auf das entschiedenste der Ausicht, daß man Le Bourget dem Feinde überlassen solle. Seit längerer Zeit war er, wie viese Generale, gegen den Chef des Generalstabes, Dannenberg, in der übelsten Stimmung, wie das ja immer das Schicksal des Chefs des Generalstabes im Kriege ist, den man zum Sündenbock aller Unannehmlichkeiten macht. Jett sollte er dem General v. Andritst diesen unangenehmen Besehl überbringen. Da ich seit sast zwanzig Jahren mit Budritst auf einem freundschaftlichen Fuße stand, besahl mir der Prinz von Württemberg, Dannenberg zu ihm zu bezleiten, um alle Schwierigseiten zu beseitigen. Als Andritst den Besehl vernahm, Bourget zu stürmen, brach er in allen Tonarten mit Borstellungen und Gegengründen los und erwähnte alles, was in Margenen von Dannenberg bereits zur Geltung gebracht war. Rachdem er sich erschöpft hatte, sagte ich ihm, das alles

sei auch die Ansicht des kommandierenden Generals, aber darauf sei seitens der Maas-Armee der Zweisel an der Lust der Garden, sich zu schlagen, ausgesprochen und die Vorstellungen mit jenen Worten von Pape und Dannenberg beendet. Da erblaßte der kleine würdige alte Herr, daß sein Gesicht so weiß ward wie sein Silberhaar und Bart, und faltete seine Hände zu einem kurzen Gebet. Wie er so dasaß, still und Gott ergeben, den Blick gen Himmel gerichtet, machte er einen poetischen, ehrwürdigen Eindruck, denn er gehörte zu den Menschen, die religiös und fromm sind aus liberzengung ohne Heuchelei. Dann sagte er: "Wie Gott will. Meine Herren, melden Sie Seiner Königlichen Hoheit dem kommandierenden General, morgen früh um acht Uhr fällt der erste Kanonenschuß, Punft nenn Uhr bin ich in Le Bourget."

Ich wagte jest den Borschlag, doch die Morgendämmerung zu einer Annäherung an den Ort mit den Batterien zu benutzen, mit Beginn des Tageslichts Punkt halb sieben Uhr durch einen Halbkreis von Kanonen auf 1000 Schritt ein Höllenseuer eröffnen zu lassen und die erste Berzwirrung des Feindes zum Sturm zu benutzen. Aber Budritzt autwortete mir, mit dem Gesichtsausdruck eines Fanatikers: "Ich habe einmal gesagt, um acht Uhr, es bleibt bei acht Uhr. Um neun Uhr bin ich in Le Bourget." Da ich weit über meinen Anstrag und meine Stellung hinausgegangen wäre, wenn ich ferner in die Tetails der Ansordnungen Einwendungen gemacht hätte, mit denen Budritzt beaufztragt war, so schwieg ich, und wir verließen den braven kleinen Herrn, um dem Prinzen von Württemberg den heroischen Bescheid zu überzbringen. Budritzt aber berief die betreffenden Kommandeure, um seine Beschle sir den morgenden Tag auszugeben.

Das Generalkommando hatte dem General v. Budritki die drei reitenden Batterien, die zwei Fuß-Batterien der Malmaison Ferme bei Gonesse und eine von der 1. Garde-Infanterie-Division bereitzuhaltende Reserve von Infanterie-Bataillonen zur Verfügung gestellt und die Spezialanordnungen zum Sturm ganz überlassen.

Die schriftliche Disposition, welche der General am Abend des 29. Oftober ausgab, bestimmte, daß drei Kolonnen gleichzeitig gegen Le Bourget vorgehen sollten, während die Vorposten und die Besatung der Positionen stehen zu bleiben hatten. Diese drei Kolonnen, aus Dugny Major v. Derenthall mit zwei Bataillonen vom Regiment Franz, von Pont Iblon Oberst Graf Kanitz mit drei Bataillonen Clisabeth, einem Bataillon Augusta und einer Pionier-Kompagnie, und aus Le Blanc Mesnil Oberst v. Zenner mit zwei Bataillonen Alexander, drei Kompagnien Schützen und den beiden Fuß-Batterien der Korpsartillerie

sollten gleichzeitig das Dorf angreisen, nachdem es die Reitende Abteilung aus der Position bei Pout Iblon beschossen. Bei jeder Kolonne besand sich ein wenig Kavallerie zum Patronillieren und Melden. Die vier Batterien der eigenen Division besahl Budritst in Reserve bei Arnonville.

Budritsti vereinigte die Kommandeure noch zu einer mündlichen Besprechung am Abend. Hierbei begriißte ich die Obersten Graf Kanit, Graf Waldersee, v. Zenner und v. Zaluskowski, welche, von ihren Berswundungen bei St. Privat genesen, vor wenigen Tagen zur Truppe zurückgekehrt waren.

Mündlich ordnete Budritfi noch folgendes an:

Um acht Uhr werde er der Reitenden Abteilung in der Position den Besehl zum Beginn des Feuers persönlich geben. Der erste Kanonenschuß dieser Artillerie sei das Signal sür die Kolonne aus Le Blanc Messuil, anzutreten. Dieselbe habe alsbald, unter Borschieben eines Schutzes gegen Drancy, um die linke Flanke zu decken, gegen Bourget in Gesechtssormation auzutreten und mit den Batterien gegen Le Bourget zu seuern. Durch diese Maßregel ward ein gleichzeitiges Eintressen aller drei Kolonnen am Dorse bezweckt und erreicht, weil die Kolonne don Le Blanc Mesnil etwas weiteren Beg zurückzulegen hatte. Der erste Schuß dieser beiden Batterien sei das Signal für die beiden anderen Kolonnen, anzutreten, und zugleich für die Reitende Abteilung, um aus ihrer Stellung über die Jnundation vorzugehen und aus nächster Nähe durch ihr Feuer gegen den Nordeingang des Dorses dem Insanterieangriff zu sekundieren.

Bergeblich bat ich den General v. Budritzti, auch die vier Batterien seiner Abteilung von Duguh aus gegen Le Bourget vorgehen zu lassen, denn ein konzentrisches Artillerieseuer von neun Batterien, vierundsiinfzig Kanonen, werde den Angriff sehr erseichtern. Aber der General wollte davon nichts wissen, denn er fürchtete dort für die Artillerie das Flankensener aus Fort de l'Est und St. Denis. Er blieb dabei, diese vier Batterien in Reserve zu behalten, auch als ich ihm sagte, solch Flankenseuer sei auf 4000 bis 5000 Meter nicht zu fürchten, weil die Geschosse steilt von oben herunterkämen und in den ausgeweichten Boden ties eins drängen, und mich bereit erklärte, dort selbst das Feuer zu leiten.

Der 30. Oftober. Um halb acht Uhr ritt der Stab des Generalsommandos, bei dem ich zu bleiben besohlen ward, aus Gonesse auf eine sanste Anhöhe zwischen Bonnenil und Pont Iblon, den höchsten Punkt im Bereich des Gesechtsseldes, von dem aus man den Kampf übersehen konnte, unweit des rechten Flügels der drei reitenden Batterien.

Diese standen hinter den Positionen, weil darin das Terrain zu sehr erweicht war, rechts, westlich, der Route de Lille und begannen Punkt acht Uhr ihr Fener. Die 2. und 3. reitende Batterie schossen gegen den Nordeingang des Dorses, den Graf Kanitz angreisen sollte. Die 1. reitende Batterie schoß gegen die westliche Lisiere des Dorses, diese flankierend, um den Angriff Derenthalls vorzubereiten.

Der Feind antwortete alsbald mit seinem schwersten Eeschütz aus Fort de l'Est, St. Denis, Romainville, Noisu und sogar Rosny. Seine mächtigen Granaten sielen allerwärts ins freie Feld, taten aber zunächst gar keinen Schaden, denn der Feind scheint nicht viel von unseren Truppen gesehen und nur die Absicht gehabt zu haben, allerwärts das Feld unsicher zu machen.

Der Oberst v. Zeuner scheint mit seinen Truppen Punkt acht Uhr auf den ersten Schuß angetreten zu sein, denn schon zehn Minuten darauf begannen die 4. schwere und 4. leichte Batterie, Seeger und Kanser, am Wege Le Blanc Mesnil-Le Bourget das Feuer gegen das lettgenannte Dorf, während die Tirailleure des Regiments Alexander in Schwärmen dagegen vorgehend gesehen wurden. Jett formierten sich auch Derenthall aus Dugny und Graf Kanitz vom Pont Jblon her zum Angriff. Über Derenthalls Vorgehen brach das ganze General= fommando in einen Jubel aus. Er hatte seine ganze Front in eine dichte Tirailleurlinie aufgelöst, die in zwei Hälften nebeneinander vorging. Sobald diese Linie auf der Höhe des feindlichen Dorfes ausichtig wurde, lief die eine Hälfte, so schnell sie konnte, während die andere sich in das dichte Kartoffelfrant hinwarf. She die feindlichen Tirailleure an der Lisiere ihr Feuer nach der laufenden Hälfte konzentriert hatten, hatte diese schon wohl an 300 Schritt zurückgelegt. Jest warf sie sich hin, um Atem zu holen und im Kartoffelfraut Schut zu sinden, und dieses Hinwerfen war das Signal für die andere Hälfte zum Aufspringen und Laufen ihrerseits. Es ist leicht erklärlich, daß die aus ihren Mauerscharten feuernden Franzosen im eigenen Pulverdampf nicht sogleich bemerkten, daß sie ihr Ziel wechseln mußten, und daß, ehe dies bemerkt und angeordnet wurde, diese andere Sälfte ebenfalls einige hundert Schritt zurückgelegt hatte. So erreichte, sprungweise vorgehend, Derenthalls erste Linie die Lisiere des Dorfes schon um dreiviertel neun Uhr, ohne einen einzigen Mann zu verlieren — nur ein patrouillierender Ulan ward verwundet —, während eine geschlossene Reserve, in Linie formiert, im ruhigen Schritt hinter der Mitte folgte. Die erschreckten Franzosen verließen die Lisiere, und Kirchhof und Dorfeingang fielen den Leuten vom Regiment Franz ohne Verlust in die Hände.

Es ist später eine Meinungsverschiedenheit darüber entstanden, ob

die Truppen des Regiments Franz von Westen oder die des Regiments Alexander von Often friiher in Le Bourget eingedrungen seien, eine Meinungsverschiedenheit, die wohl schwerlich zu entscheiden ist, denn während Derenthall hier eindrang, war Zenner von Le Blanc Mesnil aus im Vorgehen geblieben. Wir sahen die Batterien um halb nenn Uhr und dreiviertel neun Uhr aus noch näheren Stellungen gegen das Dorf fenern. Das Bordringen der Tirailleure war für uns aber durch das Dorf felbst verdeckt, und von anderen Punkten aus konnte man wieder Derenthall nicht sehen. Zenners Tirailleure haben ebenfalls die Lisiere des Dorfes fast ohne Verlust genommen, weil die Verteidiger Die Lisiere vor dem Artilleriefener verlassen hatten, und zwar, wie berichtet ward, das Südende zuerst, und sind dort im Tale des Mollette-Baches bald bis an die Route de Lille gelangt und haben den Bahnhof besett. So ist dem Feinde der Rückzug nach Paris abgeschnitten worden, während seine Sanptfräfte noch ahnungslos den Nordeingang verteidigten. Sobald die beiden aus Le Blanc Mesnil vorgehenden Batterien ihre lette Position eingenommen hatten, wurden sie auch aus dem großen Fort Aubervilliers begrüßt, hatten also ein überschüttendes Feuer aus sechs Forts auszuhalten; seit sie wegen des Eindringens der eigenen Truppen in das Dorf dieses nicht mehr beschießen konnten, machten sie nun, den Mollette-Bach vor sich, Front gegen Fort Anbervilliers und Drancy, aus welch letterem Ort dichte Massen zur Unterstützung von Le Bourget vorgehen wollten, aber vor dem Fener dieser Artillerie wieder zurückwichen. Zwei Kompagnien Alexander unter Hauptmann v. Henniges schwärmten am Eisenbahndamm Paris-Soissons aus und halfen den Batterien, die Franzosen in Drancy in Respekt halten. waren die Berteidiger von Le Bourget auf sich angewiesen. Es war uur noch ein Riickzugsweg in der Richtung auf Courneuve—St. Denis offen.

Unterdessen war anch der Angriff gegen die Nordseite von Le Bourget erfolgt. Als die Batterien des Sbersten v. Zeuner, Hauptmann Seeger, ihr Feuer eröffneten, acht Uhr zehn Minuten, erwartete ich, daß gemäß der in meinem Beisein von Budritsti Tags zuvor gegebenen Instruktion die drei reitenden Batterien über die Immdation dis auf 1000 Schritt an das Dorf herangehen und den Nahangriff durch Nahsener unterstüßen würden. Aber zu meiner überraschung schossen sie ruhig weiter auf einer Entsernung, die sich schon gestern und vorgestern als wirkungslos herauszgestellt hatte. Entrüstet über diese Nichtbesolgung der mir bekannten Instruktion sprengte ich in die Batterien und vergaß mich so weit, den Major v. Buddenbrock zu fragen, ob er keine Lust habe, näher heranzu-

gehen. Dieser erblaßte und meldete mir, Budrikki habe eben abändernd befohlen, er solle hinter Pont Iblon stehen bleiben. Jett bat ich den Prinzen von Württemberg, eingreifen und die Batterien selbst über die Inundation dicht an den Feind führen zu dürfen. Aber dieser verwies mir all und jede Einmischung mit der Entgegnung, er habe die Leitung des Kampfes einmal dem General v. Budrikfi übertragen, und da müsse auch geschehen, was dieser bestimme. Ich war sehr verstimmt und betrübt, denn ich sah voraus, daß die Infanterie wieder unnütz schwere Verluste erleiden werde. Ich kannte den geheimen Grund nicht, der den General v. Budritfi bewog, sowohl die Reitende Abteilung hier bei Pout Iblon, wie seine vier Batterien bei Dugny nicht über die Juundation vorgehen zu lassen. Entgegen den bestimmten Befehlen und Instrut= tionen zur Befestigung der Stellungen, wonach stets die Möglichkeit einer Offensive gewahrt werden sollte, hatte man nämlich, sowohl am Pont Iblon wie in Dugny, die Ausgänge nach dem Feinde zu so eng verschlossen, daß nur einzelne Infanteristen und Reiter mühsam hindurch konnten. Geschiitze konnten nicht passieren. Damit wollte sich Budriski nicht berühmen, denn er sah den Fehler nun ein und ließ nach dem Gefecht die Ausfalltore breiter machen, nach dem alten Sprichwort von dem Stall, deffen Tür man erft verschließt, wenn die Ruh fortgelaufen ift.

Mittlerweile avancierten die vier Bataillone des Grafen Kanit gegen die Nordfront von Le Bourget, unter ihm fommandierten die Obersten Graf Waldersee und v. Zalustowski je zwei Bataillone. Diese drei genannten Oberften hatten die Besprechungen und Exerzitien noch nicht mitgemacht, womit im Gardeforps die Formen festgestellt worden waren, in denen wir in Zufunft über das freie Feld mit Infanterie angreifen wollten. Sie formierten daher nach alter Vorschrift ihre Bataillone in Kompagniekolonnen mit verhältnismäßig dünnen Tirailleur= linien vor den Rolonnen. Gin Schreckensschrei ertönte aus dem Generalkommando beim Aublick dieser verderblichen Formation in Massen zu 250 Mann. Unsere braven Grenadiere vom Regiment Elisabeth liefen auf die mit Scharten versehenen Manern von Le Bourget los, aus denen ihnen das französische Chassepotsener entgegenschlug und einen nach dem anderen niederstreckte. Die Angeln unserer Tirailleure aber schlugen sich wirkungslos an den Mauern platt. Da rannten unsere Truppen an die Mauern und versuchten, sie zu ilberklettern. Bergeblich! Sie waren zu hoch. Sie liefen an die fenerspeienden Scharten und stachen wütend hinein, um vor denselben, vom tödlichen Blei getroffen, zusammenzufinken. Ja, wir saben deutlich, wie einzelne Soldaten das durch die Scharten gesteckte Bajonett des Feindes mit der Hand erfaßten und

berausrissen. Einem Grenadier vom Regiment Elisabeth wurde dabei die Sand durchschossen. Er ift heimatlich auf unseren Gütern in Oberschlesien und lebt dort noch als Invalide. Endlich wich der Feind an der Barrifade, welche die Route de Lille am Nordeingang von Le Bourget sperrte. Welchem Drud hier der Verteidiger nachgab, ob dem Frontalfturm, ob der Nachricht vom Eindringen der Kolonnen Derenthalls und Benners in den Flanken, ich weiß es nicht. Kurz, er wich; unfere Tirailleure nahmen die Barritade, während noch ein mörderisches Feuer aus den Scharten der Rachbarmanern in die folgenden Kolonnen einschlug. Die Fahnen-Kompagnie, die auf der Konte de Lille vorstürmte, sah ihre Kahne sinken, denn der Kahnenträger war erschossen. anderer Sergeant ergriff die Fahne, und vorwärts ging es im Sturmschritt bis an die Barrikade. Hier sank der neue Fahnenträger auch. Es fehlten jetzt uur noch wenige Minuten an nenn Uhr. Im Übermaße der Frende, sein Wort vom Tage zuvor zur Wahrheit machen und um nenn Uhr in Le Bourget sein zu können, sprengte Budripki an diese Kompagnie heran, sprang vom Pferde, entriß dem dritten Fahnenträger, der sie eben wieder erhoben hatte, das geheiligte Feldzeichen, um es ftiirmend iiber die Barrifade zu tragen und auf derfelben zu schwingen.

Die Art und Weise, wie er dies auszusühren vermochte, sah nun nicht gerade sehr theatralisch aus. Der kleine alte Herr hatte weder Körperkräfte noch Gymnastik genng, um mit einer schweren Fahne in der Hand über eine hohe Barrikade in Furcht gebietender Haltung zu klürmen. Im Gegenteil, es ging erst nicht, und zwei kräftige Sergeanten hoben und schoben ihn dann hinüber, während er krampshaft die Fahne mit beiden Händen mühsam schleppte. — Gemalt ist es nachher hübscher worden. — Genug, sein Heldenmut ist darum nicht geringer, seine Handlung nicht weniger der Ausdruck der Begeisterung und Freude über den winkenden Sieg. Napoleons Ergreisen der Fahne auf dem Damm von Arcole war auch nicht poetischer in der Ausführung gewesen, was auch darüber gemalt worden ist. Marmont erzählt in seinen Memoiren, daß Napoleon ebenso von zwei Begleitern gestützt wurde wie jett Budrikki. Nur daß Napoleon vom Damm in den Sumps siel, Busdrikfi aber mühsam über die Barrikade gehoben ward.

Ummittelbar darauf sandte er an den Prinzen von Württemberg die Meldung, es sei neun Uhr, er sei in Le Bourget.

Der kommandierende General sandte jetzt den Hamptmann v. Lindequist vom Generalstade nach dem Dorf, um Bericht über die Situation zu erstatten. Derselbe kam zurück mit der Meldung, die Lage der eingedrungenen Truppen im Dorfe sei im höchsten Grade ungemütlich. Der Feind, dem der Rückzug nach Aubervilliers abgeschnitten, habe sich in die Häuser geworfen und beschieße unsere Truppen in der Straße, zugleich seuerten die Forts ihre Granaten in das Dorf hinein auf Freund und Feind. Jedes Haus, jedes Gehöft müßte einzeln genommen werden, und erhebliche Verluste ständen noch bevor. Diese Nachricht stimmte die Freude über das Eindringen ins Dorf bedeutend herab.

Unterdessen tobte der Kampf in dem Dorse sort, und wir lenkten unsere Ausmerksamkeit auf die Gegend zur Seite, ob aus Paris Unterstützung komme. Sine nennenswerte Wenge der Verteidiger lief truppweise aus dem Ausgange nach St. Denis zu davon, und die reitenden Batterien beschleunigten deren Schritte trotz der ungeheuren Entserung durch Granaten. Nach einiger Zeit sah man eine dichte Wasse Feinde von St. Denis her auf Le Bourget zu marschieren. Die reitende Artillerie schoß danach, und die Wasse verschwand. Von dem Observatorium bei St. Brice, wo ein gutes Fernrohr stationiert war, hatte man hierbei folgendes gesehen:

Aus St. Denis war eine Infanterie-Brigade, die man auf sechs Bataillone schätzte, gegen Le Bourget in Bewegung gesetzt worden. Ihr kamen die Klüchtigen aus dem Ort, aber auch die Granaten unserer reitenden Artillerie entgegen. Die Tete der Brigade machte Rehrt und riß das erste Bataillon zur wilden Flucht mit sich fort, das sich nun auf die anderen Bataillone stürzte und diese in Unordnung brachte. Bergeblich suchten die Offiziere mit hoch geschwungenem Degen die Unordnung abzustellen. Sie wurden mit fortgerissen, und in regelloser Flucht bedeckten diese Bataillone das Feld, auf dem jeder so schnell als möglich auf St. Denis zueilte. Da kam ihnen ein großer, berittener Stab ent= gegen, ein höherer Offizier brachte die Flüchtigen zum Stehen und schien mit hoch gehobenem Degen eine Ansprache zu halten. Wahrscheinlich war dies der Admiral La Roncière. Aber Gestikulationen und Geschrei ant= worteten ihm, und auch er wurde mit fortgeriffen. Bald verschwand die ganze Maffe flüchtend in den Werken der Double Couronne von St. Denis. Solche Feigheit, eine halbe Meile vom Schlachtfelde, stand im scharfen Gegenfatz zu der verzweifelten Gegenwehr, die ein Teil der Feinde in den Gehöften von Le Bourget leiftete.

Haus für Haus, Gehöft für Gehöft mußten genommen werden, und die Pioniere mußten Wanern und Tore einschlagen, und im Innern entspann sich noch oft ein erbitterter Kampf, Mann gegen Mann. Aus einem größeren Gehöft wehte eine weiße Fahne, als Zeichen, daß man sich ergeben wollte. Unsere Truppen stellten das Feuer dagegen ein, und unsere dort anwesenden Ofsiziere traten an den Torweg, der von innen

weit geöffnet wurde. Sobald aber unsere Ofsiziere in den Torweg traten, krachte eine Salve, und die Ofsiziere brachen zusammen. So fanden die Obersten Graf Waldersee, v. Zaluskowski und Hauptmann v. Obstselder den Tod. Wiitend stürzten sich jetzt unsere Soldaten in den Torweg und machten alles nieder, was darin war.

Einen besonderen Seldenunt entwickelten unsere Leute vom Regiment Franz bei der Erstürmung der Kirche im Innern des Dorfs. Hier hinein hatten sich eine Anzahl Franzosen zurückgezogen, die Türen verrammelt. Unsere Leute legten Leitern von außen an die Fenster und drangen dort hinein. Bom Fenster in das Innere herab mußten sie einen Sprung in die Tiefe machen, zu dem allein ichon im Frieden ein Entschluß gehört haben würde, und dies taten sie in dem nächsten Feuer der Verteidiger, das die ersten niederstreckte. Aber immer mehr sprangen hinab, und endlich bewältigten sie den Zeind. Der Bericht des französijchen Generals Incrot über die Wegnahme der Kirche ist ganz falsch, chenso ist das sehr schöne, lebendige Bild, das vor einigen Jahren Neuville gemalt hat, ohne Unterlage der Tatsachen. Daß die Kirche von Artillerie beschoffen ist, kann möglich sein, aber es müssen französische Granaten aus den Forts gewesen sein, die da auf Freund und Feind fielen. Unsere Artillerie hat solchen Unsinn nicht begangen. Auch zeigt das Bild ein bespanntes prengisches Geschitz, das zwischen brennenden Säusern hindurch fährt. Auch dieses heroischen Fehlers können wir uns nicht schuldig bekennen; er war einfach unmöglich, denn alle Eingänge des Orts waren derartig verbarrikadiert, daß weder Pferd noch Kanone hinein founten.

Der Kampf im Innern des Dorfes dauerte über drei Stunden. Es war zwölf Uhr vorbei, als das letzte Gehöft in die Gewalt unserer braven Leute siel. Die seindlichen Forts, besonders Anbervilliers, hatten untersdessen ganze Lagen aus schwerem Geschitz in das Dorf abgeseuert, und manches Geschoß riß einen preußischen Soldaten zugleich mit seinem französischen Gesangenen nieder.

Es war Mittag vorüber, als der Prinz von Württemberg den General v. Budrikfi zu dem Siege beglückwünschte und ihm liebevolle Borwürfe machte, daß er sich selbst so sehr in die vorderste Kampseslinie begeben. Dann wurde das Ausseken der Borposten besohlen, die Besakung von Le Bourget dem Major v. Derenthall mit seinen zwei Bastaillonen übertragen und den anderen Truppen Beschl erteilt, in die Kantonements zurückzuschren. Massenhaft kamen die Züge der Gesangenen zwischen unseren Truppen zurück, massenhaft aber auch die Züge der Leichen und Blessierten unserer Bataillone und trübten die

Freude über den Sieg. Der Prinz von Württemberg wurde durch diesen Anblick so bewegt, daß er, um seine Tränen nicht zu zeigen, sich abwandte, was viele für Teilnahmlosigkeit hielten.

Plöhlich begann von neuem ein heftiges Schnellfener der Batterien Seegers zwischen Le Blanc Mesnil und Bourget, und alle Forts wurden wieder lebendig und überschütteten dieselben mit den schwersten Prosestilen. Dieses Schnellsener von FeldsBatterien durfte nach meinen Besehlen nur gegen angreisende Infanterie oder Kavallerie angewendet werden, und ich vermutete daher, Seeger sei in Gesahr durch einen Ansgriff aus Drancy. Ich bat daher den kommandierenden General um Erlaubnis, nach dem bedrohten Punkt zu reiten, da sonst für mich nichts zu tun war. Auf dem Hinwege begegnete ich dem Obersten v. Zeuner, der mir sagte, er sei ohne allen Berlust ins Dorf eingedrungen, danf der Wirkung dieser Batterien, auch hätten die Forts nicht nach seinen Bataillonen, sondern nur nach diesen Batterien geschossen, bis er das Dorf genommen.

Das Schnellfener der Batterien hatte nicht lange gedauert, aber nach einer geraumen Pause hatte es wieder begonnen, und so mehrere Male. Als ich die Batterien erreichte, waren sie schon auf dem Riick= marsche. Die Hauptleute Seeger und v. Kanser, letzterer mit seinem lahmen Fuß im Pantoffel, waren in der besten Laune von der Welt und empfingen mich strahlend und lachend und erzählten mir die Veranlassung des letzten wiederholten Schnellseuers. Die beiden Kompagnien des Hauptmanns v. Henniges vom Regiment Alexander, die, am Gisen= bahndamm liegend, die fünf Bataillone Franzosen in Drancy in Schach gehalten hatten, sollten nämlich auf Besehl zurückgehen. Wenn sie aber den Damm verlassen wollten, um über das freie Feld den Rückweg anzutreten, dann drohte ihnen das Massenschnellsener aus den französischen Chassepots aus Drancy Tod und Verderben auf einer Entfernung, auf der sie mit dem Zündnadelgewehr nicht antworten konnten. Da verabredete Seeger mit Henniges, den Feind in Dranen durch Artillerieschnellseuer zu zwingen, sich zu verstecken, solange die Infanterie zurückliefe. Dies geschah in drei Reprisen, zu je 300 Schritt laufend, wonach die Kompagnien von Senniges sich, zum Ausschnaufen gedeckt, ins hohe Kartoffelfraut warfen. Auf diese Weise bewerkstelligten sie ihren Rückzug ohne einen Mann Verluft.

Ich ließ die beiden Batterien an mir vorbeiziehen. Sie sahen absscheulich aus. Im ganzen waren fünfundsechzig schwere Granaten in die Batterien eingeschlagen. Sie waren tief in die weiche Erde einsgedrungen, dann geplatt und hatten minenartig Wassen von gelber

Erde um sich herungeschleudert. Da waren Menschen und Pserde so mit gelber Erde bedeckt, daß man keine Farbe der Unisorm sehen konnte und die Leute aussahen wie die Arbeiter Oberschlesiens, die aus den Galmeisgruben\*) zurücklehren. Auf meine Frage nach den Berlusten erhielt ich die frohe Auskunft, daß nicht ein Mann und nicht ein Pserd verletzt sei. Sie konnten in der Tat lachen, diese Batterien.

Tenn ganz anders betriibend waren die Berlufte der Infanterie an diesem Zage. 34 Offiziere und 433 Unteroffiziere und Soldaten waren tot oder verwundet, also 9 Offiziere und 9 Mann mehr, als das ganze Gardeforps in der Schlacht von Sedan verloren hatte. Davon entfielen auf das Regiment Elisabeth, das in Kolonnen im ersten Treffen gegen die Nordfront des Dorfs geführt worden war, allein 19 Offiziere und 263 Mann, und auf das Alexander-Regiment 37 Mann, auf das Franz-Regiment 3 Offiziere und 54 Mann, welche beiden Regimenter, ganz in Schwärmen aufgelöft, den Sturm ausgeführt hatten: eine draftifche Kritif der Kolonnentaktik. Die drei Kompagnien der Garde-Schüßen hatten im Häuserkampf wieder alle ihre Offiziere verloren. Auch der kleine junge Herr v. Hangwit, der bei St. Privat als Fähnrich zulett das Bataillon kommandiert hatte und seitdem Offizier geworden war, lag als Leiche da. Das Verhältnis des Verlufts an Offizieren zu dem an Leuten ist erschreckend. Wir hatten nur 1 Offizier auf 120 Mann, verloren aber 1 Offizier auf 12 Mann, also im Verhältnis zehnmal so viel Offiziere als Mannichaften. Das kam daher, weil die Offiziere sich nie mit niederlegten, wenn dies den Leuten befohlen ward. Ein Korpsbefehl erteilte darüber den Offizieren einen ehrenden Tadel.

Der Berlust der Franzosen an Toten und Berwundeten ist dem unsrigen wohl ziemlich gleich gewesen, die zuverlässigen Angaben sehlen darüber. 1200 Gesangene wurden zurückgebracht. Mehrere Tausende müssen sich also aus dem Ausgange nach St. Denis zu, dem einzigen, der von unseren Truppen nicht gleich beim Beginn versperrt war, geslüchtet haben, denn Ducrot gibt die Besatung von Le Bourget auf acht Bataillone an. Das Bataillon Franktireurs de la Presse wurde vernichtet, ein größer Teil davon wurde gesangen. Unter den Gesangenen besanden sich ferner Mannschaften des alten Gardekorps, die zur Vildung von Regimentern verwendet waren, und einige Mobilgarden-Bataillone.

Interessant ist das Stärkeverhältnis in diesem Kampse. Unserseits wurden dazu acht Bataillone Infanterie, drei Kompagnien Schützen,

<sup>\*)</sup> Galmei ist ein bergmännischer Name für Gemenge von Kieselzinkerz und Zinkspak.

eine Kompagnie Pioniere verwendet, zusammen nenn Bataillone. Fransössischerseits verteidigten acht Bataillone den Ort, sünf Bataillone rückten aus Dranch, sechs Bataillone aus St. Denis zur Hilfe heran. Dadurch, daß die fünf Bataillone aus Dranch durch zwei Kompagnien und zwei Batterien in Schach gehalten, die sechs Bataillone aus St. Denis durch einige Granaten zur Umkehr genötigt wurden, konnten unsere Truppen im Kampfe im Orte selbst ein geringes übergewicht an Zahl gewinnen. Es fehlen genaue Stärkeangaben über die französsischen Bataillone.

Während des Kampses waren der Montmartre und die Werke von St. Denis mit einer ungeheuren Masse von Zuschauern bedeckt. Die glänzende Niederlage konnte in Paris nicht verheimlicht werden und machte einen mächtigen Eindruck auf die Bevölkerung. An demielben Tage kam dorthin die Nachricht von der Kapitulation von Met, die schon Tags zuvor bei uns bekannt war. Jett ward die Bevölkerung gegen ihre Regierung der Nationalverteidigung erbittert, und ein allgemeiner Aufruhr stellte innerhalb der Stadt unmittelbar darauf alle Ordnung in Frage, wie wir aber erst später ersuhren, und wie jetzt allgemein gesschichtlich bekannt ist.

Zunächst war die Folge dieses Kampses die, daß für die nächsten sieben Wochen Le Bourget vom Feinde in Ruhe gelassen wurde.

Die Kritiker haben sehr verschiedene Urteile über dieses Gesecht gefällt. Ein englischer Korrespondent der "Times", der aus Bersailles schrieb, wie man dort allgemein redete, verglich die Erstürmung von Le Bourget mit der unsinnigen Attacke Cardigans im Krimkriege und nannte sie ein Infanterie-Balaklawa.\*)

Unsere höheren und maßgebenden Autoritäten, der König und Moltke, erklärten die Wiedereroberung von Le Bourget für notwendig. Der König schrieb dies dem Prinzen von Württemberg in einem Privatsbriefe. Mir gegenüber sprach sich später Moltke ebenso aus und motivierte sein Urteil ausführlich. Er sagte, wenn man eine Position längere Zeit verteidigen wolle, so müsse man Beobachtungstruppen, Vors

<sup>\*)</sup> Balaklawa ist ein kleiner Hafensty in der Krim, der bei der Belagerung Sebastopols 1859 eine Rolle spielte. Um 25. Oktober sand hier ein größeres Gesecht statt, wobei die Anssen eine Anzahl englischer Geschilge eroberten. Ihnen diese wieder abzunehmen, wurde die leichte Kavallerie-Brigade Cardigan vorzgesandt, die mit 600 Reitern vorgehend zwar die russische Kavallerie warf, aber von dem Insankeriesener der russischen Karrees sast vernichtet wurde. Diese Attack erhielt damals im Volksmunde den Ramen "Todesritt", ebenso wie die Attack der Brigade Bredow bei Mars la Tour am 16. Angust 1870, die aber im Gegensatzu jener auch einen saktischen Ersolg zu verzeichnen hatte.

posten, so weit vorschieben, daß man in der Position nicht vom Feinde überrascht werden fönne. Diese Beobachtungstruppen hätten nur zu sehen, zu melden, um sich zurückzuziehen, aber nicht, sich zu wehren, und fönnten ganz schwach sein. Wenn aber der seindliche Angriff abgeschlagen sei, dann branche man für die weitere Zukunst wieder Vorposten vor sich und müsse den Feind von dort fortjagen, wo man seine Vorposten aufstellen müsse. Er tadelte aber mit großer Schärse, daß in der langen Zeit vom 19. September bis zum 28. Oftober in Le Vourget nichts gesschehen war, um den Ort verteidigungsunsähig gegen uns zu machen. Die hinteren Eingänge hätten frei gemacht, die nördlichen Mauern umsgelegt, von Norden her die Hänser, die nicht zur Verteidigung gegen Süden beitrugen, niedergerissen werden müssen. Dann würde es leicht geworden sein, einen in Le Vourget eingedrungenen Feind wieder daraus zu verjagen.

Es liegen unbestreitbar große allgemeine Wahrheiten in den Anssichten des großen Strategen. Benn aber das Generalstabswerk, Teil III, Seite 204, sagt: "Dagegen lag es auch sernerhin nicht in der Absicht des Oberkommandos, diesen vorgeschobenen Posten bei einem allgemeinen Ausfalle gegen die Stellungen der Maas-Armee bis aufsäußerste zu verteidigen", so wichen die Absichten des Gardekorps ganz davon ab, und es hatte im Gegenteil die bestimmteste Absicht, diesen Posten von jett ab lieber bis aufsäußerste zu verteidigen als ihn immer wieder zu stürmen. Es hat auch diese Absicht mit solcher Energie durchgesiihrt, daß im Dezember und Januar Le Bourget gegen alle noch so gewaltigen Angrisse behanptet wurde, obgleich die Franzosen mit regelrechten Sappen dagegen vorgingen.

Die Vorwürfe, welche Woltke den betreffenden Gardetruppen machte, daß sie den diesseitigen Zugang zum Ort nicht offen erhalten und versteidigungsunfähig gemacht hätten, können nur als vollkommen bezwindet bezeichnet werden. Wir hatten eben seit langer Zeit kein Defensivgesecht gesicht und keine übung darin.

Rach dem Sturm. Tags nach dem Gesecht wurden die Truppen durch Korpsbeschl und Armeebeschl belobt. In dem Korpsbeschl stand rühmend vom General v. Budristi, er habe die sperrende Barrisade mit der Fahne in der Hand zuerst überstiegen. Dies war nicht ganz genau, denn die Fahnen-Kompagnie war, vorschriftsmäßig, gar nicht im ersten Tressen verwendet worden, und mindestens viele Tirailleure waren schon über die Barrisade, als Budristi sie überstieg. Er protestierte also sofort gegen diese übertriebene Glorisitation durch den Korpsbeschl.

Die 2. Garde-Division behielt von jett ab Le Bourget so start besetzt, daß die Besatzung die ganze Lisiere nach dem Feinde zu nachhaltig verteidigen konnte, dis Hilse kam. Der Maaß-Armee ward erklärt, daß das Gardekorps Le Bourget dauernd zu halten vorziehe, statt es wieder stürmen zu müssen, und sich in die Art, es zu halten, nicht drein reden ließe. Gebände vor der Südsront, welche den Angriff erleichterten, wurden eingeednet, die Lisiere mit Banketts und Scharten in den Mauern versehen, ebenso ward der Kirchhof rechts zur Verteidigung vorbereitet, die rückwärtigen Mauern wurden niedergelegt, von Le Blanc nach Bourget zu und von dort nach Dugnn zu wurden Schanzen gebant, die später durch parallelenartig angelegte Kommunisationen verbunden werden sollten. Zwei Bataillone wurden als dauernde Besatzung nach Le Bourget hineingelegt, das Dorf in Abschnitte geteilt, die Mannschaft zum Kamps bereit gehalten, und nur die Reserven durften ruhen.

Am 31. Oktober unterhielt der Feind den ganzen Tag über eine lebhafte Kanonade aus sechs Forts. Wir hatten einen einzigen Verswundeten. Die Kanonade war, wie es schien, nur ein Ausdruck der Wut über die gestrige Schlappe.

Am 1. November wurden die bei Le Bourget gefallenen Offiziere beigesetzt. Die Feier war sehr ergreisend. Wir hatten auch mehr Zeit und physische Kräfte, uns den Regungen unseres Gesühls hinzugeben, als nach den Schlachten von St. Privat und Sedan, daher wir jetzt noch ergriffener waren als damals. Besonders ergreisend, hinreißend, aber auch zu neuen Kämpfen seurig auregend war die Rede des katholischen Keldpredigers der 2. Garde-Kusanterie-Division.

Den nächsten Tag begab ich mich nach Le Bourget, um die Berteidigungsmaßregeln des Orts auf das genaueste in Augenschein zu nehmen und das Terrain für die Artilleriestellungen zu refognoszieren. Ich mußte am Pont Iblon absteigen und zu Fuß den Weg fortseben, weil Budritzti, um die Ausmerksamkeit des Feindes nicht zu erregen, jeden Verkehr zu Pserde dort verboten hatte. Denn weum sich nur ein Kopf sehen ließ, so entluden mehrere Forts auf einmal ihre schweren Geschosse dorthin. Für jemand, der nur einmal dorthin kam, war das interessant und anregend, aber für die Bataillone, die dort Tag und Nacht bleiben nußten, essen, trinten und schlasen sollten, war diese forts währende Lebensgesahr doch recht nervenerschütternd, und es ist hier und da vorgekommen, daß jemand darüber den Verstand verlor. Bei Nacht nämlich überschüttete der Feind den Ort mit Schrapnellsener, um alles unsicher zu machen. Deshalb blieb die Besatung von Le Bourget auch

nicht stationär, sondern wurde immer nach einigen Tagen abgelöst. Ich sah mir auch die Wirkung unserer Artillerie an und war überrascht, zu sehen, daß selbst unsere leichten Feldgranaten doch die Umfassungs= mauern durchschlagen, also mehr gewirft hatten, als ich erwartet hatte. Längere Zeit verweilte ich bei den Vorposten. Jeder Posten war mit zwei Gewehren bewaffnet, einem Chaffepot und einem Zündnadelgewehr. Die Mannschaften sahen es sehr gern, wenn ein höherer Offizier sie dort in vorderster Linie besuchte, und schwatten dort frei von der Leber weg. Einer von den Posten zeigte mir einen auf dem Felde liegenden Franzosen. Er hatte ihn mit seinem Gewehr hingestreckt, weil derselbe sich als Patronille zu nahe herangewagt, und wies auf ein paar andere, die sich vorsichtig heranzuschleichen versuchten, um den Leichnam des Kameraden zu holen. Er wolle sich verstecken, sagte er, damit die anderen sich auch heranwagten und er sie hinstrecken könnte. Der erste Tote sei der Lockvogel. Nachdem ich über die Berteidigungsfähigkeit von Le Bourget bernhigt war, fehrte ich nach Gonesse zurück. Wir haben den Ort auch nicht wieder verloren. Roch einmal griff der Feind ihn später in offener Keldschlacht an, und wir wiesen den Angreifer siegreich zurück. Bon Weihnachten ab aber tat der Feind diesem Flecken die Ehre einer Belagerung in aller Form an und näherte sich ihm mit Laufgräben, bis am 15. Januar das Eingreifen unserer Belagerungsgeschütze ihm allen Appetit auf diesen Ort raubte. Budritki erhielt den Orden pour le mérite aus Versailles für den Sturm auf Le Bourget.

## 3. Dom 3. November bis 20. Dezember 1870.

3. bis 16. November. Hubertussest. Seit dem 3. November trat bei nus dieselbe Situation vor Paris ein, wie sie vor dem Kampf um Le Bourget gewesen war, nur mit dem Unterschiede, daß der Feind täglich noch mehr schwere Granaten zu uns herüber sandte als vorher. Die passionierten Reiter in der Gardeartillerie wollten den 3. November, den St. Hubertustag, an dem im Frieden immer im Grunewald die Hubertussigad geritten wird, nicht ohne Sport vorübergehen lassen. Es ging daher von der reitenden Garde-Artillerie die Idee aus, an diesem Tage wenigstens eine Schnikeljagd zu reiten, zu der alle Kameraden der Artillerie aufgefordert werden sollten. Ich wurde auch dazu eingeladen. Iber eingedens des Verbots des Prinzen von Württemberg, Fagden mit

Sunden abzuhalten, wollte ich doch dazu erst die Genehmigung einholen. Er erteilte sie mir, jedoch unter der Bedingung, daß ich dafür stehe, daß fein Reiter und kein Pferd zu Schaden kämen. Da man dafür selbst beim bloßen Spazierenreiten nie einstehen fann, so lag darin ein Verbot gegen die Schnikeljagd überhaupt. Überdem trat am 2. November Frost ein, und am 3. November waren die Felder jo hart gefroren, daß von einem Jagdreiten feine Rede sein fonnte. Die Feier des Hubertus= tages beschräntte sich daher auf ein Diner der reitenden Artillerie in Le Thillay, an dem ich auch teilnahm. Dies Diner wurde sehr animiert, weil furz vorher wieder einmal Eiserne Areuze angekommen waren und so manche Dinierende durch das Ehrenzeichen beglückt wurden. Dirigent der Küche der Ofsiziere der reitenden Artillerie fungierte der alte Rogarzt Riegel, derselbe, der mir in der Nacht nach der Schlacht von St. Privat Kaffee gekocht hatte. Er erhielt die Rezepte von seiner Frau geschickt und war stolz auf seine Leistungen, und zwar mit Recht, denn das Essen war recht gut und schmachaft. Dafür mußte er auch mit den Offizieren essen, obgleich er nicht Ofsizierrang hatte. Die mannigfachsten Erzählungen über die Tapferkeit der Soldaten und komische Erlebnisse würzten das Mahl. Bei der 3. reitenden Batterie hatte sich Trompeter Mahn sehr hervorgetan. Er erhielt das Eiserne Kreuz von seinem Batteriechef überreicht. "Nee, Herr Hanptmann, nee, das jeht doch nich", sagte er, weinte wie ein kleines Kind, rannte mit dem Areuz in der Hand nach Hause, schrieb eine Postfarte und brachte sie dem Wachtmeister zur Beförderung durch die Feldpost. Der Wachtmeister war indistret genug, die Worte zu lesen, die der originelle Kanz an seine Frau schrieb. Sie lauteten: "If habe das Eiserne Arenz, sei stolz auf Deinem Jatten. Mahn." Ein Inde bei der 1. reitenden Batterie, der sich sehr brav benommen, erhielt von seiner Fran die Nachricht, daß sie ihm gerade während der Schlacht von Sedan einen Sohn geschenkt. Er bestimmte, der Anabe folle Sedan genannt werden. Übrigens nahmen und trugen die Juden das Eiserne Areuz troß seiner Form ganz gern. Die Lebhaftigkeit des Mahles steigerte sich von Minute zu Minute. Gegen Ende desselben kamen gar noch zwei Offiziere aus dem Hauptquartier des Korps und brachten mir den Georgen-Orden, den mir der König im Namen des Kaisers von Rußland gesandt. Jest wollte der Sturm nicht eher ein Ende nehmen, bis zahllose Leichen unter dem Tische lagen. Bis es den folgenden Tag wieder so hell war, daß Artillerie schießen konnte, waren fie wieder lebendig.

Ich ging abends zu Fuß von Thillan nach Gonesse zurück, eine halbe Stunde, denn es war stark gefroren und glatt auf der Straße, und

meine Wagenpferde waren noch nicht scharf beschlagen. Später ist auf diesem Wege nächtlich öfter auf unsere Beschläreiter geschossen, auch eins mal ein Pserd verwundet worden. Dazumal war so etwas noch nicht vorgefommen.

Zum blauen Uffen. Dagegen famen hier und da einzelne Ginwohner in die verlassenen Ortschaften zurück. Es war schwer festzustellen, ob sie dazu berechtigt waren, oder ob sie uns etwas vorschwindelten. In diejenigen Ortschaften, welche dem Feinde zunächst lagen, wurde niemand hineingelaffen, um feine Gelegenheit zur Spionage zu geben. Dagegen ließen wir solche Leute, die uns niiplich fein konnten, in die weiter rückwärts gelegenen Ortschaften hinein. In Gonesse war bei unserer Aufunft ein Barbier und in meinem Sause der Gärtner des Herrn Lucy vorgefunden. Sie dienten uns dazu, andere zurückkehrende Einwohner in betreff ihrer Berechtigung zu rekognoszieren. Übrigens famen nicht viele. Die meisten waren nach Paris geflohen, und aus der Festung konnten sie nicht heraus. Ein Mann kam nach Gonesse und erbot sich, daselbst eine Restauration zu etablieren. Es ward ihm ver= fuchsweise gestattet und ihm dazu ein leeres Lokal in einem Sause ein= geräumt, das bald vom Wit der jungen Offiziere den Titel "Zum blauen Affen" erhielt. Da der improvisierte Traiteur vortrefflichen Champagner zu äußerst billigen Preisen lieferte, war nämlich der Zuspruch und der Konsum bedeutend.

Wo der Mann seine Vorräte herbezog, verriet er uns nicht. Ich glaube, er kannte irgendwo in den verlassenen Hänsern verborgene Champagnerniederlagen und stahl sie. Eines Tages müssen sie außegegangen sein, denn er verschwand wie das Mädchen aus der Fremde.

Verbindungen von Paris mit dem Lande. Je weiter man sich von Paris entsernte, desto mehr Einwohner waren in den Dörsern vorgesunden worden. In Le Thillay war der katholische Geistliche ruhig in seiner Wohnung geblieben. Er verkehrte mit den Offizieren der reitenden Artillerie und zeigte mit der Zeit einen gewissen Grad von Teilnahme. Eines Tages kam er mit Tränen in den Augen zum Major v. Buddenbrock und teilte ihm mit, er werde den Verlust der Herren bald beklagen. Bazaine habe den Prinzen Friedrich Karl geschlagen und werde in diesen Tagen in unserem Rücken erscheinen, um Paris zu befreien; dann seien wir alle verloren, denn Bazaine gebe keinen Pardon. Mit Mühe bernhigte Buddenbrock den braven Pastor mit der Rachricht, Bazaine habe kapituliert, und was in unserem Rücken aukomme, das sei eine starke

preußische Armee unter Mantenffel. Anch dies war dem geistlichen Herrn nicht erfreulich zu hören.

Gegen Spionage suchten wir uns nach Möglichkeit zu sichern, aber wir hatten immer noch, bis zum 21. Dezember, mannigfache Anzeichen, daß die Franzosen in Paris eine geheime Berbindung mit dem Lande unterhielten. Das Telegraphenkabel, das auf dem Grunde der Seine fortlief, war aufgesischt und durchschnitten. Aber Spione mußten existieren. Eines Tages, als der das Dorf Stains mit Pierresitte verbindende Laufgraben über das Feld vollendet war, fiel des Nachts ein auf einem Fußweg aus Paris über das Feld gehender Bauer mit seinem Sohne in diesen Laufgraben und somit in die Hände unserer Borposten. Er war sehr verwirrt bei seinen sich stets widersprechenden Angaben und ward vor einem Kriegsgericht als Spion abgeurteilt. Während der Untersuchung ward der Mann halb wahnsinnig vor Todesangst. Positive Fakta lagen aber nicht bor. Unser humanes Kriegsgericht sprach ihn frei, und wir ließen ihn laufen. Nach dem Kriege teilte mir Herr v. Baru, Adjutant Trochus, mit, daß dieser ihr letzter und bester Spion gewesen sei. Rach der Zeit, da er in unsere Hände siel, hatte man nichts mehr von ihm gehört und daher geglaubt, wir hätten ihn aufgehängt. Barn frente sich zu hören, daß er am Leben geblieben. Seitdem hatten die Pariser nur durch Brieftauben Nachricht von außen erhalten, welche mittels Luftballons aus Paris fortgesandt wurden. Aber seitdem sie in unseren Zeitungen gelesen hatten, daß von Arupp konstruierte Ballonkanonen vor Paris eingetroffen seien, wagten sie keine Ballons mehr am Tage abzulassen, und zu einer nächtlichen Ballonfahrt fand sich bald nicmand mehr bereit. So haben diese Ballonkanonen doch etwas genntt, obgleich der Versuch, damit zu schießen, fehlschlug.\*) Seit Weih= nachten empfing man daher in Paris nur die Nachrichten, die wir hineinließen.

Unsere Verbindungen mit Paris. Hierzu boten sich bei uns einige eigentümliche Gelegenheiten. Eines Worgens sand man bei Dugny an einem Fußwege die neuesten Pariser Zeitungen und einen Zettel, auf welchen der überbringer geschrieben hatte, wenn er auf diesem Fleck in der nächsten Nacht ein Zwanzigfrankstück sinde, werde er es gegen die nächsten Zeitungen umtauschen und so weiter. Später wurde man mit dem unbekannten Zeitungsboten dahin einig, daß er dafür die disponiblen neuesten Zeitungen aus Dentschland erhielt, die er bei den

<sup>\*)</sup> Ein folches Geschütz befindet sich im Königlichen Zeughause zu Berlin.

Pariser Zeitungsredaktionen noch weit höher verwertete. Nun erhielt er immer nur diesenigen deutschen Zeitungen, welche nichts über die deutschen Armeen verrieten, was zur Zeit der französischen Heeresleitung innerhalb Paris hätte von Auten sein können.

Ebenso originell, nur in ganz anderer Beise, war die Verbindung, die wir über Villetaneuse mit Paris durch Zufall anknüpften. Schloß von Villetaneuse standen die von St. Denis vorgeschobenen Vorposten der Franzosen. Dies Schloß war ein gnadratischer Manerbau, von Wall und nassem Graben von militärischer Wassertiefe umgeben. Seine Begnahme hätte viel Blut getostet, und da das Schloß wenig über 1000 Meter vom Fort lag, jo hätten wir es doch nicht behaupten können, solange wir nicht an Belagerungsgeschijk überlegen waren. Deshalb war bisher unserseits gar fein Bersuch gemacht worden, es dem Feinde zu entreißen. Ihm gegenüber standen unsere Vorposten auf der Söhe von Pierrefitte. Zwischen beiden Vorpostenlinien lag in der Tiefe das Dorf Villetaueuse so ungünstig, daß die Vorposten beider Varteien nach furzer Zeit der Besetzung es wieder aufgaben. Einer unserer Sauptleute vertrieb sich auf Vorposten an einem Tage, an dem gar nichts vorjiel, die Zeit damit, daß er mit dreißig Mann nach Villetaneuse ging, um zu sehen, ob in den verlassenen Kellern des Orts noch Wein und Lebensmittel zu finden seien. Mitten im Torfe stieß er auf fünfzehn Franzosen, die unter Führung eines Offiziers zu demselben Zweck aus Schloß Villetaneuse dahin gekommen waren. Der Unterschied war nur der, daß die Franzosen unbewaffnet waren, die Preußen aber mit Ge= wehr und Patronen versehen. Unser Hauptmann eröffnete nun dem Franzosen, daß er ihn gefangen nehmen könne. Aber sein Mangel an Waffen mache ihm das nicht chrenvoll genug. Als sich bei der Unter= redung herausstellte, daß beide zu demselben Zweck in das Dorf ge= fommen seien, einigten sich beide Offiziere dahin, daß sie den verlassenen Ort gemeinschaftlich absuchen und die Beute teilen würden, so daß die Preußen nach ihrer Manuschaftszahl zwei Drittel, die Franzosen ein Trittel zu erhalten hätten. Der Franzose, ein vornehmer Marquis, der in der stehenden Armee gedient hatte, nahm dies Anerbieten natürlich lieber au, als in Gefangenschaft zu gehen, und die Sache wurde ausgeführt. Als man sich beutebeladen trennte, hielt der Franzose seinen Leuten eine Rede über diese noblen Feinde und brachte den Pruffiens cin Sod). "J'ai fait la guerre en Italie, j'ai fait la guerre en Crimée, j'ai fait la guerre en Mexique, mais je n'ai jamais rencontré un ennemi aussi noble que les Prussiens. Vivent les Prussiens," fagte er. Auch nahm er für den folgenden Tag eine Einladung zu einem Frühstid an. Seitdem etablierte sich dort zwischen den Borposten ein gentiler Berkehr, wie er bei lange dauernden Positionskriegen zu anderen Zeiten wohl noch mehr vorgekommen ist. Auch hier wurden Zeitungen ausgetauscht.

Eine ganz romantische Verbindung fand aber in einer Villa im Walde zwischen St. Germain und Croiffy im Bereiche des IV. Armeeforps statt. Dort fanden unsere Patrouillen, außerhalb des Bereichs unserer Vorposten, wo aber auch die französischen Vorposten noch nicht vorgeschoben waren, also auf sogenanntem neutralem Terrain, während alle anderen Bänfer verlaffen waren, zwei Damen, die da gang allein lebten. Eine war ältlich, die andere jung und schön und ward die "Borposten-Mathilde" genannt. Sie waren nicht zu bewegen, ihr von beiden Seiten gefährdetes Haus zu verlassen. Dagegen luden sie unsere Offiziere ein, bei ihnen Tee zu trinken, wenn die Dunkelheit eine von den feindlichen Kugeln ungefährdete Annäherung gestattete. Dies geschah, und von unserer Seite wurden die Damen auch mit Lebensmitteln versehen. Sie mussen auch Verbindung mit dem Feinde gehabt haben, denn sie hatten Pariser Zeitungen, die dann ebenfalls freundschaftlichst gegen deutsche umgetauscht wurden. Der Verkehr mit der "Vorposten= Mathilde" hat lange gedauert, ich weiß nicht wie lange. Später hörte ich, sie sei eines Tages verschwunden gewesen. Es könnte ein spannender Roman oder Operntext daraus gemacht werden. — Ich selbst habe leider die "Vorposten=Mathilde" nie gesehen.

An anderen Punkten der Zernierung von Paris mögen noch andere Berbindungen mit dem Innern der Stadt angeknüpft worden sein. Spezielle Kenntnis habe ich nicht davon. Spione hatten wir aber gar nicht. Es ist, glaube ich, nicht einmal der Versuch gemacht worden, deren zu engagieren. Man hätte immer geborene Franzosen dazu aussuchen müssen und wäre dann Gesahr gelausen, daß diese für die Franzosen spionierten und uns nur Lügen brachten. Übrigens brauchten wir keine Spione. Von unseren Observatorien sahen wir weit genug, um durch einen Angriff auf unsere Positionen nicht früher betroffen zu werden, als wir sie besetzt hatten. Ganze Armeen konnte der Feind aus den Toren von Paris nicht an einem einzigen Tage herausbringen, und die am ersten Tage Ausmarschierenden mußten von uns geschen werden, wenn sie zwischen den Forts lagerten, also den bevorstehenden Angriff verraten.

Thphus. Wie ich schon erwähnt, trat in den ersten Tagen des November Frost ein und brachte die Sorge für den Schutz der Truppen dagegen mit sich. Der für diese Gegend ausnahmsweise zeitige Winter hat

uns überrascht, und in der ersten Zeit litten die Truppen etwas von der Kälte, bis warme Unterkleidungen beschafft waren. Jedoch sind ernste Erkrankungen an Frost nicht vorgekommen. Im Gegenteil befanden sich die Truppen beim Frost, sobald die warmen Sachen angekommen waren, wohler als in der feuchten weichen Witterung, die die Wege und Laufgräben aufweichten, worin die Manuschaften tagelang mit nassen Füßen hatten aushalten müssen. Daraus waren dann Typhoide verschiedener Grade entstanden. Indessen nahm der Typhus selten einen bösartigen Charakter an, und es kamen wenig Todesfälle vor. Häufig zeigte sich bei Kranfen, die von den Ärzten ganz aufgegeben waren, in der Stunde, wo man ihren Tod erwartete, irgend ein Geschwür, und fie genasen dann. Ahnlich ging es meinem Hauptmann v. Sametti, der die Munitions= folonnen fommandierte. Ende November kam seine heroische Fran auf den Kriegsschauplat, ihn zu pslegen. Er ward fränker, ja die Hände und Füße drohten bereits am lebenden Körper in Verwefung überzugehen, so daß die Fran schon einen Zinksarg bestellte, um die Leiche nach der Heimat bringen zu können. Plöglich ward er besser, und nach langer Krankheit ist er wieder dienstfähig geworden.

Heigen Ben versehene gedeckte Unterstände, in denen die Kälte durch mit kleinen Ben versehene gedeckte Unterstände, in denen die Feldwachen Schutz fanden. Auch für die Batterie, welche permanent an der Juundation bei Pont Iblon auf Wache stand, solange es hell war, ließ ich an einer dem Feinde nicht sichtbaren Stelle ein Hänschen bauen, ähnlich wie die leichten Pulvermagazine, aber von solcher Größe, daß alle Mannschaften einer Batterie darin Schutz hatten. Sin Dsen fand darin Plaz. Die Geschütze wurden in die Stellung gesahren, die Pserde in Ställe der Batterdrüften und bei der Batterie nur ein Avertissementsposten belassen.

Die Sorge um das Heizmaterial stieg aber mit der Zeit in allen Kantonements. Ansangs sanden wir noch Holzvorräte. Als diese aber verbraucht waren, fällte man die Bänme der Parks, der Wege. Aber das frische Holz brannte und wärmte schlecht. Da wurde hier ein alter Zaun, dort ein alter Schuppen eingerissen und allmählich verbrannt. Es gab auch einzelne Sommerhäuser, welche ganz aus Holz gebaut waren und bei der Kälte nicht bewohnt werden konnten, sowie Garten-pavillons. Davon verschwand erst eine Tür nach der anderen, dann die Dachsparren, endlich die Balken. So sind manche Häuser im Lause des Winters dem Erdboden gleich gemacht worden. Die Franzosen haben das später Vandalismus genannt, wir nannten es Notwendigkeit.

An militärischen Ereignissen war diese Zeit bei uns arm. Oft wurden wir alarmiert, und es stellte sich heraus, daß das Observatorium die tägliche Ablöfung der Borposten beim Feinde für einen Ausfall hielt. Einen Abend ist auch am Pont Iblon eine lebhafte Füsillade entstanden. Das ganze Bataillon ist ins Gefecht getreten und hat mitgeschossen, end= lich den vermeintlichen Feind abgeschlagen. Am folgenden Tage fand man weder Leichen noch Verwundete noch Fußspuren im Schnee. Die Phantasie und der Mondschein erzeugen Gespenster. Die Kriegsgeschichte hat über diese Episode geschwiegen. Allmählich warfen elektrische Lichter ihre Beleuchtungskegel vom Montmartre her nach Dugny, Bourget und Le Blanc Mesnil. Die langen Schatten derselben aber hüllten alles in noch tieferes Dunkel und überzeugten uns davon, daß diefes Beleuch= tungsmittel auf großen Entfernungen dem Zweck nicht entspricht. Aber es war schön anzusehen. Bei Tage, wenn bei uns ein Kopf sich sehen ließ, bei Nacht, wenn es ihm gerade einfiel, schoß der Feind aus seinem schweren Festungsgeschütz ins Vorterrain. Man gewöhnte sich so sehr daran, daß man zulett des Morgens sagte: "Hente nacht hat es geschneit, und gegen Morgen hat es geschossen", denn man sah dies feindliche Feuer schon wie ein Naturereignis an.

v. Helden. Am 6. November ward der Oberst v. Helden-Sarnowsti an Stelle des gesallenen Scherbening zum Kommandenr der Korpsartillerie ernannt. Oberstlentnant v. Rheinbaben übernahm wieder die Artillerie Budristis, und der Hauptmann v. Graevenit die Munitionsfolonnen an Stelle des franken Sameski.

Gisenbahnen bis in die Stellungen. Seit dem 8. November war die Eisenbahn bis zwischen Gonesse und Villiers se Vel\*) fahrbar, nachdem wir sie früher schon bis Sevran hatten benutzen können. Nach der Einnahme von Soissons konnte man nämlich von Reims aus bis dorthin sahren, und unsere Eisenbahn-Abteilungen hatten dann eine von den Franzosen begonnene, nicht ganz vollendete Querbahn in der Richtung auf Creil zur Not fahrbar gemacht. Weil aber alle Verbindungen auf diesen Bahnen nach der Heimat immer noch von Nancy dis Reims auf einer einzigen Schienenlinie zusammenkamen, so war für den Verkehr mit der Heimat sehr Wesentliches damit nicht gewonnen, und die Bahn-höse Gonssandier\*) und Gonesse brachten nur Armeeverpstegung. Bestagerungsmaterial kam immer noch nicht. Die Linie Nancy—Reims war

<sup>\*) 5</sup> Kilometer nordwestlich Gonesse.

<sup>\*\*) 6</sup> Kilometer nördlich Goneffe.

ganz durch Berpstegungs- und Truppentransporte in Auspruch genommen. — Es wurde im Gegenteil am 16. Rovember die fernere Ansertigung von Batteriebanmaterial beim Gardeforps und IV. Armeeforps ganz sistiert.

Moralijder Eindruck des tägliden Bejdzießens. Unfere Soldaten mußten sich täglich als Scheibe für den Teind benuten lassen und konnten feine Vergeltung üben. Das machte uns sehr betrübt. Wenn die Verluste im ganzen Gardekorps: am 2. November vier Mann, am 11. fünf Mann, auch nicht sehr zahlreich waren, z. B. in der ersten Hälfte des November am 12. ein Mann, am 14. zwei Mann, also in einem halben Monat zwölf Mann, so befand sich doch die ganze vordere Linie in steter Lebensgefahr, mußte gebiickt schleichen und hatte die dienstliche Anweisung, sich zu fürchten. Auf die Dauer mußte ein solcher Zustand einen nachteiligen Einfluß auf den moralischen Wert unserer Mannschaft ausüben. den Ofsizieren, welche zwar durch Erziehung und Chrgefiihl besser imstande sind, den Eindruck zu verbergen, den ihnen die Gefahr macht, die aber noch außerdem die Aufregung der Verantwortung in größerer oder geringerer Ausdehnung je nach der Charge empfinden, und die nach ihrer Körperbeschaffenheit und Lebensgewohnheit den Einflüssen der Witterung, den permanenten naffen Füßen usw. geringeren Widerstand ent= gegensetzen, wurden hier und da einige nervenkrank und mußten in Anstalten gebracht werden. Man mochte daher den Entschluß zur Belagerung fassen oder nicht, es stellte sich immer als ein dringendes Bedürfnis heraus, Belagerungsgeschiit herbeizuschaffen, um das Gleichgewicht der Waffen wiederherzustellen und die Zuversicht des Soldaten zu befestigen, welche zu wanken drohte.

Besuch in Versailles. Am 16. November sagte mir der Prinz von Württemberg, der König habe ihn eingeladen, ihn in Bersailles einmal zu besuchen, wenn die Situation vor der Front des Gardekorps die Abwesenheit des kommandierenden Generals auf ein paar Tage zu erlauben scheine. Er werde am 17. früh nach Versailles fahren und am 19. wieder zurückschren. An diese Mitteilung schloß er die Anfforderung, ihn zu begleiten. Ich war nicht wenig erstaunt darüber, daß der Prinz, statt seinen Ressen oder einen seiner Adjutanten mitzunehmen, mich zur Begleitung ausssuchte. Wer aber hätte nicht in dieser für uns ziemlich langweiligen Zeit mit Freuden die Gelegenheit ergriffen, die sich darbot, den König und die maßgebenden Persönlichkeiten alle wiederzusehen und einmal zu ersahren, wie die Dinge von der obersten Hereseleitung aus angesehen wurden. Ich sagte also sehr gern zu. Nachdem, was später ersesehen wurden. Ich sagte also sehr gern zu. Nachdem, was später ers

folgte, kann ich nicht anders als annehmen, daß der König den Prinzen von Württemberg selbst aufgefordert hat, mich nach Versailles mitzubringen, aber ohne es mich merken zu lassen, wahrscheinlich weil er noch nicht definitiv entschlossen war und mich erst über meine Ansicht von der Situation persöulich ausforschen wollte.

Am 17. November früh neun Uhr fuhr ich also im Bagen, neben dem Kommandierenden sitzend, von Gonesse ab. Der Prinz hatte vier eigene Wagenpferde mit, welche von seinen zwei Antschern gefahren werden sollten. Diese Kutscher, ebenso wie die ganze Dienerschaft thrannisierten aber den gutmütigen Herrn gewaltig. Während des bis= herigen Verlaufes des Feldzuges waren diese Kutscher vornehme Serren geworden und hatten die kommandierten Trainsoldaten, junge Rekruten vom Garde-Dragoner-Regiment, dazu gemigbraucht, daß fie auch ihre Pferde puten sollten. Jest sollte nun ein solcher Autscher seinen Serrn nach Versailles fahren und dort drei Tage lang die Pferde selbst puten. Dazu wollte sich keiner verstehen, und deshalb redeten sie dem Prinzen vor, die Fahrt sei zu anstrengend für seine Staatspferde, und er möge zwei seiner Trainpferde vor den Wagen spannen, die dann der betreffende Trainsoldat fahren sollte.

Ahnungslos über diese kleinen Intrigen in der Kutscherstube setzte ich mich in Conesse neben meinen kommandierenden General in den Wagen. Schon bei der Abfahrt bemerkte ich einige Meinungsdifferenzen zwischen den Rossen und dem Lenker. Die Sohe nach St. Brice hinauf ging es noch leidlich, dann ging es aber bergab mit der Geschwindigkeit eines Weltumseglers wider Willen. Ich wagte die Bemerkung, daß der Rutscher nicht gang Herr feiner Pferde zu sein scheine. "Sie paden ihm manchmal auf", fagte der Pring lachend. "Nur nicht in die feindlichen Vorposten hinein", wiinschte ich dringend. Als es aber eine Weile in demfelben Tempo den Berg nach Montmorench hinauf gegangen war, glaubte ich, nach zwei Meilen Wegs fei von dem übermut der stallmutigen Rosse wohl nichts mehr zu erwarten. So erreichten wir das schöne Enghien, jett, in seinem blätterlosen Winterzustande und mili= tärisch zur Verteidigung eingerichtet, aller Schönheiten beraubt. Nach Vaffierung des Orts mußten wir nach Argenteuil heraus eine Barrikade passieren, durch die der Ausgang in scharfen Windungen offen gelassen war. Unfer Roffelenker verschmähte es, den Windungen zu folgen, fuhr fürzer und gerader, die linken Räder gingen hoch auf die Barrikade hinauf, und der Wagen schlug um. Auf der linken Seite sitzend, machte ich den größeren Bogen beim Umfallen, überschlug in der Luft und ward weit weg an die begleitende Gartenmauer geworfen. Benn ich auch recht unfauft fiel, so daß mir alle Knochen im Leibe wehe taten, so sprang ich doch schnell auf und zog den Prinzen, der in seinen Mantel fest ein= gewickelt war, and dem Wagen heraus; er sprang schnell an die Pferde, sie zu halten, denn Antscher und Leibjäger lagen festgeklemmt unter dem Bod, wo der Roffelenker quietschte und heulte. Mit Silfe von Mannschaften des IV. Armeeforps wurden diese Leute aus ihrer Lage befreit und der Wagen wieder aufgerichtet. Einige Schäden am Wagen wurden durch herbeigerufene Solzarbeiter wieder hergestellt, und wir konnten, da kein Mensch etwas gebrochen hatte, die Fahrt nach einem Aufenthalt von einer Stunde fortsetzen. Bet aber hatte der Autscher alle Conrage verloren. Er jag antomatenartig, ohne die Zügel festzuhalten, auf dem Bod und ließ die Pferde forttrollen, wie fie wollten. Als sie so einmal dem rechten Graben zu nahe kamen, ließ der Autscher die Bügel fallen und griff heulend nach der Secke, an der wir vorbeifuhren. Jett ergriff der Leibjäger Lindner die Zügel der Regierung, und wir fonnten uns wieder in Sicherheit wiegen. Jenseits Argenteuil fuhren wir aber die Seine entlang bis Bezons. Auf dem anderen Ufer des Flusses standen die feindlichen Vorposten und übten sich nach uns im Schießen nach beweglichem Ziel. Sie hielten zwar nicht genug vor, denn die Augeln pfiffen hinter uns fort, besonders da wir unser Tempo immer mehr beschlennigten, aber wir beschlossen doch, auf der Rückfahrt einen Umweg nach Norden zu machen, denn wir fanden es unnütz, beim Spazierenfahren erschoffen zu werden.

Die letzte Hälfte der Fahrt ging über St. Germain nach Versailles ohne Unfall vonstatten.

In Versailles ward mir Quartier in den ausgefrorenen Salons zweier alter Witwen augewiesen. Das Vermögen der armen Damen bestand in einem Hause in Paris. Sie baten, wir möchten Paris bald nehmen, damit sie von ihren Wietern die am 1. Oftober fällige Wiete bald einziehen könnten. Es hat eben so jeder seinen Standpunkt zu den großen Tagesfragen.

Bei meinen Meldungen und Besuchen ward ich überall, beim König, Kronprinzen, Prinzen Carl, Hindersin, Moltke, Koon, mit großer Herzelichkeit empfangen. Meine bisherigen Leistungen wurden von allen sehr hoch angeschlagen. Prinz von Bürttemberg und ich wurden täglich mittags zum Tiner und abends zum Tee zum König befohlen, nur eine mal waren wir beim Kronprinzen.

Unsere Ariegführung befand sich im allgemeinen gerade in der größten Arisis. Die Bayern waren am 9. November, also vor acht

Tagen, bei Coulmiers geschlagen worden, und wenn auch Anrelle de Paladines mit seiner Armee, die auf 200 000 Mann angegeben wurde, in Orleans Halt gemacht hatte, so konnte er doch jeden Angenblick seine Offensibbewegung zur Befreiung von Paris fortsetzen, und es war die Frage, ob der Prinz Friedrich Karl mit seinen drei Armeekorps von Mether zur rechten Zeit werde eintreffen können, um den Großherzog von Mecklenburg und die 40 000 Mann zu unterstützen, die diesem nur zur Disposition gestellt werden konnten, um Anrelle aufzuhalten. Unter diesen Umständen zögerte man bei der obersten Heresleitung mit der Heranschaftung von Belagerungsgeschütz, das im Falle einer Aufhebung der Einschließung nicht so schnell wieder fortzuschaffen war.

Aber das war nicht der einzige Gegenstand lebhafter Tiskussionen. Die Meinungen waren darüber, ob man eine Stadt wie Paris belagern solle oder nicht, sehr geteilt. Der König meinte mit seiner einfachen Logik, wenn man den Krieg siegreich zu Ende sühren wolle, müsse man das feindliche Heer schlagen und die feindliche Hauptstadt einnehmen. Sei sie eine Festung, so müsse man sie belagern. Moltke sprach nie von der "Stadt Paris".

War man auch über das "Ob" noch nicht zum Entschluß gekommen, so hatte man hingegen schon über das "Wie" debattiert. Die Ideen darüber, wo die Angriffsfront zu wählen sei, gingen aber noch weiter auseinander, wurden auch wohl im geheimen oder unbewußt zum Teil durch den Widerwillen gegen den Belagerungskrieg überhaupt beeinflußt, und nachdem man über die Wahl der Angriffsfront lange debattiert, erst St. Denis, die einzig richtige, auf Befehl des Königs, dann die Oftfront gewählt und verworfen hatte, einigte man sich durch einen seltsamen Kompromiß auf diejenige Front, die niemand vorgeschlagen hatte, weil sie die stärkste war und von unseren rückwärtigen Verbindungen am weitesten entfernt lag, die Linie Issp-Banbes-Montrouge.\*) Kriegsminister v. Roon sagte mir, er sehe ein, daß man Paris beschießen müsse, aber über das "Wie" sei er noch ganz im unklaren. Ich entgegnete ihm, das könne doch dem Könige nicht schwer fallen und sei sehr einfach, er brauche es nur zu machen wie 1864 por Düppel. Erstaunt fragte mich Roon, wie ich das meine. "Je nun", entgegnete ich ihm, "da= mals wurden auch viele Wenn und Aber gegen die Belagerung von Düppel geltend gemacht. Da hatte der König zu Hindersin gesagt: »Ich muß Düppel haben. Gehen Sie hin und holen Sie sich die Stellung eines Generalinspekteurs der Artillerie.« Best braucht der König ihm

<sup>\*)</sup> D. h. die Giidwestfront.

nur etwas Ahuliches zu sagen. Sindersin wird's so schon machen." Roon sah mich lange an und sagte bedeutungsvoll: "Geschrieben ist diese Ordre schon, aber leider noch nicht unterschrieben." Dabei seufzte er. Die volle Bedeutung dieser Worte sollte mir süns Wochen später klar werden. Jetzt sah ich nur so viel, daß der König sich noch nicht entschlossen hatte; vielleicht wollte er nicht eher das entscheidende Wort sprechen, als die Entsah-Armeen geschlagen seien. Denn auch von Norden bildete sich eine Armee unter Bourbasi und Farre") zum Entsahe von Paris, und man wußte nicht, ob Manteussel von Metz her zur rechten Zeit eintressen werde, denn Verdun hatte erst am 8. November kapituliert.

Soweit die Auffassung in den entscheidenden Kreisen. In einem Hauptquartier, wie das des Königs in Versailles war, gibt es aber noch viele andere Arcise, die, wenn auch nicht entscheidend, so doch einer vorwaltenden Meinung Ausdruck geben und gelegentlich dieser Meinung an der entscheidenden Stelle wenigstens Gehör, wenn auch nicht gerade Folgeleistung zu verschaffen wußten. Da war zunächst die militärische Umaebung des Königs, seine General= und Flügeladjutanten. Sie ge= hörten fast ausnahmslos zu denjenigen, welche wünschten, daß bald mit Belagerungsgeschiit gegen Paris geschossen werde. Das Zivilkabinett des Königs gab dem Drängen der heimatlichen Stimmung in Deutschland Ausdruck, wo man, in Pripatbriefen wie in den Zeitungen, ungeduldig ward und sich entriistet darüber zeigte, daß die Söhne Deutschlands sich täglich aus Paris beschießen lassen sollten und nicht wiederschießen durften. Dann war die tägliche Gesellschaft des Königs, nämlich sein Schwager, der Großherzog von Weimar, und sein Schwiegersohn, der kluge, aber schweigsame Großherzog von Baden, der nie sprach, wenn er nicht gefragt wurde. Diese beiden Herren sagen mittags und abends rechts und links vom König. Ihm gegenüber saß gewöhnlich der Bruder, Bring Carl, der gern einen Wit machte. Die große Menge im Sauptquartier des Königs und des Kronprinzen dem Kriege beiwohnender Säupter und Mitglieder der in Deutschland regierenden Fürstenhäuser aß täglich im Hotel Reservoir in Versailles zu Mittag, wo ihre Gespräche

<sup>\*)</sup> Zunächst hatte Bourbati den Besehl über die sich im Norden Frankreichs bildenden Streitkräfte erhalten. Er war in den Schlachten bei Metz Kommandeur der Kaiserlichen Garde und hatte sich aus Metz mit Genehmigung der deutschen Heerseleitung nach London begeben, um mit der Kaiserin Eugenie über einen eventuellen Frieden zu unterhandeln, und dann später der neuen französischen Regierung zur Versägung gestellt. Ende Rovember wurde Bourbaks bei der bei Orleans besindlichen Armee verwendet und sein bisheriger Stabsches, General Karre, übernahm vorläufig das Kommando im Norden.

oft nicht unbelauscht waren. Diese deutsche Fürstenversammlung war beim Bormarsch gegen Paris immer einen Tagemarsch hinter dem Hauptquartier des Königs instradiert worden. Sier führte der Herzog von Coburg das Wort und blieb damit nicht ohne Einsluß auf die Stimmung der Gesautheit.

In demselben Saale des Hotel Reservoir, wie die deutschen Fürsten, speiste der gesamte Generalstab des großen Hauptquartiers, Woltke an der Spize, aber an einem besonderen Tische. Die Fürsten dinierten um fünf Uhr, der Generalstab um sechs Uhr, atso sand Woltke, wenn er zu Tische kam, immer die deutschen Fürsten beim Essen, und er nutzte an ihrer Tasel entlang gehen. Es war ein eigentümlicher Anblick, zu sehen, daß diese regierenden Herren sich jeden Mittag, sobald Woltke in den Saal trat, in ihrem Essen unterbrachen, aufstanden, ihm eine Berbeugung machten, dis er vorbei war, und das alles ohne Berabredung.

Der Generalstab unter Woltses Leitung war durchaus Woltses Unssicht. Es herrschte dort eine Objektivität vor, die man nicht genug beswundern konnte. Alle diese Fragen, dei denen das Leben von Hundertstausenden, das Wohl Dentschlands und Frankreichs auf dem Spiele stand, wurden mit derselben Anhe behandelt, mit der man sich deim Ariegsspiel, dei einer Partie Schach oder beim Whist entschließt. Woltke, der immer nur "Fragen löste", sagte mir beim Gespräch über die Situation des Augenblicks: "Sehen Sie, wir leben jetzt in einer sehr intersessanten Zeit, wo die Frage praktisch gelöst wird, was vorzuziehen ist, geschulte Herauszuwersen, sühren alle Mächte das Milizssstem ein, bleiben wir Sieger, dann machen uns alle Staaten die allgemeine Dienstpslicht bei stehenden Heren ach."

Der große Stratege und Träger der Objektivität spielte in der Tat auch jeden Abend Whist. Nach Tische wurden ihm die einsgegangenen Meldungen und versaßten Konzepte vorgelegt. Wenn er seine Entscheidungen gegeben hatte, spielte er, während die Reinschriften gesertigt wurden, Whist, und am Whisttisch unterschrieb er die wichtigsten Instruktionen und Armeebesehle. So hatte er es im ganzen Feldzuge gehalten. Nur in der Zeit vom 25. August bis 2. September hatten die Tag und Nacht einlausenden Meldungen und steks nötigen Ünderungen der Entschlüsse so viel Arbeit verursacht, daß keine Zeit zum Whist blieb. Als aber am 2. September Napoleon kapituliert hatte, sagte in Bendresse Moltke abends zu den Herren seiner Umgebung: "Nachdem dieser störende Inzidenzpunkt beseitigt ist, dächte ich, könnten wir unsere Whistpartie wieder ausnehmen." Ihm war also die Schlacht von Sedan mit ihren

Einseitungen ein störender Juzidenzpunkt seines Whists. Ich fragte ihn jebt, ob diese Anekdote wahr sei, und er sagte schmunzelnd, er könne sie nicht bestreiten, übrigens sei ihm das Whistspiel Bedürfnis, damit sein Geift nicht bei der ewigen Beschäftigung mit militärischen Dingen erslahme.

Bei meinen Konverjationen in allen diesen Kreisen konnte ich natür= lich mit meiner persönlichen Meinung nicht zurückhalten, um die ich jedes= mal gefragt wurde, da ich in artilleriftischen Dingen, also auch in Angelegenheiten einer Belagerung, Bescheid wissen müsse. Ich wies jedes Gewicht einer artilleristischen Betrachtung als ganz unerheblich zurück und erklärte aus zwei anderen Gründen eine Anwendung von dem französischen Festungsgeschütz ebenbürtigem oder überlegenem Geschütz für eine unabweisliche Notwendigkeit, nämlich erstens, weil die Franzosen in der Masse nicht eher glauben würden, daß wir vor den Toren von Paris drohend gestanden hätten, als bis unsere Granaten mitten zwischen ihnen auf dem Straßenpflaster platten. Denn schon machten die Zeitungen der eitlen Volksmasse mit dem Gefühl der Unbesiegbarkeit weiß, wir erlitten eine Riederlage nach der anderen, und eine Zeitung brachte sogar die Erzählung, Napoleon habe sich in seinem Siegeszuge bis Sedan bei Berlin unvorsichtig vorgewagt und sei dort in einen Hinterhalt gefallen und gefangen. Diese Mär jand Glauben in Paris. Der zweite Grund war der, daß ich es für eine Pflicht der obersten Heeres= leitung gegen den gemeinen Soldaten hielt, seine Treue und Ausdauer, mit der er täglich auf Borposten im Tener der französischen Forts aushielt, durch das Fener gleichwertiger Kanonen zu stüten und seine Leiden durch eine fräftige Wirkung auf den Teind zu rächen. Ich war noch zu sehr erfüllt von dem täglichen Anblick unserer auf Vorposten vor den Forts stehenden Soldaten, die die schweren "Brummer" auf sich kommen sahen, um bei diesem Thema nicht in Eiser zu geraten. Wenn ich dann meine Ausicht mit aller der Wärme verfocht, die mir das bisherige lange Warten in der Kälte beigebracht hatte, dann sah ich bei allen denen frendige Gesichter, die für das Schießen gegen Paris eingenommen waren, und der gegenwärtig vorübergehend aus Petersburg anwesende, beim ruffischen Kaiser kommandierte Oberst v. Werder, mein alter Freund und Kollege als Flügeladjutant Friedrich Wilhelms IV., reichte mir mit Wärme die Hand und fagte: "Sie find der rechte Mann." Alles das nahm ich damals als eine flüchtige Meinungsänßerung auf. Die überzeugung, daß ich damals mir selbst unbewußt nach Versailles ge= rufen war, um mich auszufragen, kam mir erst fünf Wochen später. Es spricht dies alles für die Umsicht und Vorsicht des Königs. Er wollte, wenn er zur Beschießung von Paris schritte, dazu nur jemanden ausswählen, von dem er wußte, daß er es auch aus überzeugung und gern fue.

Der König selbst führte in Versailles ein wenig beneidenswertes Leben. Die militärischen Begebenheiten, denen er beiwohnen fonnte, waren dort jelten. Der Zag verging unter Gejchäften. Um zehn Uhr morgens war Militärvortrag, den Moltke hielt. Albedyll, Boyen, Roon, Bodbielski und der Kronpring, wenn die Tätigkeit seiner Armee ihm dies gestattete, wohnten dem Vortrage bei. Das hat man fälsch= lich Ariegsrat genannt. Aber Ariegsrat ist nie ge= halten worden. Der König hörte Woltke und Roon an, fragte anch wohl den einen oder den anderen und entschied dann, zuweilen gegen die Meinung aller. Hatte er die Entscheidung als König gegeben, dann duldete er feinen Widerspruch mehr. Außerdem hatte er den Vortrag des Zivilkabinetts über alle inneren Angelegenheiten und dann den des Bundeskanzlers v. Bismard. Soweit ihm diese Beschäftigungen und die Korrespondenzen Zeit ließen, jah er wohl durchmarschierende Truppen, Lazarette, tröstete Berwindete, half ihnen, wo und wie er konnte, führ anch in die Positionen der vordersten Linie. Mittags fünf Uhr wurde gegessen. Seine engere Umgebung aß bei ihm. Rechts saß der Schwager, links der Schwiegersohn. Rach dem Essen las der König, was einging, und abends neun Uhr zum Zee hatte er dieselbe Gesellschaft wie mittags. Hier und da wurden andere Leute eingeladen, die in Versailles waren. Aber die gewohnte geistige Anregung durch täglich wechselnde andere Menschen, wie in der Heimat, sehlte ihm ganz, und Vergnügungen gab es nicht. Als er daher eines Tages nach der Mahlzeit an mich herantrat und mit mir planderte, erzählte ich ihm zu seiner Zerstremung Dinge, die im Feldzuge vorgefallen waren, wie der im Rauchfang versteckte Schinfen und Speck in Brand gerieten, von dem frommen Mann, der die Liebesgaben selbst ausgetrunken, von dem ein Schwein fangenden Sohn Bismarcks, und er lachte nicht nur herzlich, sondern nahm mich auch beiseite, halbe Stunden lang, und ich sollte ihm immer mehr erzählen. Aller Angen waren auf mich gerichtet, wie da der König mit mir allein verhandelte, und nachher gratulierte mir alle Welt zu meiner neuen Gunst. Ich wußte von nichts, tat aber zum Spaß geheimnisvoll. Ms wir auf dem Riickzuge nach Gonesse waren, fragte mich der Prinz von Württemberg, ob ich ihm als seinem Vorgesetzen nicht anvertrauen wollte, welche Geheimnisse ich mit Seiner Majestät verhandelt, und als ich ihm alles erzählte, lachte er herzlich und fagte, da sehe man, wie Gerüchte entständen. Er mochte wohl Grund haben, an solche Gerüchte zu glauben.

In dieser Zeit hat Rußland den Pariser Frieden gekündigt, und zwar den Artifel desselben, nach welchem es gebunden war, keine Kriegsschiffe im Schwarzen Meere zu banen.\*) Wir hatten, ich fann es nicht lengnen, einen gewissen Schrecken bei der Rachricht hiervon befommen, denn wir fürchteten, dadurch werde Rugland mit England und Ofterreich in Krieg geraten, Englands für Frankreich bisher ichon wohlwollende Rentralität werde in offene Feindichaft gegen uns verwandelt werden, und Ofterreichs bisher zuruckgehaltene Keindschaft werde ausbrechen, wir dann für Rugland die Kastanien aus dem Fener holen, wie 1807, 1813 und 1815. Aber meine Besorgnisse wurden hier zerstreut. Rußland hatte sich mit Österreich und England vorher verständigt, war mit der Türkei einig, und der Kaiser Merander gab uns die Austlärung für seine diplomatische Aftion. Denn er hatte, besonders seit der Reise von Thiers nach Betersburg, so viel Widerstand im eigenen Lande gegen seine Freundschaft für Preußen erfahren, daß er durch einen dem ruffischen Vaterlande erwachsenden Ruben der Ration darzutun für nötig hielt, daß seine preußeufreund= liche Politik nicht Sentimentalitätspolitik sei, sondern Rugland materiellen Ruten bringe.

Um 19. November fuhr ich mit dem Prinzen von Württemberg von Berfailles nach Goneffe zurück. Schon während des ganzen Aufenthalts in Versailles hatte ich mich infolge der Erschütterung beim Umwerfen mit dem Wagen sehr elend gefühlt, aber mit aller Willensfraft dieses Gefühl überwunden; die kalke, ausgefrorene Wohnung in Versailles, in der es nur Kamine gab, welche von den sparfamen alten Schachteln täglich nur mit wenig Solzchen gespeist wurden, dann die fortwährende Erregung, welche stets entsteht, sobald man vorübergehend aus seinem gewohnten Wirkungsfreise in eine weiter umfassende Sphäre gelangt, hatten mein erschüttertes Rervensystem nicht bernhigt. Als ich nachmittags in Goneffe aus dem Wagen stieg, konnte ich nicht mehr geben noch stehen, sondern umste zu Bett getragen werden. Der Arzt glanbte erft, es mit einem Ipphusanfall zu tun zu haben. Aber absolute Ruhe stellte mich bald wieder her. Am 23. Rovember konnte ich wieder mit meinen Ritten zu den Truppen usw. beginnen. Glücklicherweise hatte ich nichts verfähmt, denn die Tätigkeit des Teindes war in dieser Zeit vor unserer Front gleich Rull und brachte mir keine Arbeit.

<sup>\*)</sup> Der Friede von Paris am 30. März 1856 beendete den Arimfrieg, durch den Rußland Bessarbien und seine Kriegsstotte im Schwarzen Meer einbüßte und der Einfluß Frankreichs in Europa vorherrschend geworden war.

Bom 20. November bis 20. Dezember. In dem letten Drittel des Monat's November war die Witternna recht ungefund. Mildes Regenwetter wechselte mit Frost und Schnee ab.

Truppenwechiel. Die Manen-Brigade, welche bis jest nach der Normandie vorgeschoben war, riiekte bei der Garde-Kavallerie-Division ein. Sie bedurfte sehr der Erholung, denn sie war in fortwährender Bewegung gegen Franktireurs und nen gebildete Truppen gewesen. An ihre Stelle trat die ganze Sächsische Kavallerie-Division. Statt dieser iibernahm die Dragoner-Brigade, die jest wieder komplettiert und dienstfähig war, mit einem Bataillon und einer Batterie, Planitz, die Rückendecling nach Rorden und trat am 24, von Creit und Chantilly aus in Berbindung mit der Armee Manteuffels, der am 27. den General Farre bei Amiens entscheidend schlug, Stadt und Zitadelle am 28. nahm und so für die nächste Zeit den Entsatversuchen von Rorden her ein Ziel sette.

Die Rückfehr der Manen-Brigade zum Korps verschaffte mir die Freude, meinen Bruder wiederzusehen. Er hatte persönlich durch die Tag und Nacht anhaltende Unruhe, die ihn zwei Monate lang in Atem erhalten, viel gelitten, auch einen Anfall von Gelenfrhenmatismus gehabt und sein Erholungsquartier in Grand-Tremblan recht nötig.

Ausfallanzeichen. Gegen die letten Tage des Monats fündete sich seitens der Franzosen ein Ausfall an. Gine kleine Festung kann den Angreifer durch Ausfälle überraschen. Solche Ausfälle werden nur von wenigen Bataillonen oder gar Kompagnien unternommen, die schnell über den Keind berfallen und wieder verschwinden tönnen. Anders steht es mit einer Kestung von der Größe von Met oder gar Paris. Hier betrug die Zernierungslinie 111/5 deutsche Meilen, fast 90 Kilometer. Die Einschließungs-Armee war jest sieben Armeckorps, also über 200 000 Mann stark. Einen nachhaltigen Ersolg konnte man gegen irgendwelchen Runft der Einschließungslinie, die überall start besestigt war, nur dann hoffen, wenn man mit einer Armee aussiel, die bei der schlechten Beschaffenheit der französischen Truppen doch mindestens 100 000 bis 150 000 Mann ftart sein mußte. Gine solche Armee bringt man aber nicht an einem einzigen Tage aus den Toren von Paris. Auch erfordert die Operation mannigfache Vorbereitungen, die nicht verborgen bleiben. Einzelne Deserteure stellten sich täglich bei uns ein. Da erfuhren wir, wenn die Armee in Paris Verpflegung auf mehrere Tage empfing. Dies fand gegen Ende Rovember auf jechs Tage statt. Die Operations-Armee in Paris war, nach den Pariser Zeitungen, auf 150 000 Mann gebracht, man fah Truppenbewegungen, aber man konnte nicht mit Bestimmtheit sagen, ob sich der Ansfall gegen Norden, Süden oder Often richten werde.

Geschte und Schlachten vom 30. November bis 3. Dezember. Ein Ausfall gegen Norden hätte dem General Farre die Hand gereicht, ein solcher gegen Siiden oder Osten konnte eine Berbindung mit dem von Orleans heranriickenden Anrelle bezwecken. Da sich beide Generale um diese Zeit Paris näherten, so lieserte die gleichzeitige Tätigkeit innerhalb der Stadt den Beweis, daß sie noch in Berbindung mit dem Lande war.

Die ersten Bewegungen waren gegen Korden gerichtet. Sei es, daß dies nur Scheinbewegungen waren, um ums zu verseiten, dorthin Truppen zusammenzuziehen und ums an anderen Punkten zu schwächen, sei es, daß der Feind erst auf die Rachricht von der Riederlage von Amiens die Richtung nach Korden aufgab, kurz, er wandte sich am letzten Rovember gegen Osten und ward in der mehrtägigen Schlacht von Billiers, Bry und Champigny geschlagen; einen Tag darauf hatte Aurelle dassetbe Schicksal, und der Großherzog von Mecklenburg nahm Orleans.\*)

Bon diesen Ereignissen im großen und ganzen wurden wir im speziellen folgendermaßen betroffen. Am 28. November machte der Feind Miene, bei Bezons überzugehen, stand aber davon ab. Am 29. wurden wir alarmiert. Ein Ausfall gegen das IV. Armeekorps ward mit so wenig Energie unternommen und so leicht abgewiesen, daß die Armee die Überzengung gewann, man wolle uns hier nur fesseln. Des= halb ward noch selbigen Tags das Weitere angeordnet, um unsere Stellung zu schwächen und zunächst einen Teil der Sachsen zu den Württembergern nach Often rücken zu lassen. Wir hatten uns also nicht täuschen lassen. Am 30. November machte der Feind einen Scheinangriff nach Siiden gegen den Mont Mesly und L'Hay und einen ersten Angriff Unterdessen übersielen nachmittags die Franzosen gegen Billiers. unsere Borposten des IV. Korps in Epinai vor St. Denis. Es hatte wieder, wie täglich, eine Brigade vor St. Denis exerziert. Man hatte das gesehen, aber nichts dagegen getan. Wit einem Male rannte sie auf Epinai los und überwältigte mit sechs Bataillonen die beiden Kom= pagnien, die dort auf Borposten standen. Das IV. Armeekorps beschoß den siegreichen Feind aus zweinndvierzig Geschützen und ließ dann sieben

<sup>\*)</sup> Am 30. November erste Schlacht bei Villiers, am 2. Tezember zweite Schlacht bei Villiers, bei Brh und Champignn, Anssall der Parise Einschließungs-Armee auf der Oslfront von Paris. Am 2. Tezember bei Loignn—Ponprn, am 3. und 4. bei Orléans.

Kompagnien zum Angriff vorrücken und den Feind wieder zurücktreiben. So war das Berhältnis des Werts der Truppen! Gambetta verwechselte dies Epinai mit dem bei Fontaineblean gelegenen und trompetete in Frankreich einen Sieg der Pariser Armee und einen gelungenen Durchsbruch derselben nach Süden aus. Unser Armeefommando ließ sich durch diesen Ausfall nicht irre machen. Im Gegenteil wurde durch die Gestangenen jeßt ganz bestimmt sestgestellt, daß der Feind seinen Hauptsangriff gegen Osten richte, und das ganze XII. Armeeforps ward zu den Württembergern gesandt. Wir mußten die ganze bisherige Zersnierungslinie der Garden und Sachsen allein besetzen. Zum Schlagen kamen wir in diesen Tagen nicht.

Mit der größten Spannung sahen wir aus weiter Ferne dem verzweifelten Kampfe zu, der in den ersten Dezembertagen in unserer Rach= barschaft tobte. Wir konnten natürlich von den Ginzelheiten nichts erfennen. Rur der in Wolken von Bulverdampf eingehillte Horizont und der lante Donner des schweren und leichten Geschützes verfündeten uns über die schneebedeckten und hartgefrorenen Felder hinweg die Heftigkeit des Kampfes (es war wieder Frost eingetreten). Ich sah mit dem Fernrohr teils von der Höhe von Stains, teils von der von Pierrefitte, teils sogar von dem Dache meines Hauses in Gonesse dem Kampse zu. Der Mont Avron war in Kulverdampf gehillt. Ich wußte gar nicht, was das zu bedeuten habe. Jett weiß jeder, daß die Franzosen durch meinen Freund, den Obersten Stoffel, dort eine formidable Festungs= artillerie im geheimen placiert hatten, die das Schlachtfeld in der Flanke bestrich. Drei Tage danerte der heftige Kampf. Je länger er währte, desto sicherer war uns der Sieg, denn desto mehr Zeit war uns gewährt, auf der weiten Einschließungslinie Verstärkungen an die bedrohten Punkte zu bringen. Es ist bekannt, daß der Löwenanteil an dem zähen Widerstande gegen die Übermacht den Sachsen\*) und Württembergern zufällt, und daß die Vommern durch ihr rechtzeitiges Erscheinen auf dem Schlachtfelde den Kampf in einen Sieg verwandelten.\*\*) In der Nacht vom 3. zum 4. Dezember zogen sich die Franzosen in die Festung zurück. Diese Zage waren für uns von der größten Aufregung. Wenn auch die sichere Haltung unserer obersten Hecresleitung und die Zuversicht, mit der sie nie von einer Möglichkeit des Rückzugs sprach, uns nicht im Zweifel über den schließlichen Ausgang des Kampfes ließ, so ist doch das

<sup>\*)</sup> Das Sächsische Schützen-Regiment verlor alle Offiziere in dieser Schlacht.

<sup>\*\*)</sup> In dieser Schlacht von Champigny am 2. Tezember führte auf deutscher Seite General v. Fransech den Oberbesehl. Bgl. Tentwürdigkeiten des Generals v. Fransech S. 537 ff.

Zuschauen bei so langem Kampse weit nervenanspannender als die Besteiligung daran. Und wir mußten untätig bleiben! Hatte doch ein jeder seinen Posten, den er nicht verlassen durste, weil der Feind auch hier außsbrechen konnte. Aber es blieb vor uns alles still.

Bei dem langen Warten in den Stellungen vertrieben sich unsere Leute die Zeit mit Betrachtungen und Witzen. Während der Kanonade vom 30. November sagte ein Kanonier: "Benn ick man wüßte, warum die Franzosen immer Ende des Monats Händel ansangen." "Na, das is flar", sagte der andere, "damit sie am Ersten weniger Traftament zu zahlen haben."

Vorbereitungen gegen den Mont Avron. Nachdem Ducrot\*) troß seines Versprechens, nur tot oder als Sieger nach Paris zurückzufehren, dort lebendig und geschlagen wieder eingezogen war und unsere dom Metz angefommenen Heere die zum Entsatz heranziehenden Armeen Ende November und Ansang Dezember geschlagen hatten, verhielten sich die Pariser ruhig dis gegen Weihnachten, um welche Zeit Faidherbe\*\*) von Vorden her neue Massen Menschen gesammelt und bewassnet hatte und damit einen Entsatz der Hauptstadt versuchte.

Bei uns nahmen nach den Kämpfen des 30. November und 2. Dezember die Truppen wieder die Zernierungsposition ein, wie sie sie vorher gehabt hatten. Das Wetter wurde immer ungünstiger, Regen und Schnee abwechselnd, und die Truppen litten an Ruhr und Fieber.

Sobald ich Erlandnis erhielt, ritt ich nach Livry und Clichy, um den Mont Abron zu refognoszieren. Der Feind hatte ihn mit einer großen Wenge gezogenen Geschützes versehen und dahinter eine nicht unbedentende Truppenmasse im Lager. Man konnte die Biwaksfeuer sehen. Wozu man dort zwischen den bewohnten Orten im ungünstigsten Winterwetter Lager bezog, war mir rätselhaft. Fedenfalls nußte der Feind dabei viel Verluste haben. Der Mont Avron konnte aus der Gegend von Rainen, allerdings nur mit schwerem Belagerungsgeschütz, in Flanke und Nücken gesaßt werden.

Die oberste Heeresleitung saßte jetzt auch den Entschluß, den Feind nicht länger auf dem Mont Avron zu dulden, weil er von dort aus den Ausfall gegen Osten unterstützen konnte. Oberst Bartsch wurde zum Kommandeur der Belagerungsartillerie der Maaß-Armee ernannt und

<sup>\*)</sup> General Tuerot beschligte die Pariser Aussall-Armee am 30. November und 2. Tezember.

<sup>\*\*)</sup> Nach der Schlacht von Amiens hatte Faidherbe für den Stabschef Farre den Besehl über die französische Nordarmee übernommen.

erhielt zuerst den Befehl, mit den ihm zu überweisenden Belagerungs= geschützen und Festungs-Kompagnien den Feind vom Mont Avron zu vertreiben, Mitte Dezember. Wir erhielten Befehl, ihm alles angefertigte Schanzzeng und Batteriebaumaterial zuzuführen. In der ganzen Zeit hatte es geschneit oder geregnet, oder ein dichter Nebel hatte die Felder bedeckt. Ich hoffte, unter dem Schutz dieses Nebels das ganze Material, vom Feinde ungesehen, auf dem festen Wege von Gonesse über Sebran schaffen zu können, der bei flarem Wetter vom Montmartre und allen Forts aus leicht zu übersehen ist. Es ging auch erst ganz gut. Die Munitionskolonnen mußten ihre Gespanne hergeben, alle Leiterwagen in den verlassenen Dörfern wurden zusammengesucht, und es bewegten sich täglich lange Züge mit Faschinen, Schanzförben usw. beladener Wagen nach dem Belagerungspark, der im Bereich des XII. Korps etabliert wurde. Am 19. Dezember aber, als eben meine letzte Sendung von 380 Wagen abgegangen war und jenen Weg bedeckte, klärte sich das Wetter auf, und die langen Züge präsentierten sich im schönsten Sonnenschein den Fernrohren der Belagerten. Ich besorgte erst, der Feind werde durch diese Bewegung darauf aufmertsam gemacht werden, daß wir etwas gegen den Mont Avron im Schilde führten, aber zum Glück schlugen Gitelkeit und Hoffnung den Feind mit Blindheit. Noch hatte er Berbindung mit der Angenwelt durch Brieftauben. Er war benachrichtigt, daß Faidherbe von Norden heranziehe, und glaubte, wir müßten ums endlich fürchten. Die langen Züge marschierenden Materials hielt man in Paris daher für die Vorbereitungen zu unserer Flucht und Aufhebung der Belagerung und jubelte darüber. Wir aber hatten die Absicht, daß es nun erst losgehen sollte.

Der Zeitungsartifel in Sannover. In diefer Beit erregte ein Zeitungsartifel in unserem Hauptquartier die allgemeine Entrüstung. Dieser Artifel, der in Hannover erschien, brachte auf Grund eines Brieses des Generalfommandos des X. Armeeforps die Taten dieses Korps Hannoveraner zur allgemeinen Kenntnis, wobei unter anderm die Behauptung aufgestellt war, das Korps habe am 18. August bei St. Privat die Entscheidung gegeben. Der Prinz von Bürttemberg hielt mit Recht eine jede Zeitungspolemit zwischen Truppen derselben Urmee für höchst unerquicklich. Aber er konnte auch hierzu nicht ganz schweigen. Er forderte daher die beiden Kommandeure der Garde-Infanterie-Divifionen und mich zum Bericht auf, um auf Grund dieser Berichte eine Beschwerde bei Seiner Majestät dem Könige einzureichen.

So sehr ich meinen Bericht auch lediglich auf Tatsachen stützte, oder besser, vielleicht weil ich ihn lediglich auf bewiesene Tatsachen stützte, siel er sehr scharf aus (9. Tezember). Ich bewies, daß nach dem Sturm von St. Privat in der Nacht von dort aus die Vorposten durch die GardeInsanterie gegeben worden seien, daß auf unserem rechten Flügel nach Einbruch der völligen Tunkelheit, als der Kamps beendet war, die 1. Absteilung, Bychelberg, meiner Artillerie mit abgeprotten Geschützen eine Zeitlang als Vorposten gestanden hatte und nur sehr spät in der Nacht auf längeres Suchen durch ein Insanterie-Vataillon Sukurs erhielt, Major v. Wehren, Regiments 56, X. Armeekorps, welches Vataillon ohne Schuß etwas vor die Schützenlinie ging und den Tag abwartete, daß wir aber wiederholt in von hinten nach uns schießende Artillerie des X. Armeekorps Adjutanten gesandt hatten, mit dem Ersuchen, uns nicht serner Verluste beizubringen. Ich ward noch im November 1871 einmal von Seiner Majestät persönlich als Zeuge darüber gehört. Die Ariegszgeschichte, Generalstabswerk, hat hierin der Wahrheit die Ehre gegeben, und jener Zeitungsartikel ist der Vergessenheit versallen.\*)

Faidherbe und eine Aussallsdrohung im Norden. Mitte Dezember wurde ein gemischtes Detachement unter dem General v. Kessel gegen die Armee von Faidherbe gesandt, um so lange die Truppen des Generals Gouvernements von Reims zu verstärten, die General v. Manteussel genügende Kräfte von Ronen zurückgezogen habe, um diesem Entsatzversuche entgegenzutreten. Die 1. Garde-Division gab dieses Detachement. Die Positionen des Gardeforps wurden somit um mehrere Bataillone, eine Batterie und einige Estadrons geschwächt. In dieser Zeit wurde auch ein Bechsel der Divisionskavallerie besohlen. Die 1. Garde-Ulanen lösten bei der 1. Division die Garde-Hanen, die 3. Garde-Ulanen die 2. Garde-Ulanen ab. Dieser Bechsel trat am 19. Dezember ein. Die Folge war, daß gerade beim Gesecht des 21. Dezember die neuen Drdonnanzreiter mit der Gegend und den Persönlichseiten noch wenig vertraut waren und Mißverständnisse vorsamen. Das war ein unglückslicher Zusall.

Am 19. Tezember begannen sich Anzeichen bemerkbar zu machen, welche auf ein bevorstehendes Anssallunternehmen des Feindes schließen ließen. Die Beobachtungsposten meldeten Truppenbewegungen, die aber mehr auf eine Konzentration gegen Diten, die Sachsen, als gegen Rorden, die Garden, schließen ließen. Aber in unserem Rücken nahte

<sup>\*)</sup> Auch in seinen fürzlich erschienenen Briesen an seine Gattin (Berlin 1906, E. S. Mittler & Sohn) nimmt der damalige Kommandeur des X. Armeeforps, General v. Voigtsenkhets, sür sein Korps die Shre, die Schlacht bei St. Privat durch sein Eingreisen entschieden zu haben, in Anspruch.

Faidherbe, die Bewohner der Ortschaften, die nicht menschenker waren, singen an, widerspenstig und frech zu werden, und sprachen von unserer bevorstehenden Bernichtung. Es konnte in Paris einzig und allein ein großer Angriff gegen uns im Norden einen Sinn haben, denn von Norden war Faidherbe zu erwarten. Der Feind, der noch keine Kenntnis von unserer Inundation hatte, unste glanden, auf dem freien Felde von Bourget bis Noissy leicht durchbrechen zu können.

Am 20. Dezember sahen unsere Vorposten einen zahlreichen Stab von Romainville nach Drancy herunterreiten und unsere Vorposten bei Bourget refognoszieren. Wenn daher auch die Beschle der Maaß-Armee an diesem Tage einen Aussall des Feindes gegen die Sachsen in Aussicht stellten, so machte sich das Gardeforps doch auf einen gegen sich selbst gerichteten Aussall gesaßt und beorderte noch sieden Vataillone und drei Batterien der 1. Garde-Division als Unterstüßung zum 21. Dezember früh mit Tagesandruch nach der Malmaison-Ferme von Gonesse, um als Reserve sin die 2. Garde-Division hinter Vourget zu dienen. Diese Reserve fonnte ja anch gegen die Flanke eines Feindes geschoben werden, der das XII. Korps bedrohte. Die 1. Garde-Division behielt somit nur sechs Vataillone und zwei Vatterien, kaum genug, um die Vorposten zu geben (drei Vataillone waren unter Kessel sort). So waren wir für den 21. Dezember früh auf einen ernsten Kampf bei der 2. Division gesaßt.

Am 20. Dezember friih besnichte mich mein Freund Ernst v. Graevenitz, der Kommandeur der Ersatz-Abteilung der Garde-Artillerie. Er
war damals zugleich Mitglied des Reichstags und mit einer Deputation
des Reichstags in Bersailles erschienen, um Seine Majestät zu bitten,
Paris nicht weiter zu schonen und durch eine energische Beschießung der
Festung dem Kriege ein Ende zu machen. Ich glaube, Bismarch hat sich
diese Deputation fünsttich bestellt, um allen Einstlissen entgegenzuarbeiten, welche von anderer Seite unter seichten, human klingenden
Borwänden gegen eine Beschießung von Paris agitierten.

Graevenit verließ mich am 21. Dezember früh vor Tagesanbruch mit schwerem Herzen. Er sah an allen Borbereitungen, daß uns ein harter Kampf bevorstehe, und wollte uns nur ungern in demselben verslassen. Aber seine dienstlichen Pflichten wie die als Mitglied des Reichstags, riesen ihn nach Berlin zurück.

Ich refognoszierte am 20. noch Dugny, um eventuell von dort aus dem Feinde in die Flanke zu fallen, der Bourget angreife.

## 4. Das queite Gefecht um Le Bourget.

Der 21. Dezember. Um 20. Dezember abends meldeten die Borposten, daß die seindlichen Massen am Mont Avron vermehrt seien und bedentende Biwafs an den Forts Rosny und Roisy sichtbar würden.

Die 2. Garde-Division erhielt Besehl, mit allen Truppen am 21. Dezember friih bei Tagesanbruch zum Gesecht bereit zu sein.

Der 21. Dezember brach an. Es war regnerisch und warm. Die senchten Felder glichen einem Sumpse, der Menschen und Pserden das Fortsommen erschwerte. Die Pserde versanken bis an die Kniee in dem ausgeweichten Boden. Im Laufe des Tages trat plötzlich scharfer Frost ein, der um Mittag alles mit einer undurchdringlichen harten Kruste bedeckte.

Früh um ein viertel acht Uhr leitete der Feind durch eine heftige Ranonade aus allen Forts seine Aftion ein. Er muß nicht gewußt haben, daß seine Granaten ins Land hineinsielen und ums mur selten Schaden zusügten, jedenfalls nicht soviel, um die Berteidigung unserer Positionen im geringsten zu schwächen, sonst hätte er es vorgezogen, uns zu überraschen, statt uns seinen Angriss durch einen so großen, wirkungslosen Spektakel anzuksindigen.

In demselben Angenblick, in dem die Kanonade begann, waren alle unsere Telegraphen durchschnitten. Meldungen, Anfragen und Befehle, die auf diesem Wege befördert werden sollten, waren unbestellbar. Auch auf unsere Ordonnangreiter ward geschossen. Einem derselben ward inmitten der Kantonements zwischen Thillay und Gonesse ein Pferd verwundet. Der Feind, der einen Ansfall im großen Maßstabe plante, hatte gute Berbindung mit den wenigen Einwohnern, die in unseren Skantonements zurückgeblieben waren. Um acht Uhr früh ertönte das Marmsignal. Ich ward vom Generalkommando benachrichtigt, Dugnn werde angegriffen, ich solle eine Batterie dorthin zur Unterstützung senden. Sosort bestieg ich das gesattelte Pferd, sandte Braumüller in das Hauptquartier, etwaige weitere Befehle für mich in Empfang zu nehmen, fandte Leutnant v. Kaas nach Thillay, die beiden reitenden Batterien in die Positionen zu beordern, und dann nach Louvres, von der Kolonnen-Abteilung drei Munitionskolonnen nach der Batte d'oix zu holen, und begab mich zunächst nach der Malmaison-Ferme, die beiden Batterien unter Meyer zu alarmieren. Dort fand ich die Reserve des Obersten v. Neumann, sieben Bataillone und drei Batterien, und sührte perfönlich eine davon, Hauptmann v. Prittwig II, begleitet von dem mittlerweile zum Obersten und russischen Flügeladzutanten avancierten

Doppelmair, nach Dugun in die gestern rekognoszierte Position und wies sie an die Besehle des in Dugun kommandierenden Majors v. Büsow. Ich hoffte Zenge zu sein, wie sich die Franzosen an Dugun die Köpse einrennen würden. Aber es ersolgte dort kein Augriff. Der Feind war wieder verschwunden.

Enttäuscht wandte ich mich zum Generalkommando zurück, das nach der mir angegangenen Mitteilung in der Rähe der Positionen der Korps= artillerie an der Route de Lille seine Aufstellung nehmen wollte. Zur Abkürzung des Weges ritt ich von Dugny gnerfeld über eine Söhe, welche an anderen Tagen lant Beschl der 2. Garde-Division nicht betreten werden durfte, weil sie in Sicht und Schußbereich des Forts von St. Denis lag. Da der Kampf doch allerseits entbrannt war, kam es nicht darauf an, hierher noch einige Granaten zu locken. Ich sagte zu Doppelmair, wir würden wohl eine oder zwei Granaten erhalten, aber wir wollten das, angesichts der bedeutenden Abkürzung des Weges, riskieren. Als wir uns der Söhe näherten, setzten wir uns über die gefährdete Stelle in Galopp. Da fiel eine höchst komische Szene vor. Unsere Pferde galoppierten nur mit Mühe, denn der Frost begann oben auf dem durchweichten Felde eine Arufte zu bilden, durch die die Pferde noch durchbrachen. Unser Tempo war daher nicht sehr schnell. Mit einem Male fauste eine feindliche Granate herbei, schlug bei Doppelmair ein, platte und verhillte ihn in eine Wolfe von Vulverdampf. dieser Donnerwolfe schof alsbald das "flapprige Nas", wie Doppelmair dieses von ihm nicht sehr geliebte Pferd nannte, schräg heraus, stieß durchgehend an die Vorderbeine meines Pferdes, jo daß dieses vorn zusammenbrach und sich nur mit Mühe wieder aufrichtete. An der linken Seite des anderen Pferdes aber hing der Reiter, mit den Händen in Mähne und Sattelknopf, mit dem rechten Bein am Löffel angeklammert, mit dem Ropf nach unten fraftlos schwankend. "Um Gotteswillen", rief ich, "Doppelmair, haben Sie eins abgekriegt?" "Nein", rief er mit beklommenem Atem und in rufsisch-deutschem Dialekt, "geht er mir bloß durch." Lachend, und in meiner Angst um ihn erleichtert, parierte ich mein Pferd. Das "klapprige Nas", das von Mutter Natur nicht mit allzuviel Gehlust ausgerüftet war, kam zu meinem Pferd zurück. Ich verhalf dem Reiter wieder in den Sattel, und nachdem uns noch eine minder gut gezielte Granate zugesandt war, setzten wir unseren Weg fort.

Auf dem bezeichneten Punkte fand ich den Prinzen von Württem= berg mit seinem Stabe.

Es war nämlich unterdessen folgendes vorgefallen. Bald nachdem Dugny gemeldet hatte, daß es angegriffen werde, hatte Bourget gemeldet, daß von Drancy und Anbervilliers her zwölf feindliche Batailloue in entwickelter Front zum Angriff anriicken. Diese Meldungen kamen sehr spät, durch Ordonnanzen, die, weil von dem neuen Kavallerie-Regisment gestellt, sich noch zum Teil verritten hatten, denn die zerschnittenen Feldtesegraphen versagten den Dienst. Der Prinz hatte sofort besohlen, daß ein Bataillon vom Pont Ivlan nach Bourget zur Unterstützung nach-rücken solle. Aber ehe dies geschah, hatte die erst auf Dugm dirigierte seindliche Kolonne, französische Marineinsanterie aus St. Denis, sich plöblich auf Bourget gewendet, war von hinten, ohne auf einen Mann von uns zu stoßen, dort eingedrungen und hatte ihren Weg nach den Berteidigern der Südsront zu sortgesetzt, diese in den Rücken zu fassen. Der Kirchhof rechts von Le Bourget war in Feindeshand gesallen.

Was nun in Bourget vorging, wußten wir nicht, also hatten wir noch keine Ahnung, ob der Ort uns gehöre oder dem Zeinde, und konnten nicht wagen, ihn zu beschießen. Es fand aber darin eine Heldentat ersten Ranges statt. Die zwei Bataillone — ich glaube sogar, es waren an diesem Tage nur fünf Kompagnien\*) — hatten die Siidlissiere des Orts besetzt, um sie gegen den Angriff von zwölf Bataillonen zu halten, und standen im lebhaftesten Feuer gegen die an Zahl zehnsach überlegenen Gegner. Plöglich werden sie im Ort von hinten von der französischen Marineinfanterie angegriffen. Mit dem fältesten Blute von der Welt lassen die Offiziere die hinten Stehenden Kehrt machen, und ein vernichtendes Schnellsener auf die französischen Mariniers eröffnen. Diese stuten, weichen zurück und wollen sich eben in den anstoßenden Säusern festseken, als das zur Verstärkung vom Prinzen von Württemberg nachgesandte Bataillon Jufanterie\*\*) eintrifft. Es war schnell hinter den Franzosen dreingelaufen und überschüttete sie jetzt seinerseits von hinten mit Schnellfeuer. Der Erfolg war die vollständige Vernichtung der feindlichen braben Marineinfanterie. Rur einige Hundert wurden ge= fangen.\*\*\*) Es war eine der besten Truppen des Feindes. Jett ward auch der Kirchhof wiedergenommen und der Ort Le Bourget gegen den ron Süden kommenden Angriff stärker besett, der nun abgewiesen ward.

Um diese Zeit befahl mir der Prinz von Württemberg, mit der in der Position eingetroffenen reitenden Artislerie den Kirchhof beschießen

<sup>\*)</sup> Es waren in der Tat nur das 1. Bataillon Regiments Königin Clijabeth und die 1. Rompagnie Garde-Schügen-Bataillons in Le Bourget.

<sup>\*\*)</sup> Es trasen nacheinander das I. Bataillon Regiments Kaiser Franz, drei Kompagnien Königin Elisabeth-Regiments und 3. und 4. Kompagnie der Garde-Schüben zur Verstärfung in Le Bourget ein.

<sup>\*\*\*) 360</sup> Mann wurden gefangen. Der Gesamtverlust der Franzosen betrug 983 Mann.

zu lassen. Wir wußten nicht, was vorgegangen war. Ich eilte hin, mein gutes Fernrohr zeigte nur blitzende Selmspitzen im Kirchhof, und ich untersagte das Fener dagegen. Ich hatte großes Unglück verhütet, denn schon formierte der Feind mit frischen Kräften neue Angriffe, denen unsere Kompagnien nicht widerstanden haben würden, wenn die eigene Artillerie sie anch noch von hinten beschossen hätte.

Nachdem der Feind mit seinen ersten zwölf Bataillonen vor Bourget abgewiesen war, bildete er eine größere und zahlreichere Angriffsmasse, die von Bourget bis Aulnay reichte. Zunächst zog er Feldartillerie vor, welche sich mit der Artillerie der Forts vereinigte, um erst den Ort mit Projektilen aller Art zu überschütten. Auch kam aus St. Denis auf der Bahn Paris—Soissons eine Lokomotive herangebraust, die eine auf die Loren gestellte gepanzerte Batterie so nahe heranführte, als das Geleise sahrbar war, und diese Batterie eröffnete ein Schnellsener aus Mistrailleusen.

Unserseits wurde zunächst Hauptmann Seeger mit seinen beiden Batterien dem Orte Le Bourget zu Hilfe gesandt, dann solgten noch einige Bataillone Infanterie, und es wehrten sich im Orte vierzehn Kompagnien Preußen gegen siehzehn Bataillone Franzosen.

Handtmann Seeger trabte mit seinen beiden Batterien in dieselbe Stellung links von Le Bourget, die er am 30. Oftober innegehabt hatte. Bon hier setzte er dem Feinde so wirksam zu, daß dieser seine sämtlichen Artilleriegeschosse von jetzt ab gegen ihn schlenderte, und die Infanterie des Orts leichtes Spiel gegen den Feind hatte, denn nach ihrer eigenen Außerung hat sie von Seegers erstem Schuß ab keinen feindlichen Kanonenschuß mehr auszuhalten gehabt.

Defto bedrängter war die Lage von Seeger selbst. Zwar schossen aus der Stellung von Le Blanc bis Aulnay auch schon drei Batterien gegen den rechten Flügel der seindlichen Armee, aber hier im Zentrum konzentrierte sich die Bucht des seindlichen Angriffs. Dazu kam, daß der Frost immer zunahm. Selbst die schwersten "Brummer" der seindlichen Forts drangen nicht mehr durch die harte Arnste der Erde. Sie platten auf dem zu Stein gestorenen Boden und zerstreuten ihre mit Steinen gemischten Sprengstücke unter die freistehenden Batterien. Oberst v. Helden hatte die beiden Batterien begleitet — mir verbot es der Prinz von Württemberg —, und man sah ihn, als ob er eine Parade abnähme, mit eingestemmtem Arm auf dem Flügel halten. Dann kam er zurückgeritten und bat um die Erlaubnis, mehr Berstärkung vorholen zu dürsen, denn die beiden Batterien könnten sich allein nicht mehr halten. Es lag jetzt der Fall vor, daß der Feind, von dem man wohl an

siebzig Bataillone in erster Linie sah, und dessen Reserven man auf achtzig Bataillone schätte, einen Hanptangriff machte. Es hätte also eigentlich das Gardesorps diesen Hanptangriff in seinen Stellungen an der Innndation erwarten müssen. Aber die Betrachtung, daß eine Käumung von Le Bourget später ein Wiedererstürmen des Orts zur Folge haben werde, die noch mehr Blut kosten müsse, bewog den Prinzen von Württemberg, Bourget aufs äußerste zu halten und sich deshalb lieber vor seinen Berschanzungen zu schlagen, als in dieselben zurückzuzziehen. Es wurde daher an Artisserie über die Jnundation vorbeordert, was disponibel war.

Zunächst trabten die reitenden Batterien über Pont Iblon vor, marschierten dort auf und rückten im Galopp in die Linie. Um diese Zeit traf der Kronprinz Albert beim Generalkommando ein. "Warum gehen Ihre Batterien denn so nabe auf den Feind?", fragte er mich. "Sie haben es nicht anders gelernt, Eure Königliche Hoheit", antwortete ich ihm stolz. Demnächst gingen noch die Batterien der 2. Garde-Division und die der Reserve, welche die 1. Garde-Division gestellt hatte, bei Anlnay und Le Blanc Mesnil über, und als nun sechzig Geschütze in einer Front den Feind bearbeiteten, wurde unser Feuer immer überlegener, obaleich der Feind wohl an hundertfünfzig Geschütze entwickelte, mit denen er aber erbärmlich schlecht schoff. Er hatte darunter auch viel Mitrailleusen=Batterien, die meist wirkungslos knarrten. Wenn aber ein solcher Schuß gut traf, richtete er große Verheerung an. Auf einen einzigen solchen Schuß knickten bei der 2. reitenden Batterie zweiund= zwanzig Pferde auf einmal lautios zusammen.

Die feindliche Schlachtlinie dehnte sich jetzt bis vor unseren linken Flügel gegen Aulnah zu aus. Nachdem der Feind zum zweiten Male vor Le Bourget abgewiesen war, bewegten sich seine Massen in der Richtung auf Aulnah, und es schien, als ob er dort durchzubrechen versuchen werde. Unsere Insanteriereserve wurde dorthin dirigiert. Die Batterien aber, welche zwischen Le Blanc Mesnil und Bourget standen, nahmen den sich gegen Aulnah vorbewegenden Feind derart in die Flanke, daß seine Insanterie die Vorbewegung einstellte und seine sieben dort vorgeschobenen Batterien Schutz unter den schweren Kanonen der Forts suchten. Das war in der zweiten Nachmittagsstunde.

Es war eine wahre Frende, die Haltung unserer Truppen zu beobachten. Mich gingen hauptsächlich die Batterien an. Selbst die Munitionswagen, welche nach der Patte d'oix gesandt wurden, um frische Munition zu holen, verhielten sich so korrekt, daß man die Leute hätte umarmen mögen. Sie trabten seer in kurzem Tempo zurück, wenn sie aber volle Munition empfangen hatten, famen sie von hinten im vollen Jagdgalorp herangebraust, um ihren Kameraden die frische Munition bald zu bringen. Kronprinz Albert sah dies mit Wohlgefallen, und sagte mir schmunzelnd: "Ihr seid wohl alle wie verrückt auf den Feind versessen."

Als die Reserven nach Aulnan gesandt waren, hatte der kommandierende General nichts mehr in der Hand für den Fall, daß Bourget noch einmal Unterstützung bedürsen sollte. Tenn wenn diese Reserven in Aulnan auch nicht zur Tätigkeit gekommen sind, so waren sie doch damit aus der Hand gegeben. In dem Angenblick, als wir darüber besorgt waren, tras das erste Bataillon des Generals v. Ressel ein, der im Norden nicht mehr nötig war, weil Mantenssel Truppen genug bereit hatte, um Faidherbe im Schach zu halten, und das der General v. Ressel zum Gardeforps mit der Eisenbahn zurückgesandt hatte. Tas war sehr erwiinsichte Hilse. Tas Bataillon ward an der Route de Lille in Reserve gestellt. Inm Glück ward es nicht mehr gebraucht.

Die seindliche Schlachtlinie entsernte sich mehr und niehe. Die seindlichen Batterien wählten immer weitere Entsernungen. Das Gesecht erstarb allmählich. Wir konnten an eine Versolgung nicht denken, denn die Forts deckten den Feind.

Erst gegen Ende des Kampses erlaubte mir der Prinz von Württemberg, in die Batterien zu reiten. Ich tat dies, um sie über ihr Verhalten zu beloben. Sie verdienten dieses Lob in vollem Maße.

Gegen drei Uhr fras der Beschl des Generalkommandos ein, auf keinen Fall weiter vorzugehen. Die Batterien sollten nur so lange st hen bleiben, als sie durch ihr Tener das Aussetzen der Vorposten in der alken Linie unterstützen könnten. Dann sollten sie zurückzenommen werden und in ihre Kantonements abmarschieren.

Um halb vier Uhr war dieser Woment eingetreten. Unsere Batterien hatten fein Ziel mehr und gaben nur noch eine Scheibe ab für die feindlichen Forts. Es war Zeit, sie zurückmarschieren zu lassen.

Danist die Franzosen nicht glaubten, daß wir uns aus Jurcht ver ihnen zurückzögen, ließ ich die Batterien vor ihren Augen im Parades marsch zu Einem an mir vorbeimarschieren. Ties war die stotzeste Barade, die ich in meinem Leben abgenommen, auf der Route de Lille, zwischen Le Bonrget und Le Pont Iblan, also vorwärts unserer Tesensivspositionen. Die Trompeter bliesen Siegesmärsche, die Soldaten riesen jubelnde Hurras, die französisischen Forts brummten den Baß dazu, und manches Geschoß schlug rechts und links der Stelle, wo ich hielt, ein und platte, aber wir waren hier vom Glück begünstigt, denn während dieses

Varademariches wurden fein Mann und fein Pferd bei uns getroffen. Ein solches Schanspiel macht Eindruck auf die Truppen, also ist es von reeller Wirkung. Ter König, als er, ich glaube durch den Prinzen von Bürttemberg, von dieser meiner Parade hörte, nannte sie scherzend eine Frechheit.

And unsere Infanterie blieb davon nicht unberührt. Als unsere Batterien am Pont Iblon ankamen, entstand dort ein Höllenlärm. Die daselbst in Reserve stehenden Bataillone brachten den Batterien endlose Hurras. Als ich als letter durch die Barrikade zurückritt, stürzten die Insanteristen aller Ebargen auf mich zu und brüllten mir ihre Hurras zu und drückten mir die Hände. Bon Stolz erfüllt durch die Taten meiner Batterien, gerührt durch diese Zeichen der Ausmerksamkeit der Garde-Küsslicke, schrie ich sie, sobald ich zu Worte kommen konnte, an: "Ihr braven Kerls von der Infanterie, Ihr wollt immer alleine. Rein, wir wollten anch einmal." Solche Worte gibt der Augenblick. Sie zündeten und erregten einen nenen Sturm des Beisalls. An diesem Tage war ich der populärste Mann im Gardesorps.

Tie Batterien hatten in der Tat eine sehr harte Probe von neuem gliidlich bestanden. Sie gaben gar nicht alle Verluste so an, wie sie fonnten, zum Beispiel fand der Hanptmann Seeger bei der Revision jeiner Pjerde, daß da nicht ein einziges im Gesecht gestanden, das nicht mindestens eine leichte Bunde auswies. Aber er gab nur die durch Verwundung dienstunfähigen an. Go ergibt die dienstliche Verlustliste nur fünfzig Pjerde Verluft. In Manuschaften war der Verluft der Batterieu geringer, denn die Mannschaften stehen unr zerstrent. Er betrug achtundzwanzig Mann. Bon den Ofsizieren, die doch am meisten ausgesetzt waren, batte ich feinen zu beflagen. Den braben Lentnaut Schult von der 2. reitenden, der sich schon bei Königgräß als Fähnrich ausgezeichnet hatte, sah ich nach dem Gesecht bestig weinen. Erstannt, einen so braven jungen Offizier so die Nerven verlieren zu sehen, fragte ich ihn, was ihm sei. "Die verfluchten Kerls haben mir meine Petty-Bird erschossen", jagte er unter Echlucksen, "sie war jo schnell und sprang so schön, und ich bätte gewiß noch mehr Steeplechasen darauf gewonnen." Er beweinte sein Pferd, das ihm unter dem Leibe geblieben. "Nun", sagte ich, "für Ihr Pferd habe ich heute noch fein Berg und bin froh, daß es Ihr Pferd traf und nicht Sie selbst." Er sah mich verbliifft an, meinte dann, ich hätte allerdings recht, daran habe er noch gar nicht gedacht.

Der Berlust unserer braven Insanterie betrug an diesem Tage 10 Offiziere und 358 Mann, wovon das Regiment Elisabeth wieder mit 9 Ossisieren, 246 Mann den größten Anteil trug. Aber ein Bataillon dieses Regiments hatte auch den ersten Anlans in Le Bourget ausgehalten, wo es auf Vorposten stand und während des ganzen Kampses aushielt. Unter diesem Verlust besand sich anch eine nennenswerte Zahl von Gesangenen. Denn die hatbe Kompagnie, welche den Kirchhof versteidigen sollte, verlor gleich aufangs den Premiersentnant, der verwundet zurückgetragen ward, und den Fähnrich. Im fritischsten Angenblick ward auch der Sesondsentnant durch eine Granaterplosion, dicht bei ihm, bessinnungslos, in welchem Justande er in Feindeshand siel. Da wußten die Lente nicht, wie sie sich gegen den Rückenangriff durch die Warinesinsanterie benehmen sollten und wichen. Die meisten wurden gesangen. Sinige entsamen. Letteren wars ich vor, daß sie den Kirchhof geräumt. "Ka", sagten sie, "wir hatten ja feine Offiziere mehr, die uns sagten, was wir machen sollten." Wan sieht, wie groß das Vertrauen unserer Lente zu den Offizieren ist. Ohne sie süblen sie sich sampsunsähig.

Das Ergebnis des Gesechtstages ist, nach Zahlen betrachtet, siir das Gardesorps eines der ruhmvollsten, je dagewesenen Gesechte. Denn der Feind hatte seine ganze disponible Feldarmee, 150 000 Mann, in Bewegung gesetzt, um die Positionen des Gardesorps zu durchbrechen. In erster Linie waren nacheinander siedzig Bataillone vorgesiihrt worden, achtzig standen in Reserve. Dieser solossalen Macht war es nicht einmal gelungen, unsere Vorposten zurückzndrücken. Um in die vordersten Geshöfte von Vonrget waren vorübergehend einige Feinde eingedrungen, und von hinten war die Marineinfanterie dorf hineingesansen, um darin umzukommen.

Gegen diese Masse von Teinden waren nicht alle Kompagnien der dreizehn Bataissone der 2. Garde-Tivision zum Kampf gefommen, hinter denen noch sieben Bataissone der 1. Garde-Tivision in Reserve standen und zulekt noch ein Bataisson Garde-Tisississer eintraf. Rechnet man alle Reserven, die hinter der Gesechtslinie standen, hinzu, so sind hundertssünfzig Bataissone Franzosen vor einundzwanzig Bataissonen prenkischer Garden zurückgewichen, noch ehe sie auf unsere eigentliche Besestigungsslinie gestoßen waren.

Ties Ergebnis erhöhte das Gefühl der überlegenheit, das uns bescelte. Vor unseren Angen bezog die französische Armee Viwaks zwischen und hinter den Forts. Wir sahen die Viwaksfener und die Viwakszelte ihrer an Zahl kolosischen Armee. Und angesichts dieser entwickelten Macht ließen wir mit Einbruch der Tunkelheit (es war der kürzeste Tag im Jahre) nur unsere Vorposten stehen und kührten die Truppen in die Kantonements, wo sie warm essen und schlafen konnten, um am anderen Worgen um sieben Uhr wieder mit frischen Kräften kampsbereit zu sein,

während die große Zahl verweichlichter Franzosen dicht vor den Toren der Hanptstadt die bitterfalte Racht unter freiem Himmel zubrachte und mehrere Hundert durch den Frost verlor.

Bir hatten fast vierhundert (Vefangene gemacht. Sie waren größtenteils von der Marineinfanterie. Lindan, der französisch sprach wie ein Franzose, erhielt den Anstrag, sich mit ihnen zu unterhalten, um zu erfahren, was ums von Anken sei. Als er unter sie trat, in dem Raum, in dem sie sich in Gonesse befanden, stand ein Marinesoldat von dem Stuhl ans, auf dem er saß, und sagte in strammer, militärischer Haltung: "Bonjour Mr. Lindan." "Vous me connaissez?", fragte Lindan erstannt. "Certes", antwortete der Gesangene, "j'ai en l'honneur de vous voir il y a quelques années sur le Tancred à Yokohama." Gewiß ein originelles Biederschen! Ich bin erstannt, daß Lindan es noch nicht in einer seiner niedlichen Novellen benutzt hat.

Ter 22. Tezember. Obgleich die Biwafs der seindlichen Massen vor uns die ganze Nacht über gesehen worden waren, blieb am Worgen des 22. alles still. Tie Biwafs zwischen Trancy, Vobigny, Vondy und den Forts waren zu sehen. Aber die seindliche Armee rührte sich nicht. Tes-balb wurden anch unsere Truppen, mit Ansnahme von Artillerie, nicht aus ihren warmen Chartieren herausbeordert, in denen sie bereit standen. Ich sonnte es gar nicht begreisen, daß der Feind eine so große Armee aus Paris herausgesührt haben sollte, bloß um sich die Finger und Fußzehen zu ersrieren, denn es war empsindlich falt. Teshalb ritt ich in die Positionen und sah selbst, es war dem wirklich so! Was solch eine improvisierte Armee siir Unsinn improvisiert!

Schon um zehn Uhr morgens stellte sich mit Sicherheit herans, daß der Teind heute nichts mehr unternehme, und es wurde auch von der Artillerie nur die Wach-Batterie in der Position gelassen. Alles übrige wurde zur Pstege der Ruhe in die warmen Cuartiere gesandt.

Der 23. Dezember. Bon allen Tagen des ganzen Krieges ist mir am 23. Tezember das Benehmen des Feindes am unerflärlichsten geblieben.

Bei Tagesanbruch rührte sich der Teind nicht in seinem Biwak, und das Generalkommando war eben im Begriff, die an der Route de Lille von der 1. Garde-Division bereit gestellte Reserve wieder in ihre Quartiere rücken zu laisen, als sich die seindlichen Massen in den Biwaks zwischen Trancy und Bobigny vermehrten und gegen uns in Bewegung setzen. Zuerst war die Richtung der seindlichen Massen auf Anlnay. Lange, unabsehbare Züge von Teldartillerie waren sichtbar. General v. Tannenberg und ich begaben uns nach Anlnay, wo der General v. Budritsti am Ausgange nach Le Blanc Mesnil zu hiest, um den kom-

mandierenden General rechtzeitig zu benachrichtigen, wenn seine Answesenheit nötig werden sollte. Da hielten wir viele Stunden lang, sandten die Pserde zurück hinter eine Schenne, um sie zu verbergen, und beobachteten von dem erhöhten Standpuntte aus, den uns ein gestorener Düngerhause gestattete, die seindliche Armee.

Eine große Linie Feldartillerie ward entwickelt und feuerte auf Entsfernungen von 7000 bis 8000 Schritten ins Blane hinein. Infanteries massen in solcher Zahl, daß es schwer ward, sie zu tazieren, wälzten sich auf Unlnan und Sevran zu, blieben aber in respektvoller Ferne. Uns 2000 bis 3000 Schritt singen die seindlichen Trailleure zu seinern au. Die Chassepotkugeln psissen bis über unseren Standpunkt hinweg und machten allenthalben das Feld unsicher. General v. Budriski untersasse jeden Schuß, bis der Feind so nahe käme, daß man ihn mit Sicherheit tressen kulle Forts stimmten in die Wussik mit ein, und die seindsliche Armee schien sich in einer Schlacht zu besinden. Aber wir spielten gar nicht mit und antworteten keinen Schuß.

Che der Teind sich Aulnan so näberte, daß es der Mübe wert gewesen wäre, ihn zu beschießen, stutte er, flutete zurück, hin und her, wie ein Meer wogt nach dem Sturm, und setzte sich dann mehr in der Richtung auf Le Bourget in Bewegung. Tort machte man sich von Mittag ab auf einen heftigen Kampf gefaßt. Überall standen die Ernppen in ihren Stellungen, die Zusanteristen hinter ihren Berschauzungen und Scharten zum Schuß, die Artillerie zum Vorgehen bereit. Als der Teind sich auf Le Bourget wandte, kam auch der Prinz von Württemberg aus Gonesse geritten, denn er glaubte, es miisse nun wieder zur Schlacht kommen. Er nahm seine Aufstellung bei uns und beobachtete den Teind. Es erfolgte gar nichts weiter. Nach langem, nunüßen Anallen entfernten sich die feindlichen Truppen nach ihren Biwakspläßen zu, als sich der Tag zu Ende neigte. Um vier Uhr sandten auch wir die Truppen wieder in die Quartiere und ließen nur die Vorposten stehen. Die heftige Kanonade der ganzen feindlichen Armee und der sechs Forts an diesem Tage verursachte uns einen Berlust von einem Offizier und fünfzehn Mann. Ein schwerer Brummer schlug in eine Kompagnie und platte dort, acht Mann niederreißend. Sonst ist also fast gar nichts bewirtt.

Das Oberkommando der Maas-Armee konnte diese Bewegungen nicht anders auffassen wie als Einleitung zu einem Hauptangriff, der am anderen Tage ersolgen werde. Es stellte deshalb zum 24. früh mit Tagesanbruch von beiden benachbarten Korps dem Gardeforps erhebsliche Unterstüßungen bereit. Kronprinz Albert kam persönlich, sobald der Tag grante, um den Oberbeschl zu übernehmen und dem zu erwartenden Angriff mit einem vernichtenden Schlage zu begegnen. Er

mollte die Schlacht mit hundertfünfzig Geschüßen einleiten, die dem Feinde recht nahe auf den Leib gehen sollten.

Als aber am 24. früh die Tageshelle erlandte, den Feind zu sehen, erblickte man nur die letten Reste. Alles übrige hatte schon seit dem letten Abend begonnen, wieder zu den Toren von Paris hereinzumarschieren.

Was sich die französische Seeresleitung bei diesen Bewegungen gebacht hat, weiß ich nicht. Um 18. oder 19. hatte sie auf sechs Tage Berspstegung ausgegeben. Ten 20. Tezember hatte sie dazu gebrancht, um die 150 000 Mann starke Tperations-Armee zu den Toren von Paris herauszusischen, den 21. Tezember hat sie den vergeblichen Angriss auf Bourget gemacht, den 22. Tezember hat sie stumm gefroren, den 23. entsessich gefnallt, um die solgende Nacht und den 24. Tezember wieder nach Hause zu gehen. Wußte am 23. Tezember noch viel gefnallt werden, um dem sonveränen Pöbel von Paris vorlügen zu können, daß man noch eine Schlacht geschlagen und ungehenre Heldentaten verrichtet habe? Es kann sein.

Als der Prinz von Württemberg am 23. Tezember um vier Uhr nachmittags den Besehl gegeben hatte, die Truppen in die Kantonements zurückzusenden, wollte anch er wieder nach Gonesse reiten. Aber Wusterhausen, sein Reitsnecht, der immer tat, was er wollte, hatte zunächst gegen den hestigen Frost und die seindlichen Angeln mit viel Schnaps getämpst. Tann sand er den Fleck hinter dem Hause, der ihm angewiesen war, doch noch nicht sicher genug, und war nach Roissy, dreiviertel Weilen weit, sortgeritten, angevlich, damit die fostbaren Pserde des Brinzen nicht gesährdet würden. Zeht war er nicht zu sinden, und der fommandierende General ging, sast war er nicht zu sind zurück. Ich bot ihm mein Pserd an, aber er schnte es ab. Er sand nebenbei den Inkmarsch bei der scharsen Kälte recht angenehm. Ich glaube, wir hatten an diesem Rachmittag über zehn Grad.

Es wurde auf dem Heinweg viel gescherzt und gelacht. Der Prinz selbst überwand den Ürger über den untreuen Reitfnecht, der nachher übrigens nicht einmal einen Vorwurf erhielt, denn dazu war der Prinz zu gutmütig, bei der Promenade und sagte schließlich: "Bir essen spät, um sechs Uhr; nachher weil wir so durchgesroren sind, trinfen wir Punsch und denken, wir wären auf der Jagd gewesen, und dann gehen wir hübsch zeitig zwischen acht und nenn Uhr zu Bette, denn morgen früh geht es doch wieder sehr früh an." So geschah es.

Tagestälte und Abendpunsch machte uns zeitig schläfrig, und wir treunten uns zwischen acht und nenn Uhr, nm uns zur Ruhe zu begeben.

## 5. Einleitung des Artillerieangriffs auf Paris.")

Der 23. Dezember. Müde und schläfrig betrat ich abends mein Zimmer. Da lag ein Diensttelegramm an mich. Es lantete: "Rönig hat Ihnen das Oberkommando über die Artillerie des Angrissis äbertragen und wünscht, ≥ie so bald als möglich zu sprechen. gez. Albechyll."

Von Ruhe war keine Rede. Zunächst machte ich mir Schärpe um, begab mich zum Kommandierenden, traf ihn noch, ehe er sich ausgefleidet hatte, und meldete mich bei ihm. Er fragte mich, ob ich noch iiber Nacht nach Versailles wollte. Das verneinte ich, denn ich hatte feine Luft, mich im Dunkeln zu verirren und von den Franzosen gefangen zu werden. Aber ich traf über Racht meine Anordnungen, packte meine Sachen ein und war mit Tagesanbruch zum Abmarsch fertig. Der Prinz von Württemberg gratulierte mir sehr freundlich zu dieser wirksamen Stellung. Ich konnte seine Glückwünsche nicht annehmen. Ich hatte von den widerstreitenden Ausschten im großen Hauptquartier gerade genng über den Punkt gehört, in dem ich jetzt die Rastanien aus dem Kener holen sollte, um flar zu sehen, daß meine Wirksamkeit eine sehr fragliche sein werde. Ich besorgte weniger vom Feinde als von den Begnern im preußischen Seere. Wenn ich nichts zustande brachte, blamierte ich mich. Ich machte dem Prinzen kein Sehl aus meinen Besorgnissen. Dieser Herr, der von vielen Menschen für beschränkt gehalten wird, gab mir den einzigen branchbaren Rat. Ich befolgte ihn, und meine Wirksamkeit war dann sehr einfach. Er sagte mir nämlich: "Die Hauptsache ift, daß Gie erst die Ressorts feststellen. Conft können Gie nichts leiften."

Wie man damals über die gesamte Lage dachte, beweist die Ansicht meines Freundes Pape. Bei der Garde-Insanterie entstand nämlich ein größer Inbel, als man hörte, ich sei zum Kommandeur der Belagerungsartillerie ernannt, denn ich hatte mit der Feldartillerie die Gesechte der Insanterie bisher stets wirksam unterstützt, also dachten selbst die gemeinen Grenadiere, mir werde es ein Leichtes sein, die Forts zussammenzuschließen, wenn man mir nur die nötigen Kanonen gebe. Pape aber sagte, das sei alles umsonst. Ich werde nicht einen einzigen Kanonenschuß zustande bringen. Wenn ein Gott vom Himmel herunterssteige, so werde es ihm unmöglich, die widerstreitenden Meinungen in Bersailles in Harmonie zu bringen. Ich sprach noch Tannenberg am Abend und kehrte dann nach meinem Cnartier zurück.

<sup>\*)</sup> Bgl. Anhang 1.

Ich tras die nötigen vorläusigen Anordnungen. Es war viel zu tun in dieser Nacht, denn ich mußte doch einen Teil des Brigadestades und die Brigadepapiere zurücklassen, weil die Geschäfte der Brigade beim Gardesorps ihren Fortgang nehmen mußten. Tasür ließ ich auch den ältesten Adjutanten zurück und nahm zunächst nur Lentnant v. Kaas mit. Meine Pserde und die Hälste der Trainsoldaten und Ordonnanzen nahm ich auch mit, ebenso einen Schreiber. Rach den Anordnungen und dem Backen hatte ich noch ein paar Stunden zum Schlasen übrig, ehe ich aussitehen mußte, um vor Tagesanbruch zu Pserde zu sein.

Der 24. und 25. Dezember. Der Aubruch des Tages sah mich am beiligen Christtage 1870 zu Pserde in der Richtung von Gonesse auf Wargeney. Ich wollte mich beim Kronprinzen Albert abmelden und dann über St. Germain nach Versailles begeben. Es war noch fälter geworden. Das Thermometer zeigte — 13 bis 14 Grad Reammur. Wan konnte kann die Bügel halten, ohne sich die Füße zu erfrieren, und ich trabte, um mich zu wärmen, soviel es die Rücksicht auf die Hufe der Pserde bei dem steinhart gestorenen Boden erlandte. Als ich Gonesse verließ, tras ich die Truppenmassen, welche auf Beschl der Waas-Armee zur Unterstützung des Gardekorps herbeieilten. Ich begegnete auch dem Kronprinzen Albert und konnte mich unterwegs bei ihm abmelden, auch ihm sichen erzählen, daß der Feind auf dem Rückmarsch nach Paris sei und nicht mehr zum Schlagen gebracht werden kömne.

Tann sette ich meinen Weg fort und erreichte, ziemlich erfroren, Berjailles etwa um ein Uhr mittags nach einem jechsstündigen Ritt auf die sechs Meilen. Die kalte Luft, die mir um die Ohren wehte, klärte meine Gedanken, und ich hatte Zeit genug, meinen Plan zu machen. Ich sandte den Adjutanten nach der Kommandantur, mir Quartier zu besorgen, und ritt für meine Person nach der Wohnung des Königs in der Bräfeftur. Um bold Zutritt zum Könige zu haben, galoppierte ich unter sein Fenster, parierte mit etwas viel Pserdegetrappel, ließ mein Pserd von dem Ordonnanzreiter halten und stieg die Treppe hinan. Ich sah so zerlumpt aus, daß ich mich meiner selbst schämte. Aber ich hatte, trot wiederholter Briefe, aus Berlin feine neuen Röcke erhalten können. Teshalb nußte ich den König wegen meines ärmlichen, allseitig gestickten Ericheinens um Berzeihung bitten. Denn der König fam mir schon im Borzimmer entgegen. Er hatte mich durch das Tenster gesehen und holte mich persönlich in das, jett durch verschiedene Abbildungen historisch gewordene Arbeitsfabinett.

Er lächelte darüber, daß ich des Anzugs wegen noch ein Wort verstiere, dersetbe sei in solchen Zeiten gleichgültig, und sagte mir viel über

die gegenwärtige Situation und die Notwendigkeit, Paris zu beschießen. Es war für mich ein besonderes Gliick, daß ich den König allein sprach, denn ich erhielt seine persönliche Instruktion und wußte seinen Wilken, wie er, ungetriibt durch fremde Einflüsse und Interpretationen, bestand, und nach dem ich mich richten konnte. Veben verschiedenen Vetrachtungen und Handlungsmotiven, die er mir auseinandersetze, und über die er mir Schweigen gebot, ein Schweigen, das ich nie gebrochen habe und brechen werde, sagte er, ich solle machen, daß es endlich knalle. Es würden ihm auch von artilleristischer Seite so viele Schwierigkeiten gemacht. Alle Tage solle er über eine Zehntelpsund-Ladnug oder ein sechzehntel Grad Erhöhung eine Entscheidung geben. Tas alles sei ihm fremd, und er habe es nun herzlich satt, immer damit gegnält zu werden. "Wachen Sie Fener dahinter, damit es knallt."

Eines aber mache er mir zur Pflicht: Ich solle sobald als möglich schießen. Dazu verbitte er sich die Wahl einer anderen Angriffsfront. Denn mit dem Wechsel der Angriffsfront sei wieder eine Menge Zeitsverlust verbunden. Erst habe er selbst St. Denis vorgeschlagen. Er hielte das für die am leichtesten zu nehmende Front. Da hätten ihm aber die Gelehrten die Ostsront vorgeschlagen. Dann habe man diese für zu start besunden und habe die Südsront gewählt. Da seien Batterien ersbant und Parks etabliert. Er, der König, halte die Wahl dieser Front siir Unsimn, aber er habe sich dem Urteil der Gelehrten gesügt. Iebt verzögere man alles von neuem und halte erst noch zwei Batterien zwischen L'Han und Chevilln siir nötig. Ich solle nun rekognoszieren und ihm dann melden. Aber eine andere Angriffsfront dürse ich nicht vorschlagen.

Alles das hörte ich stumm mit an. Ich konnte nicht eher etwas äußern, dis ich das Angriffsterrain mit eigenen Angen gesehen hatte. Aber die Worte des Prinzen von Wirrttemberg — die Hanptsache ist, daß Sie die Ressorts feststellen — flangen mir in den Ohren, und als der König geendet hatte, dat ich um Erlaubnis, zwei Fragen tun zu dürfen.

Die erste Frage war: "Wer sind meine Vorgesetzen?" Der König autwortete: "Na, ich" — ich jauchzte innerlich hoch auf —, dann aber suhr er fort, "nud natürlich mein Sohn." Da siel mir das Herz in die Hosen, denn daß dort Blumenthal alle meine Tätigkeit lähmen werde, war natürlich. Der König fügte noch hinzu, daß Kameke, der den Ingenieurangriff auf Paris zu leiten habe, mir koordiniert sei und nichts zu besehlen habe.

Meine zweite Frage war: "Bas bezwecken Euer Majestät, eine reguläre Belagerung von Paris oder nur ein Bombardement?" Der König erwiderte darauf, er bezwecke, den sonveränen Pariser Pöbel, der in der Stadt Paris das entscheidende Wort spreche, durch die mittels eines Bombardements zu erzengende Furcht vor Gefahr zu einer Kapitustation und einem Frieden geneigter zu machen, da die Entbehrungen, welche die Zernierung erzengte, nicht ausreichten. Wenn es dazu nötig sei, den Point du Kour der Stadtbesestigung zu nehmen, so müsse dazu geschehen. Um ganz Paris mittels regelmäßiger Belagerung zu nehmen, dazu würden wohl die Mittel nicht ausreichen, die man herantranssportieren könne.

Nachdem ich so beschieden war, erhielt ich Besehl, mich auf Grund dieser Instruktion bei Moltke, dem Aronprinzen, Hindersin und dem Ariegsminister v. Roon zu melden.

Erst suchte ich mein Quartier auf. Aurchgesereren, wie es war, verslockte es mich nicht sehr zum längeren Berweilen, und ich trat meine Meldungsreise an, die bei den ungeheuren Entsernungen in Bersailles, an dessen änsersten Enden ein jeder der Herren wohnte, viel Zeit und Kräste in Anspruch nahm. Zum Schluß des Tages war ich beim Kriegsminister v. Roon eingeladen, wo ich sogar mit Kaas an der Weihnachtsbescherung teilnahm. Mein Mittagsessen nahm ich mit Kaas in irgend einer Wintelrestauration ein, wo wir ganz ungenießbares Zeng zu kauen versuchten. Tas Hotel Reservoir mit seinen zahllosen Besuchern mied ich. Ich sonnte meine Meldungen am 24. nicht alle beenden und verswendete dazu noch den 25. Tezember.

Bei meinen Meldungen habe ich natürlich überall längere Konversationen gehabt. Ter Kronprinz nahm mich in Gegenwart von Blumenthat an, und dann konserierte ich noch längere Zeit mit dem letzteren.

Sindersin empsing mich sehr kurz und trocken. Er sagte mir, er wolle mich nicht ausbalten, ich werde viel zu kun haben. Ich glaubte erst, er nehme mir sibel, daß ich eine Funktion erhalten, die von Natur seine Sache war. Aber später sah ich, daß ich mich geirrt. Er hatte im Gegensteil den Anstoß dazu gegeben, daß mich der König ernannt hatte, und wollte weder meine Zeit noch meine Entschließungen beeinslussen. Ich sand eine Kabinettserrere des Königs vom Oktober vor,\*) wonach Hundersin das Recht hatte, alle artilleristischen Maßregeln gegen Paris zu beaussichtigen und zu inspizieren, und ordnete deshalb an, daß ihm von allen wichtigsten Tingen Meldung gemacht werde.

Moltke sprach sich sehr aussiührlich über alles aus und drängte sehr nach einer baldigen Gröffnung des Artilleriekampses gegen Paris. Er

<sup>\*)</sup> Durch eine Kabinettsordre vom 9. Oftober waren die Generale v. Himberjin und v. Meist beauftragt, den Fortgang der Arbeiten unausgesetzt zu überstwachen.

jagte, die Schnessischeit, mit der Gambetta immer neue Armeen improvisiere, sei ganz unglaublich. Zwar tangten sie nicht viel, aber sie seien sehr zahlreich, und man müsse sich dagegen wehren. Zett habe der Prinz Friedrich Karl und der Großherzog von Mecklenburg mit zusammen 60 000 bis 70 000 Mann die 250 000 Mann von Aurelle gesprengt, und man erwarte, daß Manteusset in den nächsten Tagen die Truppen Faidherbes schlagen werde. Tas sei aber, wie wenn man an einem heißen Sommerabend mit der Hand in einen Mückenschwarm schlage. Tas müsse man immer wieder tun, weil die Mücken wiederkehrten. Aber es werde aufhören, sobald Paris genommen sei. Teshalb möge ich den Beginn der Beschießung beschleunigen.

Der Oberst v. Albedyll, der an Treschows Stelle dem Wilitärstabinett vorstand, eröffnete mir, daß ich meinen Stab bilden fönne. Ich möge mir aus der ganzen Artillerie die Männer dazu aussuchen. Die Beschießung von Paris sei die Hauptsache, die gehe allem vor. Ich bat num den Stab, den ich bisher gehabt, mit den beiden jungen Adjutanten. Der Beschl dazu erfolgte alsbald.

Der Kriegsminister v. Roon war in der größten Erregung. Er versprach mir gotdene Berge, wenn ich nur die baldige Beschiefung von Paris betreiben wolle. Die größte Edwierigkeit mache, jagte er, die Heranschaffung der Munition, die mit der Eisenbahn bis Lagny geschafft sei. Port liege sie und müsse nun über Villeneuve Ste. Georges, zwölf dentsche Meilen weit, bis in den Belagerungspark von Villa Coublan gefahren werden. Man habe keine Transportmittel. Rachdem man mehrere tausend Bauermwagen zusammengetrieben, seien in den nächsten Nächten die Bauern desertiert. Auch fönne jeder Bauermvagen nur zehn Granaten laden, und dabei würden die Geschosse noch rniniert. Man branche Brigaden, um diese Franzosen zu beaufsichtigen. Jest habe er aber die Organisation von besonderen Munitionskolonnen, vierundzwanzig zu je vierzig Wagen, angeordnet, welche Belagerungsmunition transportieren fönnten. Soldaten als Fahrer, neue Geschirre, neue Wagen, angekaufte Pferde. 3ch bemerke hier vorgreifend, daß diese vortrefflichen neuen Munitionsfolonnen erst angesertigt wurden, daß davon erst eine eingetroffen war und sie alle vor Paris vollzählig anlangten, als die Beschießung beendet war.

Ich dachte mir mein Teil dabei. Vor St. Tenis und bei Sevran führte die Gisenbahn aus der Heimat bis in den Belagerungspark. Da brauchte man solche Transportmittel nicht und hatte feine so starke Ansgriffsfront. Aber ich durfte ja nicht von einem Wechsel der Angriffsfront sprechen, also schwieg ich still.

Ter Aricgsminister sagte mir, um den Nachschub der Munition mit der möglichsten Energie zu betreiben, habe er den energischsten Artikleries obersten, v. Sppeln-Bronikowski, und zwei tüchtige Kavalleriemajore kommen lassen, die die Sache leiten würden. Ich kannte Bronikowski seit langem. Er war unvergleichlich kapser, aber schwer zu behandeln.

Im Laufe des Tages hatte ich den Obersten v. Rieff, Kommandeur der Belagerungsartisseite im Bereich der Tritten Armee, schriftlich mit dem Besehle, sich den anderen Morgen früh neun Uhr bei mir einzusinden, und den Obersten Bartsch, Kommandeur der Belagerungsartisseite im Bereiche der Maas-Armee, telegraphisch von meiner Ernenmug in Kenntnis gesett und letzterem dabei besohlen, mir zu melden, welchen Tag er bereit sei, das Fener gegen den Mont Avron zu eröffnen.

Um elf Uhr abends war ich vom Kriegsminister entlassen. Sehr ermsidet kehrte ich in mein ausgestrorenes Palais in der Rue de Satory zurück. Die Kälte war sogar im dienstlichen Verkehr hinderlich. Die Linte fror im Lintensaß zu und mußte am Kamin ausgetant werden. Aber auch dann fror sie in der Feder wieder während des Schreibens ein. So danerte es recht lange, dis man einen schriftlichen Veschl zustande brachte.

Ich fand ein sehr schönes Bett. Aber ausziehen konnte ich mich nicht, um mich in dieses eisige Eldorado zu legen. Im Gegenteil, ich zog mir meinen Pelz an und den Baschilf über den Ropf und war dann erst genügend gegen die Kälte geschütt, um einschlasen zu können.

Daß in dem Palais die Wasserleitung, die durch alle Zimmer sührte, durchweg nur mit Eis gefüllt war, fann nur eine Unbequemlichkeit genannt werden, die aber noch dadurch besonders lästig ward, daß auch alle Abzugsröhren mit Eis angefüllt waren. Sie verbreiteten daher einen Pestgestank, und andere derartige Gelegenheiten gab es nicht. Diese Unannehmlichkeit umste geduldet werden, bis das Haus nach acht Tagen durchgeheizt war.

Als am Morgen des 25. Dezember der Oberst v. Rieff\*) bei mir war, orientierte ich mich über alles Geschehene.

Was dis jett geschehen, war folgendes: An Geschützen waren im Park von Villa Coublan aufgestellt: 40 Sechspfünder, 84 Zwölfspfünder, 59 lange Vierundzwanzigpfünder, 15 kurze Vierundzwanzigspfünder, 6 21 cm Wörser, 20 glatte FünfzigpfündersWörser. Es wurden noch erwartet: 20 Zwölfpfünder und 11 lange Vierundzwanzigs

<sup>\*)</sup> Cherft à la suite des ktriegsministeriums v. Riess war am 9. Ottober mit der Aussischrung der Angrissarbeiten auf der Südwestsront von Paris besauftragt worden.

pfünder. Es waren also 224 Beschütze zur Stelle, und 31 sollten in der nächsten Zeit nachkommen. Die 40 Sechspfünder konnten bei dem ersten Geschützfampf gegen die schwere Festungsartillerie nicht verwendet werden, ebenso hatten die 20 glatten Mörser erst für die spätere Zeit, wenn man näher berangeben fonnte, eine auch dann noch bedingte Wirkung. Es blieben also zum Beginn eines (Beschützkampfes höchstens 195 Geschütze. Das war allerdings nicht sehr viel gegen die kolossale Geschützmasse der Franzosen. Bei der Kapitulation übernahm ich aus den Forts allein 1362 Festungsgeschütze. Über 2000 Stück standen auf den Wällen. Das Fort Isin allein war mit 97 Geschützen armiert. Indessen vertraute ich auf die Überlegenheit unserer Geschützkonstruktion und auf das bessere Schießen unserer Mannschaften. Es siel mir beim Rapport des Obersten Rieff auf, daß er die Zahl der Geschütze auf 221 angab, der König aber von 244 gesprochen hatte. Ich dachte also zunächst, der König habe sich in der Zahl geirrt, da er sich noch um viele andere Dinge zu fümmern habe. Ich sollte aber bald hinter eine andere Monstrosität fommen.

Für die Geschütze waren siebzehn Batterien gebaut, jedoch waren Nr. 9, Nr. 10 und Nr. 17 noch nicht fertig. Tiese Leistung war recht wenig für die Arbeit von zwei Monaten, denn es ist dies eine Zahl von Batterien, die bei energischen Belagerungen in einer einzigen Nacht erbaut werden. Rieff sagte mir als Entschuldigung, die Armee gebe feinen einzigen Mann Aushilfe an Arbeitern, die Belagerungsartillerie müsse alles selbst machen, aber anßerdem besehle die Armee noch Abgabe von Mannschaften zum inneren Tienst der Armee. Anch nach Lagny seien 1000 Mann zum Abladen des Materials kommandiert.

An Mannschaften waren zweinnddreißig Kompagnien Belagerungssartillerie vor der Südfront, in sieben Bataillonen formiert. Tazu traten zwei Tivisionen Bahern zu je zwei Kompagnien mit zwei Stabssofszieren. Die sieben prenßischen Bataillone waren zu einem Regiment zusammengezogen, das ein Oberst Höckner fommandierte. Dieser Oberst durfte aber nichts besehlen, denn die Belagerungsartillerie fommandierte Oberst Rieff, der noch als Chef des Generalstabes einen Obersten Michaelis hatte und fast die ganze Prüfungs-Kommission in seinen Stab mitgenommen hatte, viel gelehrte Herren, die da in Bersailles viel zeichneten und schrieben und nichts zustande brachten. Die Einteilung der Kommandoverhältnisse war also möglichst unglücklich und schwersfällig. Trei Obersten standen an der Spitze des Ganzen, davon war aber jeder für das Gänze bestimmt, und die Ausdehnung, in der die Batterien voneinander angelegt waren, betrug in der Lustentsernung weit über

eine dentsche Weile. Um sie zu begehen, mußte man aber des Terrains und der Berbindungen wegen über drei dentsche Meilen weit laufen.

Die größte Schwierigkeit für den Beginn des Artillerieangriffs lag auch nach Rieffs Angabe in der Beschaffung der Munition. Diese lag in Lagun in großen Massen an der Bahn, fam aber von da nur tropfenweis im Park von Villa Comblan an. Man hatte drei Kolonnen formiert, die aus je hundert Wagen bestanden. Es waren in Tentschland gemietete Juhrwerte. Dazu kamen noch einige wenige französische zusammengetriebene Juhrwerfe, deren Antscher nicht desertiert oder durch Belagerungsartilleristen ersett waren, die aber nicht mit Pferden umzugehen wußten. So waren etwa vierhundert Fahrzeuge vorhanden, die nach Lagny fuhren, dort beladen wurden und den Weg nach Villa Coublay zurückmachten. Daß sie diesen Marsch von vierundzwanzig Meilen höchstens einmal die Woche zurücklegen konnten, leuchtet ein. Manche Fahrzenge konnten nur zehn Granaten auf einmal aufladen. 3di mußte dem Obersten Rieff darin recht geben, daß man nicht eber anfangen dürfe, zu schießen, als bis man genügende Munition habe, aber als ich ihn fragte, wieviel Minnition er für genügend halte, meinte er, nach den Lehrbüchern seien fünfhundert Schuft per Geschütz für eine Belagerung Vorschrift. Auf meine Frage, ob er glaube, daß nach einer Beschießung von zehn Tagen bei fünfzig Schuß per Geschüt Paris kapitulieren werde, verneinte er die Frage.

3di machte einen anderen überschlag, indem ich als Grundsatz aufstellte, wir müßten uns mit der Munition so einrichten, daß wir bis ins Unendliche fortschießen könnten, d. h. wir müßten einen Vorrat an Munition im Park von Villa Conblan zu liegen haben, und es müßten Einrichtungen getroffen werden, daß täglich so viel Munition von Lagun in Villa Coublan eintreffe, als die Batterien verschießen. Das Gewicht der Eisenmunition, die die 195 schweren Geschütze bei fünfzig Schuß täglich verschießen, beträgt aber etwa 5600 Zentner, und so viel mußte also täglich in Villa Comblay ankommen. Da die ankommende Munitionsmasse aber erft in Villa Conblan ausgeladen — ein Zag —, den folgenden Zag in die Batterien geschafft werden umfte, so kounte man frühestens den dritten Tag nach Ankunft im Park die Munition verwenden. Es konnten aber and Störungen im Minitionsnachichub eintreten. Gine jolche fand gleich jett statt. Die Schiffsbrücke bei Villenenve St. Georges mußte abgefahren werden, weil die Seine mit Grundeis ging, und der Umweg mußte zwei Meilen weiter über Corbeil gewählt werden. Damit eine derartige Störung bis zur Dauer von drei Tagen ausgehalten werden könne, war eine Ansammlung von einem Munitionsvorrat von

drei Tagen mehr nötig. Ich hielt also nicht nötig, zu warten, bis auf zehn Tage Munition oder sünshundert Schuß, sondern nur auf sechs Tage oder dreihundert Schuß Vorrat vorhanden, machte aber zur Hanptbedingung, daß hinreichende Transportmittel vorhanden seien, um täglich sünszig Schuß per Geschüß in Villa Conblay antommen zu lassen. Diese Transportmittel wollte ich in den Munitionstolonnen sinden, aber dazu mußte erst versucht werden, ob man diese Wagen zum Transport von Belagerungsmunition gebrauchen könne. Ich bestellte mir also zum anderen Tage solche Wagen in den Park von Villa Conblay, um dort bei Gelegenheit der vorzunehmenden Besichtigung der Angrisssfront den Bersuch zu machen.

Eine andere Frage war, von welchen Lunften aus man Laris beschießen könne, und damit im Zusammenhange, wie weit wir schießen fönnten, wenn es sich um das Bombardement einer großen Stadt handelte. Rieff sagte mir, auf dem Schiefplat bei Berlin sei nicht weiter als 4000 Schritt geschossen, man habe die Schießtaseln auf 5000 Schritt verlängert. Wollte und konnte man nicht weiter als 5000 Schritt schießen, dann mußte man allerdings die Forts und gar den Hauptwall erstürmen, um in das Innere von Paris zu schießen, denn die Forts lagen ja 2500 Schrift vor dem Wall, und hinter dem Wall waren noch 2500 Schritt weit große Gärten, Etablissements usw. mit wenigen Einwohnern. Rach meiner oberflächlichen Rechnung mußte man aber aus dem langen Vierundzwanziapfünder mit Sechspfund-Ladung und höchster Elevation 10 500 Schritt weit schießen. Rieg jagte kurz, was noch nicht experimentiert sei, darüber habe er kein Urteil. Ich bestellte mir zum folgenden Tage den Fenerwerkslentnant Prehn, unseren besten Mathematiker der Briifungs-Rommission, den Rieff unter den Gelehrten nicht hatte missen wollen, nach dem Park von Villa Conblan, in dessen Räbe er eingnartiert war.

Den Rest des ersten Beihnachtsseiertages bennste ich zu den übrigen Meldungen und persönlichem Prientieren. Ich hatte mich auch bei meinen disherigen Borgesesten abzumelden. Dazu gehörte auch der Kommandenr der Feldartillerie der Tritten Armee, Generalleutuaut Herft, dem die Feldartillerie der Maas-Armee in technischer Beziehung und wegen Munitionsersates mit unterstellt worden war, weil bei der Maas-Armee sein Artilleriesommando eristierte. Herft war mein Lehrer gewesen, ehe ich Pfsizier wurde. Ich war sehr betrübt, zu bemerken, daß er mir jetzt so fühl gesinnt war, aber er hatte, wie noch manche anderen Artilleriegenerale, wahrscheinlich darauf gerechnet, zum Beschlshaber der Belagerungsartillerie vor Paris ernannt zu werden. Ich hatte es aber

feinem absichtlich weggenommen, hatte mich doch der König, mir selbst überraschend, dazu kommandiert!

Abends fünf Uhr ward ich zum Könige zum Diner befohlen. Ich erfuhr, daß mir gestern eine Einladung zur Beihnachtsbescherung zugedacht worden war, daß aber der mit der Einkadung beauftragte Lakai angegeben hatte, mich nicht finden zu können, ob aus Faulheit oder aus Dummheit, weiß ich nicht, denn er hätte bloß bei der Kommandantur nach meinem Quartier zu fragen nötig gehabt. Ich erhielt nun ein auf die bevorstehende Tätigkeit bezügliches, scherzhaftes Weihnachtsgeschenk vom Könige ausgehändigt. Diese Bagatelle würde ich hier nicht weiter erwähnen, wenn nicht damit die findliche, liebenswürdige Anhänglichfeit des Königs an jeine gewohnten Gebräuche zusammenhinge, die er selbst in der ernsten und anstrengenden Kriegszeit beobachtete. Am 24. Tezember durfte ibm nur das Allerunanfichiebbarfte der Geschäfte des Arieges vorgebracht werden. Sonst wendete er den ganzen Vormittag dazu an, um Beibnachtsgeschenke für alle diejenigen auszujuchen, denen er jolche zugedacht hatte. Wenn nun auch jeine nächste Umgebung diese Geschenke bei der Abendbescherung nach der Tasel erhielt, so versandte er doch auch viele an andere Menschen, sowohl in Versailles als auch in die Hermat. So hat er an diesem Weihnachten 1870 für zweiundfünfzig Menschen in Bersailles Geschenke ausgesucht. packte er dann eigenhändig und schrieb die Adresse selbst, so daß die Beglückten auch noch sein Autograph als Andenken hatten, das den meisten mehr wert war als das Geschenk an sich.

Ter 26. und 27. Tezember. In meiner Refognoszierung in der Angriffsfront hatte ich zwei Tage Zeit, weil ich den General v. Kameke noch abwarten mußte. Tieser kommandierte die 14. Tivision und war mit der Belagerung von Mézières beschäftigt. Er hatte schon Tiedens hosen und Montmédy genommen, jede Festung durch ein überraschendes und kurzes Bombardement aus schwerem Belagerungsgeschütz, das die ganzen Festungen in Trümmerhausen verwandelt hatte. Tie Umgebung des Königs nannte ihn deshalb Poliorketes. Bei der ungünstigen Duersverbindung war nicht abzusehen, wann er werde eintressen können.

Bei meiner Refognoszierung nahm ich mir vor, so wenig als mögslich von dem Geschehenen zu tadeln, um mir nicht noch mehr Feinde zu machen, und alle gebauten Batterien zu benutzen, wenn es nur irgend möglich war. Tenn wenn ich mir noch mehr Gegner selbst schuf, dann fonnte ich nichts Gutes ausrichten. Mußte ich doch schon die schwierigste und stärtste Front der Festung, zu der auch alles Waterial den weitesten

und beschwerlichsten Weg hatte, und die dem Entsatz durch die stärtsten feindlichen Seere am meisten ausgesetzt war, als Angriffsfront abzeptieren. Bei einer Sache, die in der Hauptsache schon so unrichtig ausgesatzt war, kam es auf etwas mehr oder weniger Falsches im Detail auch nicht an.

Die Batterien waren in unserer vordersten Vorpostenlinie erbaut, und zwar in der Hauptsache gegen die Forts Ish und Vanves umfassend von der hohen Terraffe von Mendon bis nach Bagneur in einer Ausdehnung von 5000 Metern Luftentfernung und bildeten rechts bei Bagneng eine abwehrende Flanke gegen das Fort Montrouge. Sie follten auf 2000, zum Teil bis auf 2800 Meter, also 2500, zum Teil 3500 Schritt schießen. Sie lagen hinter Gartenmauern, Zäunen, Büschen usw., welche in der Nacht vor dem Beginn des Feners umgelegt werden sollten. 2500 Schritt hinter den Forts Jijn und Banves ging der Hauptwall von Paris fast geradlinig eine deutsche Meile lang fort, und von diesem Hauptwalle her donnerten die schwersten Marinegeschütze, die man aus den Säfen hatte kommen lajjen, und sandten ihre mächtigen Geschosse über eine Meile weit, also bis weit über unsere Batterien hin= weg. Um diese Linie zu flankieren, welche an ihrem westlichen Ende im Point du Jour ihren Abschluß fand, hatte man weit links von dem linken Flügel unserer Batterien die Batterie St. Cloud Nr. 1 erbaut. Diese Batterie war also nun unsere äußerste linke Flügel-Batterie. Ich begab mich zuerst dorthin, als ich die Front besichtigte.

Die Batteric lag im Park von St. Cloud, unweit der Straße Sevres—Baris, an einem romantisch gelegenen Platze, vorn am Rande eines steil zur Seine absallenden Plateaus. Zu ihren Füßen lag mehrere Fuß tieser die von den Franzosen gesprengte SeinesPrücke, deren aus dem Wasser herausragende Trümmer ertrinkend um Silse zu rusen schienen. Gleich hinter der Seine lagen in der Tiese die Vorstädte Billancourt und Boulogne, in deren prächtigen Villen die seindlichen Tirailleure das jenseitige SeinesUser besetzt hielten, um von da aus ihre Chassepotkugeln auf 600 Meter in die Batterie zu senden. Dahinter erhob sich in einer Entsernung von 3000 Metern der Stadtwall vom Point du Jour dis zur Porte d'Autenil und bot bei seiner Front von 1200 Metern Gelegenheit zur Entwicklung von einer recht großen Auzahl Geschütze.

Die Batterie St. Cloud Nr. 1 war der Stolz der ganzen Belagerungsartillerie. Sie war auf Felsen gebaut und hatte in den Felsen eingesprengt werden müssen, der sich hinter ihr allmählich hob, so daß, nachdem der Boden für den Hofraum der Batterie ausgesprengt war, sie hinten durch eine steile Kiickwand von mindestens drei Mannshöhen abgeschlossen wurde. Um nicht gar zu lange Arbeit zu haben, hatte man den Hofraum so fnapp wie möglich gehalten, auch an Traversen gespart. Tennoch hatte der Ban der Batterie wegen des Felsbodens über drei Wochen gedanert. Alle Militärs, die sich für Belagerung interessierten, sprachen von diesem Wunderwerf der artilleristischen Leistung und waren dorthin gepilgert, um es anzustannen.

Als ich die Batterie sah, erkannte ich sofort ihre verkehrte Anlage. Sie war für sieben Geschütze erbant. Ihr gegenüber standen auf 3000 Meter vierzig bis fünfzig französische Geschütze. Zede Granate der= selben, die iiber die Batterie hinwegging, sobald der Geschitzfampf begann, mußte in die steile Felswand im Riiden einschlagen — jest schof der Feind noch nicht, weil eine Reihe Bänme vor der Batterie diefelbe versteckte - und wie ein Kartätschichuß ihre Stücke und dazu Felstriimmer in die Batterie schlendern, so daß kein Mann darin am Leben bleiben konnte. Dazu lag die mächtige Festung Mont Balerien gerade in der Verlängerung der Batterie ihr in der linken Flanke, zwar in einer Entferning von 5000 Metern, zweidrittel deutsche Meile, aber auf dieser Festung stand das schwerste bis jetzt gegossene Geschütz, die Valerie genannt, das seine Granaten weit über eine Meile weit schleuderte und so lant fnallte, daß der gemeine Mann in unserer Armee den Valérien den Bullerjahn nannte. Ich ordnete sofort an, daß die Traversierung gegen den Mont Balérien zu vervollständigen sei, und daß die hohe Fels= wand im Riiden durch hängende Strauchhürden bedeckt werden follte. Turch diese Hürden würden die Granaten hindurchgehen und die Granat= und Steintrümmer beim Zurücksliegen sich verfangen. Rieff fand diese Arbeit zu groß. Ich erflärte ihm, daß ich dann nicht gestatten werde, daß man einen einzigen Schuß aus der Batteric tue. Ich könne es mit meinem Gewissen nicht vereinigen, die ganze Bemannung der Batterie gleich den ersten Tag einem sicheren Untergange preiszugeben. Die Kanoniere haben die Hürden gefertigt. Vom ersten Beschießungstage an haben sie sie aber jede Nacht wieder mit dem größten Eifer ausgebessert, weil sie gleich gewähr wurden, daß sie sicheren Schutz gewährten. Der Mont Balerien hat im Geschüßkampfe täglich nach der Batterie Ar. 1 gefeuert. Nicht eine Granate ist in die Batterie gelangt.

Von Nr. 1 ritt ich nach Mendon. Wer Paris kennt, dem braucht man es nicht erst zu erzählen, daß man von der Terrasse von Mendon aus eine herrliche Aussicht auf die Weltstadt hat. Diese Terrasse dehnt sich weit vor dem Schlosse aus, das damals dem Brinzen Napoleon gehörte. Dicht an ihrem vorderen gemanerten Abhang schließt sich Villa an Villa, eine immer niedlicher als die

andere, zu den Dörfern Fleury, Le Bal, Bas Mendon und Les Monlineaux gehörig, welche sich jo weit vergrößert haben, daß man nicht weiß, wo die Grenze zwischen den Ortschaften ist. In der Entfernung von einer starken Viertelmeile, von der Terrasse ganz dominiert, lag auf einem niedrigen Higel das Fort Ish und sandte uns eine Granate, wenn sich ein Kopf sehen ließ. Rechts davon, näher an der Terrasse, erhob sich auf einem Hügel ein Turm, Notre Dame de Clamart, an dem die Franzosen eine Schanze bauten. Hinter dem Fort Iss sah man die Dörfer Issy und Vanves, die bis an die iiber eine halbe Meile entfernte Stadt= umwallung reichten, und jenseits dieser dehnte sich die endlose Seinestadt aus. Aus dem Dunft, der auf jeder großen Stadt mit größerer oder geringerer Dichtigkeit lagert, ragte die Große Oper hervor, glänzte im Sonnenschein die goldene Auppel des Invalidendoms, und auf dem Turm der Afademie konnte man in einer direkten Entsernung von zwei Meilen mittels des vortrefflichen Beobachtungsteleskops sehen, wieviel Uhr es war, um die eigene Uhr nach dieser Normaluhr zu stellen.

Ahnlich wie Fort Issp durch die Terrasse von Meudon wurden auch die Forts Vanves und Montrouge durch die füdlich davor liegenden Höhen von Clamart, Châtillon, Bagneux und Fontenay in wirksamer Kanonenichusweite beherrscht, denn die Forts waren von Louis Phi= lipps Ministerpräsidenten Thiers zu einer Zeit erbaut, in der die Artillerie so weit noch nicht schießen konnte. Daher hatte die Regierung der Nationalverteidigung diesen Höhenrand sofort durch Schanzen zu verstärken angefangen. Aber unser beschleunigter Anmarsch hatte sie iiberrajcht, die Schanzen waren zum Teil noch gar nicht, zum Teil nicht vollständig verteidigungsfähig und von unseren Truppen bald genommen worden, als sie am 19. September vor Paris erschienen. Nur um die Schanze von Châtillon war heftig gefämpft worden, denn sie war jast vollendet. Die Bayern hatten sie schließlich behauptet, und ihnen zu Ehren hieß sie die Bayernschanze. Die überhöhende Lage, die man dort den Batterien gegen die feindlichen Forts geben konnte, hatte schließlich unsere oberste Heeresleitung dazu verleitet, zu gestatten, daß diese Front zur Angriffsfront gewählt wurde. In der Tat war man dort den Forts Banves und Issy überlegen und konnte sie zusammenschießen. wenn man sie auch in einen Trümmerhaufen verwandelt und diesen besetzt hätte, dann würde man vor einer geradlinigen Stadtfront von einer Meile Länge gestanden haben, die mit tausend Geschützen auf eine Viertelmeile unsere Besatzung von Iss und Vanves überschütten konnte, so daß uns dann nichts übrig bliebe, als wieder wegzugehen.

Es kann nicht unerwähnt bleiben, daß wir den die Forts der Süd-

front dominierenden Höhenrand nur von Sevres bis Fontenay inne hatten. Weiter rechts, südlich vom Fort Montronge, Vicêtre und Issy, war er zwar bei der Zernierung in unsere Hände gefallen, aber das VI. Armeeforps hatte ihn wieder geräumt, angeblich, weil man sich dort nicht halten fönne, und die Franzosen hatten ihn wieder besetzt und dort während der Zernierung das mächtige Fort Hante Brundere erbaut, das stärfste von ganz Poris, das mit der Cachan-Schanze, dem Monlin Saquet und dem besestigten Torfe Vitry eine vorgeschobene starke Position bisdete, ans der die Truppen des VI. Armeeforps jetzt in ihren Kantonements mehr besästigt wurden als vorher ihre Vorposten auf der Höhe ans den Forts. Die Position auf der Höhe flansierte den rechten Flügel meines Angrisse, und ich umste daher diese Position wieder aus der Linie L'Han—Chevilly flansieren.

Die Batterien, die ich vorfand, waren im allgemeinen ganz verständig unter Benukung des Terrains und hinter Masten gebaut. Auf Mendon waren für sechsundzwanzig Geschütze vier Batterien errichtet. Bombensichere Telegraphenstationen gestatteten von den Batterien aus miteinander und mit der ganzen Welt zu telegraphieren, Bulverkammern und Unterstandsräume zum Schutz waren ausreichend vorhanden, aber sie waren nicht genügend mit Erde bedeckt und würden, so wie sie waren, keinen Schutz gegen schwere seindliche Geschosse gewährt haben. Mein Tadel in dieser Beziehung wurde durch ein Lächeln erwidert, weil man meinte, zum Schießen aus diesen Batterien käme es ja doch nicht. Ich befahl die Bervollständigung, und sie ersolate. Die Batterien bei Châtillon und Clamart waren etwas zu nahe an- und übereinander erbaut und ningten im bevorstehenden Kampf leicht zu treffen sein. Aber ich wollte feine Batterie gang verwerfen, um feine Zeit zu verlieren, und rechnete darauf, mit den Forts Ish und Banves bald fertig zu werden, so daß die Anhäufung dieser Batterien uns nicht viel schaden werde.

Was aber viel schlimmer war als die Anhäufung der Batterien oder die unrichtige Lage der einen oder der anderen oder kleine Fehler im Ban, das war die allgemeine und sicher verbreitete Meinung, diese Batterien seinen nur zum Staat, aber nicht zum Schießen. Sie lagen in der Borpostenlinie, und unsere Borposten benntzten sie als Deckung für die Bosten oder die Soutieus, je nach der Lage der Batterie. Da wurde von den mühsam erbanten Batterien entnommen, was die Borposten gebrauchten, und die kann erbanten Batterien fingen schon an zu verfallen. Ja, die Bayern waren so gewöhnt, alles zu ihren augenblicklichen Zwecken zu verwerten, daß sie Sfen aus den benachbarten Dörfern in die Pulverkammern setzen und diese als Küchen für die Borposten ein-

richteten. Die fostbaren und mühsam gelegten Geschützbettungen\*) aber hatten sie aufgerissen und als Brennmaterial verbraucht.

Den Borposten gegenüber stand der Feind in den nächsten Häusern und Gärten der zahlreichen, zerstreut gebauten Dörfer, außerhalb der Tragweite des deutschen Infanteriegewehrs, aber mit seinem weiter tragenden Chassepot nach jedem Kopf schießend, der sich sehen ließ. Da war unseren Borposten noch strenger besohlen, sich zu sürchten, als beim Gardeforps, und die Stimmung, in welche dort allmählich unsere Manuschaft geriet, bei dem steten Gebücktfriechen, dem halblauten Sprechen, der Ängstlichkeit, jeden seindlichen Schuß zu vermeiden, der steten Bessorgnis vor einem Außfall, bei der allgemein verbreiteten Meinung, daß wir doch nie schießen würden, erweckte in mir eruste Besorgnisse, und ich sah ein, daß es hier noch nötiger war, das Selbstvertrauen der Truppen durch schweres Geschütz zu stärfen als vor der Nordsront der Festung.

Es waren also die Batterien so ziemlich fertig, und wenn auch hier und da noch einiges zu vollenden war, auch die Kommunikationen noch hergestellt werden mußten, ferner diese Arbeiten nur sehr langsam vonstatten gingen, weil man größtenteils auf Felsboden stieß, und, wo dies auch nicht der Fall war, der Frost die Erde dis auf 18 Zoll Tiese in Fels verwandelt hatte, so kann man doch sagen, die Batterien warteten nur auf ihre Geschüße, denn dis diese mit der nötigen Munition ankamen, konnten diese Tetails alle vollendet werden. Im Park von Villa Coublay, drei Viertelmeilen hinter den Batterien, standen die Geschüße ordnungs-mäßig aufgereiht.

Billa Coublay ist ein fleiner, unbedeutender Häuserfomplex, ich glaube, einem einzigen Besitzer gehörig; 1815 hatten unsere Husaren hier ein ungliickliches Kavalleriegesecht.\*\*) Jett sah es aber wie eine Stadt auß. Zahllose Hitten waren da erbaut, und alle Arten von Werkstätten errichtet. Denn in einem Belagerungspark miissen alle möglichen Reparaturen hergestellt werden können. Gießereien, Holzwerkstätten, Schmiedewerkstätten niw. reihten sich aneinander.

Erfreulicher war im Park von Villa Conblan der Erfolg des Ver-

<sup>\*)</sup> Unter Geschützbettungen versteht man starte Unterlagen aus Solzbohlen und Brettern, die das Einsünfen der schweren Geschütze verhüten.

<sup>\*\*)</sup> Am 1. Juli 1815 sand hier ein Gesecht des über Versailles zur Vesemung der Straße Paris—Orleans mit zwei Husarenregimentern vorgesandten Obersts lentuants v. Zohr statt, der tapfer attaclierte, aber vor großer überlegenheit zurückgehen mußte und dem dann bei Versailles der Rückzug verlegt wurde, da dies nicht rechtzeitig von preußischer Infanterie beseth war. Er verlor jo von etwa 650 Pserden 370 und geriet selbst in Gesangenichast.

juchs, Belagerungsgeschosse in den Munitionswagen der Kolonnen zu transportieren. Die neu fonstruierten Munitionswagen waren ihrer inneren Einrichtung wegen nicht dazu geeignet, aber es gab bei einigen Armecforps noch Munitionskolonnen alter Konstruktion für Infanterie-Wenn man sie leerte, konnte man in die Kächer sehr aut Granaten für Sechspfünder, Vierundzwanziapfünder\*) und 21 cm Mörfer verpacken. Nur die Zwölpfpfündergranaten konnte man nicht in die Fächer stellen. Eine angestellte Berechnung ergab, daß, wenn ich eine gewisse Auzahl derartiger Munitionskolonnen von der Armee überwiesen erhielt, den Transport der nötigen Zwölfpfündermunition aber lediglich durch die bisher vorhandenen Transportmittel ausführen ließ, der tägliche Verbrauch an Munition aus Lagny nach Villa Coublay geschafft werden konnte. Solche Infanterie-Munitionskolonnen waren aber ohne Gefahr von der Armee zu entnehmen, da sich herausgestellt hatte, daß wir in diesem Kriege gar nicht so viel Infanterie=Munitions= kolonnen gebrauchten, als wir hatten. Diese Kolonnen bildeten aber außerdem wohlorganisierte, von tiichtigen Offizieren kommandierte militärische Körper, auf die man sich nicht nur verlassen, sondern denen man auch noch andere Wagen attachieren und unter Aufsicht stellen fønnte.

Ebenso ersteulich stellte sich die Besprechung mit Prehn heraus. Dieser Mathematifer hatte schon lange für sich ausgerechnet, wie weit man mit dem Vierundzwanzigpsünder mit Schspfund-Ladung schießen könne. Seine genauen Angaben trugen das Gepräge der Sorgfalt eines Gelehrten. Im Inftleeren Raume, sagte er, müsse man mit 45 Grad Elevation (Erhöhung des Geschüßrohres) die größte Schußweite erziesen. Der Lustwiderstand bewirfe aber, daß bei größterer Elevation als 35 Grad die Schußweite abnehme. Die Zunahme von 30 bis 35 Grad Elevation sei so gering, daß es nicht ratsam sei, mehr als 30 Grad zu nehmen, um die Achsen der Geschüße nicht allzusehr zu ruinieren, die bei größerer Elevation mehr auszuhalten hätten. Nach seinen Berechnungen müßte eine Elevation von 30 Grad bei Sechspfund-Ladung eine Totalschußweite von 10 250 bis 10 300 Schritt ergeben. Da aber auf die Genauigseit der Interpolation über die Grenzen der gemachten Experimente hinaus nicht mit Sicherheit zu zählen sei, so wolle er nur

<sup>\*)</sup> Die Bezeichnung Sechspfünder, Vierundzwanzigpfünder usw. stimmt keinesswegs mehr mit dem Gewicht der aus diesen Geschützen verseuerten Geschosse überein, sondern stammt aus älterer Zeit, two das Geschütz die Bezeichnung nach dem Gewicht der ursprünglich daraus verseuerten Steinfugeln erhalten hatte.

10 200 Schritt Schußweite garantieren. Ich konnte mir die Zahl leicht merken, denn 10 000 Schritt sind eine Meile, und um die hohen entscheidenden Persönlichkeiten nicht mit zu viel Zahlen zu quälen, nahm ich mir vor, die Schußweite auf eine deutsche Meile festzuseten.

Nach Beendigung meiner Refognoszierung machte ich meinen Vorstrag. Da der König mir befohlen hatte, daß der Kronprinz ebenfalls mein Vorgesetzter sein solle, so mußte ich dem Kronprinzen den Vortrag erst halten, ehe ich zum König ging.

Ich hatte meinen Vortrag aufgeschrieben, und zwar tat ich das immer aus Vorsicht, hier in Versailles, damit bei den widerstreitenden Parteien keine sagen konnte, ich hätte dieses oder jenes gesagt, wie es ihnen genehm war, denn ich wollte mich zu keiner Partei halten. Das Wesentliche aus meinem Vortrage, dessen Abschrift noch in meinen Händen ist, besteht darin, daß der Zweck der Artilleriewirkung der sein solle, die Todesfurcht zu den Entbehrungen der Ginschließung bei der Parifer Bevölkerung durch ein Bombardement hinznzusügen, um dieselbe zur Kapitulation zu bringen, daß dies möglich sei, wenn der regelmäßige Munitionsnachschub gesichert sei, daß ich einen solchen Nachschub für möglich hielte, sobald mir eine bestimmte Anzahl Infanterie=Muni= tionskolonnen alter Konstruktion von der Maas-Armee und der Dritten Armee zur Disposition gestellt würde, daß aber derartige Magregeln unausführbar seien, wenn ich unter den Befehlen der Dritten Armee stünde, da dies zu Reibungen zwischen den Oberkommandos der Dritten und Maas-Armee führen werde. Als Beleg führte ich an, daß ich soeben erst, am Abend des 27. Dezember, die Meldung von der seit dem Morgen dauernden Beschießung des Mont Avron erhalten, obgleich ich dem Obersten Bartsch von meiner Ernennung Kenntnis gegeben und er mir gemeldet hätte, er werde erst am 28 fertig sein. Dieser Umstand zeige bereits die Schwierigkeit, die die Maas-Armee mache, Befehle von dem Hauptquartier der Dritten Armee zu befolgen. Der Kronprinz billigte meine Gründe und genehmigte mir, den König zu bitten, nur unter dessen Befehlen zu stehen, und zwar als artilleristischer Beirat, so daß alle Befehle nur vom Könige ausgingen. Außerdem setzte ich auseinander, daß die Batterien zwischen L'Hay und Chevilly dringend nötig seien, daß aber die Eröffnung des Feners dadurch nicht verzögert werde, weil sie bis zum Beginn desselben fertig sein könnten. Ich verlangte ferner eine Rückfehr aller Abkommandierten zur Belagerungsartillerie, um dort das Feuer der Batterien permanent unterhalten zu können, und eine Verstärfung der Zahl der Belagerungsartilleristen. regulären Angriff erklärte ich die vorhandenen Geschütze sowie die disponiblen Mannichaften für unzureichend, bezeichnete auch die Wegnahme der Forts Jin und Lauves, welche möglich war, als einen Fehler, weil man sie nicht werde behaupten können. Der Kronprinz erklärte sich damit einverstanden, und ich durfte den König darum bitten, dem Obersbescht des Kronprinzen entzogen zu werden.

Der Beginn der Beschießung des Mont Avron machte Furore in der Armee und Scujation in Deutschland. Mein Rame ward damit in der jameichelhaftesten Beise in Berbindung gebracht, und man meinte, da sche man, sobald ich das Kommando übernommen, sei es möglich ge= worden, das Fener zu eröffnen. Man fieht aus dem Obigen, wie unichnildig ich zu diesem Ruhme gefommen. So geht es oft in der Welt. Mancher trägt den Ruhm davon, wo er ganz unbeteiligt ist, und wo er mit Aufopferung seiner letzten Kräfte alles ehrlich daran gesetzt, da erntet er Undank und andere den Ruhm. Die Franzosen in Paris waren durch das Jener gegen den Mont Avron total überrascht. Sie hatten unsere Materialientransporte für den Beginn unseres Abmarsches gehalten. Wohl hatten sie Nachricht von dem Park von Villa Conblan und von dem Ban der Batterien, aber nachdem zwei Monate vergangen waren, hatten sie geglaubt, wir hätten auf die Anwendung von Belagerungsgeschütz Plöglich überschütten unsere Batterien von Raincy und Chelles her den Mont Avron mit den schwersten Granaten. Die Forts und Batterien antworten. Schon den nächsten Tag schweigt der Mont Abron, und als sich auch am dritten Tage dort kein Kanonenschuß mehr hören läßt, gehen unsere Patrouillen vor, sinden den Mont Avron verlassen, auf demselben Trophäen aller Art und andere Spuren der regellosesten Flucht, in der die dort Lagernden nach Paris hineingelaufen find, und besetzen den Mont Avron. Dieser Erfolg der geringen Zahl gezogener Belagerungsgeschütze steigerte das Vertrauen zu der Wirkung des Angriffs in der Siidfront ungemein, und man verlangte gar von mir, ich sollte in einem Tage Ish und Banves nehmen. In Paris machte sich der Eindruck in einer anderen Richtung geltend. Man glaubte jett, wir hätten den Angriff gegen die Siidfront aufgegeben, und kon= zentrierte alle Macht und Aufmerksamkeit gegen den vom Mont Avron her drohenden bermeintlichen Hauptangriff. So half mir zur guten Stunde der Erfolg des Obersten Bartsch in doppelter Hinzicht, denn er vermehrte die Freunde des Artillerieangriffs im Hauptquartier zu Bersailles und zog die Aufmerksamkeit der Franzosen von der Südfront ab.

Am Abend des 27. Tezember traf der Rest meines Stabes in Bersailles ein. Umr Toppelmair war in Gonesse geblieben und wollte erst nachkommen, wenn wir zu schießen ausungen. Ich etablierte eigene Hanswirtschaft in Versailles. Madame sa Concierge und Gemahl waren in dem kleinen Pasais geblieben, das ich bewohnte. Sie kochte für Geld und gute Worte für uns alle. Mein Diener kanfte ein. Es war tener, aber gut und bequem, und ich konnte diejenigen, mit denen ich etwas zu sprechen hatte, zum Essen bitten und dort alles mit ihnen verhandeln, so daß ich Zeit sparte.

- Der 28. Dezember. Dieser Tag war der entscheidende Tag für meine ganze Tätigkeit bei der Belagerung von Paris. Ich hatte mich zum Bortrag beim Könige angemeldet und ward nach dem Militärsvortrage empfangen. Unter dem Borwande, mich möglichst furz zu sassen, in Wahrheit aber, um mich später auf den Bortlaut berufen zu können, wenn von meinen zahlreichen Gegnern dies oder jenes behauptet würde, was ich gesagt haben sollte, schrieb ich vorher auf, was ich vortrug, und las es ab. Aus diesem Vortrage, dessen Abschrift ich behalten, sei hier außzugsweise mitgeteilt:
- "1. Zweck des Artillerieangriffs ist nicht eine reguläre Belagerung der Festung, sondern Bekämpfung der Forts und, wenn nötig, Wegnahme von Issu und Banves, um eine Artillerieposition zu gewinnen, aus der man die Bevölkerung der Stadt Paris beunruhigen könne, um diese Beunruhigung dem Mangel an Lebensmittel hinzuzufügen und so die Kapitulation herbeizussühren.
- 2. Die Erreichung dieses Zwecks aus dem gewählten Angriffseterrain der Südfront ist möglich. Dazu ist die Erbanung der prosestierten Batterien zwischen L'Han und Chevilly durchaus wünschensswert und deshalb unbedenklich, weil diese Batterien bis zum Beginn des Feners fertig werden können.
- 3. Die Mittel an Geschützen sind zu dem Zweck ausreichend, aber an Mannschaften sehle es, und ich beantragte die Ablösung der 1000 Mann Abkommandierten in Nantenil, der beim Fuhrenpark Abkommandierten und die Nachsendung der zwei in Aussicht gestellten Kompagnien.
- 4. Um den Munitionsnachschub zu sichern, beautragte ich die Kommandierung der Munitionskolonnen für Infanterie alter Konstruktion, wie ich es oben auseinandergesett.
- 5. Beantragung eines dauernden Nachschubs von Belagerungsmunition ans der Heimat, ad infinitum, d. h. bis Paris kapituliert.
- 6. Eine regelmäßige Belagerung von Paris ist so lange unmöglich, als der Geschützpark mit der Heimat nicht durch eine Sisenbahn versbunden ist."

Merkwürdigerweise stieß sich der König von allen diesen Kunkten unr an dem Kunkt 2, wonach ich die Batterien zwischen L'Hay und Chevilly für nötig hielt, denn er fürchtete, daß dadurch der Beginn der Besichießung aufgehalten werden fönne, und er erteilte erst dann seine Genehmigung dazu, als ich ihm versprach, wenn alles übrige bereit sei, nicht mit dem Beginn auf diese Batterien zu warten.

Die Frage wegen der Ordnung meines Ressorts trug ich dem König mündlich vor. Er trat meiner Meinung bei, daß ich nicht unter dem Kronprinzen stehen könne, weil ja der Kronprinz von Sachsen nicht unter demselben stand, und fragte mich, wie ich nur meine Wirksamkeit denke. Ich sagte ihm, genau so wie die eines Artilleriekommandeurs bei einem kommandierenden General. Er stimmte dem zu und sagte, ich solle meine Geschäftsinstruktion aufsetzen und ihm durch Albedyll vorlegen lassen.

Runmehr tat mir der König die große Frage, an welchem Tage ich mit der Beschießung beginnen könne. Ich antwortete ihm, ich müsse das von der Ordnung des Munitionsnachschubes abhängig machen, weil ein Stocken im Kampfe um Paris aus Munitionsmangel von den Franzosen und ihren Freunden als eine Niederlage der preußischen Armee ansgebeutet werden fönne, also einer politischen Riederlage im großen Maßstabe gleichznachten, demzufolge zu vermeiden sei; ich könne also nicht eher mit dem Fener beginnen, als bis seine Fortsetzung ad infinitum gesichert sei. Drei Tage, ehe dieser Zeitpunkt eintrete, werde ich Seiner Majestät Meldung machen und um die Genehmigung zum Beginn der Feners bitten. "Warum drei Tage?", fragte der König. "Beil", fagte ich, "die Armee die Gespanne zur Armierung stellen nuß, denn ich habe keine Pferde, um die Geschütze in die Batterien zu ziehen — drei Viertelmeilen. Wenn ich heute um den Befchl bitte, dann erfolgt er heute nachmittag und kommt nachts bei der Dritten Armee an, diese kommandiert die Gespanne bei Parole, morgen mittag, übermorgen fönnen dann die Gespanne im Park ankommen und die Geschütze in der nächsten Nacht in den Park ziehen. Tags darauf können wir früh schießen." Jest genehmigte der König alles. Aber er setzte hinzu, ich solle denselben Vortrag an Moltke und Roon halten.

Mein Bortrag bei Moltke war der einzige von allen diesen Borträgen, der ein praktisch greifbares Resultat hatte. Hier erhielten meine Borschläge Körper und Form durch Redaktion der betreffenden Borschläge und Formulierung in Besehle an die Armeen, die der König noch selbigen Tages unterschrieb. Die Infanterie-Munitionskolonnen wurden telegraphisch beordert.

Jest wußte ich auch, wie ich meine Geschäftsinstruktion formulieren sollte, wenn ich etwas leisten wollte, denn daß das so nicht weiterginge

wie bisher, das war mir flar. Ich hatte denselben Vortrag erst dem Kronprinzen, dann dem Könige, dann Roon und Moltke halten muffen. Es hatte jedesmal einige Stunden gedauert, und jedesmal hatte ich eine Stunde oder mehr warten miiffen, ebe die betreffenden Berren Beit hatten, mich zu empfangen. Es ist natürlich, daß da der 28. Dezember zu Ende ging, che ich mit Reden fertig war, und rechnet man dazu die großen Entfernungen in Versailles von einem zum andern, die eisige Kälte draußen, die Hitze in den Vortragszimmern, so ist es kein Wunder, daß auch meine Lunge mit dem 28. Dezember zu Ende ging. Ich ging also zum Obersten v. Albedyll und sagte ihm, daß ich die Stellung als Kommandeur der Artillerie der Belagerung beim Könige derart haben müffe, daß ich in Hauptfragen dem Könige, in Angelegenheit der Ausführung schon genehmigter Dinge Moltke Vortrag hielte und auf diesen Vortrag hin der König oder in seinem Namen Moltke Beschle an die Maas- oder Dritte Armee zu geben, wogegen ich gar nichts zu befehlen Im allgemeinen wurde meine Instruktion derart formuliert, mur fügte der König noch eigenhändig hinzu, daß ich an Ort und Stelle befugt sein solle, technisch zu befehlen.

Auf Grund dieser Geschäftsordnung bildete sich der Gang der Geschäfte folgendermaßen herauß:

Wenn ich prinzipiell vom Könige eine Entscheidung nötig hatte, in der die Armeen mitwirfen mußten, meldete ich mich zum Bortrage an. Ich wurde dann um zehn Uhr früh in Gegenwart vom Kronprinzen, Roon, Woltfe, Podbielsfi, Albedyll gehört. Dann entschied der König, und Woltfe setze den Beschl auf. War die Angelegenheit nur eine Konssequenz bereits gegebener Entscheidungen, dann brauchte ich bloß ein Billet an Woltfe zu schiefen, der dann den Besehl "von seiten Seiner Wajestät des Königs" unterschrieb und an die Armeen abgehen ließ.

Ich nahm mir gleich vor, den König nicht eher mit Artilleriesangelegenheiten zu belästigen, als bis ich um die Erlaubnis zum Beginn des Feuers und um die Besehle bitten konnte, die an die Armeen zu richten waren, um mir die nötige Aushilse an Arbeitskräften zu stellen, damit er nicht wieder täglich mit Artillericangelegenheiten belästigt werde und sich nicht beschweren könne, er werde um jede Zehntelpfundsadung und ein sechzehntel Grad Elevation gestagt.

Der Befchl zur Erbanung der Batterien zwischen L'Han und Chevilly ging ab. Sie hatten eigentlich nicht nötig, viel Bau zu verursachen, denn es führte dort von einem Ort zum anderen ein Hohlweg, der selbst schon Schutz genug bot und wenig Arbeit erheischte. Das nötige Holzund Strauchmaterial war längst dort gefertigt und mußte bereit liegen. Die Feldartillerie des VI. Armeeforps erhielt Befehl, den Bau auszuführen. Zwölf Geschütze mit Munition und zwei Kompagnien würden am Armierungstage dort eintreffen.

Am Abend Eintreffen der Meldung, daß der Mont Abron gesichwiegen habe.

Der 29. Dezember. Generallentuant v. Kameke traf ein. Er hatte bis jetzt die 14. Division kommandiert und war eben im Begriff gewesen, die Festung Mézières zu nehmen. Er hatte alle Einleitungen dazu getroffen, der Kampf mit der Festung sollte in diesen Tagen beginnen, und er erwartete, die Festung werde wie Diedenhosen und Montmédy binnen kurzer Zeit kapitulieren. Er war deshalb sehr unglücklich, daß ihm dieses Ruhmesblatt entging.

Es war ein großes Glück, daß ich mit Kameke seit langer Zeit eng befreundet war, und so konnten wir etwaige Verschiedenheiten der Unsichten miteinander ausgleichen und branchten nicht darüber die Ent= scheidung des Königs einzuholen. Er bat mich, zunächst das Resultat meiner Detailbesichtigung der Arbeiten und Batterien ihm noch nicht zu jagen, damit er bei seiner Rekognofzierung erst ein ganz auf eigene Anschauung gegründetes Urteil gewinnen fonne. Soweit er auf dem Plane und nach Kenntnis der Borgänge ein Urteil fällen fonnte, war er der= jelben Ansicht wie ich. Über die Geschäftsinstruftion, die ich für mich durchgesett, und die in bezug auf die Ingenieurarbeiten für ihn genau cbenjo gegeben und an die Armeen publiziert ward, hatte er eine un= geheure Freude. Wir verabredeten, daß wir uns nie anders als gemeinschaftlich zum Vortrage beim Könige oder bei Moltke anmelden würden. Um uns über alle Dinge zu verständigen, verabredeten wir ferner, täg= lich abends um acht Uhr in meiner Wohnung zusammenzukommen. Dieser Konferenz sollten dann in der Regel der Oberst Rieff und der General v. Schulz vom Ingenieurforps beiwohnen, der bei der Dritten Armee als Ingenieur dieselbe Stellung hatte wie Rieff als Artillerist. Für den ersten Zag aß Kameke um sieben Uhr bei mir. Diese tägliche Rouferenz fand nur so lange statt, bis der Kampf begann. Dann fanden wir uns töglich auf dem Kampfplatz, besprachen dort das Kötige und bestellten unsere Abendkonferenz gewöhnlich ab.

Tas wichtigste Neue am hentigen Tage brachte mir aber Kameke durch die Nachricht, daß er darauf rechnete, Mézières werde in der Neu-jahrsnacht oder in der darauf folgenden Nacht fallen. Dann werde eine zweite Eisenbahnlinie aus der Heimat bis vor Paris verfügbar, und diese Eisenbahn von Diedenhofen über Sedan und Mézières stehe in

Bahnverbindung mit den Ausladestellen Sevran und Gonesse vor der Nordfront von Paris. Sobald dies geschehen, nahmen wir uns vor, auch um den Belagerungstrain zu bitten, der vor Mézières stand, um damit die Geschütze des Obersten Bartsch bei der Maas-Armee zu verstärken. Wir wollten dann einen sogenannten "Rebenangriff" auf St. Denis vorschlagen, der bei der richtigeren Angrissfront daselbst, bei der großen Geschützahl, die dann der Oberst Bartsch zur Disposition haben umste, hundertdreißig schwere Geschütze, und bei der größeren Unterstützung, die ihm von der Maas-Armee zuteil wurde als dem Obersten Riefs von der Dritten Armee, bald zum Hanptangriff werden mußte, denn der Aronprinz von Sachsen und sein Stadschef Schlotheim ergriffen die Belagerungsangelegenheit mit Passion und gewährten ihr jede Unterstützung, die sie brauchte.

Dieser Plan blieb zunächst ein tieses Geheimnis zwischen uns beiden, und wir sprachen nicht eher davon, als bis er gleich ausgeführt werden fonnte. Denn es wurde dadurch faktisch die Hauptangriffsfront von der Südseite nach der Nordseite verlegt, und wenn man davon gesprochen hätte, ehe wir im Süden mit dem Teuer begannen, dann hätten wir den Gegnern Gelegenheit gegeben, dem Könige in den Ohren zu liegen, auch wir wollten nur mit dem Beginn des Feners zögern und könnten nichts zustande bringen. Derartige Ginflüsterungen hätten aber zur Beit beim Könige Gehör gefunden und unsere Tätigkeit gelähmt, weil ja der König von einem Wechsel der Angriffsfront nichts hören wollte, aus Besorgnis, der Beginn des Artilleriefampfes könnte dadurch noch mehr verzögert werden. Wenn aber erst der Artilleriekampf begonnen haben würde, dann fürchteten wir von seiner Seite keinen Widerspruch gegen einen Nebenangriff auf St. Denis, und wenn dann aus diefem Nebenangriff sich historisch ein Hauptangriff entwickeln sollte, würde der König auch nichts dawider haben, voransgesett, daß das Ziel erreicht werde.

Der Angriffsplan, den wir miteinander feststellten, war also folgender:

Zunächst sollte, sobald der Munitionsnachschub gesichert sei, aus den vorhandenen Batterien der Kampf gegen die Südfront von Paris beginnen und, so gut es ging, sortgesett werden. Unter dem Schutz des Artillerieduells sollte eine Position gewonnen werden, aus der man das linke Seine-Ufer von Paris bombardieren könne. War dies erreicht, dann konnte man auf die Eroberung der Forts Ish und Banves verzichten. Unterdessen rechneten wir auf den Fall von Mézières. Nach demselben sollte im Norden der Artillerieangriff auf St. Denis be-

ginnen. Die Touble Couronne von St. Denis war zu umfassen und zu erdrücken. Es war zu erwarten, daß der Feind sie räume. Dann war St. Denis zu besetzen, von da aus und von Norden her Fort de l'Est und Fort Anbervilliers ebenso zu überschütten, und dann konnte man im Norden eine Position einnehmen, von der aus man das rechte Seine-User, besonders aber La Villette, Belleville, La Butte de Chaumont, also die sämtlichen Viertel bombardieren konnte, welche die in Paris maßgebende Proletarierbevölkerung bewohnte. War dann Paris noch nicht zur Kapitulation geneigt, dann konnte man im Norden unter dem Schutze eines umfassenden Artillerieangriffs in die Porte von Villette eins dringen.

Der Oberst v. Ramm, Kommandeur der Artillerie des VI. Armeeforps, war gestern noch aus dem großen Hauptquartier angewiesen worden, die beiden Batterien zu je sechs Geschützen zwischen L'Han und Chevilly zu erbauen, von welchen ich weiter oben mehrfach gesprochen habe. Der Oberst v. Rieff brachte mir jett ein dickes Promemoria von Ramm, worin dieser gegen den Bau der beiden Batterien protestierte. Rieff bat mich, dies Promemoria zu lesen und sagte mir, der Oberst v. Ramm mache besonders geltend, daß er kein Strauch- und Batteriebaumaterial habe, denn er habe das Material zu diesen Batterien, das bereits fertig gelegen, in der sicheren Erwartung verkommen lassen, daß die Batterien nicht mehr gebaut werden würden, jetzt könne er feine Faschinen aufertigen, weil der Frost 311 hart Sträncher zu brüchig seien, und außerdem habe ihm sein kom= mandierender General v. Tümpling besohlen, gegen diese Batterien zu protestieren, weil sie ihm die Granaten auf seine Kantonements loden würden. Ich befahl dem Obersten Rieff, dem Obersten Ramm die nötigen Faschinen aus dem Park von Villa Coublan zu senden und dazu zu schreiben, wenn die beiden Batterien am Tage der Eröffnung des Feuers nicht schußbereit seien, so stehe die Ehre und Reputation der ge= samten Artillerie auf dem Spiele. Die Batterien aber würden die feindlichen Granaten auf sich zu und von den Kantonements des Herrn v. Tümpling ablocken.

Anch der Kronprinz erzählte mir hente von demselben Protest Tümplings, denn ich war zum Diner beim Kronprinzen, und Tümpling hatte direkt an den Kronprinzen geschrieben. Ich konnte nicht umhin, dem Kronprinzen zu antworten, wer die seindlichen Granaten schene, der hätte besser getan, friedlich zu Hause zu bleiben.

Es war mir am 18. Januar bei Gelegenheit der Kaiserproklamation zu Bersailles die Begegnung mit dem General v. Tümpling besonders interessant. Er sagte mir: "Na, mein Prinz, schießen Sie nur ordentlich los auf die Franzosen." Ich erwiderte ihm: "Ich schieße schon, was ich kann, aber andere protestieren ja dagegen und machen mir das Leben sauer."

Ich erwähnte schon früher, daß am heutigen Abend die Meldung eintraf, daß der Mont Avron verlassen und darauf viele Trophäen und Geschütze gefunden worden. Der Kronprinz beglückwünschte mich, indem er lachend sagte: "Run steigen Ihre Aftien." Der Kronprinz war übershaupt kein entschiedener Gegner der artilleristischen Tätigkeit gegen Paris, und er frente sich eines jeden Erfolges. Nur hatte er ein unsbedingtes Zutrauen zu Blumenthals Einsicht, der sich ja schon 1866 als sein Chef des Generalstades bewährt hatte, und mit dem er die Siege von Beißenburg, Wörth und bei Sedan soeben erlebte. Wenn dieser ihm dann bewies, die Artilleriewirfung gegen Paris sei nutzlos und schädlich, dann gab er Blumenthal nach.

Der 30. Dezember. Während Kameke seine Rekognoszierung unternahm, litt es mich nicht in Bersailles. Ich sollte ihn nicht begleiten, aber ich ritt noch einmal für mich in diezenigen Batterien, welche noch der Bervollkommung bedurften, dann nach Billa Coublay, um die Borbereitungen zu der Armierung zu besprechen, und dann nach Belair, wo der Major v. Schmeling, mein alter Artillerie-Schulkamerad, sein Pserd auf dem Hose geritten hatte, dabei gestiürzt war und ein Bein gebrochen hatte. Biel Ungliich so kurz vor der Aktion!

Im allgemeinen ist die Armierung der ersten Batterien eine sehr wichtige und schwierige Sache. Die peinlichste Ordnung und Künftlichsfeit ist dabei nötig, und da die Armierung bei Nacht ersolgt, sind doch innner Bersehen möglich. Diesen muß vorgebengt werden. Dazu kommt, daß die langen Kolonnen der Geschütze und Munitionssahrzenge in der Dunkelheit den verschiedensten Mißverständnissen ausgesetzt sind, die dann die heillosesten Konfusionen erzeugen können. Hier war die Armierung durch den Umstand erleichtert, daß die Batterien, in drei Gruppen und die detachierte Batterie St. Cloud Kr. 1 geteilt, vier verschiedene Anmarschwege benutzen konnten, somit jede Marschsolonne um vieles kleiner ward.

Die einzige Schwierigkeit war die, daß die Batterien auf Mendon im Schußbereich der feindlichen Vorposten lagen. Von dem Abend an, wo die Geschütze in demselben standen, bis zu dem Morgen, wo der erste Schuß fiel, standen diese kostbaren Geschütze dem geringsten Truck der feindlichen Vorposten ausgesetzt. Es war daher dringend notwendig, daß unsere Vorposten in der Armierungsnacht vordrangen und eine Position gewannen, die Linic Bas Mendon—Le Val—Fleury, welche den Feind sern hielt.

In dieser Zeit waren unbestimmte Gerüchte von dem Unternehmen in unfer großes Hauptquartier gedrungen, welches Bourbafi gegen Belfort und Siiddeutschland plante.\*) General v. Zastrow\*\*) war mit dem größten Teil seines Korps bereits mit der Eisenbahn nach dem südlichen Ariegsichanplat gejandt worden. Ihm ward der Oberst v. Salviati als Chef des Generalstabes beigegeben, der bis jett bei Tümpling gewesen. Ich war zufällig zugegen, als sich Salviati bei Blumenthal abmeldete. Nachdem sich Salviati abgemeldet und die Gründe anseinander= gesett hatte, welche ihm ein Verbleiben bei Tümpling unmöglich ge= macht hatten, iprach Blumenthal mit ihm über die bevorstehenden Operationen gegen Bourbafi. Man ging damals allgemein von der Meinung aus, der König werde Zastrow mit dem Oberbefehl über die Siid-Armee betranen, und Salviati werde also die Operationen als Generalstabsoffizier bearbeiten. Da meinte Blumenthal icherzend, er solle es doch so einrichten, daß er zur Silfe bei Werder\*\*\*) zu spät komme. Bourbafi möge dann Werder ichlagen, vernichten, in Siiddeutschland einbrechen und dort das Land verwiiften, dann muffe die Sud-Armee hinterdrein ziehen und Bourbaki in Tentschland vernichten, das würde einen eleganten Feldzug abgeben, und fügte hinzu: "Da schwatzen sie in Teutschland joviel klug über unsere Kriegführung und tadeln uns, daß wir Paris nicht gleich beschießen und nehmen. Nun sollten fie dort einmal erst kennen lernen, was der Arieg ist, und wovor wir sie bisher bewahrt haben, danit sie unsere bisherigen Leiftungen schätzen lernen."

Am Abend dieses Tages erhielt ich die telegraphische Meldung, daß die Infanterie-Munitionsfolonnen, die ich zum regelmäßigen Ersat der Munition der Belagerungsartislerie erbeten hatte, bereits unterwegs seien. Ich fonnte mir nur Glück wünschen zu der von mir entworsenen Geschäftsinstruktion. Benn der König auf meinen Bortrag befahl, geschah alles gleich. Auf meinen Befehl, wenn ich dazu autorisiert worden wäre, hätten noch mehrere kommandierende Generale und

<sup>\*)</sup> General Bourbafi hatte zuerst die Nordarmee, dann das 18. Armeeforps unter General Aurelle de Paladines in den Kämpsen der Loirearmee beschligt und war nach der zweiten Schlacht bei Orleans in den ersten Dezembertagen zum Beschlähaber der aus Teilen der Loirearmee und Neubildungen im Süden gebildeten Südarmee ernannt. Er sollte Belsort entsepen und sich dann gegen die Berbindungen der deutschen Armeen wenden.

<sup>\*\*\*)</sup> Rommandierender General des VII. Armeeforps.

<sup>\*\*\*</sup> Beueral v. Berder leitete zu diejer Zeit die Operationen im Suden.

Armeekommandeure mit älterem Patent als ich protestiert, ehe sie Folge geleistet hätten.

Ich kann nicht unterlassen, ehe ich zum nächsten Tage übergehe, auf einige Unrichtigkeiten aufmerksam zu machen, welche das Werk des großen Generalstabes, Seite 782, über das Gesagte enthält. Hier lese ich von der Zeit Ende Dezember 1870: "von wo (nämlich dem Park von Villa Coublay) man nunmehr die Belagerungsgeschütze mit ent= sprechender Ausrüftung in die seit längerer Zeit fertig erbauten Batterien beförderte". Ende Dezember ist aber aus diesem Park kein einziges Belagerungsgeschijt in die Batterien befördert. Die Armierung fand erst am 3. Januar nachmittags und abends statt, wie ich das später erzählen werde. Ferner steht in der Anmerkung: "Die Gesamtzahl der Geschütze im Park von Villa Coublay war mittlerweile auf 275 gebracht worden." Dies ist ein Irrtum. Er widerspricht auch der Anlage 144: "Armierung der Batterien auf der Siidfront von Paris". Dieselbe enthält 154 Geschütze. Davon sind im Laufe der Zeit eingegangen und haben ihr Material an später erbaute Batterien abgegeben: 32 Geschütze, die bei diesen 154 Geschützen doppelt gezählt sind. Es bleiben somit nur 122 Geschütze, und da Batterie Nr. 24 mit vier glatten 28 cm Mörsern nicht mehr zum Feuern gekommen ist, so haben gegen die Südfront von Paris nie mehr als 118 Geschütze gefeuert. Wir hatten die oben angegebene Zahl von 195 Geschützen also nicht vermehrt — es blieb uns da immer noch eine Referve von 73 Stück zu Berftarkung und Erfat. Selbst wenn der Generalstab die zwanzig Bombenkanonen und die vierzig Sechspfünder, die man zum Angriff nicht gebrauchen konnte, hinzurechnete, kann man nur auf 255 Geschütze kommen. Oberst Bartsch hat im Norden 130 Geschiite in Stellung gebracht. Im ganzen sind im Norden und Siiden zusammen nur 252 Belagerungsgeschütze gegen Paris in Position gebracht, die nicht alle zu Schuß kamen.\*)

Nachdem Kameke seine Rekognoszierung beendet hatte, konserierten wir abends miteinander, und wir meldeten uns zum Vortrage bei Seiner Wajestät dem Könige an. Wir wurden zum nächsten Morgen um zehn Uhr befohlen.

<sup>\*)</sup> Die Anlagen 4 und 5 der "Tätigkeit der Belagerungsartislerie vor Paris 1870/71", Kriegsgeschichtliche Einzelschriften, herausgegeben vom Großen Generalstade, enthalten genaue Angaben über die Zahl der Batterien und Geschütze. Auch dort sind für den Beginn der Beschießung 154 Geschütze für die Südsront, für die Nordsront aber nur 76 und erst für den 28. Januar 130 Geschütze angegeben.

Der 31. Tezember. Der Vortrag fand zu der bestimmten Stunde statt. Gegenwärtig waren beim Könige der Kronprinz, der Kriegs-minister, die Generale Graf Woltke, v. Podbielski, v. Bohen, Oberst v. Albedyll. General v. Kameke begann mit seinem Bericht über die Rekognoszierung. Er entwickelte ungesähr dieselben Ansichten, die ich entwickelt hatte. Vom Standpunkte des Ingenieurs aus setze er noch hinzu, daß ein Ingenieurangriff gegen die Forts Jist und Vandes die permanente Arbeiterzahl einer ganzen Infanterie-Division erheischen werde und daher bei dreisacher Ablösung, um andauernd arbeiten zu können, ein Arbeiterkorps von 30 000 bis 40 000 Mann nötig mache. Die Armee habe erklärt, daß sie soviel Aushilfe an Arbeitern nicht zu stellen imstande sei, weil sie nur zur Not die zur Zernierung nötigen Bositionen besetzen können.

Ferner machte Kameke geltend, daß der Boden jest bis auf achtzehn Zoll Tiefe felsenhart gefroren sei und man nicht darauf rechnen könne, in der ersten Racht in den Laufgräben genügende Deckung gegen das feindliche Teuer zu finden. Es würden daher, solange der Frost anhalte, die Arbeiter nach der ersten Nacht in jedem neuen Laufgraben empfindliche Verluste erleiden. Er bat daher Seine Majestät, von einem regelmäßigen Angriff gegen die Forts Iffn und Banbes ganz abzusehen, und das umsomehr, als der Besit dieser Forts zur Erreichung des Zweckes ganz unnütz sei. Wir könnten aus der Batterie Nr. 8 die Süd= feite von Paris — das linke Seine-Ufer — schon fast ganz bombardieren. Im Laufe der Zeit aber könnten wir noch eine nähere Position ge= winnen, welche, wie ich ihm mitgeteilt habe, der Oberstlentnant Sendenreich vom sächsischen Generalstabe rekognosziert habe, nämlich dicht bei Bagneux, und dann sei das Bombardement von Paris ohne die großen Menschenopser möglich, die die Wegnahme der beiden Forts kosten müffe.

Jetzt gab der König, als sich außer mir auch Woltke und Roon der Ansicht Kamekes anschlossen, die Absicht zu einem regelmäßigen Insgenienrangriff auf Issu und Vandes auf.

Darauf ergriffen Graf Woltke und Minister Roon das Wort. Sie berichteten von den großartigen Armeesormationen, welche Gambetta ins Werf sehen wolle, und wie nach seinen Proklamationen um die Mitte des Monats Februar anderthalb Millionen bewaffneter Franzosen im Felde erscheinen sollten, um uns aus Frankreich zu vertreiben. Wenn die bombastischen Entwürfe auch weit über die Möglichkeit der Tat hinausgingen, so werde man es doch dis Mitte Februar mit so erheblichen Massen regelloser seindlicher Hausen, daß uns

dieselben ernstliche Verlegenheiten bereiten könnten, wenn wir bis dahin nicht im Besitz von Paris seien, und, falls es nach dem Fall von Paris nicht, wie anzunehmen, zum Frieden kommen sollte, die zur Beslagerung absorbierten Kräfte im Felde verwenden könnten. Beide Gerren wiesen daher auf die Notwendigkeit hin, den Kanupf gegen Paris sobald wie möglich zu eröffnen und hierbei auch keinen einzigen Tag zu verlieren.

Der König hörte diese Vorträge schweigend mit an und wandte sich dann zu mir und sagte mir in jenem Tone, in dem er oft zu sprechen beliebte, und von dem der, welcher ihn nicht näher kannte, im Zweisel war, ob es Scherz war oder Ernst: "Na, und Sie, was haben Sie denn heute hier zu suchen?" Ich antwortete in einem, wie gleichgültig hingeworsenen Tone: "Gigentlich nicht viel. Ich wollte bloß untertänigst melden, daß ich fertig bin und um den Besehl zum Beginn des Feners am 3. Januar früh, mit Tagesanbruch, bitte."

Ich habe den König noch nie so verblüfft gesehen als bei dieser meiner Meldung. Bei meinem setzen Vortrage vor drei Tagen hatte ich ihm gemeldet, daß ich noch gar nicht bestimmen könnte, wann das Fener zu eröffnen sei. Früher war er täglich mit Artillerieangelegenheiten bestürmt worden, jetzt hatte er von mir in diesen ganzen Tagen nichts gehört und gesehen. Mit einem Wale trete ich mit der Bitte hervor, den ersten Schuß zu besehlen, diesen sang ersehnten Woment, den er selbst, nach allen pro und contra, wieder ad calendas graecas hinaußsgeschoben glaubte.

"Na, hören Sie mal", sagte er, "ist denn auch alles bereit? Ist denn jetzt der nötige Munitionsvorrat angekommen?" Ich konnte ihm mit Zahlen melden, daß dieser Vorrat zwar noch nicht da sei, aber daß der Nachschub seit der Intätigkeitsetzung der Infanterie-Munitions-kolonnen so regelmäßig ersolge, daß nach den täglich eintressenden Wassen am 3. Januar der nötige Vorrat vorhanden sein werde.

"Wie steht es denn mit der Armierung der Batterien? Haben Sie sich diese Armierung überlegt?"

Ich konnte diese Frage mit gutem Gewissen bejahen. Die Armierung, meldete ich, bereite deshalb weniger Schwierigkeiten als bei jeder anderen Belagerung, weil wir vier Anmarschwege aus dem Park hätten und im Maximum sechzig bis siebzig Fahrzeuge auf demsselben Wege zu marschieren hätten.

"Haben Sie", fragte der König weiter, "sich die Armierungsdisposition vorlegen lassen und sind Sie damit einverstanden." "Zeigen Sie sie mir!" Ich bekannte, daß ich sie nicht mitgebracht, weil ich nicht geglaubt, daß der König soviel Zeit habe, um ein folches Detail der Ausführung in Angenschein zu nehmen. Da fuhr der König zornig auf: "Bilden Sie sich ein, daß ich zu einem so wichtigen Akt, wie es der Beginn der Beschichung von Paris ist, jemals meine Zustimmung geben werde, che ich den Armierungsentwurf in allen Details eingesehen und genehmigt habe? Erst kommen Sie morgen friih zehn Uhr wieder und legen mir den Armierungsentwurf vor, und dann werde ich befehlen." Ich konnte weiter nichts sagen, als "zu Besehl". Dem Grafen Moltke aber raunte ich ins Ohr, daß damit der Beginn der Beschießung um vierundzwanzig Stunden hinausgeschoben sei. "Um Gotteswillen", sagte Moltke, "die Zeit drängt aber. Können Sie nicht unterdessen die Kanonen in die Batterien schaffen?" "Richt eine einzige", sagte ich, "denn die Dritte Armee gibt mir ohne Befehl des Königs nicht ein einziges Pferd." Da zuckte der alte Moltke die Achseln und fagte: "Dann müffen wir uns mit diesem einen Tage Aufschub zufrieden geben, denn wenn er einmal so gesprochen hat, dann duldet er keinen Wider= spruch."

Es blieben noch zwei Detailfragen für den Beginn der Beschießung zu besprechen.

Zunächst wurde die Notwendigseit betont, gleichzeitig mit der Armierung der Batterien die Vorposten derart vorzuschieben, wie dies weiter oben von mir angegeben worden ist.

Der Kronprinz erhob dagegen Einspruch. Er machte geltend, die Wirkung der Belagerungsartillerie solle angeblich seine Borposten ersleichtern, und nun verlange die Belagerungsartillerie, daß sie ihre wohlsbesseltigten Positionen verlassen sollten, um dem Feinde die seinen zu entreißen und sich darin festzusehen, somit sich neuen Verlusten aussehen. Aber bei der Bestimmtheit, mit der Kameke und ich die Notwendigkeit dieser Maßregel betonten, und bei der Unterstützung, die wir darin von Woltke und Roon ersuhren, entschied der König für unseren Vorschlag.

Der zweite Kunkt war ein recht fitzliger. Ich erwähnte schon, daß die meisten dentschen Fürsten mit Gesolge im Sotel Reservoir aßen, von französischen Kellnern bedient wurden und bei Tische alle Tagesfragen verhandelten. Wenn der Tag des Beginns der Beschießung bekannt wurde, dann hätten wir nicht nur bei der Armierung den größten Teil der deutschen Fürsten mit ihren zahlreichen Adjutanten als Zuschauer gehabt, sondern die Armierung und Beschießung wäre auch bei Tische im Hotel Reservoir besprochen worden. Französische Kellner hätten davon ersahren, und wenn es unter ihnen auch nur einen einzigen entschlossenen Batrioten gegeben hätte, so hätte dieser alles daran gesetzt, die Nachricht

373

von unserer Absicht nach Paris zu bringen. Daß mannigfache Versuche gemacht wurden, Nachrichten nach Paris zu bringen, das meldeten die Vorposten täglich. Die Steinbrüche im Süden von Paris enthielten meilenlange unterirdische Gänge, deren Verbindungen von uns noch unerforscht waren. Öfter hörte man unterirdisches Geräusch. Man fand auch beim Nachgraben nach dem Geräusch in einem solchen Gange einmal die Leiche eines Menschen, der sich anscheinend dort verirrt hatte und vor Hunger umgekommen war. Wir mußten voraussetzen, daß es den Franzosen zuweilen gelang durchzukommen, wenigstens mußten wir uns darauf gefaßt machen. Wenn aber der Tag der Armierung vorher in Paris bekannt wurde, dann gerieten wir in die Gefahr, daß die Franzosen in der Armierungsnacht einen großen Ausfall dagegen machten. In dieser Nacht aber waren die Geschütze wehrlos, weil sie für ein Schießen bei Nacht noch keine Ladung und Elevation bei Tage hatten ausprobieren können. Es war daher dringend geboten, über den Tag der Armierung und den Beginn der Beschießung auch in unserer Armee das tiefste Geheimnis vorwalten zu lassen. Es war aber eine sehr heikle Sache, den König zu bitten, ein Geheimnis vor seinen nächsten Anverwandten aus einer Sache zu machen, die ein so allgemeines Interesse erregte. Moltke sagte mir: "So etwas bringe ich ihm nicht zur Sprache, wenn Sie es für nötig halten, können Sie es tun." Bei der Wichtigkeit der ganzen Angelegenheit und im Interesse des Königs selbst tam es mir nicht darauf an, noch einmal den Zorn des Monarchen zu erregen. Zwar schien der Moment schlecht gewählt, aber es mußte sein. Ich begründete die Notwendigkeit der Geheimhaltung, und als der König sich damit einverstanden erklärte, bat ich ihn, die sämtlichen An= wesenden daraufhin zu verpflichten, und dann bat ich ihn, sich bis dahin fehr ungnädig dahin zu äußern, daß ich erst am 15. Januar zu schießen anfangen wolle und wahrscheinlich auch an diesem Tage noch nichts zu= stande bringen werde. In meiner nicht geringen überraschung ging der König sofort darauf ein, es schien ihm die List sogar Spaß zu machen, und er fagte: "Also wir sagen alle »den 15. Januar« und schimpsen weid= lich auf diesen jungen Mann."

Hiermit waren wir entlassen, und beim Hinausgehen sagte mir Boyen lachend, und indem er mir die Hand gab: "Daß Sie der gröhste Kerl der Welt sind, das weiß ich lange, aber daß Sie bei Ihrer Grobheit soviel Courage hätten, das habe ich Ihnen nie zugetraut." Ich war erstaunt, denn ich wußte nicht, wobei ich Courage gezeigt. "Nun", sagte er, "um dem Könige und dem Kronprinzen in unser aller Gegenwart zu sagen, daß viele in ihrer Umgebung Plappermäuler sind, vor denen

man sich in acht nehmen muß, dazu gehört mehr Conrage, als sich totschießen zu lassen."

Endlich wurde heute noch die Maas-Armee anfgefordert, ihre Belagerungsgeschütze, welche gegen den Mont Avron nicht mehr nötig waren, gegen Fort Anbervilliers und St. Denis zu verwenden. Die Maas-Armee hatte denselben Entschluß schon gefaßt und kam der Aufforderung um so bereitwilliger entgegen, als dem kleinen offenen Orte Le Bourget von den Franzosen jetzt die Ehre eines förmlichen Angriffs mit Laufgräben zuteil wurde, und bei der anhaltenden strengen Kälte die Immodation trot der fortdanernden Arbeit des Anfeisens der langen Linie von fünfviertel Meilen immer wieder zufror und keinen Schut mehr zu gewähren drohte. Die Maas-Armee ließ nur einige Batterien gegen die Forts Rosny und Nogent im Feuer, legte im Often noch zwei schwere Batterien bei Chenevières zur Beherrschung des Seine-Marne-Tals an und verwandte die übrigen Geschütze in der Front des Gardeforps. So umspann fie im weiten Bogen im Norden und Often die Ausgänge von Paris durch einen Feuer und Granaten speienden Kranz und verdarb dem Feinde die Lust, dort Ausfalltruppen aus den Toren der Festung herauszuführen.

Bei der felsenartigen Härte des gefrorenen Bodens konnten aber auch diese Batterien erst am 4. Januar ihr Fener eröffnen. Es sei hier gleich erwähnt, wie groß der Eindruck war, den bei Bourget die schweren Geschüße auf Freund und Feind machten. Die Grenadiere des Gardesforps begrüßten die Kolosse aus der Kruppschen Fabrik mit Jauchzen. Sie undrängten sie auf dem Marsche, streichelten die Rohre, wie man ein Pferd liebkost, und ermahnten sie, sich brav zu halten und recht gut zu tressen, und bezeugten eine findliche Järtlichseit sür die gesühllosen Ungetüme. Seit der Ausstellung der Batterien haben die Franzosen noch einmal nächtlich einen Angriss auf Bourget versucht. Die schweren Vierundzwanzigpsünderschranaten aber verbreiteten Tod und Schrecken unter ihnen, die mit Geschüß versehenen Verschanzungen von Vrancy und Bobigny wurden zertrümmert, und Le Bourget, das Angstkind des Prinzen von Württemberg, wurde von da ab in Frieden gelassen.

In der letzten Woche des Jahres hatte ich einmal, ich weiß nicht mehr an welchem Tage, eine Unterredung mit Bismarck, dem Kanzler des Norddeutschen Bundes. Wie ich viele Jahre später aus den Memoiren von Busch ersehen, hat sich Bismarck im höchsten Grade unswillig darüller geäußert, daß ich mich nicht bei ihm gemeldet habe. Sines Tages kam sein Better, Graf Carl v. Bismarck-Bohlen, der in seinem Ministerium arbeitete und ihn begleitete, zu mir und fragte mich,

warum ich den Minister nicht besuchte. Ich sagte, ich hätte überhaupt keine Zeit, Visiten zu machen. Aber Vismarck sei krank und ich doch ein so guter alter Bekannter von ihm. Ich blieb bei meiner Weigerung. Da sagte mir der junge Vismarck, der Minister wünsche mich aber zu sprechen, weil er mir etwas mitzuteilen habe; zu mir kommen könne er nicht, denn er liege mit einem gelähnten Fuße auf dem Sosa. Ich sagte, das hätte er mir gleich sagen sollen, denn dann wäre ich gleich bereit gewesen, die Mitteilungen des Kanzlers zu holen. Es ward also versabredet, daß ich am nächsten Tage, von den Vatterien bei Einbruch der Dunkelheit zurückreitend, bei ihm, wo ich vorbeiritt, absteigen werde.

Ich fand den Kanzler, als ich mit hohen Stiefeln, über und über voll Schnutz, bei ihm eintrat, auf dem Sofa liegen. Er empfing mich sehr erfreut und freundschaftlich und begann mit seiner bekannten Lebhaftigkeit, unsere bisherige Kriegführung zu kritisieren. Bis zur Schlacht von Sedan, meinte er, habe man noch leidlich operiert. Aber seitdem habe man eine Torheit nach der anderen begangen. Er, Bismarck, sei ein sehr unbedeutender Kopf und habe keine Fähigkeiten. Rur eine nehme er in Anspruch, das sei die Strategie, die verstehe er aus dem Grunde. Diese Argumentation amüssierte mich. Es muß die Eigenheit großer Männer sein, daß sie auf ihre Schwächen stolz sind, Friedrich der Große auf seine Gedichte, Goethe auf seine Farbenlehre, Bismarck auf seine Strategie. Nach der Schlacht von Sedan, fuhr er fort, sei man, statt mit konzentrierten Kräften im Argonner Walde stehen zu bleiben und den Feind anlaufen zu lassen, wie unsinnig nach Paris gerannt, ohne zu wissen, wozu. Er habe dagegen protestiert, aber Moltke habe keine Bernunft angenommen. Ich entgegnete sarkastisch, Moltkes Torheit sei um so unfaßlicher, als derselbe ja aus der Geschichte des Krieges von 1792 wiffen muffe, wie gut den preußischen Heeren damals das Stehenbleiben in den Argonnen bekam.

Ich fragte nach weiteren Besehlen und wurde entlassen. Beim Abschiede fragte mich Bismarck, ob ich nicht zuweilen bei ihm essen wollte, nm, wie in alter Zeit, zuweilen eine Flasche Seft mit ihm zu trinken. Ich konnte das leider nicht annehmen, denn seine Wohnung war sehr weit von mir, und ich hatte soviel zu tun, daß ich zu meinem Bergnügen keine Dinereinladung annehmen konnte. Hatte mir doch der König selbst erslaubt, wenn er mich zum Diner besehlen sollte, ihm auch abzusagen, wenn meine Zeit dies ersorderte. Ich habe keine längere Konversation mehr mit Bismarck gehabt.

Renjahr. Der Neujahrstag begann mit den üblichen Gratulationen bei Seiner Majestät dem Könige, welche stattsanden wie im tiesen Frieden, nur mit dem Unterschiede, daß der Anzug friegsmäßig, aber sehr genau vorgeschrieben war. Es ist nicht zu leugnen, daß es etwas Imponierendes hat, wenn die legitime Monarchie in dieser Weise an den üblichen Zeremonien sesthält, trot Arieg und Belagerung und Gesahr. Sie legt dadurch Zeugnis ab von der Sicherheit, deren sie sich bewußt ist. An die Gratulationen schloß sich ein Gottesdienst in der Schloßfirche von Bersailles an, zu dem sämtliche in der Stadt einquartierten Offiziere besohlen wurden. Nach dem Gottesdienst begrüßte der König auch noch die Offizierforps zum neuen Jahre und kehrte dann zum Militärvortrage in die Präsektur zurück.

Ich fand mich mit Kamete zu dem Vortrage ein, meine Armierungsdisposition unter dem Arm. Der König genehmigte die Armierungsdisposition und bestimmte, daß das Feuer am 4. Januar früh beginnen solle.

Ich war in fünf Minuten abgefunden und ging meiner Wege.

Es erging an die Tritte Armee jetzt von Moltke der Besehl, die nötigen Gespanne am 3. Januar mittags nach dem Park von Villa Coublan zu gestellen. Ferner erhielt sie den Besehl, in der Nacht vom 3. zum 4. Januar die Vorposten bis in die Linie vorzuschieben, die ich weiter oben schon angegeben habe, um den Feind von dort zu vertreiben.

Ich hätte mich an diesem Tage gern in die Batterien begeben, um noch manches nachzusehen und zu kontrollieren. Aber ich war, da der Bortrag beim Könige wegen der Gratulationen und des Gottesdienstes sehr spät stattsand, erst nach Mittag frei und wäre nicht mehr rechtzeitig in die Batterien gekommen. So nunste ich mich auf schriftliche Anordenungen beschränken.

Mit Rieff ward verabredet, daß er gleich heute mit den ihm zur Bersfügung stehenden Gespannen beginnen solle, die Munition für den ersten Beschießungstag in die Batterien zu schaffen, damit hierdurch in der Armierungsnacht nicht zu viel Zeit verloren gehe.

Noch sei hier erwähnt, daß ich gleich bei dem Beginn meines Kommandos besohlen hatte, sämtliche Geschütze mit der von Nichter erstundenen indirekten Richtvorrichtung zu verschen, weil ich bei Montsmedy, wie ich seinerzeit erzählte, die Ersahrung gemacht hatte, wie schwer ein Geschütz zu treffen ist, von dessen Bedienung man nichts sieht. Es waren nur wenige Geschütze mit dieser Richtvorrichtung ausgestattet. Bis sie für alle Geschütze aus der Heinart kamen oder im Park aus Eisen geschmiedet waren, ließ ich provisorische aus Holz machen. Diese wurden zwar bald durch die Hestigkeit des Rückstoßes zertrümmert, aber unterseisen waren die eisernen da. Ich schreibe es diesen Richtvorrichtungen,

Neujahr. 377

bei denen nur zur Richtung des ersten Schusses jeden Geschützes der Richtkanonier seinen Kopf dem direkten Fener auszusezen braucht, zu, daß wir trot der sechs= bis siebensachen überlegenheit des Feindes an Geschützahl verhältnismäßig so wenig Verluste hatten und das übergewicht bald gewannen, denn vom ersten Schuß ab brauchte nur per Batterie ein Mann auf dem Beobachtungsstand, der auch möglichst geschützt war, zu stehen und zu rusen, wieviel zu kurz, zu weit, rechts oder links, und es wurde Seiten= und Höhenkorrektur am Geschütz, ohne nach dem Feinde zu sehen, nach dem Grundsatz genommen, daß ein Grad Korrektur den Tresspunkt um ein Sechzigstel der Entsernung verlegt, also zu auf 1200 Weter um 20 Weter.

Ich hatte, wie ich schon oben angegeben, nur meine beiden Adjutanten, Kaas und Braumüller, als Gesolge. Das reichte auch für die Geschäfte aus, weil ich sast nur telegraphische Korrespondenzen hatte, die eigentlichen Bureauarbeiten aber von Rieff und Bartsch besorgt wurden, die eine Menge Adjutanten, Schreiber und Zeichner hatten. Rieff hatte ein Gesolge von sechzehn Ossisieren in seinem Stabe, außer den zehn Parkossisieren, Bartsch fam mit einem Gesolge von drei Ossisieren aus und zehn Ossisieren im Park. Aber ich empfand das Bedürfnis, noch einen älteren Ossisieren im Wark. Aber ich empfand das Bedürfnis, noch einen älteren Ossisier in meinem Gesolge zu haben, dem ich Aufträge persönlicher Natur geben könnte, welche man nicht gern durch junge Herren von dreiundzwanzig und sechsundzwanzig Iahren bestellen läßt. Bei den mannigfachen Reibungen und dem von vielen Seiten entgegengesetten passiven Widerstande kamen solche Aufträge häusig vor, denn ich konnte selbst nicht überall zugleich sein.

Ich habe schon erwähnt, daß ein Oberstlentnant Hendenreich vom sächsischen Generalstabe einen sehr nütlichen Borschlag zum Ban einer näheren Batterie zur Beschießung von Paris gemacht hatte. Ich unterhielt mich länger mit ihm und fand bei ihm gesunde, verständige, durch Kenntnisse ungetrübte, energische Ansichten. Er hatte auß Sachsen Orden nach Bersailles gebracht, war eigentlich im Kriegsministerium in Dresden verwendet und hatte nur die Erlandnis, zu seiner Instruktion der Belagerung von Paris beizuwohnen. Somit hatte er nichts zu tun. Sein Name hatte in der Artillerie schon einen guten Klang, denn er kommandierte bei Königgräß jene sächsische Batterie bei Problus, die uns soviel zu schaffen gemacht und zuletzt beim Rückzug durch ihre ruhige, entschlossen Saltung imponiert hatte. Ich fragte ihn, ob er mein Chef des Generalstabes werden wolle, und begründete meine Cfferte mit dem Scherz, er habe bei Königgräß eins meiner dünnen Beine getroffen, müsse also ganz vorzüglich schießen können und werde Paris gewiß nicht

fehlen. Hendenreich willigte gern ein, und er ward noch heute zu mir kommandiert.

Der General Schulz ließ sich auf der Terrasse von Mendon einen bombensicheren Beobachtungsstand bauen. Er lag etwa 500 Schritt links von dem linken Flügel der Batterie von Mendon, an einem unscheinsbaren Platz, der die Ansmerksamkeit des Feindes nicht auf sich zog. Er ward oben mit dicker Erde bedeckt und hatte nach dem Feinde zu ganz slache Horizontalscharten, die reinen Gucklöcher. Man konnte von da das ganze Angriffsterrain übersehen und saß dort so sicher wie in Abrahams Schoß. Ich hätte dort innner während des Kampses sitzen können und ebensoviel leisten, als indem ich mich in Gesahr begab. Aber die Lust in diesem unterirdischen Kamm war unerträglich beengend, und er ward daher alltäglich nur dazu benutzt, um unsere Vorräte dort in Sicherheit zu deponieren und unser Frühstück mit Ruhe verzehren zu können. Das vortrefsliche Telessop stand neben dem Sicherheitsstand.

Am Abend ward Ramm noch einmal daran erinnert, daß die Batterien von L'Hay und Chevilly durchaus am 4. Januar früh schießbereit sein mißten.

Der 2. Januar. An diesem Tage ritt ich friihzeitig nach Villa Conblan und begab mich von dort nach der Bahernschanze, um die Batterien Kr. 13, 8, 7, 17, 5 und 6 noch einmal zu besuchen und zu kontrollieren, ob alles geschehen sei, was ich erinnert hatte.

Man branchte bloß in die Nähe der Batterien zu kommen, um irgend eine große Dummheit zu sehen. Schon bei meiner Annäherung an die Bayernschanze fiel mir auf, daß heute der Feind ungewöhnlich viel schoß, und zwar lagenweise mit Zwischenräumen. Ganze Gruppen von leichten und schweren Granaten kamen mir auf meinem Hinweg entgegen. Ich beeilte meinen Weg in die Batterien, bei denen um diese Zeit Munition abgeladen werden sollte, um zu schen, ob der Feind etwa einen Angriff plane, und wußte in der Tat nicht, was ich zu der Torheit sagen sollte, von der ich nun Zenge sein mußte. Die Wagen, welche Munition brachten, fuhren durch die Bayernschanze bis an ein Haus an der Route Chebreuse, das sie von den Forts ungesehen erreichen konnten, und von dort wurden die Granaten die Laufgräben entlang mit den Händen in die benachbarten sieben Batterien der Gruppe "Bayernschanze" getragen. Die Bagen fuhren unter der sorgfältigsten Beobachtung der ihnen vorgeschriebenen Borsichtsmaßregeln bis an das Hans geräuschlos heran. So wie sie aber leer und entlassen waren, jagten sie in der Karriere aus dem Schußbereich der Forts zurück. Auf dem hartgefrorenen holprigen

Wege donnerte so ein Wagen in scharfer Gangart weithin durch die Lüfte, daß man glauben konnte, eine meilenlange Kolonne rassell zu hören, und die feindlichen Forts entluden ihre sämtlichen Geschütze in der Richtung des vernehmbaren Lärms. Bei den Batterien wunderten sich alle Ofsiziere, daß die Franzosen heute soviel seuerten, und noch keiner war auf die Idee gekonimen, daß unsere ausreißenden Fuhren daran schuld seien, die man rumpeln hörte. Wit einigen liebevollen Flüchen stellte ich es ab. In den Batterien sand ich noch manches am Bau zu erinnern. In der Batterie Nr. 17 war noch gar nichts getan. Ich sagte jetzt sehr ernst, daß der Unterstandsraum nicht genügend gegen den Feind zu geschützt sei, und daß dort mehr Erde ausgeworsen werden müsse. Bei der Schwierigkeit, die gestorene Erde auszugraben, war dies allerdings eine recht lästige Arbeit.

Im übrigen regelte ich an diesem Tage mit dem Obersten Rieff den Dienst in den Batterien, die Munitionsversorgung, die Ablösungsbestimmungen, den Ersatz und die Feuerordnung.

Die Bedienung der Batterien wurde derart geregelt, daß jede Batterie, mit einzelnen Ausnahmen, je einer Kompagnie übergeben ward, denn eine Kriegs-Kompagnie hatte gerade die hinreichende Mannschaft, um eine Batterie zu sechs Vierundzwanzigpfündern oder acht Zwölfpfündern Tag und Nacht dauernd zu bedienen, wobei auf dreifache Ablöfung gerechnet ward. Danach war jeder Mann vierundzwanzig Stunden in der Batterie danernd im Dienst im Feuer, undzwanzig Stunden im Dienst in dem Kantonement und im Park und vierundzwanzig Stunden in Ruhe. Die Ablösung ward auf den Abend nach Eintritt der Dunkelheit festgesetzt. ein in mancher Sinsicht ungünstiger Zeitpunkt für die Ablösung, denn die ablösende Mannschaft mußte somit in ein unbekanntes Terrain, wenigstens für die ersten drei Tage, hineinkommen und die bei Tage ausprobierte Ladung und Elevation für die Fortsetzung des Feuers bei Nacht von der abgelösten Mannschaft übernehmen, ohne die Richtigkeit durch selbst beobachtete Schiisse kontrollieren zu können; aber wenn man die Ablösung des Morgens hätte eintreten lassen wollen, so hätte die ablösende Mannschaft, die in Kantonements auf eine bis anderthalb Meilen Entfernung verteilt war, weil die Witterung bei 13 Grad Kälte das Biwakieren unmöglich machte, vor dem Dienst einen Nachtmarsch machen müssen, und alle Mannschaft hätte zwei gestörte Nächte und nur eine ruhige unter dreien gehabt, was auf die Daner kein Mensch aushalten kann. War auch die Nacht, in der gefeuert wurde, für die Befatzung der Batterie nicht ganz ohne Ruhe, da bei Racht immer nur ein oder zwei Geschütze langsam das Feuer unterhielten, also der größte Teil der Mannschaft in den sicheren und heizdar eingerichteten Unterstandsräumen ruhte, so war diese Ruhe doch nur sehr bedingt, wenn auch zuletzt der Mensch sich daran gewöhnt, dicht neben seuernden Kanonen zu schlasen. Auch der Ruhetag, jedesmal der dritte, war nicht vollkommen ein Ruhetag, denn er ging dem Batteriedienst vorauf, und am Nachmittag mußte die Mannschaft bereits abmarschieren, um Lebensemittel und Munition auf vierundzwanzig Stunden zu empfangen und zur Ablösungsstunde nach Eintritt der Dunkelheit in den eine dis anderthalb Meilen entfernten Batterien einzutreffen, zwischen fünf und sechs Uhr, und dort die Bedienung zu bilden. Hiermit war auch der Modus der Munitionsversorgung der Batterien gegeben. Die neue Mannschaft brachte die neue Munition mit. Auf einen Tag Munition lag außerdem eiserner Bestand in den Batterien, so daß nie ein Mangel entstehen konnte.

Die Batterien waren in drei Gruppen geteilt, die linke Gruppe Mendon, die mittlere Gruppe Bayernschanze, die rechte Gruppe Bagneux. Als detachierte Posten wurden links die Batterie St. Cloud Nr. 1, rechts die Batterien bei L'Han und Chevilly angesehen. Die Gruppen waren miteinander und mit dem Park von Villa Comblay durch Telegraphen verbunden. Die Stationen waren, wo sie im Fenerbereich lagen, so tief unterirdisch angelegt, daß der Beamte nicht gefährdet war. Der unterirdisch Ausenthalt war aber immer sehr ungemittlich, und der dumpse Krach der darüber einschlagenden und plazenden Geschosse sehr unheimlich.

In jeder Gruppe von Batterien hatte ein Stabsoffizier von der Artillerie der Belagerung den Oberbefehl als Stabsoffizier du jour, täglich ebenfalls wechselnd.

Nach Villa Coublan fommandierte die Oritte Armee täglich einen General du jour, welcher das Oberkommando über die gesamten Vorposten und Batterien vor der Südfront übernahm und für alle Maßeregeln zur Sicherung auch im Falle eines seindlichen Ausfalls zu sorgen hatte.

Die Munition, welche aus dem Parf von Villa Coublay, wo sie schußfertig gemacht ward, nach den Batterien täglich auf dem angegebenen Wege abgeliesert wurde, ward wiederum durch den täglichen Nachschub aus Lagny ersett. Es waren zwar jetzt, wo wir mit dem Feuer begannen, von den vierundzwanzig vom Ariegsminister mir versprochenen neuen Kolonnen erst drei angesommen und drei als unterwegs auf dem Warsch von Nancy nach Billa Coublay gemeldet. Aber die übrigen

Transportmittel genügten ja schon zur Not, seit ich, wie bereits erwähnt, die Infanteriekolonnen hatte.

Seine Majestät hatte ferner befohlen, daß aus der Beimat allen meinen Requisitionen an Munition und anderem Material durch das Ariegsministerium entsprochen werden solle. Es wurde in der Beimat fortwährend Munition gegoffen, und es bildete sich nun folgende Praxis heraus. Jeden Tag requirierte ich auf Grund der eingegangenen Tages= rapporte soviel Munition telegraphisch aus Berlin, als verschossen war. Bur Kontrolle und Abstellung etwaiger telegraphischer Verseben gingen die Abschriften der Telegramme mit der Feldpost nach Berlin. Lon da wurden nun die Werkstätten angewiesen, mir das Verlangte zu senden, und ich erhielt es mit der Eisenbahn nach Lagny, bald aus Spandau, Strafburg, Met oder Königsberg. Dasselbe geschah mit dem Ersat zerschossener Lafetten und Rohre. Reparaturen konnten im Park von Villa Conblan ausgeführt werden, wo großartige Schlosser= und Schmiedewerkstätten errichtet worden waren. Aber vor der Nordfront hatte Bartich solche Werkstätten nicht, und er mußte ausgebrannte Geichübrohre zum Verschrauben, verbogene Achsen zum Geradebiegen usw. nach Strafburg schicken, weil der Eisenbahntransport von Gonesse nach Straßburg weniger Zeit erforderte als der Landtransport aus dem Park von Gonesse nach dem von Villa Conblay. So wichtig ist es, bei der Belagerung über eine Eisenbahn zu disponieren, welche in den Park hineinführt.

Ich habe schon erwähnt, daß die meisten Batterien hinter Masken erbaut waren. Einige lagen hinter Manern, andere hinter Sträuchern oder Waldstreisen, welche den Feind verhinderten, sie zu sehen. Diese Masken verhinderten natürlich auch die Batterien am Schießen und sollten in der Nacht vor der Eröffnung des Feners umgelegt werden. Da erhielten die Manern und die Bänne, da wo sie abgeschnitten werden sollten, damit es bei Nacht gut zu sehen war, einen dicken schwarzen Strich und darauf eine weiße Linie.

Ich revidierte auch die Verbandplätze, die die Feldlazarette außegesucht hatten, und war nicht wenig erstaunt, daß sie auf Mendon in dem Schlosse und hinter der Bahernschanze in hilbschen Sänsern einegerichtet waren, die den Angelsang hinter den Batterien bildeten wie das Schloß von Mendon. Man hatte sie eben nach den übrigen Ansorderungen der Känmlichseit wegen außgewählt. Ich machte meinen Freund Böger, der als Generalarzt der Tritten Armee das ganze Sanitätsewesen hier zu leiten hatte, darauf ausmerksam. Nach dem ersten Kampstage sind diese Verbandplätze gegen besser gelegene umgetauscht worden,

denn das Schlöß von Mendon gerict bald durch feindliche Granaten in Brand, und bei Böger selbst platte eine seindliche Granate gerade in dem Augenblick, als er den verwundeten Hauptmann Hoffmann v. Waldan amputierte, so nahe, daß der chlorosormierte Patient auf dem Seziertisch einen halben Fuß in die Höhe flog. Es war viel Glück, daß feiner der Verwundeten und des ärztlichen Personals hierbei verletzt wurde, und so ward diese Torheit nicht allzu teuer gebiißt.

Am Nachmittage ließ ich mir von Rieff die Feuerordnung vorlegen, die er zur Vorschrift gemacht hatte. Er hatte vorgeschrieben, jede Batsterie solle früh dei Tagesanbruch ihm schriftlich melden, ob sie seuersdereit sei, und ob sie von ihrem Standpunkt aus das ihr angewiesene Ziel sehen könne, dann werde er die Stunde und Minute des Beginns des Feuers bestimmen. Ich bewies ihm nach den Entsernungen und den Wegen, die die Meldenden zu machen hatten, daß darüber der Mittag kommen, und wenn eine Meldung ausbliebe und noch abgewartet werden müsse, bei der Kürze der Tage der Abend einbrechen könne, ehe er den Besehl zur Eröffmung des Feuers geben werde. Unterdessen werde der Feind die Veränderung bemerfen, die durch das Umlegen der Masken entstanden, die Batterien mit dem Fernrohre entdecken und uns durch den Beginn des Feuers siberraschen, statt wir ihn. Dann könnten wir zusammengeschossen sein, ehe wir angefangen hätten.

Ich fagte ihm also, die Batterien miißten den Befehl erhalten, am Morgen bei Tagesgrauen schußbereit zu sein. Gine Verzögerung werde friegsgerichtlich bestraft. Dann misse eine Batterie bezeichnet werden, welche, wenn das Ziel zu sehen sei, den ersten Schuß zu tun habe. Mit ihr müßten alle Batterien in das Konzert einstimmen. Diese Batterie musse persönlich den Besehl dazu erhalten. Ich könnte mir wohl die Erteilung des Befehls vorbehalten, aber ich wolle ihm, der die Belagerung der Südfront besehle und solange auf diesen Augenblick gewartet habe, die Ehre überlaffen, den ersten Schuß perfönlich zu befehlen. Auch fragte mich Rieff, welche Batterie anszusuchen sei. Ich bezeichnete die Batteric Kronprinz Nr. 8, denn sie lag mitten in der Gruppe Bayern= schanze von sieben aufeinander gehäuften Batterien, die, dicht daneben stehend, keinem Mißverständnisse unterworfen waren, und der Höllenlärm von sieben solchen Batterien mußte dann auch bei den anderen, ferner liegenden Eruppen hörbar sein. Der Kronprinz war bei dem Bau zugegen gewesen, deshalb hatte sie seinen Ramen erhalten, und sie ward von einer Garde-Kompagnie erbaut und bedient. Der Kompagniechef, Hauptmann Hoffmann v. Waldan, hatte mit seiner Kompagnie auf Arbeit fommandiert werden follen, aber er bat so dringend, unter Tränen, die

Batterie, die er erbaut, auch im Feuer bedienen zu dürfen, daß seinen Bitten nachgegeben ward. Der brave, aber unglückliche Mann! Ich hatte seine Bekanntschaft gemacht, als er sich als Sekondleutnant bei Satrup in Schleswig auszeichnete.\*)

Im übrigen war die Fenerordnung ganz verständig und wissenschaftlich richtig. Bon den Forts Jsp und Banves ward jede nach dem Angriff schlagende Linic in Front und Flanke umfaßt, und es war zu erwarten, daß der Feind trotz seiner Mehrzahl an Geschützen bald ers drückt werden misse.

Am Abend traf die Rachricht ein, daß die Festung Mézières kapituliert habe. Ich stellte sosort den schriftlichen Antrag an Moltke, daß die zur Belagerung von Mézières verwendeten vierundsünfzig Esschüße und sieben Artillerie-Kompagnien dem Obersten Bartsch vor der Rordfront zur Disposition gestellt würden. Aber diesem Antrage wurde jetzt noch keine Folge gegeben, weil man erst noch diesen Belagerungspark gegen Peronne gebranchte, das zur Deckung der neu eröffneten Berbindungslinie erobert werden mußte.

Also mußte ich mich hiermit noch eine Weile gedulden.

Es ist am Ort, sich die allgemeine Kriegslage zu vergegenwärtigen, wie wir sie in Versailles übersahen, als ich am 3. Januar dazu schritt, die Batterien gegen Paris zu armieren.

Um Paris drehte sich alles. Fiel Paris, so war der Krieg zu Ende. Dies war die Ansicht aller auf beiden Seiten, mit Ausnahme einiger weniger Franzosen, wie Chanzy.\*\*) Ansang Dezember hatte der Prinz Friedrich Karl zwar den General Anrelles geschlagen und gesprengt, viel Trophäen und Gesangene erbeutet. Aber die Armeen Aurelles waren nicht vernichtet. Eine war nach Süden entslohen und dis Bierzon versselgt worden. Da hatte die Versolgung ein Ende gesunden, denn unsere Truppen bedurften auch der Ruhe. Die andere war nach Westen aussegewichen, hatte aber in siedentägigen zähen Kämpsen am Walde von Marchenoir bewiesen, daß sie gar nicht vernichtet sei, und war endlich auf Le Mans zurückgegangen, während unsere Truppen, mit den Spiken

<sup>\*)</sup> Vgl. Bb. III, S. 58.

<sup>\*\*)</sup> General Chanzh hatte bei der Loire-Armee das 16. Armeeforps fommandiert und übernahm nach deren Riederlage bei Orléans Anfang Dezember den Besehl über die nach Westen zurückgegangenen Teile derselben und die sich daran schließenden Reubildungen, mit denen er energischen Widerstand leistete, der erst bei Le Mans in den Tagen dom 6. bis 12. Januar 1871 gebrochen wurde.

bis Blois und Vendôme vorgeschoben, ruhten.\*) Den General Faidherbe hatte Manteuffel in einer dreitägigen Schlacht an der Hallue Weihnachten Burückgedrängt. Gin sehr großer, entscheidender Sieg war diefe Schlacht nicht gewesen. Auch unsere Truppen waren darin am Ende ihrer Kräfte angekommen. Der Feind hatte sich, von uns beobachtet, zwischen seine nördlichen Festungen zurückgezogen. Jetzt regte sich um Neujahr der Keind wieder allerwärts. Die Siid-Armee war in Bewegung. Daß sie nach Belfort ginge und von da in Siiddentschland einbrechen wolle, wurde jest flar.\*\*) Absendung von noch mehr Truppen dagegen ward dringend erforderlich. Die Armee Changys in Le Mans trieb starke Avantgarden vor. Pring Friedrich Karl erhielt Befehl, ihn jett im Verein mit dem Großherzog von Medlenburg in Le Mans aufzusuchen. Faidherbe im Norden rührte sich auch schon wieder. Manteuffel konzentrierte sich gegen ihn. Die Proklamationen Cambettas sprachen von so ungeheuren Zahlen von Streitern in diesen Armeen, daß wir nicht daran glaubten. Dennoch kam die Wirklichkeit ihnen nabe. Bourbaki hat gegen Belfort weit über 120 000 Mann in Bewegung gesetzt. Chanzy befehligte mehr als 250 000 Mann, gegen die der Prinz Friedrich Karl mit nicht mehr als 57 000 Mann Jufanterie zum Angriff vorging. Faidherbe im Norden war gar nicht zu berechnen, und Manteuffel hatte dagegen höchitens 50 000 Mann. \*\*\*)

Gelang es, Paris zur Kapitulation zu bringen, so konnten wir, salls dies nicht den Frieden brachte, von den 250 000 Mann, mit denen wir es jetzt einschlossen, 50 000 zur Besatzung verwenden und noch 200 000 erübrigen, vor denen die sämtlichen Neusormationen Gambettas zerstieben mußten, und denen ganz Frankreich keinen Widerstand leisten konnte. Erwägt man alles das, so wird die lebhaste Spannung wieder

<sup>\*)</sup> Ein britter bedeutender Teil der Armee Aurelle de Paladines' war die Loire aufwärts zurückgegangen und bildete den Stamm zu Bourbakis Süd-Armee. Auch die nach Süden auf Bourges zurückgewichenen Teile der französischen Loires Armee wurden noch im Dezember nach dem südösklichen Frankreich mit der Eisenbahn transportiert und traten zu Bourbakis Armee.

<sup>\*\*)</sup> Die Absicht in Sübdentschland einzubrechen, hatte die Armee Bourbakis nicht, sondern sie sollte sich nach dem Entsatz von Belsort nur gegen die Verbinsdungen der dentschen Heere wenden und die Verbindung mit Faidherbe im Norden anstreben, wie der auf Freyeinets Vorschlag Bourbaki erteilte Austragangibt. Bal. Generalstadswerk über den deutschspfranzösischen Krieg, IV., Anlage Nr. 135.

<sup>\*\*\*)</sup> Der größte Teil der Heere der Republik bestand aus nach dem Sturze des Kaiserreiches ausgestellten Reubildungen, nur die aus den Häfen heransgezogenen Marinetruppen hatten von vorne herein einen sesten inneren Halt und bildeten so den Kern der Heere.

in Erinnerung gebracht, mit der man allseitig dem Beginn der Besichießung von Paris entgegensah.

Ein jeder war sich dessen bewußt, daß man einem Tage von welts historischer Bedeutung entgegenging. Die Gefühle, die mein Juneres beherrschten, fann ich nicht beschreiben, da ich das Ganze der Beschießung leitete und die Beschießung in mir ihre persönliche Bertretung sand. Außerlich bewahrte ich meine Ruhe, die sich an die Seelenruhe des Königs und Woltfes aulehnte.

## 6. Der Artillerieangriff auf Paris.

Der 3. Januar. An diesem Tage mittags begab ich mich mit Kameke zunächst nach Meudon. Bis hinter das Schloß von Meudon konnte man im Walde und hinter Söhen ganz unbemerkt gelangen. Bis dahin sollten die Geschütze bei Tage gefahren und dann bei Einbruch der Dunkelheit in den mit Stroh, um den Lärm zu dämpfen, ausgelegten Kommunikationen in die Batterien gezogen werden. Wie erstaunt war ich, von den fämtlichen Sauptleuten die Meldung zu erhalten, die Batterien seien armiert. Sie hatten am hellen, lichten Tage die Geschütze in die Batterien gefahren, schlankweg, ohne erst die Nacht abzuwarten. Ein günstiger Witterungsumstand hatte sie dazu berechtigt. Über uns glänzte ein heiterer Himmel und steigerte die Winterfälte empfindlich durch seine Reinheit. Aber auf dem Erdboden zog fich ein dichter Rebel hin und hiillte die feindlichen Forts derart ein, daß man sie nicht sehen konnte. Ein berechtigter Rückschluß ließ vermuten, daß sie auch uns nicht sahen. Und da ein stetiger Rordwind den Lärm von Paris so deutlich zu uns herübertrug, daß wir jedes Kommando in den Forts verstehen konnten, so war vorauszuschen, daß der Feind nichts von dem Lärm bemerkte, den unsere Armierung verursachte. Diesen glücklichen Umstand hatten die Hauptleute benutt, um am Tage zu armieren, wobei alles sehr viel sorgfältiger gemacht werden konnte als bei Nacht. Nicht ein einziger feindlicher Schuß verriet, daß der Feind etwas von unserer Tätigkeit bemerkte. Es war ein eigentümlicher Anblick an diesem starren Wintertage von der Terrasse von Mendon herab auf die Forts und die Metropole. Über uns, wie gesagt, der hellste Wintersonnenschein, während der eisige Winternebel bis auf Mark und Bein drang. Zu unseren Füßen dichter weißer Nebel, der die Häuser vor und unter uns sowie die Forts Aber aus diesem Nebel ragten die wohl= unseren Blicken entzog.

tefaunten Spiken und Türme der Stadt, von der Sonne vergoldet, blikend hervor. Jenseits hob sich der von der niedrig im Süden stehenden Sonne hell erlenchtete Höhenrand im Nordosten von Paris ab, und deutlich sah man jeden Schuß, den Bartsch absenerte. Hatte ich ihn doch telegraphisch ausgesordert, heute den Feind mit doppeltem Granatensiegen zu traftieren, um die Ausmerksamkeit desselben nach Norden absulenken. Und der brave Bartsch war dieser Ausstorderung auf das gewissenhafteste nachgesommen. Er setzte den Forts Nosny und Noisy so gewaltig zu, daß, wie ich später aus den französischen Kelationen ersah, die Pariser einen gewaltsamen Angriff im Norden erwarteten und Truppen wie Ausmerksamkeit lediglich dorthin konzentrierten.

Batterie St. Cloud Nr. 1 ward ebenso unter dem Schutz des Nebels mit Geschützen armiert.

Aber die Geschütze des Zentrums und des rechten Flügels hatten keine decenden Wälder, um sich der Gruppe Bayernschanze und der Gruppe Bayernschanze und der Gruppe Bagnenz am Tage verdeckt zu nähern, und hatten deshald Besichl, sich erst gegen Sonnenuntergang von Villa Conblay aus in Bewegung zu seizen. Ich richtete deshald meinen Nitt so ein, daß ich um diese Zeit dort eintras. Ich sand alles angespannt und zum Abmarsch bereit, der alsbald stattsand, und zwar mit der Ordnung einer wohlseinezerzierten Feldbatterie. Als alles auf der Noute Chévreuse auf den Feind zu marschierte, da solgte ich an der Quene und hörte, o Schrecken, welchen Höllenstärm auf dem holprigen Boden diese Unmasse der schwersten artilleristischen Ungetüme verursachte. Es war ein anhaltender Vonner, unter dem die Erde dröhnte. Und dennoch siel vom Feinde kein Schuß! Der Wind war uns günstig. Der Himmel war für uns.

Es gibt Wilitärgelehrte, welche alle friegerischen Aftionen gern in Systeme bringen. Sie werden aus dieser Ersahrung die Regel ableiten, daß man zur Armierung, wenn man den Feind überraschen will — und überraschung ist ja immer der halbe Sieg —, möglichst eine Nacht wählen muß, in der die Lust neblig und der Wind günstig ist. Aber man hat aus dem Obigen gesehen, wie lange vorher solche Eröffnung des Feuers bestimmt und vorbereitet werden muß, so daß man sich damit nicht nach Wind und Wetter richten kann, und daß es ganz andere gebieterische Momente sind, die die Eröffnung des Feuers vorschreiben.

Als ich bei den Batterien ankam, war es so dunkel, daß ich höchstens ein Geschütz auf einmal übersehen konnte. Das war keine Tätigkeit mehr für mich, der ich deren dreihundert zu kommandieren hatte, und ich ritt nach Bersailles zurück. Es siel etwas dünner Schnee auf den steinharten

Boden. Die Wege wurden so glatt, daß man auf jedem Schritt in Gesfahr war, zu stürzen.

Noch muß ich eine Vorsichtsmaßregel erwähnen, die ich treffen ließ, damit sich die Batterien nicht verirrten. Es war nämlich leicht möglich, daß die Geschüße im Dunkeln dicht hintereinander her marschierten und dann alle in die Batterie hineingerieten, für die die vordersten Geschüße bestimmt waren. Ein Umkehren der schwerfälligen Geschüße in den engen Kommunikationen und bei Nacht hätte dann leicht zu den erhebelichsten Konfusionen und Verzögerungen gesührt. Ich bestimmte daher, daß die für eine Batterie bestimmten Geschüße fünfzig Schritt Abstand von den voraußmarschierenden nehmen nußten, danit jeder Hauptmann seinen Weg selbst wählte, den er sich am Tage hatte ausehen müssen. Zusgleich wurden da, wo die Wege sich trennten, lebendige Wegweiser mit Blendlaternen aufgestellt. Es kam kein Versehen vor.

Der 4. Januar. Am Morgen des 4. Januar saß ich um sechs Uhr zu Pferde, denn bei der Glätte nußte ich fast zwei Stunden auf den Weg dis Mendon rechnen. Auf dem diesseitigen Hange der Höhe, auf der die Terrasse von Mendon angelegt ist, also gegen seindliche Einsicht und auch gegen das Fener der nächsten Forts geschückt — nur vom Mont Balerien kam zuweilen eine Granate dorthin —, liegt eine kleine Gruppe niedlicher Villen, Les Capucins genannt. Sie standen ganz leer. In einer derselben war ein hübsicher Stall. Dort ließen wir unsere Pserde und Ordonnanzen und begaben uns mit unseren Lebensmitteln für das Frühstück zu Fuß nach dem Beobachtungsstand links von den Batterien. Später sind zuweilen auch Lentnant v. Kaas oder Braumüller mit dem Wägelchen des Herzogs von Prastin aus Arnouville nach dieser Villa gefahren und dann mit einem Körbehen voll Lebensmitteln unter dem Arm den Fußweg durch den Garten hinauf nach dem Beobachtungsstand gegen den Feind marschiert.

Um dreiviertel acht Uhr fand ich mich mit Kameke auf dem Besobachtungsstand zusammen. Der Morgen grante, aber man konnte noch nicht viel sehen. Langsam und mühsam kämpste der andrechende Tag mit der Dunkelheit, die durch einen dichten Rebel vermehrt ward. Die sibirische Kälte ward unter dem Einsluß dieses Rebels noch empfindlicher. Bir warteten, der Zeiger meiner Taschenuhr zeigte neun Uhr, und noch konnte man nicht behanpten, daß es Tag sei. Kein Geräusch verriet das Zeichen zum Beginn des Kampses.

über das Vorschieben der Vorposten während der Nacht lautete die Meldung ziemlich befriedigend. Man hatte vor der Front Notre Dame de Clamart mit der in Arbeit besindlichen Schanze besetzt. Nur links, in Les Wonlineaux, war man nicht so weit vorgelangt, als es im Plane war. Tie Besatung eines großen Gebändes daselbst und einer Barrikade war wachsam gewesen, und man hatte deshalb von einem Angriff Absitand genommen. Tie Berlustliste des Generalstabswerkes weist von den bierbei beteiligten Truppen des XI. Armeeforps einen Berwundeten nach. Allzu energisch war der der Tritten Armee besohlene Handstreich also nicht gesicht worden. Immerhin waren die seindlichen Vorposten jett so weit zurückgedrängt, daß ihr Chassepotsener nicht mehr in die Batterien reichte.

Als um neun Uhr noch fein Schuß siel, ging ich in die Batterien von Mendon. Ich bestieg die Beobachtungsstände, ich legte mich richtend an die Geschüße, aber ich konnte nichts sehen. Eine dichte grane Masse wogte hin und her, bald in dichteren, bald in dünneren, großen runden Haufen gesormt. Dann und wann schien sich diese Masse zu zerreißen, und ein Hossungsstrahl ließ da drüben die Formen des Forts Ish erkennen. Wenn sich aber das Gewölf noch mehr zerteilte, dann wurde man gewahr, daß man ein Hauf dasst dassür gehalten hatte, das 100 bis 150 Schritt vor uns lag. Wenn sich der Nebel am meisten lichtete, konnte man eine Pappel sehen, die in einer Entsernung von 200 Schritt stand, und diese Pappel schien zu schwanken, wie ein Bekrunkener, weil die dicken Wolkenmassen so davor hin und her wogten.

So wartend ging ich in den Batterien von Mendon hin und her und unterhielt mich mit den Leuten. "Na", sagte ich, "heute fangen wir endlich an. Ihr freut Euch doch, daß die Mühe nicht unnütz gewesen ist." Tie Brandenburger antworteten mir mit Inbel und versprachen, die versdammten Franzosen in Grund und Boden zu schießen. Die Bahern aber in der Batterie Ur. 3 antworteten: "Na, wir fürchten uns nit, wir haben gar fei Ängsten."

Das Warten ist nie eine angenehme Beschäftigung. Wenn man aber nach langer, unsäglicher Arbeit einen entschiedenden Moment herbeisgesührt hat, auf den die ganze Armee, das ganze Vaterland seit Monaten gehosst, den ganz Europa mit Spannung, wohls und übelwollender Spannung erwartet hat, wenn dann unvermutete und unberechensbare Elemente hindernd in den Weg treten und von Minute zu Minute hossen lassen, daß sie uns günstig werden, und immer wieder täuschen, dann wird das Warten zur Höllengnal, zur Folter, und die Minuten werden zu Stunden, die Stunden werden zu Ewigseiten. Die Qualen eines Tautalus erneuerten sich, nur in anderer Form.

Zuweisen bringt der höchste Stand der Sonne eine Anderung in der Witterung hervor. Also hofften wir auf zwölf Uhr. Die Mittagssonne mußte doch, wie gestern, den Nebel besiegen. Es danerte entsetslich lange, bis die Uhr zwölf Uhr zeigte. Ich fann mich in meinem ganzen Leben nicht entsinnen, daß die Uhren so fürchterlich langsam gegangen wären wie gerade an diesem Tage. Endlich ward es zwölf Uhr. Die Sonne fämpste sichtlich eine Stunde lang, aber sie unterlag. Bon ein Uhr ab wurde der Nebel immer dichter, und die Dunfelheit nahm zu.

Fern im Nordosten war der Lärm hörbar, mit dem sich Bartsch donnernd ankündigte. Er hatte auch gut reden, trotz Nebel und Dunkelsheit, denn er hatte bei hellen Tagen die Richtung nehmen können, und schoß weiter, als ob er bei Nacht schösse, unbekümmert um Nebel und Dunkelheit. Wir beneideten ihn. Sein Kampf in diesen beiden Tagen war vom besten Ersolge. Die Forts Rosny und Roisy schwiegen sast ganz, und Bartsch hatte keine Verluste. Vourget ersreute sich des ersten Schutzes durch die schweren Geschitze.

Nach zwei Uhr machte es sich auch an der geringen Helligkeit geltend, daß die Sonne sich neige. Sie geht an diesem Tage etwa um vier Uhr unter. Der Nebel nahm an Dichtigkeit zu. Wenn er auch nach drei Uhr noch siel und Schen und Schießen erlaubte, so wäre doch nicht mehr lange genug Tag übrig geblieben, um sich sicher einzuschießen. Sin Beginn des Kampses an diesem Tage wäre nunmehr ein Fehler gewesen. Ich beschloß also, die Eröffnung des Feners auf den nächsten Tag zu verschlieben, und telegraphierte nach zwei Uhr auf Anfrage an Rieff, der sich in Batterie 8 aushielt: "Gente keinen Schuß. Die sür heute gegebenen Besehle haben sür morgen Gültigkeit."

Dann kehrten wir zu unseren Pferden und auf diesen nach Versailles zurück.

Der Entschluß, heute nicht zu schießen, war mir sehr schwer geworden. Der Gedanke, die Geschüße noch eine Nacht wehrlos in den Batterien einem Ausfall auszusetzen, war mir schrecklich. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen nahm zu, je länger man da stehen blieb. Hatten wir doch dem Feinde durch das Borschieben unserer Borposten verraten, daß wir etwas im Schilde führten. Wahrscheinlich war es, daß der Feind in der nächsten Nacht Revanche übte oder wenigstens ausmerksamer wurde. Immer mehr mußten wir uns darauf gefaßt machen, daß der Feind endlich die Gegenwart unserer Kanonen in den Vatterien ersuhr, und dennoch durfte ich nicht schießen lassen, denn ein ungezieltes Feuer hätte nur unsere Lage verschlimmert. Es konnte nichts treffen, also den Feind durch keine Wirkung überraschen, wohl aber nur laut erzählen, was wir

ihm sorgfältig geheim halten wollten, nämlich die Anwesenheit der Kanonen. Wit schwerem Herzen treunte ich mich von ihnen. Bei meinem Scheideblick dachte ich: "Werde ich Guch wohl morgen früh bei Tageß-anbruch hier wiedersünden?"

Der Kückritt war noch aus einem anderen Grunde ungemütlich. Der dichte. Nebel hatte die Glätte der Straßen gesteigert. Ich kam zusfällig im Tunkeln in Viroslah mit Rieff zusammen, der von der Bayernsschanze zurücktehrte. Er stürzte zweimal auf dem Glatteis in der Grande Avenue de Paris in Versailles, zum Glück ohne Schaden zu nehmen.

In der Avenne de Paris ritt ich an der Präfektur von Versailles vorbei, in der der König wohnte. Es war mir doch wichtig, aus dem Munde des Königs bald zu hören, wie er über den nochmaligen Aufschub der Beschießung dachte, ehe gegnerisch gesinnte Vorstellungen erfolgt sein konnten. Ich stieg daher unter seinen Fenstern ab, er sah mich und ließ mich gleich in sein Kabinett kommen, ehe er zu Tische ging.

Mit hoch gehobenem Stock kam er mir entgegen und rief scherzend: "Herr, soll ich Sie mit dem Knüppel zum Schießen zwingen, warum senern Sie nicht?" Ich kannte ihn zu gut, um derartige Ansbrüche sür Ernst zu nehmen. Ich zuckte mit den Achseln, und ehe ich noch ein Wort der Meldung vordrachte, setzte er seine Rede fort: "Wenn die Elemente sich gegen uns verschwören, nüssen wir geduldig still halten. Ich hatte den ganzen Tag eine Hundeaugst, Sie könnten zu schießen ansangen, bloß weil es einmal besohlen war, und war sehr froh, keinen Kanonen-donner zu hören. Ich sounte ja nicht einmal die Hänser vis-à-vis sehen. Ihr müßt gar nichts haben sehen können." Ich bestätigte, daß wir nichts sehen konnten. Er lobte den Ausschub. "Doch nun zu etwas anderem."

Als ich in mein Dnartier zurückfehrte, ward mir das Mittagessen durch die Meldung des Obersten v. Bronikowski verdorben, daß der Munitionstrausport sast ganz aufgehört habe. Der Grund war solzgender: Eine Menge Bagen, deren Banern mit Pferden desertiert waren, wurden von Lagun dis Villa Coublay durch Relais fortgeschafft, die von den zernierenden Armeekorps in ihrem Bereich gestellt werden mußten, da diese bei ihrer Feldartillerie und ihren Munitionskolonnen eine Menge Gespanne untätig in ihren Quartieren zu stehen hatten, solange sie nicht marschierten oder nicht schlugen. Zest aber war, als die Bewegung Bourbakis gegen Osten auf Belsort immer wahrscheinlicher wurde, beschlossen worden, das II. Armeekorps aus der Einschließungsslinie von Paris zur Unterstützung des Generals v. Zastrow abzusenden und es durch das I. bayerische Korps, v. der Tann, in der Zernierung von Paris ablösen zu sassen, wo dieses sich erholen und komplettieren

sollte. Das II. Armeeforps war am 2. Januar über Fontainebleau auf Montargis abmarschiert. Diese Maßregel war mit dem dichtesten Schleier des Geheimnisses bedeckt worden, und weder Rieff noch ich hatten davon etwas erfahren.\*) Das I. bayerische Korps, v. der Tann, hatte bei seinem Einrücken in die Zernierung keinen Besehl von der Dritten Armee erhalten, jenen Borspann zu gestellen, und so waren die sämtlichen betreffenden Munitionswagen an der Grenze seines Rayons unbespannt stehen geblieben. Ich schrieb sosort an Woltke und bat um Abstellung.

Daß die nächste Nacht für mich ganz schlafloß war, wird mir jeder glauben, der sich in meine Lage denkt. Immer dachte ich an meine Kanonen, die da wehrloß am Feinde standen, und glaubte, der letztere müsse einen großen Ausfall machen, um sich derselben zu bemächtigen. Bei dem geringsten Geräusch suhr ich auf und glaubte, den Lärm eines verzweislungsvollen Kampseß zu hören.

Der 5. Januar. Wider Erwarten blieb aber alles still. Ich war wieder nach jechs Uhr früh zu Pferde und begab mich auf meinen Standpunkt auf Mendon. Noch lag Nebel auf den Feldern, aber man konnte doch schon um acht Uhr die Forts erkennen, wenn sich auch die Scharten und Linien in dem Nebel nur undeutlich abhoben. Wir — Kamefe und ich — hatten kaum eine Rundschau durch das Fernrohr abgehalten, als von Batterie Nr. 8 der erste Kanonenschuß ersolgte. Es war acht Uhr dreizehn Minuten, also unmittelbar nach Sonnenaufgang. Bald stimmten viele Kanonen ein, die Musik begann allgemein zu werden, und Erde und Himmel erzitterten unter diesem höllischen Konzert. Mit inniger Freude sahen wir Granate auf Granate in den Forts Jish und Banves einschlagen, aber der Nebel gestattete noch nicht, die Wirkung genau zu beobachten. Nach etwa einer halben Stunde sahen wir noch größere Explosionen in den feindlichen Forts als die der ersten einschlagenden Granaten, konnten aber nicht unterscheiden, was die Ursache war. Schon jubelten wir und glaubten, Pulvermagazine seien aufgeflogen. Um die= selbe Zeit knallte es auch dicht bei uns, rechts in den Batterien von Meudon, und ich freute mich ihrer Mitwirkung. Nur die Batteric St. Cloud Nr. 1 schwieg noch. Eine dichte weiße Wolke, von dem aus der Seine aufsteigenden Nebel gebildet, hüllte sie ein und schien sich fast vor ihr gelagert zu haben.

Rach nenn Uhr sandte ich den Leutnant Braumüller in die Batterien von Mendon, um mich zu erkundigen, ob sie Berluste hätten. Derselbe

<sup>\*)</sup> Bgl. das Rächere hierüber in den mehrerwähnten Denkwürdigkeiten des Generals v. Fransech.

fam nach halb zehn Uhr zurück und meldete, sie schöffen noch gar nicht, weil sie noch nicht genan die Forts sehen könnten. Die Explosionen, die ich dort hörte, rührten lediglich von feindlichen Geschoffen her, und die dichten Pulverdampfwolfen in den feindlichen Forts, die wir für Er= plosion von Pulvermagazinen gehalten, rührten von den feindlichen ichweren Geschitzen her, die seit halb neun Uhr auf das fleißigste das Fener erwiderten und auch die Terrasse von Meudon beschossen, wo sie unsere Batterien sahen. So hatte sich der Major du jour auf Mendon vom Teinde erst beschießen lassen. Allerdings war er durch einen früheren Befchl von mir entschuldigt, der ein Geschützener für strafbar erklärte, das man nicht beobachten konnte. Jest eilte ich felbst in die Batterien und versuchte die Geschütze zu richten. Es ging in der Tat noch nicht. Da kam ein Telegramm von Rieff an den Major du jour auf Meudon: "Ich stehe seit einer Stunde im Kampf, warum feuern Sie nicht?" Rieff hat mir nachher gesagt, er habe schon um acht Uhr sehr gut sehen können. Der Rebel war eben, je näher der Seine, um jo zäher. St. Cloud konnte erft um zwölf Uhr zu fenern anfangen.

Der Major du jour wollte eben antworten, er könne nicht sehen. Aber ich entnahm aus Rieffs Telegramm, daß ihm hart zugesetzt werde, und ich befahl die sosortige energische Eröffnung des Feners, so gut es eben gehe, um ihn zu erleichtern, und die gewaltige Musik begann auch aus den sechsundzwanzig schweren Geschützen der Terrasse von Mendon.

Es ist möglich, daß die Erschütterung der Luft das Niederfallen des Nebels beschlennigte. Sehr bald konnte man jeden Schuß sehr deutlich sehen, mit Genanigkeit korrigieren, und dann schlug jede Granate auf dem Fleck ein, dem sie zugedacht war. Die herrlichste Wintersonne glänzte an dem winterlichen, wolkenlosen Himmel, belenchtete die Schneelandschaft und zeichnete deutlich die Linien und Scharien der Forts. Um zwölf Uhr war auch die Batterie St. Cloud Nr. 1 vom Nebel frei und begann den Kamps. Eine lange Linie der Stadtfront vom Point den Jour nördlich trat dagegen in Tätigkeit. Ich zählte an vierzig Gesschüße daselbst.

Dagegen wurde das Fort Jss immer bescheidener, je mehr unsere Granaten darauf einschlugen, und von halb zwölf Uhr ab schwieg es gänzlich. Auch das Fener von Banves und Wontrouge wurde matter. Ich telegraphierte daher um zwölf Uhr an Rieff, er solle, wenn er ein oder zwei Geschütze in Batterie Ar. 8 entbehren könne, dieselben rechts an Banves vorbei richten, mit Sechspsund-Ladung laden und mit 30 Grad Elevation feuern lassen. Das war technisch, es ging aber volitisch mitten nach Paris hinein.

Um zwei Uhr erschien auch ein Tampser auf der Seine und legte sich in einen geborgenen Winkel. Bon da schiekte er Granaten nach Mendon hinauf. Er war schwer zu sehen und zu sassen. Endlich aber ward er vertrieben. Bei Eintritt der Tunkelheit wurde jedem ersten Geschütz in den Batterien Richtung usw. sür die Nacht gegeben, um das Feuer untershalten zu können, und um fünf Uhr verließ ich Mendon. Ten ganzen Tag über hatten wir jenseits Paris von Bourget über Kainen bis gegen St. Maur des Chersten Bartsch Batterien im Feuer gesehen.

Der Rückritt war wegen der Glätte noch beschwerlicher als der vom Tage vorher.

Der wirkliche Erfolg des ersten Beschießungstages war noch weit bedeutender, als es den Anschein hatte. Es ist später konstatiert worden, daß die Franzosen durch die Eröffnung unseres Geschützsseurs vollständig überrascht worden sind. Sie hatten seit Monaten von unserem Belage-rungsparf in Billa Coublay Kenntnis erhalten. Allmählich hatten sie sich daran gewöhnt, zu glauben, wir hätten den Plan aufgegeben, Beslagerungsgeschütz anzuwenden. Alls plötzlich das vernichtende Fener gegen den Mont Avron am 27. Tezember begann, glaubten sie, wir hätten unsere Angriffsfront gewechselt. Das lebhaftere Fener, das der Cberst Bartsch auf meine Aufforderung am 3. und 4. Januar unterhielt, hatte in der Tat, wie es in der Absicht lag, die Aufmerksamkeit des Feindes gänzlich geseisset, und er hatte Truppen und Beobachtung dorthin konzentriert und den Süden ganz außer acht gelassen. Bon der Armierung hat er nicht die geringste Kenntnis erhalten.

So hatte der Beginn des Kampfes am 5. früh acht Uhr die Verteidiger der Forts gewissermaßen im Schlase überrascht. Es soll da eine heillose Verwirrung entstanden sein, wie mir französische Offiziere später erzählt haben, und es ist nur mit Mühe gelungen, die Kanoniere, die aus den Kasernen durch Granaten, die in den Stuben platten, aufgescheucht wurden, zum Bedienen der Geschütze zu bewegen. Es ist dies allerdings eine recht rohe Art, einen Menschen früh aufzuwecken. Daher kam es, daß über eine halbe Stunde verging, ehe die Forts antworteten. mählich wurden sie immer lebendiger, solange Rieff nur mit dem Zentrum und dem rechten Flügel feuerte, weil er von da nur gegen je eine Front der Forts schoß. Sobald aber die Batterien auf Meudon am Kampfe teilnahmen und die Forts von der anderen Seite umfaßten, auch die klare Luft uns instand sette, die Genauigkeit unserer Geschütze voll auszunuten, da unterlagen die Forts. Der Admiral La Koncière fagt in seinem Werfe: "Le Fort d'Issy fut écrasé en deux heures." Es hat den folgenden Morgen noch einmal versucht zu schießen und ein oder zwei Schuß abgegeben und dann nie wieder. Die französischen Disidere, die uns am 29. Januar das Fort übergaben, sagten uns, wir hätten darin am ersten Tage binnen zwei Stunden siebenundzwanzig Geschüße zerschossen. Es sei unmöglich gewesen, die Mannschaft auf dem Walle zu erhalten und von den übrigen siebzig Geschüßen, die eine ambulante Reserve bilden sollten, auch nur ein einziges auf dem Wall aufzusstellen. Die Mannschaft habe sich in die bombensicheren Käume verstrochen, denn die Kasernen gerieten sogleich in Brand, und seien nicht wieder zu bewegen gewesen, den Kampf auf dem Walle zu erneuern. So groß ist die überlegenheit, welche überraschung, gute Geschüßsonstruftion und gute Ausbildung der Artillerie gewährt, daß achtundzwanzig gegen Ish senende Geschüße binnen zwei Stunden siebenundneunzig darin besindliche auf immer außer Tätiaseit setzen.

Ahnlich erging es dem Fort Banbes, wenn es auch erst in den nächsten Tagen ganz zum Schweigen gebracht ward und dann erst als ganz berase betrachtet werden fonnte.

Fort Montrouge ward nur von Bagnenz her bearbeitet, also nicht umfassend zugerichtet. Aber es hatte auch zuletzt nur matt gefämpft. Die Batterien zwischen L'Han und Chevilly hatten pünftlich früh um acht Uhr mitgewirft und einen vortresslichen Ersolg erzielt, waren auch durch einige bayerische Feldbatterien unterstützt worden. Die Schanze Hande Bruyere hatte von halb zwölf Uhr ab geschwiegen, und nur weiter rückwärts von Fort Bicetre und Moulin Saquet waren noch einzelne Schüsse gefallen.

Auf dem äußersten linken Flügel hatte die Batterie St. Cloud Nr. 1 eine große Geschützahl gegenüber auf dem Wall der Stadtbefestigung anstreten sehen. Aber sie hatte ihre sämtlichen Geschütze immer gegen ein und dasselbe seindliche Geschütz zugleich seuern lassen und so eins nach dem anderen totgemacht. Gegen Abend hat die Stadtbesestigung nicht mehr geantwortet. Außerdem hatte die Batterie St. Cloud noch die Vorstadt Villancourt bearbeitet und daraus die Vorposten des Feindes verjagt, die sie nun nicht mehr mit Chassepotseuer belästigten.

Das lebhafteste Fener hatte der Feind bis gegen Abend aus Gesichützen unterhalten, von denen wir mehrere Tage gar nicht heraussbringen fonnten, wo sie eigentlich standen. Sie seuerten nicht aus den Forts, sondern neben den Forts. Später wurden uns diese Stellungen deutlich. Der Feind hatte an jedes Fort rechts und links Batterien ansgehängt, die durch gedeckte Verbindungswege mit den Forts zusammenshingen und mit Munition gespeist wurden. Diese Batterien waren geschickt im Terrain versteckt, besonders eine rechts von Fssh am Bahn-

damm verborgen. Sie blieben am längsten im Feuer. Wir haben von den Franzosen gesernt und jetzt in unseren Festungen die Anlage solcher Annex-Batterien zum Spstem gemacht.

Im allgemeinen schoß der Feind schlecht. Bei der großen Zahl Geschütze, die er in Tätigkeit brachte, kann unser Verlust nur gering gesnannt werden, wenn er auch sehr empsindlich war. Auch Oberst Bartschhatte heute Verluste, und es wurde ihm eine Lasette zerschossen. Auf der Südsront wurden kein Geschütz und keine Lasette getrossen. Im ganzen verlor ich an diesem Tage mehrere Offiziere — die Verlustlisten geben nur zwei an, aber mir wurden sechs gemesdet, vielleicht sind einige der verwundeten Offiziere erst an einem späteren Tage in die Listen aussgenommen — und sechsunddreißig Mann.

Am schmerzlichsten war mir die Nachricht, daß dem Hauptmann Hoffmann v. Waldan ein Fuß fortgerissen war. Er hatte seine sechs langen Vierundzwanzigpfünder alle selbst gerichtet und war so erfreut über die Ehre, das Signal zur Beschießung von Paris geben zu können, daß er auch von jedem Geschüt den ersten Schuß eigenhändig, jedesmal mit einem Hoch auf den König abfeuerte, von einem Flügel zum anderen gehend. Dann hatte er sich, frei aus der Deckung heraustretend, hinter jeine Batterien gestellt, die er, mit verschränften Armen wie Napoleon I. dastehend, kommandierte. Es war recht unnötig, sich so der Gefahr außzusetzen, wo Schutzmittel gebant waren. Der Feind nahm natürlich den Bunkt am meisten aufs Korn, von dem unser Feuer zuerst begonnen hatte. Bald wurde die Batterie Nr. 8 von Isjn, Lanves und Montronge her, ja sogar aus der weit entfernten Stadtfront mit Projektisen aller Art überschüttet, und wer dort frei stand, mußte getroffen werden. Eine Granate riß dem Hauptmann den Fuß fort. Es wurden außer ihm noch jechs Mann in der Batterie verwundet. Als die Mannschaft ihren geliebten Hauptmann forttragen fah, insbesondere als ein Mann, der ebenfalls eine Knochenwunde hatte, vor Schmerz besinnungslos, entjetzlich schrie, da verlor die Mannschaft die Haltung, verkroch sich und hörte auf zu laden. Da ist der kleine, dicke Oberst Rieff auf die Brustwehr gesprungen und hat den Leuten auf sein Chrenwort versichert, wenn nicht sofort jeder auf seinem Platz seine Schuldigkeit tue, werde er sie oben auf der Brustwehr Kompagnie formieren und vom Feinde unter "Stillgestanden" beschießen lassen. Rieffs Energie stellte die Ordnung sofort wieder her. Wie energisch doch dieser sonst oft schiichterne Mann sein fonnte, wenn er mußte, was er sollte! Er hatte noch einen schweren Stand, bis ich den Beginn des Feners auf Mendon befahl. Bon da ab hatte er feine Verluste mehr gehabt.

Batterie St. Cloud Nr. 1 und die Batterien beim VI. Armeeforps hatten feine Berlufte gehabt.

So war der erste Tag unseres Kampses sehr zufriedenstellend. Alle meine Besürchtungen hatten sich als unbegründet erwiesen, und von jest ab war auch nächtlich eine größere Unternehmung gegen die Batterien nicht mehr zu erwarten, denn diese hielten die Anmarschwege Tag und Racht derart unter Fener, daß den Franzosen die Lust verging, in großen Wassen dort aus den Toren von Paris herauszusommen.

Es machte mir viel Vergnügen, daß es gelungen war, das Geheimnis über den Beginn der Feners jo gut zu bewahren. Nicht nur die Franzosen waren davon überrascht, sondern auch alle nicht beteiligten deutschen Offiziere in Berjailles. Zwei Offiziere des Stabes des Generals v. Pape, die am Abend des 4. Januar in einem Bierlokal mit Kaas zusammentamen, ernteten viel Spott von dieser Mystisitation. Sie hatten, wie dies öfter geschah, am Lage in Versailles Einfänfe für den Stab gemacht und wollten den 5. nach St. Brice zurück. Um Nenigkeiten mitzubringen, fragten sie Raas, wann wir denn zu schießen anfangen würden. Dieser, der den ganzen Zag mit mir auf einen Lichtblick gewartet hatte und erst vor einigen Stunden aus den schußbereiten Batterien zurückgefehrt war, jagte verabredetermaßen: "Prinz Hohenlohe bildet sich ein, am 15. Jannar anfangen zu können, aber and da ist keine Rede davon." Die beiden Herren tehrten den anderen Morgen nach St. Brice zurück. In einem geschlossenen Wagen fahrend, hörten sie vor dem Rumpeln des Wagens den Kanonendonner nicht, auch jahen sie nichts. Sie kamen des Glatteises wegen nur langsam fort und gelangten erst im Dunkeln nach St. Brice, als Pape sich eben zu Tische setzen wollte. "Nun, was gibt's Renes?" "Schlechte Rachrichten", fagten sie, "Prinz zu Hohenlohe will am 15. Januar mit dem Fener beginnen, wird es aber auch dann noch nicht fönnen." "Was haben Sie denn für Quellen?", fagte Pape. "Bir stehen hier den ganzen Tag auf der Höhe von Vierresitte, beobachten den impojanten Geschützfampf, seben jeden Schutz, freuen uns, wie herr= lich sich der von der Sonne bekenchtete, in Bulverdampf gehüllte Horizont ausnimmt, und Sie bringen uns solche Nachrichten. Wenn Sie in Berjailles keine besseren Duellen haben, dann erlande ich Ihnen nicht mehr, dorthin zu fahren." Und sie wurden vom ganzen Stabe entsetlich verhöhnt.

An demselben Tage, an dem ich diesen schweren Kampf so glücklich begann, kam die Rachricht, daß Goeben\*) den General Faidherbe noch

<sup>\*)</sup> General v. Mantenffel, der bisher die I. deutsche Armee im Norden von Paris kommandierte, übernahm in diesen Tagen den Besehl über die aus dem VII. und II. Armeekorps neugebildete Süd-Armee, und an seine Stelle trat General v. Goeben im Norden.

einmal bei Bapaume am 3. Januar zurückgeschlagen hatte, und Prinz Friedrich Karl sowie der Großherzog von Mecklenburg setzen sich gegen Le Mans siegreich vordringend in Bewegung.

Aber anch dieser Tag ging nicht ganz ohne Sorgen zu Ende. Bartich meldete telegraphisch, daß seine Geschützrohre bereits bedenkliche Aussbrennungen zeigten, welche ihr Verderben oder ihr Zerspringen in Aussicht stellten. Er hatte keine Maschinen im Vark, sie verschranben zu lassen. Ansangs erschraf ich über diesen schnellen Verbrauch der Rohre, aber als ich in Betracht zog, daß die Geschütze des Obersten Bartich bereits die Belagerung von Straßburg, Toul und Soissons durchgemacht hatten, da wunderte ich mich weniger darüber. Ich habe schon oben angegeben, wie nach telegraphischer Verständigung mit dem Kriegsministerium in Berlin dieses die Reparatur der Geschütze des Obersten Bartsch in Straßsburg anordnete.

Überhaupt war die Tätigkeit des Kriegsministeriums in Berlin und der Geschützgießerei von Spandan in dieser Zeit im hohen Grade anerkennenswert. Im Winter vor dem Feldzuge war z. B. die Konstruktion des neu erfundenen kurzen Vierundzwanzigpfünders endgültig festgestellt und seine Einführung vom Könige genehmigt worden. Als der Feldzug plöhlich ausbrach, existierten einige wenige normale Cremplare dieses Geschützes in Preußen. Alsbald goß man deren viele mit Eifer. Bei der Belagerung von Strafburg iprach eine ausichlaggebende Zahl derselben ein entscheidendes Wort mit, und am Ende der Beschießung von Paris standen davon zwanzig Stiick gegen Paris in Batterie, wobon über die Hälfte durch neue Rohre ersett waren. Allerdings hatte am letten Beschießungstage das Kriegsministerium in Berlin mir telegraphiert, ich könnte nun nur noch auf den Ersak von einem einzigen Rohr rechnen. Aber da ward der Waffenstillstand und die Kapitulation abgeschlossen, und wenn der Friede nicht erfolgt wäre, hätte ich drei Wochen später mit noch zwanzig Stück jolcher Geschütze mehr auftreten können.

Die andere Nachricht, welche in der Nacht eintraf, war erfreulicher. Das große Hauptquartier (Moltke) teilte mir mit, daß von dem vor Mezières in Tätigkeit gewesenen Belagerungspark 16 lange, 8 kurze Vierundzwanzigpfünder, 16 Zwölfpfünder und 4 gezogene Mörser gegen St. Denis dem Obersten Bartsch zur Disposition gestellt worden seien, 44 kostbare schwere Geschütze. Der Nest des Belagerungsparks von Mezières blieb noch zur Disposition der Nord-Armee gegen Peronne. Zwar hatten auch diese Geschütze manches geleistet, sie hatten Thionville, Mont-medy und Mezières genommen, aber sie mußten doch für die nächste Zeit gebrauchsfähig sein.

Am Abend traf Doppelmair aus Gonesse bei mir ein und ward in meinem Palais einquartiert. Sobald die Beschießung der Südfront begann, war ihm der Ansenthalt in Bersailles artilleristisch-wissenschaftlich interessanter als der in Gonesse. Durch seine Ankunft vermehrte
sich mein Stab auf vier Personen. Wir bildeten also allein immer
abends sieben Uhr eine Tischgesellschaft von sünf. Aber da ich alle, mit
denen ich etwas zu sprechen hatte, zum Essen einlud, weil mir keine
andere Zeit blieb, so hatte ich gewöhnlich eine Tasel von zehn Personen.
Das war sehr stattlich und vornehm, aber auch sehr tener.

Leutnant v. Kaas hatte die Leitung des improvisierten Haushalts übernommen, den ich in Berfailles führte. Ich habe schon oben angegeben, daß Madame la Concierge für Geld und gute Worte für uns fochte. Mein Diener Binzenz Hennal kaufte, während wir tätig waren, Fleisch, Gemisse, Brot usw. auf dem Markte ein. Bein kaufte Raas in Fässern. Ein recht guter Petit Bordeaux war so billig zu haben, daß die Flasche unter einem halben Frank zu stehen kam. Aber es war keine Zeit, den Wein gleich abzuziehen und unter Kontrolle aufzubewahren, sondern es wurde ein Hahn ins Faß geschlagen und nach Bedarf abgelassen. Da wir alle den ganzen Tag abwesend und auch bei unserer Unwesenheit dringend mit Arbeiten beschäftigt waren, so sehlte alle Aufsicht, und allen Trainfoldaten usw. schmeckte der Wein auch, also ward so ein Faß schnell konsumiert. Die Preise der Lebensmittel waren oft sehr originell. Hammelfleisch war immer sehr billig, aber den ewigen Hammel hatten sich alle fast zum Ekel gegessen. Rindsleisch war eine Seltenheit, weil aus Dentschland wegen der Rinderpest kein Hornvich nachgeführt werden durfte, und nachdem Le Mans von uns erobert war, war die Delikatesse einer Dinde oder Poularde von Le Mans auf dem Markte von Versailles billiger als Rindfleisch von demselben Gewicht. Gemüse waren sehr billig, denn die Sändler fanden den gewohnten Absatz nach Paris nicht. Dagegen waren Kartoffeln und Bier ein seltener Genuß, den man sich nur ausnahmsweise zu gestatten Gelegenheit hatte.

Unsere Lebensweise war in der Zeit des Kampfes folgende. Zwischen sechs und sieben Uhr ritten wir in der Regel von Bersailles fort, um bei Tagesanbruch in den Batterien zu sein, versehen mit kalter Küche und Getränken, die um Mittag im Beobachtungsstande verzehrt wurden. Vor dem Abreiten hatten wir Kaffee getrunken.

Nach dem Dunkelwerden ritten wir zurück, so daß wir gewöhnlich gegen sechs Uhr in Versailles waren. Es gab dann meistens irgend etwas schlennigst telegraphisch zu erledigen, was durch die Ereignisse des Tages bedingt war und Eile hatte, so daß wir selten vor halb sieben Uhr Wittag essen konnten. An das Mittagessen schloß sich bei der Zigarre die Besprechung mit denjenigen Herren, die ich zu diesem Zweck eingeladen hatte, und dann solgte die Erledigung der schriftlichen Arbeiten, die meist bis elf Uhr danerte. Um elf Uhr konnte ich zu Bett gehen. Aber geswöhnlich kamen die Beschle und Mitteilungen von der obersten Heitung, Moltse, nach Mitternacht an, und die telegraphischen Meldungen vom Obersten Bartsch von der Nordsront zwischen ein und zwei Uhr nachts, so daß mein Schlaf erst nach Erledigung dieser Tinge ungestört war. Um sünf Uhr mußte ich wieder aufstehen. Da meine Natur viel Schlaf ersordert, so war mir die Entbehrung des nötigen Schlafs am empfindlichsten, empfindlicher als die schwere Kälte, gegen die ich mich in der Wohnung durch vom Magistrat requirierte kleine Ösen, im Freien durch Bewegung und Kleidung genügend schützen konnte.

Die vorkommenden Arbeiten hatte ich derart verteilt, daß Kaas die Angelegenheiten des Ersates an Munition und Artilleriematerial bearbeitete, Branmüller alles übrige. Dem Oberstleutnant Hendenreich gab ich nichts zu arbeiten, und insofern hatte er nicht die volle Tätigkeit eines Chefs des Generalstabes. Aber er mußte alles einsehen, orientiert sein, und ich verwandte ihn bei jedem Entschluß als Ratgeber, wobei er verpslichtet ward, mir immer zu widersprechen und die gegenteilige Anssicht auch zu begründen, und ferner als mein Stellvertreier zu Aufträgen, wo mir die Zeit sehlte, selbst zu erscheinen.

Der 6. Januar. Gegen acht Ilhr früh ging das dis dahin langsam unterhaltene Nachtsener in das lebhaste Tagessener mit fünfzig Schuß pro Geschüt und Tag wieder über. Die feindlichen Forts, besonders Jsy und Banves, versuchten noch einmal zu antworten, schwiegen dann aber ganz still. Montrouge fämpste nur noch schwach. Die großen sichtbaren Kasernen in Issy und Banves wurden zusammengeschossen und standen bald in hellen Flammen. So wurde den Berteidigern die begueme Unterfunst entzogen, und dies war bei der Winterwitterung gewiß von großer Bedeutung.

Dagegen vermehrte der Feind seine Geschützahl auf der langen Stadtfront hinter den Forts von Stunde zu Stunde und schoß aus der bedeutenden Entsernung von 4000 bis 5000 Metern mit unglaublicher Eile. Die verschiedenartigsten Projektile kamen da angesaust, und wenn man die Geschosse untersuchte, welche nicht platten, dann sah man, daß man alle Arten von seindlichen Geschützen gegenüber hatte, vom schwersten gezogenen Marinegeschütz bis zum leichtesten glatten Bootskanon, dessen Konstruktion in ein Karitätenkabinett aus längst vergangener Zeit ge-

hörte. Die geringe Treffwirkung dieser feindlichen Geschütze verleitete uns nicht, wieder gegen die Geschiitze des Stadtwalls zu schießen, solange wir so weit entfernt waren. Rur die näher liegende Batterie St. Cloud Nr. 1 mußte gegen denselben Teil des Stadtwalls fämpfen, gegen den sie gestern im Fener war. Wir begnügten uns damit, die Forts noch nicht zu zerstören, die Stadt mit zwei Geschützen im ganzen Innern zu benurnhigen und außerdem in der Nähe des Point du Jour den Verkehr zu hemmen. Wir sahen Eisenbahnzüge auf der Ringbahn hin und her dampfen. Die Bahnbriicke hinter der Porte de Bas Meudon war sichtbar und ward auf mehr als 4000 Meter von Batterie Nr. 2 getroffen. Pfeiler und Schienen wurden beschädigt, und der Verkehr hörte auf. Auch untersagten unsere Granaten den Bootsverkehr auf der Seine bis zur nächsten dahinter liegenden Briide. Wie früher unfere Vorposten, so ließ jett der Teind feinen Kopf mehr sehen. Dieser Spieß war schon jest umgedreht. Wo bisher unsere Vorposten mur gebückt hatten schleichen können, da tanzten sie jetzt in verlassenen Sänsern oder auf der offenen Straße nach dem Schalle herrenloser Pianinos, die in der fenchten und falten Witterung nicht gerade die harmonischsten Akkorde von sich gaben. Unsere Leute waren so guten Humors und schauten so übermütig drein, daß sie sogar die nötigsten Vorsichtsmaßregeln verabsäumten und die jetzt noch bei der Infanterie vorkommenden Verlufte der Unvorsichtigkeit derselben zuzuschreiben sind. Sie waren übrigens nur gering und betrugen am 6. und 7. Januar im Bereich der Batterien des rechten Flügels, Zentrums und linken Flügels nur noch je einen Berwundeten.

Unser Fener sieß sich an dem klaren, sonnenhellen Wintertage vortrefflich beobachten. Dabei wurden wir inne, daß einige Batterien, besonders Nr. 5 und 6, doch gar zu weit fenern mußten und zu einer entsicheidenden Wirkung gar zu viel Munition erforderten. Aber anch die den Forts am nächsten liegenden Batterien waren immer noch zu weit, nm Punkt zu schießen. Nun war ein Teil des Manerwerks der Eskarpe an den Forts Ish und Banves zu sehen, und wir hofften, diese Forts in Bresche legen zu können, wenn wir näher herangingen. Daher suchte ich nähere Positionen aus, nur in ihnen unter dem Schutz unserer überslegenheit im Artilleriekampse Batterien banen zu können.

Oberst Rieff wollte durchaus auf der den Franzosen in der vorletzten Nacht entrissenen Schauze von Notre Dame de Clamart eine Bresch-Batterie gegen Fort Isse anlegen. Ich besuchte deshalb diese Schauze; sie war noch unvollendet, aber ein tieser, breiter Graben, den der Feind nach uns zu ausgehoben hatte, gewährte uns vortrefsliche Deckung,

und der dahinter liegende starke Erdwall war eigentlich schon eine halb sertige Batterie. Die Schanze lag höher als Fort Issy und nur 1000 Meter davon. Das alles verlockte sehr, sie zu benuzen. Aber sie bot nicht Raum genug, um mehr als vier Geschütze dort genügend gessichert in Batterie zu stellen. Zudem war dicht daneben ein alter Turm, der weithin sichtbar war, und der Feind konnte sich gewiß danach gut einschießen. Zudem mußte die Schanze, die der Feind selbst gebaut hatte, ihm sehr genau nach Lage und Entsernung bekannt sein, und man konnte nicht wissen, welche List der Feind noch mit der so leicht uns überslassen Schanze verband. Kurz ich hatte einen Widerwillen gegen Notre Dame de Clamart und verbot, vier einzelne Geschütze seht schon und isoliert so weit vorzuschieben, weil sie dort von allen Seiten beschossen und erdrückt worden wären.

Ich suchte deshalb zwei andere Plätze für Batterien aus. Sie lagen etwas weiter ab vom Keinde, rechts und links der Höhe von Notre Dame de Clamart; die eine, Ar. 19, die gegen Issy bestimmt war, sollte auf einer freien Wiese erbaut werden. Rieff machte große Augen, als ich verlangte, eine Batterie auf einen so freien Plat zu bauen. Man werde sie nicht bauen und nicht behaupten können, fürchtete er, weil sie allseitig zu sehen war. Ich bestand aber eigenfinnig darauf, daß hier acht Geschütze aufgestellt würden. Etwa 200 bis 300 Schritt von dem für die Batterie bestimmten Fleck zog sich nämlich eine dichte Secke bis zur Söhe der Geschütze hin, und ich rechnete darauf, der Feind muffe glauben, die Batterie werde dicht an der Hecke angelegt. So geschah es auch, der Feind hat Schuß auf Schuß später nach der Dornhecke getan, in deren Nähe der Boden wie ein gepstligter Acker aussah. Die Batterie selbst aber würde gar keine Verluste während der ganzen Beschießung gehabt haben, wenn darin nicht einmal ein Rohr geplatzt wäre, das drei Mann tötete, und ein Lazarettgehilse im übermute auf der Brustwehr herumspaziert wäre, der durch ein Spreugstück am Arm leicht verwundet ward. Die Artilleristen haben sich später so sehr über die günstige Lage dieser Batterie gefreut, daß sie ihr meinen Namen gaben. Die Batterie sollte gegen Issy mit 1500 Metern fenern. Die landschaftliche Lage dieser Batterie war recht romantisch, mit ihrem Ausblick auf Iss, den Mont Balérien und das ganze große, weite Paris. Dicht daneben stand eine reizende kleine Villa, im Schweizerstil erbaut, die mit ihrem vor die Tür geworfenen Mobiliar, umgestürzten Figuren usw. schon die Spuren der Verwiiftung durch den Krieg trug und im Laufe der nächsten Wochen durch die feindlichen Geschosse noch iibler zugerichtet wurde.

Die andere Batterie, Nr. 20, bestimmte ich rechts von der Höhe Notre Brinz zu Hohenlohe, Aufzeichnungen. IV. 26 Tame de Clamart, hinter eine lange Gartenmauer. Tort fonnte sie Tag und Nacht, vom Feinde ungeschen, gebant werden, und dann, wenn die Mauer umgeworsen wurde, täuschten den Feind noch davor auf dem vorderen Abhange erbaute, bis zur Höhe der Batterie reichende Häuser mit ihren Schornsteinen über Lage und Entsernung. In der Tat hat im Lause der Zeit der Feind diese Batterie täglich vergebens mit seinen Granaten gesucht. Er hat bald ein paar hundert Schritt davor oder dahinter geschossen. Getroffen hat er sie nie. Verluste hatte sie nicht. Sie breschierte Fort Banves auf 2200 Meter.

Zugleich sandte ich Sendenreich mit Kaas, um den genauen Platzwischen Bagneur und Châtillon zu bestimmen, den die von ihm vorzgeschlagene Batterie erhalten sollte. Die Batterie erhielt die Rummer 18. Ter Platz reichte für zwei Batterien, und in gleicher Söhe fand sich links von Châtillon ein geeigneter Platz für eine Batterie, und die Batterien rechts und links von Châtillon erhielten die Rummern 21 und 22. Bon diesen Batterien aus war man dem Zentrum von Paris ebenso nahe, einem großen Teile der Stadt aber sogar näher als vom Fort Isp aus. Benn es daher gelang, diese Batterien zum Schuß zu bringen, dann war der Besitz des Forts Isp zum Bombardement der Stadt ganz unnütz. Die Batterien 22 und 18 waren gegen Wontrouge bestimmt, es in Bresche zu legen, dann gegen die Stadt, Batterie 21 gegen Banves von der anderen Seite. So sollten zweiunddreißig Geschütze näher an Paris herangeschoben werden, 1200 bis 1500 Schritt.

Die Refognoszierungen und Besprechungen an Ort und Stelle nahmen so ziemlich den ganzen Tag in Anspruch. Unterdessen ging die Musif ihren Gang. Es gelang auch, die Annex-Batterien zum Schweigen zu bringen. Batterie St. Cloud erwehrte sich des an Zahl so überlegenen Gegners ohne Berlust, und auch an allen anderen Stellen war der Berlust fast gleich Rull. Auf dem äußersten rechten Flügel hätten wir auch seinen Berlust gehabt, wenn ein Leutnant nicht aus Zerstreutheit gerade hinter einem senernden Geschiüt stehen geblieben wäre, das im Rücklauf ihm über den Fuß ging und ein paar Zehen zerzquetschte.

Bartsch hatte im Norden günstigen Kamps. Zwar hatte er viele Berwundete, aber er hatte alle Forts zum Schweigen gebracht, und die Pariser Zeitungen erzählten uns, daß die für bombensicher gehaltenen Kasematten des Forts Rosny von unseren Granaten durchschlagen und von den französischen Truppen verlassen waren.

In gehobener Stimmung und mit der Absicht, bald dem Feinde näher auf den Leib zu rücken, verließen wir gegen Ende des Tageslichts die Batterien. Da, um die Zeit der Ablösung der Batteriebedienung, hörten wir plößlich den Feind lebhafter, ja lagenweise schießen. Das danerte eine kurze Zeit, und dann sing das nächtliche Fener unserer Batsterien regelmäßig an.

Der Feind hatte am Tage vorher bemerkt, daß wir um halb fünf Uhr abends zu schießen aufhörten und um fünf Uhr das Nachtschießen begannen. Er hatte sich das gemerkt und sehr richtig daraus gefolgert, daß wir um diese Zeit durch irgend einen Umstand verhindert seien zu schießen. Für den hentigen Tag hatte er sich daher auf diese Stunde vorbereitet, und sobald unser Fener wieder um halb sünf Uhr schwieg, eilten in den Forts und auf der Stadtfront die seindlichen Kanoniere an die noch gebrauchssähigen Geschütze und seuerten so schnell und soviel sie konnten.

Der Moment war recht gut gewählt. In den Batterien war die Ablösung eingetroffen und die doppelte Mannschaftszahl zugegen, die nicht überall genügende Deckung fand. Unsere Geschütze wurden überall nach Beschaffenheit, Bedienung, Richtung, Ladung, Elevation und Bestimmung an die neue Mannschaft übergeben und waren augenblicklich nicht schußfähig. Die einzigen Berluste, die wir auf der Südsront an diesem Tage erlitten, traten jetzt ein. Einige Berwirrungen sanden statt. Nach erfolgter übergabe und Biederausnahme unseres Feners schwieg aber der Feind. Ich ordnete an, daß in Zukunft abends Ablösung und übergabe der Batterien derselben Gruppe nicht gleichzeitig ersolgen dürse, sondern immer eine nach der anderen, so daß das Fener nie ganz schwieg.

Wir waren sehr vergniigt bei Tische. Ich hatte Rieff gebeten. Gleich nach seinem heldenmittigen Betragen am gestrigen Tage hatte ich nämlich dem Könige darüber geschrieben und ihn um das Eiserne Kreuz für Rieff gebeten. Seine Majestät sandte es mir, damit ich es ihm selbst auß-händige. Als wir uns zu Tische setzen, sand Rieff die Auszeichnung unter seiner Serviette. Tränen stürzten auß seinen Augen. Noch selten mag ihm ein Glas Champagner so geschnieckt haben, als das, was ich ihm an diesem Tage — außnahmsweise — vorsetze.

Abends acht Uhr fand Konferenz bei mir statt. Wir wollten die Wege besprechen, auf denen wir die Arbeitskräfte zur Erbanung der neuen Batterien erlangen könnten. Die Ingenieure sagten bereitwilligst Aushilse zu, Batterie 18 war bereits begonnen, Nr. 19 und 20 sollten noch in dieser Nacht in Angriff genommen werden. Da kam ein Besehl des Königs an, Kameke und ich sollten den anderen Worgen zum König zum Vortrage kommen. Das war uns recht genehm, denn da konnten

wir direft um einige tausend Arbeiter bitten, die uns die Armee auf Merhöchsten Besehl stellen mußte, sie mochte wollen oder nicht.

Der 7. Januar. Es versammelte sich die übliche Gesellschaft. Der König stand an seinem Arbeitstisch, war tief ernst und etwas bleich.

"Ich verlange", hob er an, "vor allem eine Darlegung der Situation vor Paris seitens des Kommandeurs der Belagerungsartillerie."

Ich meldete furz das Resultat des zweitägigen Kampses, und wie die Forts Ish und Bandes zum vollständigen Schweigen gebracht seien. "Glauben Sie etwa, daß der Feind die Forts geräumt habe?", fragte der König. "Das Gegenteil ist erweislich", sagte ich, "weil die Schornsteine der bombensicheren Räume der Forts rauchen, also semand darin sein nuß, Essen zu kochen, aber niemand wagt sich auf den Wall." Dann setzte ich auseinander, daß unsere Batterien zwar im Artilleriefampf siegreich seien, aber zu weit entsernt ständen, um das Manerwerf der Wälle ohne ungeheure Munitionsverschwendung umzulegen. Ich würde daher sür zweiunddreißig Geschütze Batterien in den dazu ausgewählten Positionen um 1000 bis 1500 Schritt näher als bisher am Feinde ersbanen. Dieser Van sei unter dem Schutze unserre überlegenen Artillerieswirfung ganz ungefährlich, und ich bäte Seine Majestät, der Dritten Armee zu besehlen, mir dazu die nötigen Aushilsemannschaften von der Insanterie zu stellen.

Ms ich nun meinen günstigen Bericht mit Zahlen belegt hatte und jogar mit der Absicht hervortrat, dem Feinde näher auf den Leib zu riicken, als Kameke sich dieser Meinung auschloß und nur verlangte, die Vorposten noch weiter vorzuschieben, um die Kommunikationen, die die Ingenieure zu erbauen hätten, geradlinig von Les Moulineaux nach der eroberten Schanze von Notre Dame de Clamart legen zu können, da war der König sofort mit uns einverstanden. Es war eine Eigentümlichkeit des Königs, daß Vorschläge zum Draufgehen bei ihm immer auf Billigung rechnen konnten. Er war so von der Natur mit Mut aus= gestattet, daß in seiner Gegenwart nur selten jemand wagte, Furcht zu zeigen, und er war darin dem alten Blücher ähnlich, wie ihn mir alte Offiziere geschildert haben, die in den Feldzügen in seiner Nähe waren. Nur war beim Könige der Unterschied der, daß er nicht, wie Blücher, ängstliche Offiziere verachtete, sondern er bedauerte sie, weil er Angstlich= keit für eine Nervenkrankheit hielt. Deshalb entfernte er sie mit aller Schonung aus ihren Stellungen. Nachdem wir unsere Vorschläge formuliert hatten, sah sich der König im Kreise der übrigen um und fragte, ob jemand etwas auf unsere Vorschläge zu erwidern habe. Alle schwiegen,

und der König befahl, wir sollten unsere Requisition an Arbeitern an Moltke stellen. Wir waren entlassen. Ehe ich das Vortragszimmer versließ, rief mich der König noch einmal zu sich und sprach sich sehr gnädig und befriedigt darüber aus, daß ich ihn gebeten hatte, dem Sbersten Rieff das Eiserne Kreuz zu verleihen. Ich konnte dem König mit gutem Gewissen versichern, Rieff habe die Auszeichnung ehrlich verdient. Anders dachte der Kronprinz darüber. Er betrachtete den Vorschlag zu Auszeichnungen seiner Untergebenen als sein Vorrecht und fand in meinem Vorschlage zu Rieffs Gunsten einen Eingriff in dies Vorrecht. Später, als ich auch noch den Hanptmann Hoffmann v. Waldau vorgeschlagen, sagte er mir einmal: "Man raubt mir das einzige Vergnigen, das ich hier habe, die Menschen durch ein Eisernes Kreuz zu erfreuen."

Es läßt sich nicht lengnen, daß mein Vorschlag, näher an die Forts Jijn und Vanves heranzugehen, um sie in Bresche zu schießen, ansechtbar war. Denn wenn es nicht nötig war, Jijn und Vanves zu stürmen, so fonnte man sich damit begnügen, daß sie nicht schossen. Aber es liegt in der Natur des Gesechts, daß, wenn man darin nicht vorschreitet, man zurückschreitet. Sinen Stillstand gibt es da nicht. Der Widerspruch, der darin liegt, daß man an Forts näher heranging, die man nicht zu stürmen willens war, lag darin begründet, daß man auf einer Front zu kämpsen begonnen hatte, welche die stärkste von allen war und niemals hätte zur Angrisssssront gewählt werden sollen. Von einem Wechsel der Angrisssfront zu reden, hatte mir der König aber verboten, und somit lag diese Inkonsequenz in den ersten Besehlen des Königs begründet und in seiner Rachgiebigkeit gegen frühere Ratschläge, mit der er gegen seine eigene Weinung erlandt hatte, diese Angrisssfront zu wählen.

Es ist mir verraten worden, daß, sobald Kameke und ich das Borstragszimmer des Königs verlassen hatten, ein Sturm von Widersprüchen gegen unsere Vorschläge losgebrochen ist. Eine hohe Persönlichkeit änßerte sich dahin, daß ich ihm die Hoffnung gemacht, durch das Fener meiner Belagerungsartillerie die Vorposten zu erleichtern, und jetzt solle er alle Augenblicke die Vorposten zum Schutz der Batterien vorschieben und in neue Kämpse verwickeln, welche Verluste herbeisühren würden. Wenn ich erst die Forts Ish und Vanves in Vresche gelegt haben sollte, so werde auch an seine Armee die Ansorderung gestellt werden, sie zu stürmen, und das würde ganz unnütze Menschenopser herbeisühren. Es lag Logik darin, wenn ich auch nie eine Erstürmung der Forts erbeten hätte. Nur wenn der Feind sie freiwillig geräumt hätte, würde ich vorzgeschlagen haben, daß sich die Vorposten in der Linie Ish—Vanves einznisteten.

Der König war zu genau in allem zu Hause, um nicht klar zu sehen, daß die von ihm selbst gegebene Prämisse die Grundursache des Widerspruchs war, und als er am Ende der Gründe für unsere Vorschläge ansgelangt war, griff er zur Antorität und sagte: "Jetzt haben wir die beiden hergeholt, unn müssen wir auch tun, was sie verlangen, sonst fönnen wir nicht sehen, was sie leisten können." Damit war die Sache erledigt, und es geschah, was wir erbeten.

Nach dem Vortrage ritt ich in die Angriffsfront, nach dem Zentrum Bayernschanze. Ein dichter Nebel verhinderte alle Umsicht, genau wie am 4. Januar. Die Batterien waren gezwungen, am Tage zu schießen, als ob es Nacht wäre, mit der für die Nacht vorgemerkten Nichtung und Elevation. Tas Fener wurde nur mäßig unterhalten, um den Feind in den Forts zu verhindern, die Schäden auszubessern.

Anch der Feind schoß minder lebhaft an diesem Tage. Dennoch wurden uns wieder zwei Offiziere anzer Gesecht gesetzt. Das kam daher, daß die Herren eine unzeitige Eitelkeit darin setzten, die vorgeschriebenen Deckungen hinter den Wällen zu verschmähen und frei herunzuspazieren. Ich war daher genötigt, einen energischen Beschl zu erlassen, in dem ich es den Ofsizieren zur Pflicht machte, ihr Leben ebenso zu schützen wie das ihrer Mannschaft.

Auf dem Heinwege besuchte ich den amputierten Hauptmann Hoffsmann v. Waldan im Bayernlazarett zu Igny. Die Bayern setten einen Stolz darin, einen preußischen Hauptmann von der Garde mit viel Aufsmerksamkeit zu pslegen. Was guter Wille vermag, geschah, dennoch fand ich die Anordnung, daß das Kopfende des Betts gerade an der Mündung der Luftheizung lag, so daß der Kranke einen sieberhaften Kopf hatte. Anderung erfolgte sogleich. Der Kranke bat sehr, seine junge Frau zu verhindern, daß sie zu ihm reise, er hatte viel Angft um sie, es könne ihr unterwegs etwas zustoßen. Er tröstete sich sehr, als ich ihm sagte, es hätten Offiziere genng mit nur einem Fuß weitergedient, denn seine größte Sorge war, daß er werde den Militärdienst verlassen müssen.

Der 8. Januar. An diesem Tage ritt ich friihzeitig nach Bougival, um den Wont Balerien zu refognoszieren. Ich dachte nämlich schon jetzt an die sernere Zukunst und wollte einen bestimmten Platz ins Auge fassen, was beim Sidangriff auf Paris später zu tun sei, wenn die Forts Ish, Banves und vielleicht auch Wontrouge in Trümmershausen verwandelt sein würden und der Feind noch nicht kapitulierte. Tenn auch dann umßte man überall dem Feinde neu und dringender zussetzen, damit er nicht auf eigene Gedanken käme. Unsere jetzige

Artisserieaufstellung und die bei St. Denis geplante beschoß den Feind schon im Norden, Often und Süden und engte ihn mit einem Tod und Verderben bringenden Fener auf die Stadtumwallung Auf allen Seiten konnte er an einen Ausfall nicht mehr denken, denn seine Truppen wagten nicht mehr, dort noch einen Kopf sehen zu lassen. Dagegen war der Feind nach Westen zu unter dem Schutz des Mont Valérien noch ganz unbelästigt. Der Mont Valérien war aber das stärkste der detachierten Forts von Paris, eine selbständige, mächtige Festung, wurde auch nicht "fort", sondern "forteresse" genannt. Wenn es mir gelungen wäre, diese Arone, diesen Stolz der Parifer Fortifikation in Brand zu schießen, dann hätte diese Feners= brunft, weil in gang Paris sichtbar, dort den Gindruck nicht versehlt und wäre vielleicht die Facel gewesen, unter deren Schein die Widerstands= fraft des Parijer Volks erlahmt wäre. Jedenfalls konnte man dann aber von dieser Seite aus auch die Stadt durch einschlagende und platende Granaten einengen und unsere Belagerungstruppen gegen jede Möglichkeit eines Ausfalls sichern, dann wäre allseitig jeder Ausfall unmöglich geworden.

Ich ritt über Garches und ließ mich durch einen auf Vorposten stehenden Offizier führen. Ein Bataillonsadjutant übernahm dies Geschäft. Der junge Herr war sehr orientiert und hatte sich schon, was mir von einem Insantericossizier besonders aufsiel, alle diesenigen Positionen ausgedacht, von denen aus man den Mont Balerien beschießen könnte, wenn man ihn augreisen wollte. Ich sieß mir seine Ideen erzählen und sand zu meiner Verwunderung, daß er nur richtige Ansichten entwickelte. Als ich nach seinem Namen fragte, freute ich mich, den Sohn eines alten Lentnantskameraden kennen zu sernen, der jetzt auf seinem Gute lebte, Namens Philippsborn. Der junge Herr ist jetzt ein recht augesehener Stabsossizier im Generalstabe.\*)

Das Resultat meiner Refognoszierung war folgendes: Der Mont Valerien und die an und neben demselben angelegten Batterien, sowie die Berschanzungen der Ziegelei von Suresnes, der Moulin de Rueuil, der Moulin des Gibets konnten von der Höhe von Garches aus sowie von der Bergerie daselhst beschossen werden, aber in einer Entsernung von 3000 Metern. Eine nähere Aufstellung war ferner möglich am Château von Buzanval. Hier konnte hinter der langen Parkmaner und in dem dahinter besindlichen dichten Gestränch eine Artillerielinie von sechzig bis siebzig Geschützen verstedt aufgestellt werden und, in der Nacht vor dem

<sup>\*)</sup> Er ist als solcher im Generalstabe im jugendlichen Alter gestorben.

Beginn demastiert, überraschend das Feuer eröffnen. Eine Flankierung des Mont Valerien konnte vom anderen Seine-User aus aus der Gegend von Carrières stattsinden. Wenn hier die Entsernung nach dem Mont Valerien auch eine Meile betrug, so daß diese Flankierung nicht sehr wirtsam wurde, so konnte man doch von da die Monlins de Rueuil und des Gibets auf näherer Entsernung in der Flanke sassen und an der Wirkung gegen Buzanval hindern. Durch überlegenheit au Geschützahl war es also recht gut möglich, den Mont Valerien zusammenzuschießen. Eine größere Annäherung an diese Festung war dann aber nicht ratsam, denn von Buzanval steigt das offene Terrain sast stetig zum Mont Valerien und bietet sast gar keine Deckung mehr.

Es war der Ansenthalt im Park von Buzanval während dieser Restognoszierung sehr unterhaltend, denn von der Parkmauer aus, hinter der unsere Borposten durch die hindurchgeschlagenen Scharten lanernd standen, sah man auf geringer Entfernung gegenüber in dem Gehöft La Fonissense die feindlichen Borposten, die ebenso neugierig nach uns hinspähten wie wir nach ihnen.

Nachdem ich meinen Plan gemacht und mir vorgenommen hatte, damit erst zur geeigneten Zeit im Vortrage bei Seiner Majestät vorzutreten, begab ich mich über die Batterie St. Clond Nr. 1 nach der Terrasse von Mendon, wo uns Kaas mit dem Frühstlick gegen zwölf Uhr treffen sollte. Die Batterie St. Cloud Nr. 1 hatte heute einen sehr schweren Der Feind hatte zwei Rächte und den gestrigen Nebeltag, währenddessen es Nacht geblieben war, dazu benutt, um eine ungeheure Geschützahl ihr gegenüber auf der Bestfront der Stadtwälle nördlich vom Point du Jour aufzustellen, womit er jett so schnell als möglich schoß. Satte er bisher meist zu kurz geschossen, so daß das vorn unter der Batterie liegende Haus ziemlich rafiert worden war, so traf er die Batterie heute Schuß auf Schuß. Noch gewährte der Erdwall einige Deckung. Aber die Masse der einschlagenden Granaten blies durch die Explosion immer mehr Erde fort, und man sah den Angenblick kommen, wo die Brustwehr durchschossen und weggeblasen, also die Artillerie vernichtet sein würde. Diese Wirkung war um so empfindlicher, als der Felsboden in nächster Rähe nicht genng Erde lieferte, um den erlittenen Schaden auszubessern. Es blieb nicht anderes übrig, als während der Nacht Erde in Körben von weither heranzutragen und den Wall so wieder auszu= bessern, eine entsetlich mühevolle Arbeit. Es zeigte sich jett, wie fehler= haft die Anlage einer Batterie an einem solchen Plate war. bewog mich eine im Osten nicht sehr weit von mir aufsteigende riesen= hafte Fenerfäule, nach Mendon zu eilen. Meine Frende war groß, als ich die Kasernen vom Fort Montrouge in hellen Flammen stehen sah. Also hatten wir es erreicht, dem Feinde auch in dem dritten Fort den Ausenthalt auf die Tauer zu verleiden.

Bald nach mir traf auch der Kronprinz auf Meudon ein. Er war in der besten Laune der Welt und lachte herzlich über Kaas, als er diesen mit einem Korb Efwaren auf den Teind zu marschieren sah. Mir gratulierte der Kronprinz herzlich zum Resultat der Kanonen. Er hielt eine Zeitung aus Paris hoch in die Söhe und nannte sie einen Triumph für mich. "Erinnern Sie sich noch", sagte er, "was ich für ein unglänbiges Gesicht machte, als Sie sagten, Sie schöffen eine Meile weit? Sier steht, daß die erste Ihrer Granaten, die die Stadt bombardierten, im Garten des Palais du Luxembourg einschlug. Ich habe von Batteric 8 dahin gemessen, es ist genan eine Meile." So bildeten die französischen Zeitungen unsere Zieler an der Scheibe beim Bombardement der Stadt. Nach Bergleich unserer Wirkung mit den Zeitungsrapporten regelten wir von jest ab Elevation und Nichtung der Geschütze, welche bombar= dierten. Es stand auch in der Zeitung, welchen Schrecken unsere Granaten in den Teilen der Stadt verbreitet hatten, die sie erreichten. Die Bevölkerung des linken Seine-Ukers wanderte massenhaft nach dem rechten aus, lagerte dort auf den Straßen, drang in die Häuser, und die Berteilung der Lebensmittel an die Einwohner geriet in die größte Un= ordnuna.

Das Rejultat des hentigen Kampfes war recht erfreulich. Die drei Forts vor unserer Front mit ihren Unnex-Batterien schwiegen gänzlich, ihre Kasernen standen in Brand oder lagen in Triimmern. Zwar hatte der Feind hinter ihnen auf dem Sauptwalle der Stadt eine ganz un= gehenre Geschützmasse aufgestellt, aus der er mit der größtmöglichen Geschwindigkeit fenerte. Er gab immer ganze Salven von da aus ab, und wenn von denselben die Granaten ankamen, so plakte es rings um uns her allerwärts. Aber er traf nicht viel auf der großen Entfernung, und jein Verfahren, Salven abzugeben, machte es uns möglich, Verluste zu vermeiden. Sobald man jo eine Salve auf der nach einer Batterie schießenden Linie jah, sprang auf das Avertissement des Beobachtungs= postens die ganze Bedienung unter die Sohlräume mit lachendem Rufe: "Er muß ooch mal!", um ihre Funktionen wieder zu übernehmen, wenn die Geschosse angesaust waren. Dagegen fand der Feind in den Forts feinen Angenblick Sicherheit vor unseren stetig abgegebenen einzelnen Schüffen. Auf dem entfernten Hauptwall der Südfront war er allerdings imstande, seine Geschütze ruhig zu bedienen.

Der Batterie St. Cloud Nr. 1 gelang es anch an diesem Tage noch,

den an Zahl so sehr überlegenen Feind zu überwältigen und noch vor Eintritt der Dunkelheit ganz zum Schweigen zu bringen. Aber bei der großen Geschützahl, die den Parisern zu Gebote stand, konnten sie in der nächsten Nacht die zerschossenen wieder ersetzen und morgen dort von neuem mit überlegenheit auftreten.

Unsere Versuste waren an diesem Tage sehr gering und betrugen nur zehn Mann an Toten und Verwundeten. Über spät am Abend durchschlug, wie ich schon früher einmal erzählte, ein seindliches schweres Geschoß den Unterstandsraum in der Batterie Nr. 17, in dem die Mannschaft schlief, und welcher trotz meiner wiederholten Erinnerung noch nicht genügend mit Erde bedeckt war, und tötete und verwundete einen Offizier und neunzehn Wann. Jetzt geschah endlich, was ich verlangt hatte.

Der 9. Januar. Die Batterien 18, 19 und 20 waren nicht fertig geworden. Es hatte die am weitesten riidwärts in Reserve, in einer Entsfernung von drei dentschen Meilen dissozierte Garde-Landwehr die Arbeiter gestellt. Diese Leute waren herzumarschiert, ohne daß ihnen mitgeteilt war, was sie sollten. So waren sie um Mittag aus dem Kanstonement abmarschiert, am Abend angesommen, sollten die ganze Nacht arbeiten und den anderen Morgen wieder drei Weisen nach Hause marschieren, ohne daß sür ihre Verpstegung gesorgt war. Ihre Leistungen waren daher sehr gering gewesen. Ich glaube, es waren 3000 Mann, denen ganz ohne Zweck eine übermenschliche Arbeit zugemutet worden war.

Ich habe von jetzt ab keinen Mann Arbeiter mehr als Anshilfe von der Tritten Armee erbeten. Wenn wieder Bauten notwendig wurden, dann wurde den betreffenden Artillerie-Kompagnien, welche den Bau leiteten, besohlen, sie sollten sehen, wo sie Arbeiter herbekommen konnten. Die auf Vorposten besindlichen Bataillone freuten sich so sehr über den Schutz, den ihnen unsere Artilleriewirkung gewährte, daß sie meist freiswillig gern an der Arbeit teilnahmen, besonders die Bayern.

Der Ausfall der Beihilfe in der letzten Nacht war um so schwierigkeiten licher, als die Batterien 18, 19 und 20 beim Bau große Schwierigkeiten fanden. Der hart gefrorene Boden konnte nur schwer durchbrochen werden, und dann stieß man auf Felsboden. Große Felsblöcke umsten herausgesprengt werden. In Batterie Nr. 20 ist an der Bettung eines einzigen Geschützes achtzehn Stunden lang gearbeitet worden.

Es war triibes und nebeliges Wetter, nachmittags fiel Schnee. Da heute die Eröffnung des Feuers der neuen Batterien noch nicht stattfinden fonnte, so ließ ich das Artilleriesener im Zentrum wie bisher

fortseken und begab mich einmal nach den Batterien bei L'Han und Chevilly. Ein giitiger Freund wollte die Zeit meiner Anwesenheit durch Effen und Trinken hinbringen und hatte ein opnlentes Frühstnick für mich servieren lassen. Er war sehr erstannt zu hören, daß ich nie frühstückte, solange etwas zu tun war, und daß ich Lebensmittel mit mir hätte, die ich unterwegs verzehrte. Bei den Batterien fand ich rationelle Anlage und verständige Bedienung. Der Feind hatte hinter der Cachan= Schanze im Biebre-Tale bei Arcenil noch Geschitze aufgestellt, welche man von L'Han aus nicht treffen konnte. Ich sah die Notwendigkeit ein, welche Ramın betonte, noch eine Batteric zwischen Bourn la Reine und L'Hay anzulegen, konnte mich aber mit dem von Ramm ausgesuchten Plate nicht einverstanden erflären, der zwischen Säusern zu sehr ein= geklemmt war, und bestimmte die rechte Flügelscharte selbst auf einer Wiese links von L'Han, welche vorn durch eine Hecke versteckt war. Ramm verlangte auch Geschütze für diese Batterie. Jest wollte er noch mehr Geschütze dorthin haben, nachdem er vorher gegen Belagerungsgeschütze protestiert hatte. Das VI. Armeeforps hatte jest nämlich Geschmack an der Belagerungsartillerie gefunden, nachdem diese es von den seindlichen Granaten befreit hatte. Aber ich konnte zu einem Nebenangriff nicht mehr Geschütze abgeben, als die schon überantworteten zwölf Stiick, und ich überließ Ramm, von jeder der bereits erbauten Batterien zwei Stück in die neue zu stellen und jo aus zwei Batterien zu je sechs, deren drei zu je vier zu machen. So geschah es auch.

Der Rückritt war weit und recht beschwerlich. Es siel etwas Schnee, gerade genug, um die Glätte überall wiederherzustellen, wo sie durch den starken Wagenverkehr beseitigt war. Ich sah den Augenblick kommen, wo der Munitionstransport wegen des Glatteises ganz aufhören werde, und diese Aussicht war wenig erfreulich.

Der Kampf war an diesem ganzen Tage nicht sehr lebhaft, weil vielsach durch Schnectreiben und Nebel gestört. Batteric St. Cloud Nr. 1 war unter dem Schutze des Nebels wiederhergestellt. Unser überslegenheit war aufrecht erhalten, Paris langsam weiterbombardiert. Wir verloren neun Verwundete, darunter einen Ofsizier, den Leutnant v. Wittsen von der GardesArtillerie, der schon einmal vor Straßburg verwundet worden war, aber verwundet im Dienst verblieb.\*) Es traseine Meldung ein, welche sür uns Artilleristen von großem Fachinteresse war. Von den Vrandgranaten war der dritte Teil im Rohr geplatt. Sie hatten auch Verwundungen bei der Insanterie der Vorposten herbeis

<sup>\*)</sup> Er war zulest Inspekteur der 1. Fußartillerie-Inspektion.

geführt. Es fonnte nur davon herfommen, daß die Brandgranaten feinen Transport vertragen, aber im Parf von Villa Coublay geladen wurden und den Transport bis in die Batterien aushalten nußten. Da die gewöhnlichen Granaten auch ziindeten, so verbot ich die Unwendung von Brandgranaten gänzlich. Übrigens gingen die gewöhnlichen Granaten weiter als die Brandgranaten, und das war sür das Bombardement wichtig. Hätte ich doch gern Herrn Jules Favre im Hotel de Ville eine Visitenfarte in Form einer Granate abgegeben!

Es war noch einmal Abendkonferenz bei mir, weil wir nus in den Batterien heute nicht getroffen. Wir bestimmten, jest auch den Bau von Batterie 22 neben 18 und 21, links von Châtillon, baldigst in Angriff zu nehmen, ohne Beihilse der Tritten Armee. Die Ingenieure wollten der Artillerie helsen, und diese wollte sich Arbeiter "stehlen".

Der 10. Januar. Batterien 18 und 19 waren fertig und begannen ihr Feuer. Batterie 20 hatte noch immer nicht vollendet werden können.

Ich verfolgte mit Interesse das Fener der Batterie Ar. 19, welche ich mit einem gewissen Sigensinn auf der freien Wiese, die Heck vor der Front hatte erbauen lassen, während ich den Oberstleutnant Hendenreich nach der Batterie Ar. 18 gesandt hatte, um in Begleitung von Leutnant v. Kaas, der sich ihm besonders angeschlossen hatte, die Fenereröffnung der von ihm vorgeschlagenen Batterie zu leiten.

Während ich mit großer Frende beobachten konnte, wie der Feind auf Batterie Kr. 19 immer zu kurz schoß, immer in jene Secke hinein, ohne der Batterie den geringsten Schaden zuzussügen, hatte Seydenreich einen recht schweren Stand, denn die weit vor allen anderen vorgeschobene Batterie zog das allseitige feindliche Feuer auf sich; stand sie doch nicht viel über 3000 Meter von der endlosen, geradlinigen, von unzähligen Kanonen allen Kalibers belechten Stadtfront, die sie überschüttete. Selbst der gegen alle Gesahr absolut gleichgültige Heydensreich, der ditrch seine starken Nerven manchem Selden imponiert hat, meinte bei der Meldung mit ernstem Gesicht: "Es sei sehr interessant gewesen", und Kaas meinte: "Es war allerdings höllisch lebendig."

Umgefehrt war aber nach meiner Beobachtung die Wirfung von Batterie Nr. 19 gleich Rull, und die Wirfung von Batterie Nr. 18 recht drastisch. Ich ging daher bald in Batterie Nr. 19 hinein, um zu sehen, woran es lag, daß sie immer so bedeutend zu kurz schoß. Ich sand, daß der Kommandenr derselben jubelte, wie viel und wie gut er immer treffe. Uns dem Beobachtungsstande bewies ich ihm aber, daß seine Elevation ebenso falsch war wie seine Richtung. Ich fragte nach seinem Namen usw.

Nach genauer Orientierung hierüber konnte ich ihm nicht mehr zürnen. Es war der Bürgermeister von Eilenburg an der Mulde, der vor langen Rahren ein Jahr als Einjährig-Freiwilliger bei der Artillerie gedient hatte. Im Laufe der Jahre allmählich zum Hauptmann der Landwehr=Artillerie avanciert, hatte er sich im Eifer für das Vaterland zum Eintritt in die Armee gemeldet und war zum Chef einer neuformierten, 14., Rompagnie ernannt worden, von der man erwartet hatte, sie werde nur in der Heimat gebraucht werden. Das Bedürfnis hatte sie aber doch vor Paris geführt, und da konnte man allerdings weiter nichts von dem tatendurstigen Bürgermeister verlangen als Unerschrockenheit im Gesecht und guten Willen. Beides zeigte er vollkommen und Zuversicht dazu. Es war damals von der General-Inspettion eine besondere Art von Offizieren geschaffen worden, die man "Instruktoren" nannte. Diese Instruktoren waren nötig für den kurzen Vierundzwanzigpfünder und für den 21 cm Mörser, zwei Arten von Geschützen, welche noch nie in der Hand der Truppe gewesen waren. Wo diese Geschütze in Tätigkeit traten, ging daher ein solcher Instruktor von Batterie zu Batterie und lehrte Gebrauch, Handhabung und Beobachtung. Rieff hatte fünf jolcher Anstruktoren zur Hand. Sie wurden aber auch bei anderen Geschützen verwendet und gingen täglich von Batterie zu Batterie, alles zu kon= trollieren und zu forrigieren, und das war nötig. Hatten doch die meisten Artillerie-Brigaden beim Ausbruch des Feldzuges die Elite ihres Offizierforps in den zuerst vor den Feind tretenden Feldtruppen vereinigt und in der zurückbleibenden Belagerungsartillerie "alles andere" zurückgelassen. Da waren junge, unerfahrene Offiziere unter Landwehr= Hauptleuten tätig, die noch nie ein gezogenes Geschütz gesehen hatten. Rieff sagte mir, er fönne sich auf feinen Hauptmann verlassen, außer auf die von der Garde. Tort hatte ich allerdings dafür gesorgt, daß nur Männer dazu verwendet waren, die außer Bravour auch Kenntnis bejaßen. Alle anderen waren in der Mehrzahl brav und willig, aber ohne alle artilleristische Vorbildung. Es fam noch dazu, daß die Festungs= artillerie erst seit 1864 von vier Kompagnien bei jedem Regiment auf acht Friedens-Kompagnien und sechzehn Kriegs-Kompagnien vermehrt worden war, also in diesen sechs Jahren noch nicht Mannschaft genug ausgebildet hatte, um trot Einbernfung aller Landwehrmänner ihre Ariegsstärke zu erreichen. Da hatte man sie durch Landwehrmänner fomplettiert, die bei der Feldartillerie, gar reitenden Artillerie, gedient und nie ein Festungs= und Belagerungsgeschütz gesehen hatten.

Wie ich so mein Elend besehe, das unter dem guten, triumphierenden Bürgermeister von Eilenburg entstanden, kommt ein Instruktor an, und

zwar der beste unter allen sünsen. Ist er doch jetzt, wo ich dies niedersschreibe, in der Stellung, die Riess damals einnahm, als Präses der Artillerie-Prüsungs-Kommission. Damals war er Major im Kriegs-ministerium. Sallbach ist sein Rame.\*) Er kam von der anderen Seite her, wo er noch andere Batterien das Schießen hatte sehren mission, und sagte mir sachend, er habe schon von weitem das Unheil mit angesehen und wolse eben Ordnung in die Batterie Kr. 19 bringen. Ich empfahl ihm dringend, den braven Bürgermeister in seinem Ehrgesühl zu schonen, was er auch tat. Er nahm ihn mit auf den Beobachtungsstand, sehrte ihm alles praftisch, und bald tras die Batterie Schuß auf Schuß.

"Und zu derselben Stunde" — wie das schöne Lied singt — mußte ein Unstern unserem Allergnädigsten König Zeit geben und Interesse sür die Belagerungsartillerie einslößen. Er hatte sich auf den "Stern" im Parf von St. Cloud begeben, wo er das ganze Belagerungsseld überssehen sonnte, und sah, daß Batterie Ar. 19 zu kurz schoß. Als er mich wiedersah, war seine erste Frage die, wie das gekommen sei. Ich bat um Gnade für den eifrigen Baterlandsverteidiger, den Bürgermeister von Eilenburg. Da lachte der König herzlich und sagte nur: "Es freut mich, daß meine Beobachtung mich nicht getäusicht hat." Einst habe ihm ein alter General gesagt: "Euer Majestät haben doch noch immer das alte, versluchte Auge", und er hatte sich über dies derbe Zengnis gefreut. Diesen "alten, versluchten" Ange entging kein Fehler!

Es wurden in Batterie Nr. 19 vier furze und vier lange Vierundzwanzigpfünder verwendet. Die furzen sollten mit steilem Einfallzwinkel die Schildmauern der Eskarpe\*) von Fort Jish durchbrechen. Es lag übrigens nicht in der Absicht, die Mauern des Forts Jish derart in Bresche zu legen, daß man das Fort hätte stürmen können. Wir wollten nur die Mauern durchschlagen und unsere Granaten in den als bombensicher angesehenen Känmen platzen lassen. Dann hätten sie verslassen werden müssen, und dann hätte der Feind Iss geräumt, und wir hätten es ohne Verlust besetzen können. Solch ein Ersolg wäre das höchste Ziel artilleristischer Kunst gewesen!

Heuer des Artilleriefampses. Wir kamen überein, daß wenn die Batterien Nr. 21 und 22 in Tätigkeit getreten sein würden, wir dem Könige zu melden hätten, daß wir nicht näher heranzugehen beabsichtigten.

<sup>\*)</sup> Er war zulett Generalinspettenr der Fußartillerie.

<sup>\*\*)</sup> Estarpe ist die dem Verteidiger zunächst liegende Böschung des Festungssgrabens.

Schon heute wurde Paris aus drei Batterien bombardiert, Nr. 8, 18 und 19. Weiteres sollte der Angriff im Süden nicht leisten. Tam mußten wir mit unserem Plane hervortreten, den Schwerpunft des Angriffs nach Norden gegen St. Tenis zu verlegen, und damit dies nicht in einem Bruch mit der Vergangenheit geschehe, baten wir schon heute, die Maas-Armee mit noch mehr Geschüßen zu verstärfen, denn es war die Meldung angekommen, daß Rocron und Peronne\*) in unsere Sände gefallen seien. Wir beantragten daher, daß säntliche zweinndsiedzig gezogene Geschüße des Tbersten Meißner dem Obersten Bartsch zur Disposition gestellt werden mögen, ebenso seine sechzehn Kompagnien Belagerungsartillerie. Es mußten aber immer noch einige Tage vergehen, bis diese Belagerungstruppen per Eisenbahn verladen und im Park von Gonesse angekommen sein würden. Unserem Antrage wurde durch eine Berfügung von Woltke sosort Volge gegeben.

Die Refultate des heutigen Geschützampses waren günstig. Die drei Forts konnten sich nicht rühren. Der Feind versuchte in neuen Zwischenausstellungen aufzutreten, wurde dort aber bald vernichtet. Unsere überlegenheit war vollständig behauptet. Unser Verlust betrug 19 Mann, darunter sünf Dote.

Aber eine Meldung war recht unbequem. Der Munitionsnachschub hatte ganz aufgehört. Bei dem Glatteis kounte keine Kolonne, kein Wagen von der Stelle. Solange es anhielt, nußten wir von unserem Borrat zehren.

Im Norden war der Geschützfampf in gleicher Weise fortgesetzt wie bisher. Der Feind hatte mit großer Lebhastigkeit gegen den Mont Avron gesenert und dagegen neue Emplacements gebaut, ein Beweiß, daß er von dort her einen Hauptangriff befürchtete. Dies erfüllte uns mit großer Freude, denn wir hofften nun, mit dem Angriff auf St. Denis zu überraschen. Beim Cbersten Bartsch waren heute neun Rohre unbrauchbar geworden. Dies war eine recht niederschlagende Nachricht. Der Ersat ward telegraphisch in Berlin requiriert und sofort zugesagt.

**Ter 11. Januar.** Ich begab mich auf Mendon und in die Batterien Nr. 19 und 20. Die lettere Batterie eröffnete heute ihr Kener.

Ich fand in allen Batterien ganz unnütz viel Offiziere tätig, so daß nicht genügend deckende Räume für sie vorhanden waren. Zum Teil kam es daher, daß viele Herren zu eifrig waren und ihre Kräfte dadurch zu

<sup>\*)</sup> Rocron wurde am 5. Januar durch Handstreich genommen. Peronne fapitulierte nach dreizehntägiger Beschiehung am 9. Januar.

sehr absorbierten. Ta gab es Hauptlente, deren Kompagnien die Batterie permanent besetzten, und die sich nach der Borschrift mit ihren Lentnants in den Batterien ablösen lassen sollten. Sie waren aber nicht nur alle Tage in ihre Batterien gekommen, um das Feuer zu leiten, sondern hatten auch in denselben geschlasen und sie Tag und Nacht nicht verlassen. Tas konnten die stärksten Nerven nicht aushalten, und ich fand die betreffenden Herren so nervös erregt, daß ich sie durch Besehl in ihre Luartiere sandte, um einmal ordentlich auszuschlasen. Auch nunzte ich wiederholt tadeln, daß die Herren eine Eitelkeit darin setzten, die vorschriftsmäßige Technig zu verschmähen und sich den feindlichen Geschoffen groß und breit auszuschen. Meine Ausstellungen in dieser Beziehung fanden nur wenig Gehör, und wenn ich darüber zankte, fanden sich die Herren noch geschmeichelt. Ich mußte ihnen vorstellen, daß sie unrecht gegen König und Laterland handelten, wenn sie mehr Berlust an Tsiszieren herbeisührten, als unbedingt nötig sei.

Die Batterie Kr. 19 hatte sich gestern gegen die Schildmauern von Jis eingeschossen und hatte heute eine so fräftige Wirfung, daß die die Kasematten deckenden Mauern heruntersielen und die inneren Gewölbe bloßlegten. Der Feind stopste Erdsäcke hinein, um seinen letzten Zussluchtsort zu schützen. Unser Fener ward jetzt auf die Pseiser gerichtet, um die Gewölbe zum Einsturz zu bringen.

In den Batterien erhielt ich aber eine Nachricht unangenehmer Natur, die mich recht bedenklich machte. Die Schanze auf Notre Dame de Clamart, welche wir dem Feinde abgenommen hatten, und in der unfere Borposten die dahinter stehenden Batterien decken sollten, war des Morgens mit einem Male ganz leer gefunden worden. Eine Feldwache von einem Offizier und dreiundzwanzig Mann Bayern, welche darin gestanden hatte, war total verschwunden. Man fand zwei Tote darin. Der Feind hatte einen Handstreich dagegen ausgeführt. Wahrscheinlich hatte die ganze Gefellschaft geschlafen, war überfallen und aufgehoben worden, denn man hatte in der Nacht keinen Kampf vernommen. Wenn der Feind, der dies ausgeführt, nur ein paar hundert Schritt weiter ge= laufen wäre, so hätte er auch die Batterien Nr. 19 und Nr. 20 vernageln Dies führte dazu, daß man die Schanze nach dem Feinde zu am nächsten Tage besser schützte und durch Gräben und andere Hindernis= mittel unzugänglich machte. Bei dieser Arbeit stieß man auf elektrische Drähte. Man grub den Drähten nach und fand eine Pulbermasse unter der Schanze, welche zum Sprengen durch diese elektrischen Drähte voll= kommen vorbereitet war. Die Drähte aber wurden jetzt durchschnitten und die Gefahr beseitigt. Ich freute mich, daß ich bis jest das Anlegen einer Batterie auf dieser Schanze verboten hatte. Sie wäre unsehlbar in die Luft geflogen.

Es war, als ob ich eine unbestimmte Ahnung davon gehabt hätte, daß uns der Feind hier eine solche überraschung zugedacht habe, und mein Widerwille gegen die Schanze auf Notre Dame de Clamart verschwand jetzt, nachdem die Gesahr beseitigt war. Ich erteilte dann die Erlaubnis zur Anlegung einer Batterie im Graben der Schanze, aber nur einer Mörser-Batterie, die sich, auf der Sohle des tiesen Grabens angelegt, trotz der weit vorgeschobenen Lage und Nähe am Feinde, gegen alles Feuer durch den hohen Wall davor schützen fonnte. Es sind aber darüber selbstverständlich noch mehrere Tage vergangen, und diese Mörser-Batterie hat erst am 20. Januar ihr Feuer eröffnet.

Das Resultat des heutigen Kampses bekundete wieder unsere überslegenheit. Der Feind hatte an mehreren Stellen in neuen Etablissements mit Geschützen auftreten wollen, war aber erdrückt worden und senerte weder aus den Forts noch aus den Auner-Vatterien, sondern nur noch aus entsernteren Aufstellungen und vom Stadtwalle her. Vatterie St. Cloud Nr. 1 hatte wieder einen harten Stand dagegen, sie verlor zwei Offiziere, die durch einen Schuß getötet wurden, ging aber gegen Nachmittag wieder siegreich aus dem Kampse hervor. In den Details der Geschützaussischen wurden einige Anderungen vorgenommen. Insbesondere wurde die Vatterie St. Cloud nur mit den schwersten Viersundzwanzigpfündern bewassnet, um sich besser wehren zu können. Wir hatten am ganzen Tage außer den beiden Offizieren noch einen Verlust von elf Verwundeten.

Der Nordangriff, Bartsch, meldete, daß der Transport der Belagerungsgeschüte aus Mézières und Péronne erst am 15. Januar beginnen könne. Dies bedeutete, daß dann der Angriff auf St. Denis nicht vor dem 20. Januar werde beginnen können. Die Aussicht, acht Tage so weiterschießen zu sollen, ohne vorwärts zu kommen und ohne dem Feinde täglich neue empsindliche Schläge beizubringen, stimmte unsere Zuversicht zum endlichen, glücklichen Ausgange des Kampses zuweilen sehr herab. Aber es war ein Glück, daß Kameke und ich vertraute Freunde waren. Wenn einer von uns ansing zu zweiseln, dann heiterte ihn der andere immer durch irgend eine schnurrige Erzählung auf. Da tauschten wir gar im seindlichen Feuer oft die wunderlichsten Anekdoten aus. Ich erinnere mich noch, wie Kameke beim Rekognoszieren einer neuen Ansgriffsstelle gerade an einer Stelle, die unter dem Feuer der seindlichen Chassepots lag; stehen blieb und sich den Bauch vor Lachen hielt. Ich bat ihn, doch erst dann zu lachen, wenn wir über diese Stelle sort wären,

er aber schrie und sagte, er könne nicht weiter, und wenn er jetzt getroffen würde, sei ich schuld, weil ich ihm gerade da eine so gute Geschichte ersählt. Dabei psiffen uns die Chassepotkugeln um die Chren.

Bartich sandte seinen Belagerungsentwurf ein. Tanach wollte er mit fünfundnennzig Geschützen auf einmal den Kampf gegen St. Denist und Aubervilliers eröffnen und nur wenige Batterien im Osten in Tätigkeit lassen. Wir billigten seine Vorschläge im allgemeinen und verschoben die etwa zu machenden Detailbemerkungen auf eine mündeliche Besprechung.

Ich mußte heute den König um eine Maßregel bitten, welche mir viele Teinde unter den allervornehmsten Serren machte. Säufig fand ich in den Batterien nämlich Besuch von den regierenden Herren und anderen Fürsten. Diese brachten auch eine größere oder geringere Zahl Adjutanten mit. Wenn nun auch die Anwesenheit vornehmer Herren an gefährdeten Stellen die Mannschaft sehr ermuntert, so ward dadurch doch auch viel Störung verursacht. Die Batteriekommandeure kommandierten bei deren Ankommen "Stillgestanden" und machten Meldung, wie im Frieden. Da mußte das Feuer unterbrochen werden und die Mann= schaft, die gerade nicht beschäftigt war, die Deckung verlassen und sich den feindlichen Geschossen aussetzen. Einige von den Herren gingen noch weiter und bestiegen den Beobachtungsstand und übernahmen dort die Funktion des Beobachtens und Zurufens. Da sie aber ohne übung und Drientierung waren, beobachteten sie falsch, und die Batterien trafen dann nichts. Ja, eine der Fiirstlichkeiten kam zu Pferde, und einmal rief der Offizier, der im Beobachtungsstand mit dem Fernrohr nach dem Ziel auf der Lauer lag, gerade: "Das erfte Geschütz abfeuern!", als ich den Kopf dieses berittenen Fürsten in der Scharte sah und durch meinen Zuruf den Schuß verhinderte, der ihm den Kopf abgerissen haben würde. Er hatte sich verritten und kam von vorn eine Straße hinauf in die Batterien. Rur der Serzog von Coburg hat uns niemals in dieser Weise infommodiert.

Wenn ich dann diese hohen Herren höstlich und dringend bat, die Batterien zu verlassen, und ihnen Frühstlick in dem gedeckten Beobachtungsstand auf Mendon anbot, wo sie auch alles sehen könnten, dann sagten sie meist, in den Batterien sei es amüsanter. Also schrieb ich dem Könige, was vorging, und bat ihn, den Zutritt zu den Batterien allen zu verbieten, die nicht dienstlich dort zu tun hätten. Es erfolgte ein dementsprechender Allerhöchster Ukas, der bei den Fürsten zirkulierte, und den mir viele unter ihnen sehr übel nahmen.

Der 12. Januar. Der Nebel verschob den Beginn des Tages bis gegen Mittag. Der Kampf war deshalb heute nicht sehr lebendig, die Berluste nicht bedeutend, drei Tote und neun Berwundete. Rur gegen das VI. Armeeforps war der Feind lebendig. Er trat sogar mit Feldsatterien ins Gesecht, die aber wieder durch Feldsatterien vertrieben wurden.

Entgegen der gestern erhaltenen Meldung famen heute die ersten Geschüße im Part des Nordangriffs aus Mézières an. Terartige Widerssprüche erklären sich dadurch, daß die Lebensmittel heransührenden Sisensbahnzüge den Transportzügen mit Artilleriematerial vorgezogen werden mußten, denn daß die Armee seben konnte, ging natürlich vor, und man konnte bei der Unsicherheit der Bahnen in Feindessand nicht mit Bestimmtheit darauf rechnen, wann die Bahn für das Artilleriematerial frei sein werde. Bartsch etablierte seinen Belagerungspark dicht am Bahnhose von Gonesse. Ter Bau der gegen St. Tenis bestimmten Battesrien war im vollen Gange.

Heute fiel ein Kuriosum vor, das uns später recht erheiterte. Leute, die in Paris Bescheid wußten, wollten genan in Erfahrung gebracht haben, daß in St. Maur oberhalb von Paris ein Pumpwerk existierte, das die Stadt mit Trinkwasser versorge, als Ersak für das Trinkwasser, das wir ihr durch Ableitung des Kanals de l'Ourcq entzogen hatten. Würden wir dies Pumpwerk zerstören, so hieß es, dann hätte Paris fein Trinkwasser mehr und müsse kapitulieren. Kameke hatte einen Ingenieuroffizier beauftragt, zu refognoszieren, ob man dagegen eine Stellung aussindig machen könne, das Pumpwerk zu treffen. Der Offizier sandte heute einen wunderschönen Bericht mit Zeichnung. Auf dem Mont Mesly, siidlich von Creteil, war die Stellung für einige Batterien gefunden, und sie brauchten eine Infanterie-Brigade Bedeckung. aber die Batterien Nr. 16 und Nr. 17 des Cstangriffs näher an dem Rumpwerk waren als der Mont Mesly, so hielt ich es für besser, diese Batterien telegraphisch zu beauftragen, einmal danach zu schießen. Sie meldeten dann auch, wie giinstig sie getroffen, und daß das Pumpwerk nicht mehr arbeite. Die Kapitulation brachte das Pumpwerk in unsere Hände. Es ward besichtigt. Es war weder ein Pumpwerk, noch getroffen. Der Schornstein war der einer seit langem verlassenen, bankerotten Fabrik. Vielleicht hatten die Unternehmer einmal gepumpt. Ein anderes Pumpwerk existierte dort gar nicht.

Batterien Nr. 21 und Nr. 22 können morgen noch nicht schußfähig sein, weil Felsboden, Frost, Glatteis und feindliches Feuer den Bau zu oft unterbrachen.

Prinz Friedrich Karl melbete seinen Sieg von Le Mans.\*) Chanzy war geschlagen und wurde verfolgt. Bon dieser Seite war also in nächster Zeit kein Entsatversuch gegen Paris zu erwarten.

Der 13. Januar. Das Wetter war am 13. Januar des Morgens flar, nachmittags nebelig. Ich war, wie immer, früh in der Angriffsfront und verließ sie mit Einbruch der Dunkelheit. Der Feind seuerte aus Stadtfront und Emplacements mit einzelnen schlecht gezielten Lagen. Unser Verlust betrug zwei Ofsiziere und acht Mann. Die Ofsiziere waren nur ganz leicht verwundet.

Beim VI. Korps ereignete sich nichts Bedeutendes, dagegen unternahm der Feind im Laufe der Nacht im Norden gegen das Dorf Le Bourget, gegen das er, wie ich schon erzählte, allnächtlich mit kunstgerechten Parallelen näher und näher herangegangen war, einen nächtlichen Angriff mit allen drei Waffen. Unsere Belagerungs-Batterien hatten sich schon am Tage auf die wichtigsten Punkte eingeschossen und die Richtung gemerkt. Seht fenerten sie, und die gewaltigen Granaten schlugen in die feindlichen Massen ein. Wit dem Geschrei: "malheur, malheur!" wandten sich diese zur Flucht. Zu einem nächtlichen Angriff gehören eben bessere Truppen, als dem Feinde jeht zu Gebote standen.

Anch gegen Clamart versuchte der Feind einen nächtlichen überfall, aber seine Infanterie schoß sich schon im dunkeln Courage, ehr sie an uns herankam, und kündigte sich damit an. Daß er alles auf dem Posten fand und kläglich abzog, war die Folge. Wir hatten einen verwundeten Artilleristen von dem feindlichen Schießen.

Wir sagten uns zum Vortrage beim Könige an, um zum Angriff gegen St. Denis die Bestätigung Seiner Majestät zu erhalten. Es ward uns auf morgen früh zehn Uhr Gehör bewilligt.

Der 14. Januar. Mit der Weldung, daß auch die Batterien Nr. 21 und Nr. 22 ihre Tätigkeit begonnen hätten, begaben wir uns zur bestimmten Stunde zum Könige.

Der Inhalt meines Vortrages legte die bisherigen Erfolge dar. Wir hatten im achttägigen Kampfe gegen die Übermacht an Zahl drei Forts in Trümmerhaufen verwandelt, unsere täglichen Verluste nahmen in erfreulicher Weise ab, und an Waterial hatten wir bis jetzt durch seindliches und eigenes Fener nur sieben Rohre, sieben Lasetten und neun

<sup>\*)</sup> In den Tagen vom 6. bis zum 12. Januar hatte Prinz Friedrich Karl die gegen 150 000 Mann starke Armee Chanzhs in der Gegend von Le Mans vollständig geschlagen und ihr allein rund 22 000 Gesangene abgenommen.

Achsen eingebüßt. Der Ersat war unterwegs. Dagegen war eine Posistion gewonnen, aus der wir mit drei Batterien Paris täglich bombars dierten. Der Zweck der Anfstellung von Artillerie auf der Südfront war somit erreicht. Selbst wenn wir im Besit der Forts Jss, Banves und Montrouge wären, könnten wir mehr nicht erlangen, weil sie nicht wesents lich näher am Zentrum von Paris lagen als die bombardierenden Batterien Nr. 8, Nr. 18 und Nr. 19. Ich bat daher um den Entschluß, auf die Eroberung der Forts Jss und Vanves desinitiv zu verzichten, weil wir von dort nicht mehr ausrichten würden als von den bisherigen Posistionen, wohl aber die Linie Isso-Banves auf nächster Entsernung einer übermächtigen Stadtfront von einer Meile Länge liege, und Geschüßsansstellungen sich dort nicht würden behaupten können.

Nachdem der Zweck der Aufstellung von Belagerungsartillerie im Süden erreicht und noch kein Kapitulationsantrag von Paris aus erfolgt fei, müsse man einen anderweitigen Druck auf die Bevölkerung ausüben, um ihre Neigung zum Frieden zu erregen. Ich schling deshalb, in übereinstimmung mit Kamete, vor, unter Fortsetzung des Bombardements von Süden her, mit den der Maas-Armee zur Disposition gestellten Mitteln St. Denis zu befämpfen, dessen Festungswerke und Wohn= gebäude in Trümmer zu schießen, dort eine Position zu gewinnen, um die maßgebende Bevölkerung von Villette und Belleville zu beschießen, und wenn diese Gefahr und die Flucht der obdachlosen Bevölkerung von St. Denis nach Paris noch nicht genügenden Druck auf den allmächtigen Pöbel von Paris ausgeübt haben sollten, dann würde ich, aber erst in den ersten Zagen des Februar, Batterien gegen den Mont Balérien erbauen, deren Positionen ich schon rekognosziert hätte, damit der Brand dieses Stolzes aller Pariser ihnen eine Fackel sei, die ihrem Widerstandsgeist zu Grabe leuchte. Ich bat deshalb, dem V. Armeekorps, das vor dem Mont Valerien lag, zu befehlen, daß es durch Anfertigung des nötigen Strauch= materials den Bau dieser Batterien jett schon vorbereite, und uns beiden zu erlauben, uns morgen zum Kronprinzen von Sachsen nach Margency zu begeben, um die Details über den Angriff gegen St. Denis zu verabreden. Über den Munitionsverbrauch und dessen Ersaß konnte ich nach den Zahlen befriedigenden Aufschluß geben. Wenn auch der Munitions= nachschub wesentlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben war, wegen Glatteis sowohl als wegen unerwarteter Störungen, wie der Abmarsch des II. Korps, jo war doch auch der Verbrauch geringer gewesen, als ich anfangs gerechnet, weil oft Nebel am Schießen hinderte, und so hatte ich noch immer einen Vorrat auf sieben bis acht Tage übrig. Die Zufuhr mußte aber alle Tage steigen, der Verbrauch nicht.

Kameke schloß sich meinen Ausführungen an. Hatten wir uns doch früher schon über jeden einzelnen Punkt geeinigt.

Der König hatte uns schweigend angehört und fragte dann, ob er auch Besagerungsmaterial gemig zu dem von mir als letztes Mittel vorgeschlagenen Artislerieangriff auf den Wont Balerien habe. Da holte der alte Roon tief Atem und sagte: "Ener Majestät haben noch Besagerungsmittel gening in den deutschen Festungen, um noch acht solche Besagerungen durchzussühren wie diese hier."

Darauf fragte der König in der Runde, ob jemand etwas gegen unsere Borschläge einzuwenden habe. Riemand machte Opposition das gegen. Der Kronprinz war es sehr zufrieden, daß wir seiner Armee eine größere Annäherung an die seindlichen Forts nicht zumuten wollten.

Ich begab mich nach dem Vortrage noch nach Mendon. Es war aber wieder wie am 4. Januar wegen des Nebels gar nichts zu sehen. Freund und Feind seuerten den ganzen Tag, als ob es Nacht sei. Die Belages rungsartislerie hatte hente gar keine Verluste, die Pioniere zwei Verswundete.

Der 15. Januar. Wir, Kamete und ich, suhren am 15. früh über St. Germain nach Margency zum Kronprinzen von Sachsen. In unserer Begleitung waren Oberstleutnant Heydenreich, Major Peters vom Ingenieurforps und Leutnant v. Kaas.

Sobald wir ankamen, begann die Besprechung mit dem Kronprinzen. Es nahmen an derselben außer uns beiden noch teil: General v. Schlotzheim, Chef des Stabes des Aronprinzen, Oberst Bartsch, die Oberstelentnants v. Himpe und Hendenreich. Sigentlich hätten wir die Besprechung nach einer Viertelstunde beenden können. Der Kronprinz von Sachsen war nämlich von dem glühendsten Siser sür die ihm gestellte Ausgabe beseelt. Er brannte vor Ungeduld, den Feind in St. Denis zussammenzuschießen, und wollte an das erste Artilleriesener die regelmäßige Belagerung sich auschließen lassen.

Die zur Verfügung gestellten Streitmittel hielt er für übermäßig ausreichend. Sein Eiser jür die Sache hatte sich seiner ganzen Umzgebung mitgeteilt. Allen leuchteten die Augen vor Vergnügen über die fommende Zeit, und sie kannten alle keine Schwierigkeiten, meinend, das werde alles Aleinigkeit sein. Vei solchem Geist und Willen war es eigentlich ganz unnütz, die Details der Ausssührung zu überwachen, denn der Kronprinz mußte, als Feldherr, doch schließlich alles besehlen und ausssühren lassen, und sein Chef des Stades sowie Vartsch und Himpe

waren ja höchst einsichtsvolle Leute. Nur war Schlotheim äußerst lebhaft und so eisersüchtig auf die Antorität der Maas-Armee als solcher, daß er bei der kleinsten Einwendung unserseits auffuhr.

Im allgemeinen konnten wir mit dem Plan, den Bartsch entworfen und den Schlotheim und der Kronpring bereits genehmigt hatten, nur einverstanden sein. Bartsch wollte mit fünfundneunzig Geschützen zugleich das Feuer eröffnen und rechnete darauf, hiermit binnen kurzem St. Denis, Fort de l'Est und Anbervilliers zu erdrücken. Es ging aber aus allem eine so große Geringschätzigkeit des Feindes hervor, daß ich nicht umhin konnte, hier und da etwas mehr Vorsicht zu empsehlen. Besonders bedenklich war mir der projektierte Bau der Batterie Nr. 21, fast am Südende von Le Bourget, und ich protestierte dagegen, daß diese Batterie früher mit Geschützen verschen werde, als bis die Batterien auf der Wilhelmshöhe imstande sein würden, vor der Front von Le Bourget das Feld zu fegen und alle Gefährdung der Batterie Nr. 21 abzuwenden. Die Lebhaftiakeit Schlotheims erhibte die Debatte darüber, aber da wir alle in der Hauptsache derselben Aussicht waren, auch der Kronprinz mit einer souveränen Anhe und geistiger überlegenheit die Debatte leitete, so nahm der Streit keinen feindseligen Charakter an. Nach einer Konferenz von vier Stunden war alles einig, und wir mußten abends nicht nur beim Kronprinzen effen, sondern auch wohnen.

Es konnte natürlich nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden, wann das Fener eröffnet werden könne, denn es war die Beendigung des Transports des ganzen Belagerungsparks von Mézières und Péronne aus den bereits angegebenen Ursachen noch nicht abzusehen. Der Kronsprinz hoffte aber bereits in vier Tagen, also den 19. Januar, anfangen zu können. Auch der Kronprinz hatte eine heilige Schen vor dem Hotel Reservoir in Bersailles. Er trug uns deshalb auf, den König zu bitten, zu erzählen, daß das Fener gegen St. Denis erst aun 23. beginnen könne, wogegen wir dem Könige im geheimen mitzuteisen hatten, er hoffe, spätestens den 21. anzusangen. Zwar hoffe er auf den 19., aber davon dürften wir dem Könige nicht sprechen, denn er wolle nicht gern auf etwas Hoffnung machen, was er nicht erfüllen könne.

Die gnädige Liebenswürdigkeit, mit der uns der Kronprinz aufnahm, stand ganz im Einklange mit dem Eiser, den er bei der Sache zeigte. Er war ganz glückzeig bei dem Gedanken, bei der Belagerung von Paris den Ausschlag geben zu können. Die Konferenz hatte so lange gedanert, daß es darüber dunkel wurde. Eine Orientierung im Terrain konnte also nicht mehr vorgenommen werden. Ich hatte sie nicht nötig, denn vor

St. Denis kannte ich jeden Weg und Steg. Kameke verzichtete darauf, um unsere Rückkehr nicht zu verzögern.

Nachdem ich dem Obersten Bartsch noch einen artilleristischen Rat gegeben hatte, ging es von der Konserenz zu Tische. Dieser mein Rat wird die Artilleristen interessieren. Mit Rücksicht darauf, daß Bartsch jede Batterie nach verschiedenen Richtungen hin gebrauchen mußte, z. B. die gegen St. Denis auf der Wilhelmshöhe auch gegen Fort de l'Est und im Fall eines Ansfalls hinüber nach dem Felde vor Le Bourget, empfahl ich ihm, die Batterie ganz ohne Scharten zu banen, die Rohre über Bank senern zu lassen und, damit die Bedienung dadurch nicht zu sehr gefährdet werde, die Bettungen zu erhöhen oder, was dasselbe ist, den Hofraum zu vertiesen. Bei der überlegenheit, auf die wir gleich beim Beginn des Kampses wegen unserer umfassenden Ausstellung rechneten, war die Gesahr, durch die exponiertere Lage unserer Rohre viel Verluste zu erleiden, vermindert. Gegen einen an Zahl starken Feind, wie z. B. im Süden, kann man so etwas nicht wagen.

Beim Diner war der Kronprinz ungemein fröhlich aufgelegt, und nach demselben blieb er noch bis spät abends beim Whist und Gespräch mit seinem Stabe und uns zusammen. Er fühlte sich behaglich, wenn er mit näheren Befannten bei einer Zigarre schwatzen und schmurrige Aneksboten austauschen konnte.

Der 16. Januar. Wir verließen Margeney noch vor Tage und fuhren nach Berfailles zurück. Die gehobene Stimmung, in die uns die enersgischen Absichten des Kronprinzen und die daran zu knüpfenden Hoffsungen versett hatten, ward noch durch einen Umschlag der Witterung vermehrt. Es traten Südwind und Tanwetter ein. Daß bei dieser Windrücktung der Feind die vorbereitenden Arbeiten im Norden von St. Denis nicht bemerken werde, war zu erwarten.

Wir fuhren gleich beim Könige vor und statteten Meldung ab. Der König war sehr erfreut über das Entgegenkommen der Maas-Armee und billigte alles. Auch er teilte die Besorgnisse wegen der Batterie Nr. 21 und riet ebenfalls, sie nicht eher zu armieren, als bis Nr. 22 bis 25 zu seuern imstande seien. Bon der Jdee des Aronprinzen von Sächsen, die Beschießung von St. Denis demnächst in einen regelmäßigen Angriff zu verwandeln, sagten wir dem Könige noch nichts. Es war Zeit genug dazu, wenn dazu alles bereit war. Versännt wurde ja dadurch nichts.

Es wurde, obgleich wir ziemlich zeitig von Margenen fortgefahren waren, wegen des Glatteises doch so spät, ehe wir in Versailles ankamen, daß ich nach der Meldung beim Könige, der uns natürlich lange aushielt, um alles zu erfahren, nicht mehr in die Batterien des Südangriffs reiten konnte. Ich mußte mich daher damit begnügen, den vorgefundenen Melsbungen zufolge die nötigen Anordnungen zu treffen.

Der Geschützfampf hatte an den beiden Tagen in derselben Weise rings um Paris fortgedauert, wie bisher. Unser Verlust hatte am 15. Jasunar vier Offiziere und sechsundzwanzig Mann, am 16. Januar einen Offizier und elf Mann betragen. Unsere überlegenheit wurde auch jetzt behauptet. Die drei Forts schossen gar nicht mehr und wurden immer ärger zugerichtet. Beim VI. Armeeforps hatte der Feind lebhafter als sonst gefeuert, war aber jedesmal zum Schweigen gebracht. Sier waren zwei Offiziere berwundet, wenn auch leicht, und zwar in der neuen Batterie links von L'Han, die dem Feinde sehr unbequem war, und gegen die er deshalb sehr viel seuerte. Aber schließlich hatte seine Cachan-Batterie den Kampf aufgegeben.

Batterie St. Cloud Nr. 1 hatte jeden Tag eine neue Garnitur von Geschützen beim Feinde auftreten sehen und von neuem dort ein Geschütz nach dem anderen zusammenschießen müssen. Sie hatte aber natürlich auch Berluste gehabt und mit großer Mühe und Anstreugung jede Nacht die Schäden wieder ausbessern müssen, die bei ihr verursacht waren.

Auf der Nordfront hatte der Feind immer mehr durch seine Maßzegeln zu erkennen gegeben, daß er einen näheren Angriff von Nordosten her, von der Seite des Mont Avron, befürchtete. Er arbeitete viel in der Erde am Fort Nogent. Um ihn in dieser Täuschung zu erhalten und ihn von St. Denis abzuziehen, hatte man das Fener gegen Fort Nogent recht lebhaft unterhalten. Das Fort war in Brand geraten.

Soweit waren die Resultate des Geschützkampses erfreulich. Dagegen war der Beginn der Ausbrennungen an den Geschützen auch auf der Südstront recht unangenehm. Ja, es wurden schon mehr Rohre täglich unsbrauchbar, als hergestellt werden konnten, und es mußten wieder Rohre aus der Heimat bestellt werden. Es mußte daher auf Mittel gedacht werden, unsere schweren Rohre zu schonen. Ich ordnete an, um die vierzig Sechspfünder, die ich noch untätig im Park zu stehen hatte, mitsamt ihren Munitionsmassen zu verwerten, daß überall, wo man nicht mehr Erdsoder Manerwerk zerstören, sondern nur den Feind in Atem halten wollte, die schweren Geschütze durch Sechspfünder ersetzt werden sollten. Am meisten litten aber durch die eigenen gewaltigen Ladungen diejenigen schwersten Geschütze, welche Paris bombardierten. Es wurde ihnen daher eine Anweisung gegeben, wie sie auch schwächere Ladungen anwenden konnten und sie nur dann und wann die allerstärfsten Ladungen zu ges

brauchen hatten, wenn sie hier und da auch die allerweitesten Quartiere von Paris treffen wollten.

Bon den Armeen lanteten die Nachrichten günstig. Prinz Friedrich Karl verfolgte über Le Mans hinaus, Werder hatte dem General Bourbafi Widerstand an der Lisaine geleistet, und wenn er sich noch zwei Tage halten konnte, nußte Mantenssel, der das Oberkommando über das VII. und II. Armeekorps hatte, von der anderen Seite kommen und Bourbaki vernichten. So schien die Gesahr eines Entsatzes immer weniger dringend, und der Kronprinz von Sachsen konnte ersucht werden, sich mit dem Beginn seines Angrisss nicht zu sehr zu übereilen, sondern lieber die Vorbereitungen so zu tressen, daß der Ersolg gesichert sei.

Der 17. Januar. Es zog mich am 17. früh mit einer wahren Schnscht nach den Batterien, denn zwei ganze Tage hatte ich nicht im feindlichen Fener gestanden. Es besteht ein eigentiimlicher Reiz darin. Man ist am Ende des Tages seinem Herrn und Gott sehr dankbar, wenn man gesund davon zurücksehrt, und doch sehnt man sich wieder dorthin am andern Tage, besonders wenn man dabei anzuordnen besugt ist und man sirchtet, es könnte etwas versäumt werden, wenn man abwesend ist. Ist das die Macht der Gewohnheit oder die Macht der anerzogenen preußischen Pssichttreue? Ich weiß es nicht, aber ich sichte es.

Zunächst begab ich mich auf Mendon, um die Lage zu übersehen.

Trot des Südwindes und des Tanwetters war die Luft hell und klar, die ganze Angriffsfront, ja ganz Paris zu übersehen, ja, man konnte über die Riesenstadt hinweg, in einer Entfernung von drei Meilen, jeden Schuß mit seinem weißen Pulverdampf erkennen, den die von Bartsch noch im Feuer belassenen Batterien im Nordosten und Osten gegen Nogent und St. Maur abseuerten.

Die Lage, die ich übersah, war die, daß wir ganz Herren waren. Die drei Forts Jss, Banves und Montrouge waren nur noch leidende Teile, gegen umseren detachierten Flügel beim VI. Armeekorps versuchte der Feind wieder mit Feldgeschlüßen aufzutreten, ward aber versägt, die Stadtfront knalkte viel und wirkungsloß, im Norden und Osten von Paris hatten unsere Batterien auch entschieden die Oberhand und keine Berluste.

Aber die Batterie St. Cloud Kr. 1! Gegen diese Batterie hatte der Feind seine Geschützahl noch stark vermehrt. Bon der Höhe von Mendon herab konnte man da noch zahllose Geschütze stehen sehen, die der Feind in der Verlängerung seines rechten Flügels auf dem Stadtwall auf-

gestellt hatte, und aus denen er, wenn auch schräg und von weiter her, massenhaft gegen die Batterie St. Cloud fenerte. Er hatte da mehr Geschütze, als er bedienen konnte, und wir konnten auch von oben herab die Taftik wahrnehmen, die er befolgte, und die darin bestand, daß, wenn ein Geschütz zerschossen war, die Mannschaft an das nächste lief und daraus feuerte. Dennoch feuerte die Batterie St. Cloud mit großer Anhe und Sicherheit. Jeder Schuß von ihr traf, wogegen der Feind schlecht schoß, und sie gebot am Schluß des Tages wieder der ganzen Linie Schweigen. Dennoch hegte ich die ernsteste Besorgnis, die Batterie werde abgekämmt werden. Sie erlitt auch an Mannschaft den größten Verlust, und ich hätte sie am liebsten desarmieren und schweigen lassen, denn den Zweck, zu dem man fie erbaut hatte, nämlich die Südfront zu flaufieren, kounte fie doch nicht erfiillen. Im Gegenteil, sie hatte, wie ich das vorausgesagt, sich lediglich ihrer Sant zu wehren. Aber gegen einen solchen Riickschritt sprachen gewichtige moralische Bründe. Ein Desarmieren und Schweigen einer Batterie, das einem Zurückweichen gleichkam, hätte dem Feind willkommenen und berechtigten Anlaß gegeben, einen Triumph zu feiern und den sinkenden Mut seiner Streiter dadurch wieder zu heben. Zudem hätte das Verlassen der berühmten und viel bewunderten Batterie St. Cloud Nr. 1, die vor meiner Ankunft in Versailles durch ihren Bau der Stolz der Belagerungsartillerie gewesen war, meinen Gegnern im eigenen Lager willfommenen Stoff gegeben, gegen weitere Fortsetzung der Beschießung zu agitieren. Satte man mich doch schon, als die Batterien Nr. 10 und Nr. 11 eingegangen waren, weil ihre Geschütze näher an den Feind in anderen Batterien Platz fanden, gefragt: "Run? Sie haben schon Belagerungs-Batterien eingehen lassen?", worauf ich stolz hatte antworten können: "Jawohl, weil ich damit 2000 Schritt avanciert bin." Es mußte deshalb alles daran gesetzt werden, die Batterie im Fener zu erhalten, und ich dachte darüber nach, wie ihr aus der Front zu helfen sei. Das war die Folge des Fehlers ihrer Anlage. Statt daß sie dem Hauptangriff durch Flankenseuer half, mußte ihr aus dem Hauptangriff geholfen werden! Zunächst befahl ich einer der Batterien auf Mendon und den linken Flügelgeschützen der Batterie Nr. 19, flankierend, wenn auch auf großer Entfernung, gegen die feindlichen Ge= schütze zu schießen, welche vom Point du Jour aus gegen St. Cloud feuerten.

Unser Verlust an diesem Tage rings um Paris herum betrug einen Ofsizier und einen Mann tot, zwanzig Mann verwundet.

Es wurde gemeldet, daß die Brücke von Villeneuve St. Georges wiederhergestellt sei, nachdem der Eisgang beendet war. Ich hatte Lust,

den Munitionstrausport wieder über diese zu leiten, weil der Weg drei Meilen fürzer war als über Corbeil. Aber der Oberst v. Bronikowski bat mich, das eingerichtete Uhrwerk des Munitionsnachschubes nicht zu stören, welches über Corbeil jest gut funktionierte. Ich gab seinen Borstellungen aus dem Erunde nach, weil doch wieder Frost eintreten und die Brücke von Villeneuve nochmals zerstören konnte, was dann eine nochmalige zweitägige Unterbrechung des Munitionstrausportes zur Folge gehabt hätte.

Vom Norden kamen verschiedene Nachrichten. Wieder waren sechs Kanonenrohre unbrauchbar geworden, und es mußte Ersat in der Heimat requiriert werden. Anderseits kam die erfreuliche Nachricht, daß alle Batterien gegen St. Denis, mit Ausnahme einer einzigen, Nr. 28, fertig seien. So erfreulich diese Nachricht auch war, so half sie doch noch nicht viel, denn anderseits kam die Meldung, daß der Geschütztransport von Mezières und Péronne ganz aufgehört habe. Faidherbe rückte nämlich von neuem zum Entsatz heran, und die Eisenbahnen waren durch Transporte von Truppen in Auspruch genommen, die ihm entgegenmarschieren sollten, konnten also keine Belagerungsartillerie sortschaffen. So ward der Beginn der Tätigkeit des Arouprinzen von Sachsen gegen St. Denis hinausgeschoben.

Der 18. Januar. Der König hatte den 18. Januar, den Jahrestag der Krönung des ersten Königs von Preußen im Jahre 1701, dazu bestimmt, um feierlichst zu proklamieren, daß er die ihm von den deutschen Fürsten angebotene deutsche Kaiserkrone angenommen habe.

Deputationen von allen um Paris lagernden Truppen mit allen ihren Fahnen und fämtliche in Versailles anwesenden Offiziere waren zu diesem seierlichen Act nach dem Schloß von Versailles besohlen. Es war gewiß eine große Kühnheit, daß der König eine solche Feier mitten während des Kampses vornahm, und er zeigte großes Vertrauen zu seinen Truppen, indem er ihnen hierzu auf einen Tag die Fahnen raubte. Iber der Act selbst war ja auch von so großer Wichtigkeit, daß dieserhalb schon etwas gewagt werden kounte.

Den welthistorischen Augenblick, in welchem der König in jenem Spiegelsaale von Bersailles, dessen Decken in Freskogemälden den Triumph Ludwigs XIV. über Deutschland darstellen, zum Deutschen Kaiser ausgerusen ward, hat der Maler Anton v. Werner in dem besannten großen Gemälde getreu verewigt. Es machte einen gewaltigen Eindruck, diese Wiederausrichtung des Deutschen Kaiserreichs gerade hier in dem Bersailler Schloß, das jest von deutschen Unisormen angefüllt

war, als Wahrzeichen der Rache, die Deutschland für mehrhundertjährige Unbill nahm, als Kennzeichen der Siege, durch die wir das von Ludwig XIV. geraubte Straßburg wiedererwarben.

Ich mußte des Morgens dieser Feier beiwohnen und mich des Abends zum seierlichen Galadiner einfinden, das beim Kaiser in der Prässettur abgehalten wurde. Dennoch erübrigte ich in der Zwischenzeit einige Stunden, um auf Mendon zu reiten und mich über den heutigen Kampf zu orientieren.

Das Diner beim Könige fand unter Beobachtung aller Regeln der Etifette statt, wie bei den größten Zeremonien im tiefsten Frieden.

Feierlich und würdig war die Rede, die der Großherzog von Baden, als der Bornehmste unter den anwesenden Regierenden nächst dem Kaiser, hielt. Die Art und Weise, wie er sprach, und der Inhalt dessen, was er sprach, bewiesen, daß er geistig bedeutend ist. Man konnte keinen würdigeren Redner denken. Er schloß mit einem Hoch auf den Deutschen Kaiser, Wilhelm den Siegreichen, einen Beinamen, den die anwesenden beutschen Fürsten dem neuen Kaiser zu geben übereingekommen waren.

Im Artilleriekampf hatte der Feind heute nur noch geringen Widersstand geleistet. Hinter den Forts hatte er Mörser aufgestellt, die, unssichtbar, im hohen Bogen warsen. Gegen die Batterien des VI. Armeeskorps war er aber mit fünf bis sechs Geschützen wieder lebendig geworden. Gegen Batterie St. Cloud Ar. 1 hatte er vierzehn Geschütze vorsgebracht, die zum Schweigen gebracht werden mußten. Im Norden war günstig und ohne Verlust gefämpft worden, aber der Südangriff hatte, meist in St. Cloud und von der Stadtfront her, einen Ofsizier und zehn Mann an Toten, neunzehn Mann an Verwundeten. Batterie St. Cloud war start mitgenommen, aber zum Glück der Feind ihr gegenüber auch so, daß sie auch diese Nacht wiederhergestellt werden konnte.

Das Mörserseuer der versteckten seindlichen Batterien, die hinter den Forts neu aufgetaucht waren, mußte erwidert werden, und darum wurde jetzt die Batterie Kr. 23 in dem Graben der Schanze Notre Dame de Clamart, die ich schon früher ins Auge gesaßt hatte, in Angriff gesnommen, ebenso eine andere Mörser-Batterie nahe gegen Bandes, links von Châtillon, welche die Rummer 24 erhielt. Letztere kam nicht mehr zum Feuern. Es mag vielleicht auffallen, daß der Bau der Batterien so langsam vorschritt, aber die Dritte Armee stellte keine Arbeiter, also mußten die Artilleristen ihre Batterien selbst bauen, dann und wann unterstützt von den Pionieren, die aber auch an den Kommunikationen zu bauen hatten. So ging alles hier einen sehr schleppenden Gang.

Da wir aber hier nicht energisch angreisen wollten, sondern bei St. Denis, so lag uns auch nicht viel daran, diesen Gang zu beschlennigen, wenn es nur überhaupt vorwärts ging. Die Batterie Nr. 23 sollte morgen oder übermorgen mit dem Feuer beginnen.

Der 19. Januar. Um einem langgefühlten Bedürfnis abzuhelfen, hatte ich mir friih die Haare schneiden lassen, wozu der Friseur in seinem Laden vor Tagesanbruch Licht machen umste, dann war ich vor dem Laden zu Kferde gestiegen, um in die Batterien zu reiten. Wenn ich die Erzählung über diesen denkwürdigen Tag mit einer so persönlichen Aleiniafeit beginne, so geschicht es, um einen Zug jener Weichheit des Gemütes zu berichten, deren alle Franzosen selbst dem Feinde gegenüber fähig find. Einen Monat später kam ich zu demselben Zweck in denselben Frisenrladen. Ich hatte ganz vergessen, daß ich gerade am Schlachttage vom Mont Valerien früh mir dort die Haare hatte schneiden lassen und vor dem Laden zu Pferde gestiegen war, und darum überraschte mich die außergewöhnliche Freude des Friseurs, der Tränen der Freude weinte, mich wiederzusehen. Mein Befremden befämpste er mit der Bemerkung: "Mais vous étiez ici la dernière fois le jour de la grande bataille et j'ai eu peur qu'il vous fût arrivé quelque malheur." kannte mich der Mann nicht einmal dem Ramen nach.

Als ich zu Pferde gestiegen war, um nach Mendon zu reiten, wo ich Batteric Ar. 23 im Feuer zu sehen hoffte, wunderte ich mich schon, in der Avenne de Paris soviel Meuschen zu sehen und gar teine Soldaten. Schließlich traf ich den General v. Boigts-Rhetz, der Kommandant von Bersailles war, zu Pferde. Er sagte, er reite in der Stadt herum, um zu sehen, was die Bevölkerung sür Miene mache, aber sie schiene ihm noch nichts Rechtes zu wissen. Er habe seht nur zwei Kompagnien in der Stadt, die er in der Präfektur zum Schutz des Lebens des Königs konzentriert habe. Die heranbeorderte Brigade von 6000 Bayern könne nicht früher als in drei Stunden eintreffen.

Auf meine erstaunten Fragen teilte mir der General mit, daß die Bariser Armee sich in der Nacht um den Wont Balérien in einer Stärfe von etwa 100000 Mann fonzentriert habe und seit Tagesanbruch die Stellungen des V. Korps an der Wontretout-Schanze am Park von Buzanval und an der Bergerie angreise. Die gesamte Garnison von Berssälles sei bereits auf das Schlachtseld abmarschiert.

Jetzt eilte auch ich nach der Front. Bei der Feldschlacht hatte ich allerdings nichts zu suchen, aber ich mußte in die Batterien, um ihnen die nötige Ruhe erhalten zu helsen und zu sehen, ob die eine oder die

andere gefährdet sei. Am meisten war ich um die Batterie St. Cloud Nr. 1 besorgt, die in der Nähe des Schlachtselbes lag.

Mein Weg führte mich durch Virostan. Tort fand ich die Truppen des XI. Armeekorps gemütlich in ihren Quartieren, allerdings zum Abmarsch bereit. Man kounte hier den Tonner der Schlacht deutsich hören, darum war alles fertig gemacht. Ich begab mich in das Divisionskommanden. Der Kommandeur war fortgeritten, aber der Generalstabssofsizier teilte mir mit, man habe bereits telegraphisch gefragt, ob das V. Armeekorps Unterstüßung branche, diese sei aber abgesehnt. Nichtsbeschoweniger habe der Divisionskommandeur zum Schuße der Batterie St. Clond Nr. 1 dorthin noch ein Bataisson gesandt. Icht seine sechs Kompagnien dort, um die Batterie zu schüßen. Tagegen werde wohl die ganze Armee von Parisk keine Gesahr bringen. Ich konnte nicht umbin, diese Zuversicht zu teisen, denn ich kannte die Stellung und ritt unn nicht nach St. Clond, sondern nach Meudon, dessen Terrasse mir eine allseitige Umsicht und übersicht versprach.

Schon von dem Platean der Mitraillensabrik, südlich von Sevres, aus konnte ich den heftigen Kampf sehen, der in der Gegend der Mont-retont-Schanze tobte. Aber eine Joe von dem Stande des Gesechtskonnte ich von da aus nicht gewinnen. Ich machte daher, daß ich nach Mendon kam.

Batterie Nr. 23 war noch nicht im Feuer. Sie war aus Mangel an Arbeitskräften noch nicht vollendet. Alles übrige war im lebhaftesten Artilleriekampfe. Der Feind begleitete feinen Ausfall durch eine nach allen Richtungen hin vermehrte Lebhaftigkeit des Feuers seiner schweren Kestungsgeschütze. Überall hatte er mit Tagesanbruch versucht, wieder Geschiitze in Tätigkeit zu bringen. Sogar Fort Banves hatte mit fünf Geschützen zu feuern begonnen, die bald totgemacht wurden. Rur Fort Ish hatte auch heute geschwiegen. Desto fleißiger donnerte der Stadtwall. Es standen da einige hundert Geschütze im Fener, und es erfolgten immer Salven aus zehn bis zwölf Geschiiken zugleich. Heftigkeit des Feners auch dem verzweiselten Schlage entsprach, den der Feind mit dem hentigen Ausfalle zu führen gedachte, so entsprach dem doch nicht die Wirkung des Feuers, denn der Feind schof ungezielt, übereilt, schlecht. Die Salven machten es ihm unmöglich, die einzelnen Schüsse zu beobachten und zu forrigieren. Sie waren wohl auch zum Teil ein Refultat der Furcht, denn ich fonnte mit dem Fernrohr deutlich sehen, wie die feindliche Bedienung nach der Salve sofort die Geschütze verließ und sich verkroch. Denn jest waren ja Batterien Nr. 21 und Nr. 22 nahe

genug am Stadtwall, um auch diesen mit Sicherheit unter Feuer zu nehmen.

Lou Mittag ab ließ das feindliche Fener nach, und nachmittags war cs ganz erstickt. Wir hatten den ganzen Tag in der gesamten Belage= rungsartillerie zwei Mann an Toten, vier Offiziere und dreizehn Mann an Verwundeten. Unter den Verwundeten befand sich der Oberst v. Rieff. Ein Nadelbolzen eines Explosionsgeschosses war ihm gerade vor die Brust gestogen. Paletot und Rock hatten ihn wohl abgehalten, aber die Erschütterung war doch so heftig, daß er einige Tage das Bett hüten mußte und sieberte. Sobald sich sein Zustand als ungefährlich herausstellte, wurde er noch darüber verspottet. Seit Jahren, hieß es, habe er in der Briifungs-Kommission darüber debattieren lassen, ob ein Nadelbolzen als Geschofpartifel anzusehen sei und einen Menschen außer Gefecht setzen könne. Jetzt hätte der Teind diese Streitsrage an ihm selbst praktisch entschieden. Als er getroffen war, hatte sich Rieff mechanisch nach der Bruft gefaßt, und das Corpus delicti, der Nadelbolzen, war ihm in die Hand gefallen. Da lag er nun im Bett, befah sich den Nadelbolzen von allen Seiten und knüpfte daran kritische Betrachtungen über die Ronftruftion der feindlichen Geschoffe.

Während das Tener der feindlichen Festungsgeschütze zum Schweigen gebracht ward, dauerte der Schlachtenlärm noch bis in die Nacht hinein mit unverminderter Heftigkeit fort. Ich muß gestehen, daß ich mein Fernrohr weit häufiger und länger nach der Feldschlacht richtete als nach dem Kampf der Belagerungs= und Festungsartillerie. Bei letterem wußte ich den Ausgang. Aber was aus der Feldschlacht werden solle, das erregte meine Nerven ungemein. Ronnte ich doch die ungeheuren Massen dentlich sehen, welche um den Mont Balerien herumstanden. Wenn die Armee wirklich 100 000 Mann stark war, so traf sie hier auf das etwa 20 000 Mann starke Armeekorps Kirchbachs.\*) In nächster Nähe war nur die Division des XI. Armeckorps (21.) und die Garde-Landwehr, endlich eine Brigade Bapern in Versailles bereit. Der Angriffs= punkt war von den Parisern insofern nicht schlecht gewählt, als ja dies der einzige Fleck rings um Paris war, auf dem, wie ich schon früher entwidelt habe, die ausfallende Armee nicht von dem Fener meiner schweren Belagerungsgeschütze erreicht werden konnte, vor denen die Franzosen einen heillosen Respett hatten.

Leider konnte ich von dem Beobachtungsstand von Mendon aus unsere Positionen gar nicht sehen. Der Wald von St. Cloud verbarg sie

<sup>\*)</sup> General v. Kirchbach befehligte das V. Armeekorps.

mir. Nur die Montretout-Schanze war sichtbar, und diese war in Feindeshänden, das konnte man mit dem vortrefflichen Fernrohr erstennen. Das war auch nicht überraschend, denn sie war nur von sieben Jägern als Beobachtungsposten besetzt gewesen.

Dahingegen sah ich die feindlichen Massen am Mont Valerien in fortwährender Bewegung nach vorwärts. Zwar kamen viele Stockungen in diese Bewegungen, und die Massen sluteten hin und her und zeigten deutlich, daß entweder kein rechter Plan oder viel Mißverständnisse in ihrer Leitung herrschten. Aber sie kamen doch immer weiter vorwärts, und da, wo die Linien kämpsten, waren sie mir verborgen; ich sah nur die Reserven.

Kurz vor Einbruch der Dunkelheit kam es mir vor, als ob nach einem längeren Stillstand die Reserven des Feindes sich nach rückwärts bewegten, was ein Zeichen gewesen wäre, daß der Sieg sich auf unsere Seite neigte. Dann aber deckte die Dämmerung einen Schleier über das Ganze. Noch eine Erscheinung war mir unerklärlich. Ich sah Schrapnells über der Montretont-Schanze platzen. Solche Schrapnells hatten die Franzosen, wir aber nicht, bei der Feldartillerie. Die platzenden Schrapnells aber kamen von der Gegend der preußischen Stellungen her. Wie konnte ich mir das erklären? Sollte gegen Abend die Montretont-Schanze wieder in unseren Besitz gekommen sein, aber von rückwärts her durch französische Schrapnells von der Höche von Garches her beschossen werden? Dann mußten diese Höchen von den Franzosen erobert sein, und wir mußten die Hauptschlacht verloren haben!

Die Dunkelheit verhinderte mich, Weiteres zu sehen, und es blieb mir nichts anderes übrig, als nach Versailles zurückzureiten und dort die Resultate des Tages und die Besehle für den folgenden zu ersahren.

Als ich bei der Präfeftur vorbeiritt, kam eben vor mir der Wagen des Kaisers in den Hof hineingesahren. Fürst Anton Radziwill saß neben ihm. Sie kamen von der Schlacht zurück, die der Kaiser von dem Turm der Wasserleitung von St. Germain auß mit angesehen hatte. Als der General v. Kirchbach ihm hatte melden lassen, der Feind sei auf der ganzen Linie zurückgeschlagen, er sende jetzt seine Reserven in die Quartiere und wolle nur noch die Montretout-Schanze mit Schrapnells beschießen lassen, um sie dann auch noch wiederzunehmen, hatte der Kaiser den Heimweg angetreten. Die Schlacht vom Mont Valerien war gewonnen und ein neuer großartiger Sieg geworden! Wegen der Schrappnells bat ich mir aber eine Aufflärung auß und ersuhr, daß vor kurzem die Artillerie des V. Armeekorps die Schrappnells erhalten hatte, um sie

vor dem Feinde zu versuchen. Zetzt ward mir die Erscheinung klar, die mich vor kurzem so in Unruhe versetzt hatte.

Der Sieg war überans glänzend. Kirchbach zählte an diesem Tage 20 778 Mann Infanterie, 1115 Pferde, 84 Geschütz, etwa 24 000 Streitsbare und hatte 100 000 Mann zurückgeschlagen. Er verlor 40 Offiziere und 570 Mann, wogegen der Feind seinen Verlust auf 189 Offiziere und 3881 Mann angab. Wir hatten 44 Offiziere und 458 Mann Gesangene gemacht. Diesmal hatte der Feind den Angreiser machen müssen und trot viersacher Überlegenheit an Zahl eine glänzende Niederlage erlitten.

An demselben Tage traf die Nachricht ein, daß der Prinz Friedrich Karl auch das Lager von Coulie\*) erbeutet habe, in dem sich dis dahin Chanzy immer von neuem wieder reorganisiert hatte. Seine Trophäen, die sich der Sinnahme von Le Mans auf 22 000 Gefangene und eine große Zahl von Geschützen beliefen, hatten sich noch bedeutend vermehrt, denn die ganze seindliche Armee war in Auslösung.

Vom General v. Werder traf die telegraphische Nachricht ein, daß er an der Lisaine in dreitägiger Schlacht bis zum 17. Januar den Feind — Bourbaki — zurückgeschlagen habe, daß der Feind am 18. nicht mehr angegriffen habe, und daß ihn Werder heute verfolge.\*\*)

Endlich hatte Goeben an demselben Tage den General Faidherbe bei St. Quentin geschlagen.\*\*\*) So waren die letzten Anstrengungen des Feindes zunichte gemacht. Die große Ausfall-Armee war geschlagen, drei Armeen, in unglaublicher Anzahl, welche zum Entsat von Paris mitwirken sollten, waren überwunden, davon eine, Chanzy, ganz gesprengt, während eine andere, Bourbaki, so umstrickt war, daß sie ihrer sicheren Bernichtung entgegenging.†)

Das war der erste Tag nach der Proklamation des jungen deutschen Kaiserreichs!

Auch die Nachrichten über den Munitionstransport waren heute endlich günstig. Die Rapporte wiesen nach, daß in den letzten drei Tagen

<sup>\*)</sup> Consie liegt 3 Meisen nordwestlich Le Mans.

<sup>\*\*)</sup> In der Schlacht au der Lisaine am 15., 16. und 17. Januar hatte General v. Werder zum Schutz der Belagerung von Bessort mit 45000 Mann und 196 Gesschüßen die Angrisse des dreisach überlegenen Vourbati abgewiesen.

<sup>\*\*\*)</sup> Am 19. Januar hatte General v. Goeben mit 32 580 Mann die 40 000 Mann starte Armee des Generals Faidherbe entscheidend geschlagen und ihr allein über 9000 unverwundete Gesangene abgenommen.

<sup>†)</sup> Sie trat in den Tagen vom 30. Januar bis zum 2. Februar, da sie von den Deutschen umstellt war, in der Stärke von rund 80 000 Mann über die Greuze nach der Schweiz über und wurde dort entwaffnet.

der Nachschub dem Verbrauch gleich gekommen war. Es waren noch nicht alle neuformierten Munitionskolonnen angekommen, also mußte später der Nachschub noch zunehmen, und ich konnte auch ohne Besorgnis in dieser Richtung die Zahl der im Feuer stehenden Batterien vermehren.

Bartsch meldete den Beginn des Baues seiner letzten Batterien bei Bourget, Nr. 21 und 23. Alle übrigen waren fertig.

Der 20. Januar. Die Mörser-Batterie Nr. 23 eröffnete ihr Feuer gegen das Fort Ish. Die ganze Gegend war in Nebel gehillt. Nur die ganz nahe am Feinde liegende Batterie Nr. 23 konnte das Fort Ish deut-lich sehen. Die übrigen Batterien machten Nachtseuer. Aber um zwölf Uhr mittags erhielt ich ein Telegramm von Bartsch, wonach er morgen mit dem Feuer beginnen und heute nacht die Batterien armieren wolle. Jett erteilte ich an alle Batterien des Südangriffs den telegraphischen Beschl zu recht lebhastem Feuer, um die Ausmerksamseit des Feindes auf uns und vom Norden abzulenken. Der Feind schoß im Norden und Süden nur äußerst wenig. Sine allgemeine Entmutigung schien auf den Schlag erfolgt zu sein, den er gestern erlitten.

Ramm melbete, ein schwerer seindlicher Mörser belästige aus sehr entsernter, gedeckter Ausstellung hinter Villezuis die Batterien und Kanstonements des VI. Armeeforps außerordentlich, und er bat daher um weittragende Mörser, damit er dies Feuer erwidern könne. Ich fragte telegraphisch nach den Berlusten und erhielt als Antwort: "Keine Bersluste!" Danach konnte die Belästigung nicht stark sein, und es war mir unmöglich, anders als ironisch darauf zu antworten, denn ich hatte übershaupt nur sechs weittragende Mörser, die in Batterien Kr. 13, 14 und 15 gegen Ish, Banves und Montrouge mit je zwei Stück unentbehrlich waren, die Mörser in Batterien Kr. 23 und 24 waren aber glatte und nur auf die nahen Entsernungen von 1000 Metern zu branchen. Daher antwortete ich dem General v. Kamm — er war am 18. Januar General geworden —, ich hätte keine weittragenden Mörser.

Wir hatten heute in der ganzen Belagerungsartillerie nur einen Berlust von einem Toten und drei Verwundeten, und das war in Batterie St. Cloud Nr. 1. Bereits vor einigen Tagen hatte der Feind zu parlamentieren angefangen. Trochu hatte an Moltle geschrieben, unsere Belagerungsartillerie schösse vornehmlich nach den Kirchen, Hospitälern und Lazaretten, und protestierte gegen solche Barbarei. Moltse ließ mich kommen und fragte, ob das wahr sei. Ich konnte das Lächerliche dieser Behauptung nachweisen, denn wir hatten ja Paris selten gesehen, nie aber die Punkte, auf denen unsere Geschosse im Innern einschlugen. Ich

bat Moltke daher, eine recht ironische Antwort zu geben. Dieser aber sah in dem Schreiben lediglich die Reigung, mit dem Parlamentieren wieder zu beginnen, das seit Anfang Dezember aufgehört hatte, und meinte, Trochu sei der einzige verständige Mensch in Paris, mit dem man noch eine Kapitulation abschließen könne, und er wolle ihm nicht durch eine allzu scharfe Antwort die Lust zum Parlamentieren verderben. Desehalb schrieb er ihm nur unter dem 15. Januar, er protestiere gegen den Borwurf der Barbarei, denn wir könnten bei dem Rebel, Schnee und Regen und bei der Entseruung die Lazarette usw. gar nicht sehen. Sobald wir aber näher herangekommen sein würden, dann würden wir auch imstande sein, die mit dem Genfer Krenz bezeichneten Gebäude zu schonen.

Haffenstillstand von achtundvierzig Stunden, um die Toten von der Schlacht vom Mont Balérien zu begraben. Der Waffenstillstand sollte rings um ganz Paris gelten. Das war recht schlau ausgedacht. Die Pariser hätten diese zwei Tage benutzt, um die durch unsere Artilleriegeschosse angerichtete Berwüstung zu beseitigen und überall unter srischen Deckungen mit neuen Geschützen, deren sie ja zahllose hatten, aufzutreten. Der Kaiser durchschaute diesen Plan sosort und verweigerte den allseitigen Waffenstillstand. Zum Zweck der Bergung der Toten und Berswundeten genüge ein lokaler Waffenstillstand auf dem Schlachtselde, zu dem die Borpostensommandeure ermächtigt seien.

Mir aber sandte der Kaiser den Flügeladzutanten Fürsten Anton Radziwill und ließ mir sagen, dieser Beginn des Parlamentierens bestunde die wiedererwachende Friedensliebe der Gewalthaber in Paris. Es sei durchaus nötig, diese Friedensliebe zu stärken, und deshalb solle ich ihnen durch eine recht fräftige Artilleriewirkung den Abschalb solle ich ihnen durch eine recht fräftige Artilleriewirkung den Abschalb solle uch kriege vermehren. Socherfrent über diese einfache und gesunde Aufsfassung der Sachlage telegraphierte ich sosort, es war schon abends, an alle Batterien und ließ die ganze Nacht ebenso heftiges Fener machen als am Tage, für den nächsten Tag aber das Munitionsquantum versdoppeln. Es entstand alsbald ein Höllenlärm, der die Bersailler Einswohner im Schlase erschreckte.

Unterdessen ward der lokale Wassenstillstand auf dem Schlachtselde am Mont Balerien geschlossen, und Freund und Feind trasen sich gemeinschaftlich da zusammen bei der Arbeit, im Interesse der Berwundeten und zum Begraben der Toten. Die französischen Offiziere waren sehr miße vergnügt über den unsinnigen Biderstand, den sie noch immer auf Besehl der Erapule von Paris leisten mußten, und über die Schlacht am Mont Balerien, welche durch dieselbe Anregung herbeigesührt sei. Dr. Böger,

der dei der Bergung der Verwundeten die Anordnungen leitete, sagte mir, es sei gar nicht zu beschreiben, in welchen Massen die Franzosen an einzelnen Stellen übereinander gelegen hätten, und sie seien alle durch kleine, runde Augeln getroffen, nicht durch die Spiskugeln unseres Zündnadelzgewehrs. Das waren die Augeln unserer Schrapnells, welche diese kolossale Wenteerung angerichtet hatten. Auch die Schanze Montretout, welche einmal vergeblich von uns gestürmt worden war, hatte das Schrapnellsener nachher nicht ausgehalten. Der Jeind hatte sie geräumt, worauf unsere Infanterie sie schnell, ohne Schuß, besetze. Das neue Feldschrapnell hatte seine Probe vor dem Feinde glänzend bestanden und wurde von jetzt ab eingeführt.

Der 21. Januar. Von heute ab sollte der langsame Gang des Artillerieangriffs beschlennigt werden. Ich begab mich auf Mendon, um die Musik von der Telegraphenstation aus zu letten. Es lag früh ein starker Nebel, aber um Mittag flärte es sich auf, und wir sahen über Paris und St. Denis hinweg den ganzen Horizont in Pulverdampf geshüllt. Unsere Frende war groß.

Der Feind war heute lebendiger als gestern. Wir schienen ihm doch derartig zugesett zu haben, daß er wenigstens aus der Stadtfront massenhafte Antwort gab, von den Forts und Emplacements aus konnte er aber nicht schießen. Besonders hatte ihm die neue Mörser-Batterie sehr webe getan. Die Bomben der gezogenen Mörser, als Spikgeschoß konstruiert, dringen tief in Erde und Mauerwerk ein und dienen besser zum Zerstören der Gebände, aber die runden Bomben der glatten Mörser bleiben mehr auf dem Boden liegen und schlendern beim Platen ihre Stücke allerwärts um sich herum. So war das Fort Ish jetzt derart bearbeitet, daß Tag und Nacht kein Mensch mehr wagte, die deckenden Räume zu irgend einem Zweck zu verlassen, und der Moment vorauszusehen war, wo die Besatzung es da drinnen nicht mehr werde aushalten können. Deshalb versuchte der Keind, diese Batterie Nr. 23 zu vernichten. Lag sie doch nur 3000 Meter von dem Stadtwall, der auf dem fast eine halbe Meile langen Teile hinter Issn jest mit einer Unzahl von Geschiisen besett ward und fast nur auf diese Mörser-Batterie fenerte.

Nachdem ich das Feuer der Batterien Nr. 19 und 20 kontrolliert hatte, ging ich daher in Nr. 23, um zu sehen, ob alles auf dem Posten sei. Der Zugang zu Nr. 23 war recht ungemittlich. Überall schlugen die Gesschosse ein, welche über Nr. 23 hinwegslogen. Zwar war der Weg dahin den seindlichen Blicken entzogen, aber wo Häuser, Hecken oder Mauern den Weg verbargen, hatten die Pioniere noch seine Erdsommunikation

erbaut, denn sie hatten noch nicht Zeit dazu gehabt, und man war immer noch dem ausgesetzt, durch Zusall getroffen zu werden. Als ich in die Batterie kaun, war ich durch einstürzenden, von feindlichen Geschossen herabgeworsenen Mauerschutt so bedeckt, daß ich wie ein Müllergeselle aussah. Aber in der Batterie war alles munter und guter Dinge. Sie seuerte lustig unten von der tiesen Grabensohle aus und zielte nach den auf dem hohen Walle ausgesteckten Richtstädchen. Bombe auf Bombe siel in Fort Issy hinein, das nicht zu sehlen war. Die Massen seindlicher Geschosse erregten nur die Seiterkeit der Kanoniere, denn sie schlugen entweder in den sehr starken, von den Franzosen selbst erbauten Wall, oder sie gingen darüber hinweg, weit hinter die Batterie, dort den Acer zu pfligen. Lachend und jubelnd empsingen mich Offiziere und Mannschaften.

Mein Widerwille gegen diese Schanze Notre Dame de Clamart ward heute durch den Unistand wieder erweckt, daß da unten, auf dem Boden des Grabens, von lauter Erdwänden dicht eingeschlossen, die Fünfzigpfünder-Mörser, die an sich schon so knallen, daß viele Leute davon taub geworden sind, das Trommelfell in dem engen Raume noch mehr erschütterten. Der Druck der Luft allein war schon betäubend. Ich wußte mich gar nicht zu lassen vor Schmerzen in den Ohren und Sausen im Kopf, und nachdem ich alles nachgesehen und in Ordnung gefunden hatte, sagte ich scherzend zu der Batteriebedienung: "Kinder, Ihr seid mir zu grob, bei Euch halt ich's nicht lange aus", und schickte mich zum Gehen an. Ehe ich die Batterie verließ, bemerkte ich einen Infanterieoffizier oben auf der Brustwehr der Batteric frei stehen, das Fernrohr vor dem Auge, den Feind beobachtend. Er war da sowohl dem Chassepotseuer aus manchem Versteck als auch den massenhaften Artilleriegeschossen ausgesetzt. Ich rief ihn mit ernsten Worten herunter und erkannte, als er sich herum= drehte, den Fürsten von Wied, der im Stabe des X1. Armeekorps den Aricg mitmachte und sich überall durch Tapferkeit und tüchtige Leistungen ausgezeichnet hatte. Ich erinnerte ihn an den Befehl Seiner Majestät, wonach niemand unbefugt in den Batterien sein sollte, und erklärte ihm, daß ich ihm gegenüber am allerwenigsten eine Ausnahme gestatten werde, denn er sei der Armee viel zu viel wert, als daß er da als Zu= schauer abgeschossen werden dürfe. Er sagte mir aber lächelnd: "Ich gehe schon. Nicht wahr, Sie bleiben nicht lange hier? Wenn Sie fort sind, komme ich wieder, es ist zu interessant da oben." Ich nahm mir aber jett diesen Herrn mit, denn ich hatte keine Lust, hier den Gemahl der Nichte des Kaisers erschießen zu lassen, wo ich es verhindern konnte.

So kehrte ich auf die Terrasse von Meudon zurück, wo ich den General

v. Hindersin fand. Wir sprachen miteinander über die Chancen des Angriffs im Norden, Kamefe war auch hinzugekommen, und wir beobachteten den lebhaften Geschützkampf. Wie das bei der lebhaftesten Konversation in der Gesellschaft zuweilen so geht, daß alle gleichzeitig einen Augenblick schweigen, so geschah es auch hier einmal bei der Konversation der schweren Kanonen. Das unaufhörliche Rollen des Donners hörte einen Augenblick auf, und indem ich scherzend sagte: "Es geht ein Engel durchs Zimmer", trat ich an das aufgestellte Teleskop, um es über die Wallinie von Paris schweifen zu lassen. Da erhob sich mit einem dumpfen Getöse die Erde in der eben von mir verlassenen Batterie Nr. 23, eine große Säule Pulverdampf, Erde, Rauch und Staub hob sich gen Himmel, breitete sich oben aus wie ein Riesenpilz und fiel langsam herunter, alles mit einer dünnen Schicht Sand bedeckend. Ich richtete das Teleskop nach dieser Batterie, aus der ich eben den Fürsten von Wied fortgeführt hatte, und sah darin noch einige Menschen hin und her laufen und sich die Erde abschütteln, die ihnen von oben auf die Köpfe gefallen war. Wir sahen uns an, mit einem Gesichtsausdruck, der gewiß an Dummheit nichts zu wünschen übrig ließ.

"Was war denn das?", sagte Hindersin. "Die Pulverkammer ist in die Luft geslogen", sagte ich. Die Batterie schoß auch nicht mehr.

Den nächsten Morgen hat Rieff melden lassen, die Bulverkammer von Batterie Nr. 23, welche von den Pionieren gebaut wäre, sei von einer feindlichen Granate durchschlagen und in die Luft geflogen. Darob war große Wut im Jugenieurkorps, denn es lag darin ein Vorwurf gegen die Güte des Baues durch die Pioniere. Es war dieser Vorwurf auch so un= begründet als möglich, denn die Kulverkammer lag tief unten im Wall der von den Franzosen erbauten Schanze, die so dick war, daß kein Geschoß sie durchschlagen konnte. Auch war ja gerade "ein Engel durchs Zimmer ge= gangen", d. h. fein Schuß gefallen. Ich bin der festen Überzeugung, daß die beiden Kanoniere, die in der Pulverfammer die Ladungen abwogen, dort geraucht haben. Die fortwährende Beschäftigung mit dem Pulver macht die Leute so unvorsichtig, daß derartige Torheiten oft genug vorkommen, umsomehr, wenn diese beiden Menschen im Dunkeln den ganzen Tag mit der geisttötenden Arbeit des Abwiegens beschäftigt sind und sich eine kleine Abwechslung machen wollen. Sie konnten nicht vernommen werden, denn von beiden zusammen ist nur ein Arm vorgefunden worden. Außerdem wurden noch zwei Mann durch die Explosion verlett.

Die Batterie hatte kein Pulver mehr, also mußte sie schweigen, bis eine neue Pulverkammer erbaut ward. Ich ließ aber von jetzt ab bei jeder Batterie zwei Bulverkammern bauen, rechts und links eine, damit eine aushelfen könne, wenn die andere explodiere.

Sobald die Explosion dem Feinde sichtbar ward, vereinigte er ein Schnellsener dagegen aus allen Geschützen. Ich kann mir denken, welchen Jubel die Pariser beim Anblick dieser Fenersäule angeschlagen haben mögen. Getrossen haben sie aber auch jetzt noch nichts in der Batterie. Kameke, der hinging, um zu untersuchen, ob der Bau seiner Pioniere schuld haben könne, kam ungefährdet zurück.

Unser Kampf des Südangriffs war im allgemeinen günstig verslaufen. Die Verluste bei der Explosion eingerechnet, hatten wir nur zwei Tote und einen Unteroffizier und fünf Mann an Verwundeten.

Bartsch hatte mit Tagesanbruch gekämpft. Er hatte erst sonnensklares Wetter, eine merkwürdige Erscheinung, die sich öfter wiederholte, daß nämlich beim Nordangriff ganz anderes Wetter war als beim Südsangriff, denn wir hatten doch anfangs wegen Nebels nicht schießen können. Dann war dort Nebel eingetreten, nachdem seine Batterien sich eingeschossen hatten, und gegen Wittag hatte es sich wieder aufgeklärt. Der Feind hatte sich von halb zehn Uhr morgens an tapfer zu wehren gesucht, war aber von mittags zwölf Uhr an auf Fort La Briche, St. Denis und Fort de l'Est total verstummt. Um vier Uhr hatte er noch einmal mitzureden versucht, war aber bald wieder erdrückt worden. Er hatte auch noch einen schwachen Versuch gegen Le Bourget gemacht, war aber durch unser schweres Geschütz heimgeschiekt worden.

Bergleicht man die Geschwindigkeit, mit der Oberst Bartsch vom 21. bis 26. Januar gegen St. Denis vorrückte, und die Energie und Wirstung, die er hierbei entfaltete, mit der Langsamkeit, mit welcher der Südsangriff unter meinen Augen gegen Ish und Banves vom 5. bis 26. Januar anvancierte und schließlich scheinbar ins Stocken geriet, so muß man erstaunen. Bergleicht man aber den Geschäftssund Dienstbetrieb im Norden mit dem im Süden und die Unterstützung, welche die Artillerie bei der Maaß-Armee sand, mit dem bei der Dritten Armee gefundenen, so wird das Kätsel gelöst.

Am 19. Januar war bei der Belagerungsartillerie der Maas-Armee eine Dienstinstruktion herausgegeben, welche, mit der Handhabung des Dienstes bei der Dritten Armee verglichen, volle Aufklärung gibt.

Wenn die Artillerie bei der Maaß-Armee Arbeiter gebrauchte, dann hatte sie sich mit ihrer Requisition an die Division zu wenden, in deren Bereich sie kantonierte, und diese Division mußte sie selbigen Tagß stellen. Brauchte die Artillerie im Siiden Arbeiter, dann begegnete dies unendelichen Schwierigkeiten.

Ingleichen war bei der Maaß-Armee die Belagerungsartislerie behufs Verpstegung den Divisionen attachiert, in deren Bezirf sie wohnte, wurde also eigentlich von ihnen gefüttert und brauchte sich um nichts zu kümmern, sondern nur zu kämpfen.

Ferner hatte im Norden von Hause aus die Maas-Armee von jedem Armeeforps zehn, also in Summa dreißig Ofsiziere, von der Feldartillerie zur Belagerungsartillerie kommandiert, bei der Dritten Armee war aber bisher eine derartige Aushilse noch nicht zu erreichen gewesen.

Im Norden hatte in jeder Gruppe von Batterien ein Sauptmann Tagesdienst, in jeder Batterie kommandierte ein Leutnant oder Sergeant, in den Batterien des Südangriffs hatte in jeder Gruppe ein Major Tagesdienst, in der Batterie kommandierte ein Hauptmann oder Premiersleutnant. Rechnet man dazu noch die Zahl der Instruktionsofsiziere in der Südsront, die im Norden ganz sehlten, so war es natürlich, daß mehr Offiziere in einer Batterie im Süden standen als im Norden, also auch mehr getroffen wurden. Dagegen kam es vor, daß hier und da im Norden einmal ein Geschütz falsch behandelt wurde. Daher kam es, daß im Norden mehr Geschütz berbraucht wurden, im Süden mehr Offiziere.

Zieht man dazu noch in Betracht, daß im Norden Bartsch meinen Rat befolgte und von erhöhten Bettungen über Bank senern ließ, also weit weniger schwierigen und langwierigen Batteriedan hatte als im Süden, wo man vorschriftsmäßig bante, daß er dies aber auch wagen konnte, weil er an Zahl überlegen war, während man im Süden einer gegen zehn kämpste, rechnet man dazu noch, daß die überlegenheit an Zahl den Feind noch in den ersten Bormittagsstunden zum Schweigen brachte, endslich, daß bei der Maaß-Armee die Eisenbahn aus der Heinat bis in den Vark sührte, bei der Dritten Armee vierzehn Meilen davon entsernt war, so hat man die Erklärung dafür, daß Bartsch in sechs Tagen so schnelle Fortschritte machte und Rieff im Süden monatelang gewartet hatte, ehe er einen Schuß zuwege brachte.

Die Geschütze von Bartsch sanden alles schon vorbereitet, wenn sie ankamen, und wurden vom Bahnhof Gonesse aus direkt in die fertigen Batterien gezogen. Die Geschütze von Rieff hatten monatelang im Park von Villa Coublay auf ihre Bestimmung gewartet.

Nach alledem wird auch das nicht überraschen, daß Bartsch mit 20 Kompagnien 147 Geschütze dauernd im Fener erhielt, d. h. sieben bis acht Geschütze pro Kompagnie, aber Rieff mit 32 Kompagnien nur 132 Geschütze, d. i. vier Geschütze für jede Kompagnie, und daß Rieff, als er jetzt mehr Batterien erbanen und im Fener erhalten sollte, erklärte, er könne das nicht, wenn er nicht mehr Kompagnien überwiesen erhielte,

wogegen Bartsch noch sechs Kompagnien mehr, die im Norden von Mezières her kamen, nicht gebrauchen konnte und an Rieff auf meine Anzordnung abgab.

Bartsch hatte übrigens seinen Angriff gegen St. Denis—Aubervilliers nicht mit fünfundnennzig, wie es erst in seinem Plane lag, sondern mit nur neunundsechzig Geschüßen begonnen, weil er ja die Batterien
Ar. 21 und 33, elf Geschüße, erst armieren sollte, wenn die anderen bereits
im Feuer wären, und weil noch nicht alle Geschüße aus Mézières angefommen waren, denn die Transportmittel waren dazu noch nicht disponibel gewesen, die Eisenbahnen noch sür die dringenderen Bedürsnisse der Nord-Armee in Anspruch genommen. Es war sehr richtig von ihm,
daß er nicht auch auf das letzte Geschüß wartete, denn er wußte, daß die
Lage auf eine Entscheidung drängte. Der schnelle, entscheidende Sieg,
den er im Geschüßfampf auch mit der geringeren Bahl errang, rechtfertigte ihn vollständig. Er hatte einen Berlust von nur einem Offizier
und fünf Mann, so daß der Gesamtverlust rings um Paris bei der Belagerungsartillerie an diesem Tage nur aus einem Offizier und zwölf
Mann bestand.

Dagegen nahm auch beim Südangriff die Zahl der unbrauchbar werdenden Rohre zu, und neuer Nachschub aus der Heimat ward erforderlich, besonders an langen Vierundzwanzigpfündern. Da die aptierten brouzenen Vierundzwanzigpfünder, d. h. glatte, die in gezogene verwandelt waren, für die zu den großen Entsernungen nötigen starken Ladungen nicht eingerichtet waren, so entschloß sich das Kriegsministerium, die schweren Vierundzwanzigpfünder aus den Seesestungen zu entuehmen. Hatte doch der Feind auch seine Marinegeschütze nach Paris gebracht, und wenn wir Paris bezwangen, so war es nicht wahrscheinlich, daß wir in die Lage kommen würden, noch in diesem Jahre unsere Seesesstungen zu verteidigen.

Der 22. Januar. Der Erfolg gegen St. Denis war so günstig, daß wir, Kamefe und ich, es an der Zeit hielten, den Kaiser um die Erlaubnis zu bitten, daß der Versuch gemacht werde, St. Denis zu nehmen. Dann mußten Fort de l'Est und Aubervilliers bald fallen, und es hinderte uns nichts mehr, die Porte de Villette des Stadtwalls von Paris in Trümmer zu schießen. Wir meldeten uns deshalb zum Vortrage an, um diese Anderung des zuletzt von uns vorgeschlagenen Angriffsplans der Allerhöchsten Genehmigung zu unterbreiten. Wir fanden, zwar nicht beim Kaiser, wohl aber beim Kronprinzen zunächst einigen Widerstand. Er fragte, ob St. Denis gestürmt werden sollte. Ich antwortete, daß

dies nicht notwendig sein werde, sondern daß man es in einen Trümmerhaufen verwandeln könne, den der wenig disziplinierte Feind verlassen werde. Dann brauche man es bloß zu besehen. Schließlich genehmigte der Kaiser unsere harmlos scheinende Bitte, eine Anzahl Ingenieuroffiziere von der Südsront zum Kronprinzen von Sachsen zu senden, das übrige aber letzterem zu überlassen. Wir wußten aber, daß dieser nur darauf brannte, baldigst energisch vorzugehen, wenn er nur diese Erlaubnis hatte.

Einen weiteren Widerstand fand meine Bitte, daß die Dritte Armee in ähnlicher Weise wie die Maas-Armee Aushilfe von Ofsizieren von der Feldartillerie an die Belagerungsartillerie stellen möge. Wir hatten bis jetzt an Toten, Verwundeten und infolge der Anstrengungen Erkrankten einen Verlust von achtunddreißig Offizieren, der sich zwar durch Wiedergenesung auf achtundzwanzig verminderte. Aber es war immer ein Ausfall von fast einem Ofsizier bei jeder Kompagnie, und die Vermehrung der Anstrengung bei den übrigen daher so, daß man fürchten konnte, sie würden es nicht lange aushalten. Da wurde mir gesagt, daß die Feldarmee jett keine so großen Verluste ertragen könne. Hierauf entgegnete ich, daß dieser Berlust von dreißig Ofsizieren und dreihundert Mann in sechzehn Tagen noch kein Ruin der Truppe sei, und daß, wenn eine Infanterie-Brigade im Beginn des Krieges einen solchen Verluft erlitt, man dies noch einen leichten genannt habe, daß dieser Verlust aber, weit entfernt, die Feldarmee zu ruinieren, dieser reichlich zu= gute komme, weil seit dem Beginn der Beschießung die Feldarmee von den täglichen Verlusten durch die feindliche Festungsartillerie befreit sei.

Endlich wurde mir noch eingeworfen, die Offiziere der Feldartillerie würden es aber nicht verstehen, die Festungsartillerie zu bedienen. Ich fonnte diesen Einwand leicht durch die Bemerfung zunichte machen, daß die Feldartillerie von der Festungsartillerie nicht getrennt sei, aber beim Beginn des Arieges die Elite der Offiziere erhalten habe, die bei Felden n d Festungsartillerie aufs beste ausgebildet seien.

Schließlich wurden unsere Vorschläge genehmigt, und die Armee ershielt den Besehl des Kaisers, Offiziere der Feldartillerie zur Belagerung zu kommandieren.

Nach dem Bortrage begab ich mich in das Gefecht. Es erschien mir nötig, der Batterie St. Cloud zu Hilfe zu kommen. Ich wollte daher Batterien erbauen, die die Stadtfront zum Schweigen bringen könnten, welche St. Cloud zusetzte, sobald die Bermehrung der Artillerie des Südangriffs um sechs Kompagnien Rieff in den Stand setzte, mehr Geschützt bedienen. Er wollte die Batterien im Garten von Bellevue, östlich

von Sevres, anlegen. Aber dort war der Raum, der Abgang und der Zugang sehr beengt. Ich wählte deshalb das freie Feld an der Station Mendon, die Sisenbahn vor der Front, Front gegen Point du Jonr. Dieses Feld, ganz in der Nähe von Issy, von dort flankiert, hatte bisher nicht betreten werden können, solange die Wöglichkeit vorlag, daß Issy noch schießen könne. Dort sollten sechs Batterien zu je 6 Geschützen ersbant werden und den Namen Kaiser-Batterien erhalten.

Ein Emplacement für Sechspfünder, jenseit des Bahnhofes Mendon erbaut und bestimmt, nur im Falle eines Ausfalls die Straße Ish—Bas-Wendon unter Fener zu halten, welches noch nicht geseuert hatte, hatte ich wieder desarmieren lassen, weil die Borposten erklärten, es nicht schützen zu können. Der Feind hatte es bemerkt und beschossen. Ganz in der Nähe lag ein verlassenes japanisches Hänschen, das seinerzeit 1867 bei der Pariser Ausstellung viel Aussiehen gemacht und Bewunderung erregt hatte. Ein reicher Privatmann hatte es gekanst, hier auf seiner Besitzung aufgestellt und mit den bedeutenden Aunstschätzen, die darin angesammelt waren, durch ein Plakat zu schützen gesucht, das diese Aunstschätze dem Schutze aller gebildeten Wenschen bei Freund und Feind empfahl. Wir waren dieser Empschlung nachgekommen und hatten das Häuschen sorgfältig gehütet und öfter bewundert. Aber die französischen Geschosse trasen es jetzt und zerstörten es von Ernnd aus.

Das Resultat unseres Geschützsampses war heute wieder befriebigend. Der Feind hatte nur noch aus der Stadtfront geschossen. Forts und Batterien daneben schwiegen. Die meisten seiner Geschütze seuerten gegen Batterie Nr. 23, die aber die Herstellungsarbeiten fortsette. Unser Fener legte dagegen die Kasematten in Fort Ish und Bandes bloß, die Gewölbe schienen dem Einsturz nahe. Batterie St. Cloud Nr. 1 hielt sich noch gegen das übermäßige seindliche Fener.

Im Norden brachte der Oberst Bartsch den Feind in St. Denis ganz zum Schweigen, dem der Anfenthalt auf dem Walle gänzlich verleidet ward. Bartsch richtete einen Teil seiner Geschütze gegen die Stadt. Nur die Kathedrale von St. Denis, in der die Königsgräber liegen, mußte auf Beschl des Kaisers geschont werden. Wie ich nachher gesehen habe, hatten die Franzosen dieselbe als ihr Hampt-Pulvermagazin benutt. Wie ich auch ersuhr, ist die Bevölkerung von St. Denis an diesem Tage henlend und schreiend nach Paris hineingelausen und hat dort Angst und Schrecken verbreitet und dem tonangebenden Pöbel einen Begriff davon beigebracht, was eigentlich der Krieg sei. Inles Favre hat bei den Unterhandlungen, welche später stattsanden, gesagt, daß von diesem Tage an die Idee des Widerstandes à outrance erschüttert worden sei.

Bartsch beschloß an diesem Abend, mit seinen Batterien baldigst näher an den Feind heranzugehen, um 2000 Schritt, und bestimmte die Plätze für die Batterien Nr. 36 bis 43 in einem Halbkreis um St. Denis auf 1000 Meter Entsernung.

Unsere Berluste betrugen heute fünf Offiziere, dreißig Mann.

Der 23. Januar. Ich beschäftigte mich mit der genauen Bestimmung des Plates für die neuen Batterien. Dies tostete viel Zeit, weil der Boden sehr aufgeweicht war und man nur mühsam und langsam von der Stelle kam. Auch nußte man viele Umwege in den gedeckten Kommunifationen machen, denn der Feind stand nicht sehr weit in einzelnen Embuscaden und jandte Chassepotkugeln, wenn sich jemand sehen ließ.

Der Kampf verlief günstig. Rur hatten wir einen Unsall zu beflagen, weil in der Batterie Kr. 21 eine Bombe, die hinter derselben eingefallen war, gerade zu der Tür der Pulverkammer hineinrollte, als ein Kanonier hineinging, und dort platte. Da flog auch diese Pulverkammer in die Lust. Wir hatten zwei Tote darin.

Der fommandierende Offizier, Leutnant Hugo, ließ aber das Feuer nicht schweigen, sondern die sämtlichen Geschüße ruhig weiterseuern und ihren Bedarf auß der anderen Pulversammer entnehmen. Batterie Nr. 23 begann ihr Feuer wieder, nachdem sie hergestellt war. Bartschöfchoß die Forts La Briche, St. Denis und de l'Est ganz zusammen. Die Berteidiger verfrochen sich, die Einwohner waren gestohen. Wir hatten zwei Offiziere und sechsunddreißig Mann Verlust rings um Paris.

Bei dem Munitionskonjum stellte sich die für Artilleristen lehrreiche Tatsache heraus, daß der Reservevorrat an Zündvorrichtungen, der etatsmäßig fünf vom Hundert beträgt, nicht ausreichte, weil bei dem Winterswetter, wo Frost und Tanwetter wechselten, die Mannschaften mit ihren steisen Fingern mehr Zündschrauben verloren, so daß davon zehn vom Hundert Reserve nötig ward.

An diesem Abend aßen wir bei Kameke, bei dem anch die Konkerenz abgehalten wurde. Er wohnte eine halbe Meile von mir, am andern Ende von Bersailles, in dem Hause nebenan Graf Walkahn, der Borssteher der freiwilligen Krankenpslege, Johanniter, der Armee des Kronsprinzen. Mit diesem hatte ich etwas zu besprechen und suchte ihn eine halbe Stunde vor dem Essen auf, da ich ihn aber nicht fand, kam ich so viel zu früh zu Kameke, denn es lohnte sich nicht mehr für mich, nach Hause zu gehen. Ich sand Kameke, der in Erwartung der Gäste Patience legte. Ich half ihm dabei, und da man sich zuweilen den Spaß macht, die Patience über etwas zu befragen, so stellten wir vor dem Beginn die

Frage, ob wohl Paris binnen drei Tagen fapitulieren werde. Die Patience wäre aufgegangen, wenn nur eine einzige Karte anders gelegen hätte, und es fonnte die Antwort lauten, daß binnen drei Tagen nicht viel mehr an der Kapitulation von Paris fehlen werde. In der Virklichefeit haben binnen drei Tagen nur fünf Stunden an dem Augenblick gefehlt, in dem der Kampf eingestellt ward. Abergläubische Menschen würden hierdurch in ihrem Glauben an die Unsehlbarkeit des Ausspruchs der Karten bestärkt werden.

Während die Patience gelegt wurde, fragten wir uns, was man in der Seimat wohl sagen würde, wenn man hörte, daß wir beide, die Paris angreisen sollen, Patience legten, und über diesen Gedanken besielen uns Lachkrämpse. Der Kontrast war auch in der Tat hoch somisch.

Der 24. Januar. Ich begab mich in die vielgeplagte Batterie St. Cloud Nr. 1. Zwar konnte ich von dort nur einen geringen Teil des Angriffsfeldes übersehen, und es war dort deshalb nicht mein Plat, sondern auf Mendon. Aber ich wollte doch einmal sehen, wie es da aussah und der Mannschaft durch meine Anwesenheit Lust machen. Es trat Nebel ein. Anch kamen Parlamentäre an, und während des Verkehrs der Parlamentäre an der Brücke bei Sebres mußte die Batterie St. Cloud schweigen und ebenso die dagegen seuernden Geschütze. Diese Gesechtspausen kamen der Batterie sehr zustatten, denn sie konnte die ihr zusgesügten Schäden ausbessern.

Unter den Verlusten am gestrigen Tage waren auch ein Unter= offizier und zwei Mann, die dadurch getötet waren, daß ein neuer Aruppscher Vierundzwanzigpfünder sprang. Dieses Ereignis erregte große Sensation, weil man es bis jett für unmöglich gehalten hatte, daß ein Gußstahlrohr springen könne. Es wurde auch aussindig gemacht, ein feindliches Geschoß habe gerade im Moment des Abfeuerns auf das Rohr aufgeschlagen, und der doppelten Vibration durch den eigenen Schuß und den Stoß durch das feindliche Geschiit habe der Gußstahl nicht widerstehen können. Ich hielt dies für Unsinn, obgleich die Gelehrten es bestimmt behaupteten, und ließ mir die Stiicke des gesprungenen Rohres zeigen. Es waren feine Spuren eines aufgeschlagenen feindlichen Geschoffes zu fehen. Später hörte ich durch Jules Favre bei Gelegenheit der Unter= handlungen, daß an diesem gestrigen Tage zwei preußische Granaten an der Madeleine=Rirche in dem Augenblick eingeschlagen seien, als die Frauen in die Kirche gingen. Dies und die heutige Ankunft von einigen Granaten in den Vorstädten von Villette, Belleville und der Butte de Chaumont habe, nachdem die Flucht der Bewohner von St. Denis schon

Schrecken verbreitet, die Volksmasse mit dem Gedanken an eine Kapitulation vertraut gemacht. Derselbe Pöbel, der noch zwei Tage vorher einen jeden gesteinigt haben würde, der von Kapitulation geredet hätte, hielt jest jeden Widerstand für nuplos, da er sich selbst gefährdet sah. Die Kirche Madeleine wird vornehmlich von Frauen besucht, und da die Frauen in Paris einen überwiegenden Einfluß haben, so stimmten sie auch ihre Männer friedlich, sobald sie sich beim Eintritt in ihre Kirche gefährdet sahen. Ich begriff erst nicht recht, wie Granaten bis zur Madeleine kommen konnten, die doch 11 500 Schritt von der nächsten Batterie entfernt war und sonst unsere Granaten höchstens 10 200 Schritt weit reichten. Aber Prehn lachte, als ich ihn fragte, und verriet mir, daß mehr viereinhalbpfündige Kartuschen verbraucht seien als Granaten. hatten die Kanoniere in den Bombardementsgeschützen statt einer Ladung zu sechs Pfund, deren zwei zu viereinhalb Pfund genommen, die noch Plat haben in dem Ladungsraum, wenn man sie fest hineinstopft, und jest ward mir auch das Springen eines Vierundzwanzigpfünders erflärlich. Er war einfach mit zu viel Pulver geladen.

Die Batterien der Siidfront hatten an diesem Tage Nachtseuer gemacht. Der Nebel hatte den ganzen Tag angehalten. Im Norden hatte Bartsch wieder einmal anderes Wetter. Es war klar, er bearbeitete die Forts weiter, die nur sehr selten zu antworten versuchten. Seine beiden Batterien am Südende von Le Bourget traten heute auch ins Gesecht, und Nr. 33 sandte jene Granaten nach Villette, Belleville und der Butte de Chaumont, welche die dortige Bevölkerung so friedlich stimmten.

In St. Denis und in der Hauptstadt sah man viele Feuersbrünste, der Feind verließ im Norden alle vorgeschobenen Positionen.

Wir hatten im Süden fast gar keine Verluste, im Norden wenig, im ganzen einen Toten, einen Offizier und vier Mann verwundet.

Der 25. Januar. Ich begab mich zunächst wieder nach St. Cloud Nr. 1, denn diese Batterie wurde jetzt mein Angstfind. Die versprochenen sechs Kompagnien waren vom Korden noch nicht angekommen, und ehe sie da waren, konnten aus Mangel an Arbeitern die Batterien nicht erbaut werden, die ihr das Leben erleichtern sollten. Es mußte sich also die Batterie noch einige Tage allein wehren. Die Umgebung der Batterie sah allerdings sehr wüst aus. Aber noch war es möglich, darin auszudauern. Während ich darin war, mußte wieder der Kampf unterbrochen werden, denn es ward wieder von Parlamentären viel geblasen. Die Granaten, welche gestern nach Villette und Belleville hineingesallen waren, trieben Früchte. Die Batterie arbeitete sleißig an der Verstärfung

ihrer Brustwehr, und das Parlamentieren kam ihr sehr zustatten. Ich konnte aber jetzt meine Zeit besser verwerten und ritt nach Mendon hinüber.

Sente hatte ich den Maler Frenberg nach Mendon eingeladen. Dieser junge Künftler machte den Krieg im Gefolge des Prinzen Albrecht (Bater) mit, welcher jett an einer Augenentziindung frank in Berfailles angekommen war. Freyberg hatte mich besucht und mir viel erzählt von den Gefechten, in denen er im Fener gewesen. Ich hatte ihm keinen rechten Glauben geschenkt, da er doch nicht Soldat vom Fach war, und wollte ihn auf die Probe stellen, ob er Anhe im feindlichen Feuer zeige. Da führte ich ihn an einen Platz, von dem aus er die Batterie Nr. 19 im Feuer zeichnen mußte, mit Issp, Mont Lalerien und Paris im Hinter= grunde. Das Bild sollte er in Berlin in Öl ausführen.\*) Da jag der junge Mensch ganz mit seiner Kunst beschäftigt, während die französischen und preußischen Granaten hin und her über ihn hinwegsausten, und machte eine sehr hübsche Stizze, die ich im Original auch behalten habe. Ja, als er damit fertig war, drehte er sich herum und zeichnete noch zu seinem eigenen Spaß die feuernde Terrasse von Mendon von vorn. Nach Verlauf von einer Stunde holte ich ihn wieder ab und freute mich feines kalten Blutes. Jetzt erst verriet ich ihm, daß er ganz in Numero Sicher gesessen habe, denn der Platz, den ich ihm angewiesen, lag so, daß kein Geschoß dorthin kommen konnte.

Der Feind senerte heute im Siiden sehr matt. Wir hatten hier gar feine Verluste. Der Feind schien jetzt zu siihlen, daß es im Norden ernst werde, und wandte dorthin den letzten Rest von Energie, dessen er noch fähig war. Vartsch hatte nämlich bereits heute die Vatterien Nr. 36, 37, 39 auf die nahe Entsermung von 1000 Metern mit vierundzwanzig Geschützen in Tätigkeit gebracht, und die Wirkung war erdrückend. Übermorgen sollten noch Vatterien Nr. 38, 40, 41, 42, 43 mit weiteren dreißig bis vierzig Geschützen ebensonahe an St. Denis herangehen, und binnen vierundzwanzig Stunden hätten dessen Forts nur noch einen Trümmershausen gebildet.

Der Feind versuchte noch einmal wieder zu schießen, aber binnen zwei Stunden tat er keinen Schuß mehr. Auch in Dranch wurde er noch einmal lebendig, um bald, übel zugerichtet, diesen Drt zu verlassen.

Bei dieser Überlegenheit waren unsere Verluste auch im Norden nur gering, drei Tote, vierzehn Verwundete.

<sup>\*)</sup> Das diesem Bande beigegebene Bild von Conrad Frehberg verdankt dieser Stizze seine Entstehung.

Der 26. Januar. Heute ging ich mit besonderem Bergnügen in die Batterien. Zwar konnte Nr. 24 noch immer nicht ihr Feuer gegen Bandes eröffnen und sollte erst morgen vollendet werden, aber Nr. 27 setzte dem Fort Ish wieder zu. Die größte Freude aber hatte ich, weil von morgen ab der Erfolg von Bartsch gewaltig sein nußte und ich darauf rechnete, daß morgen abend St. Denis vom Feinde verlassen werde und von uns besetzt werden könne. War aber einmal der Gürtel der Forts gesprengt, dann konnten die anderen nicht mehr lange widerstehen.

Von Mendon aus ging ich mit Hendenreich, noch einmal die ganze Front zu fontrollieren, zu Bug von Batterie zu Batterie bis auf den rechten Flügel in die Batterie dicht bei Bagneux. In unserer übermütigen Stimmung häufig den Weg querfeld, wenn auch den gefährlichen, dem Umweg durch die aufgeweichten Kommunikationen vorziehend, kamen wir zuweilen von vorn in die fenernden Batterien hinein, deren Offiziere nicht wenig erschreckt waren, weil sie glaubten, sie hätten können ihre höchste artilleristische Behörde umblasen. Aber wir kannten ja die Lage und die Dienstordnung und waren lustig und guter Dinge, überall ver= sichernd, morgen werde es lustig werden, morgen werde man etwas er= leben. Nachdem ich so bis Batterie Nr. 18 und 15 meinen Besuch abge= stattet hatte, kehrte ich auf Mendon zurück. Dem etwas korpulenten Sendenreich wurde die lange Kußpromenade recht sauer, und ich sehnte mich nach dem zweiten Frühstück im Sicherheitsstande von Mendon. Ich beschleunigte meine Schritte trop der Mühe, die Hendenreich hatte, zu folgen. Mittlerweile hatte sich der Nebel gesenkt. Es war ganz klar ge= worden gegen zwölf Uhr. Lon Chaumont aus sah man über Paris hinweg nach St. Denis zu, den Horizont in Wolken von Pulverdampf gehüllt. Bartsch war recht fleißig, wie es schien. Aber auch Paris wurde recht lebendig. Zwar schwiegen die Forts und die Annexbatterien völlig, aber die Stadtfront fnallte mit einem Eifer und mit einer Eile wie Überall, wo ich auf meinem Rückmarsch vorbeikam, schlugen die Geschosse des Feindes massenhaft ein, bald hier, bald dort hin, aber schlecht gezielt, und nirgends hatten die Batterien Verlust. Der Feind hatte oft ins Blaue gezielt, aber so arg wie heute noch nie.

Von Batterie Nr. 20 führte eine lange Parkmauer hinter Nr. 19 vorbei und diente als Schutz für die Kommunikation. Diese Mauer konnte zwar keine feindliche Granate abhalten, aber sie verbarg dem Feinde doch, wenn jemand dort entlang ging oder fuhr. Als wir gerade hinter Nr. 19 ankamen, wo die auf diese Batterie gemünzten keindlichen Geschofse über, an und durch diese Mauer einschlugen, trasen wir auf ein Geschütz, welches, in seiner Lasette beschädigt, zurückgeschafft werden

jollte. Der kommandierende Gefreite blieb mit dem Geschütz halten. Ich fragte ihn, warum er hier halte. Er meinte, das Feuer des Feindes sei so lebhaft, daß er nicht wage, hinter der Mauer vorzumarschieren. Ich konnte nicht umbin, ihn einen Esel zu nennen, denn er stand gerade als Rugelfang hinter Nr. 19, und die Granaten gingen da durch die Mauer wie durch Butter, während er bloß hundert Schritt weiter zu gehen brauchte, um in voller Sicherheit den Weg nach Villa Coublay einschlagen zu können. Mit größerer Wahrscheinlichkeit konnte man sich allerdings nicht dem Tode in die Arme werfen, als wenn man hier den ganzen Tag halten blieb. Es gehörte die ganze Autorität meines Dienstgrades dazu, um den vor Furcht fast besinnungslosen Mann zur Fortsetzung seines Weges zu veranlassen. Kaum waren wir dreißig Schritt weiter, als ein französischer Marine-"Brummer" an derselben Stelle durch die Mauer fuhr, an der ich den dummen Kerl in Ordnung gebracht hatte, und in der Mauer plakte. Wir gingen noch einmal hin, um das Loch anzusehen, das in die Mauer geschlagen war. Ich konnte durchkriechen.

Nachdem ich noch einmal meine Batterie Ar. 19 begrüßt hatte, ging ich auf Meudon frühstücken. Dort erwartete mich ein telegraphischer Befehl des Kaisers, der mir die plötliche Lebendigkeit des Feindes ersklärte. Er lautete:

"Seine Majestät haben besohlen, daß, insosern daß seindliche Feuer auß Paris heute nacht um zwölf Uhr schweigt, auch das Feuer auß sämtlichen diesseitigen Batterien einstweilen einzustellen ist."

Also deshalb verschoß der Feind noch bis heute nacht so viel als möglich von seiner Munition gegen uns, die sonst unser Eigentum werden mußte!

Ich gab alsbald den Allerhöchsten Beschl an alle Batteriegruppen weiter und fügte hinzu, bis zwölf Uhr mitternacht solle doppelt hestiges Fener gemacht werden.

Fest wurde der Lärm erst gewaltig. Die Luft ward von zwölf Uhr ab ganz klar und begünstigte unsere Beobachtung, unsere Korrektur, unser Treffen. Über ganz Paris hinweg sah man Bartsch im heftigsten Feuer. Man konnte trot der Entsernung von drei Weilen heute wieder jeden Schuß von ihm sehen, und er verdreisachte sein Feuer, denn es hatte ihn eine innere But erfaßt, daß er die so schön von ihm vorbereitete Musik am nächsten Worgen unterlassen sollte.

Der Tag ging zur Neige, die Finsternis trat ein. Aber das sonstige langsame Nachtseuer wurde nicht gemacht. Immer heftiger, wie am Tage, tobte der Lärm. Selbst in der Nacht sah man drüben bei Bartsch im Dunkeln jeden Schuß aufblitzen, und das fortdauernde Rollen des Kanonendonners, das keinen einzelnen Schuß mehr unterscheiden ließ, außer den ganz in der Nähe abgefeuerten, erinnerte mich an den Lärm vom 18. August und vom 1. September, nur mit dem Unterschiede, daß wir mit geringeren Opfern Sieger blieben. Bir hatten alles in allem einen Toten und fünf Berwundete.

Um zwölf Uhr nachts schwieg der Feind. Da stellten auch unsere Batterien das Feuer ein. Noch fielen dann wieder zwei oder drei Schuß aus der Stadtfront von Paris, und schon traten unsere Kanoniere wieder an die Geschütze, um den Kampf erneut aufzunehmen, aber dann fiel kein Schuß mehr, und der Kampf hatte ein Ende!

Heute traf die letzte der bom Kriegsministerium aus der Heimat verschriebenen Munitionskolonnen ein. Hätte ich darauf gewartet, dann hätte ich heute erst ansangen dürsen, zu schießen.

Podbielski mußte täglich nach Berlin die offiziellen Nachrichten vom Kriege für die Zeitungen telegraphieren. Da man nicht sicher wußte, ob der Feind die verabredete Einstellung des Feuers innehalten werde, so nahm man Anstand, etwas offiziell zu telegraphieren. Aber der englische Berichterstatter erfuhr es, telegraphierte es nach London, und von da kam es in die Berliner Zeitungen zugleich mit dem amtlichen Telegranm: "Vor Paris nichts Neues! Podbielski."

## 7. Nach dem Kampf.

Die Feuerpause. Auch am letten Tage des Kampses war mir eine herbe Nachricht nicht erspart geblieben. Der gute und brave Hauptmann Hoffmann v. Waldau war an der Amputation doch noch gestorben trot aller Pflege und Hoffmungen. So war sein Siechtum gerade mit dem Kampse im gleichen Schritt geblieben. Beim ersten Schuß auf Paris war er verwundet, beim letten war er gestorben.

Nach den mir gewordenen Mitteilungen hatte die Einstellung des Feuers den Zweck, die Kapitulationsverhandlungen mit Paris ungestört zu Ende führen zu können. Solche Verhandlungen konnten sich aber zerschlagen, und ich ordnete alles au, um das Feuer mit doppelter Heftigkeit beginnen zu können, wenn Seine Majestät dies besehlen sollten. An Munition war jetzt kein Mangel. Es wurden daher die Vesehle gegeben, die Geschiitze zu revidieren und auszubessern, wo es nötig wäre, die

Deckungen und die Batterien zu verstärken, wo das seindliche Feuer ihnen Schaden zugefügt hatte.

Den nächsten Tag suhr ich erst nach dem Lazarett von Jgny, wo die Leiche des Hauptmanns Hoffmann v. Waldan mit militärischen Ehren auf den Transportwagen gebracht ward, der sie nach der Heimat schaffen sollte. Die Bahern hatten eine Ehreneskorte gestellt und taten alles, um dem bundeskameradschaftlichen guten Einvernehmen Vorschub zu leisten. Die ganze Kompagnie des Gefallenen kam als Leidtragende. Er war sehr beliebt. Seine Leute weinten alle.

Von da begab ich mich in die Batterien. Meine Befehle waren nirgends befolgt. Nach dem einundzwanzigtägigen Geschützkampf hatte sich eine allgemeine Schnsucht nach Ruhe der Gemüter bemächtigt, und ein jeder glaubte nicht an die Möglichkeit, daß es noch wieder zur Tätige keit kommen könne. Daher waren auch alle meine Befehle, sich zum weiteren Kampf bereitzuhalten, unbeachtet geblieben. Ich war sogar genötigt, hier und da Strafen zu verhängen.

Bei den äußersten Borposten in Bagneux konnte ich mich allerdings überzeugen, daß eine Wiederaufnahme der Feindseligkeiten seitens der Pariser sehr unwahrscheinlich war, denn die französischen Soldaten kamen in hellen Hausen unbewaffnet und konnten nur mit Mühe am überlausen verhindert werden, denn sie sehnten sich danach, die gute Berpslegung in der Gesangenschaft gegen die schlechte in Paris zu vertauschen. Unsere gutmütigen Bayern gaben dort aber den Bettelnden Brot und konnten daran nicht durch die Ofsiziere verhindert werden, obgleich es gar nicht in unserem Interesse lag, dem Feinde Unterhalt zu gewähren, solange er uns durch keinen Bertrag Sicherheit bot, daß er nicht mehr gegen uns fechten werde.

Die Baffenstillstands-Konvention. In der Nacht vom 28. zum 29. Januar ist endlich die Konvention abgeschlossen worden, welche die Forts in unsere Hände lieferte und dis zum Friedensschluß eine Demarfationslinie feststellte.

Die Bedingungen dieser Konvention versetzten uns alle in die tiefste Betrübnis. Woltse war zu den Verhandlungen nur insosern zugezogen worden, als er um sein Gutachten gefragt worden war. Er hatte es sehr einsach dahin abgegeben, daß die "Festung" nach den Bedingungen der Kapitulation von Sedan kapitulieren müsse. Trotzem ging Vismarck mit Jules Favre eine "Konvention" ein statt einer "Kapitulation", welche die französischen Machthaber in den Stand setze, den Einwohnern

von Paris vorzuerzählen, sie hätten uns gnädigst erlaubt, die Forts zu besetzen. Es war diese Konvention deshalb so ungliicklich, weil der Glaube der Pariser an die Unbezwinglichkeit ihrer heiligen Stadt dadurch nicht gebrochen ward. Das größte materielle Unheil brach deshalb aber über die Stadt Paris selbst herein. Denn während der nun folgenden vier Wochen des Waffenstillstandes und einer schwach aufrecht erhaltenen Ordnung und laxen Überwachung der städtischen Regierung hatten die räuberischen und meuterischen Elemente der ganzen Welt Zeit, sich in Paris zu sammeln und zu einer Macht zu organisieren, welche später als Herrschaft der Kommune, nachdem wir Paris verlassen hatten, die Stadt über zwei Monate lang mit Mord und Brand heimsuchte. Es war diese Nachgiebigkeit gegen Jules Favre's doktrinäre Wünsche ganz unnütz, denn Paris konnte sich nicht länger halten. Die Not war schon sehr hoch gestiegen, und bei Verteilung der Lebensmittel an die zweieinhalb Millionen Einwohner hatte man schon auf halbe Portionen zurückgehen müssen. Jules Favre selbst erzählte, daß die Gefährdung der Madeleine, die Flucht der 20 000 Einwohner aus St. Denis nach Paris hinein die Gemüter an ein Aufgeben des Widerstandes haben denken lassen, daß aber die Granaten, welche Villette und Belleville bedrohten, auch die niederste Volksmasse zum Geschrei nach Frieden gebracht hätten, nachdem die Schlacht am Mont Valerien auch die vornehmeren Schreier und Schreiber von der Nuplosigkeit fernerer Kämpfe überzeugt hatte. Denn nachdem der gebildete Teil der Bürger immer auf eine größere Tätigkeit der Armee gedrängt hatte, waren die von ihnen formierten Bataillone der Nationalgarde an diesem Schlachttage in erster Linie verwendet worden und hatten nun unsere Überlegenheit durch ihre massenhaften Berlufte fühlen und erkennen gelernt. Ende Januar mar daher die Entmutigung in ganz Paris in allen Schichten der Bevölferung so allgemein, dazu die Nerven der Einwohner durch mangelhafte Nahrung und Furcht so gebrochen, daß sie sich alles hätten gefallen lassen. Hätte man uns daher Paris einfach durch Kapitulation übergeben, so hätten wir durch 100 000 Mann dort die Ordnung streng aufrecht erhalten können und nach dem Friedensschluß der französischen Regierung eine Hauptstadt zurückgegeben, die von allen aufrührerischen Elementen rein erhalten war. Aber die Gewalthaber hatten geschworen, nie eine Kapitulation zu unterzeichnen. Also mußte es eine "Konvention" genannt werden.

Die Konvention erhielt auch einen Waffenstillstand für alle Armeen in ganz Frankreich. Jules Favre bestand darauf, daß Bourbakis Armee und Belfort davon ausgenommen werde. Er glaubte uns nicht, daß Bourbaki bereits geschlagen sei, und hoffte von ihm einen Umschwung der

Tinge. Das entsetliche Elend, das jett über diese Armee hereinbrach, fällt also der unsinnigen Sitelkeit der französischen Advokaten zur Last, welche die Regierung der Nationalverteidigung zur Zeit in den Händen hatten.

Die Konvention ist vom 28. Januar datiert. In der Tat ist sie aber erst nach Mitternacht, also am 29. Januar, gezeichnet. Ich habe eine große Freude darüber empfunden, daß Paris gerade am Geburtstage meines Vaters die Wassen streckte.

Zustand der Forts. Im Laufe des Bormittags am 29. Januar erfuhren wir, Kameke und ich, den Abschluß des Bertrages. Nur kurze Zeit verwandten wir auf den Unmut über die dem Feinde gemachten Zugeständnisse, dann dachten wir an unsere Pflicht. Es war zunächst unfere Sache, uns von der Abergabe der Forts zu überzeugen. fuhren daher alsbald nach Fort Jssp. Dort trafen wir fast gleichzeitig mit den Bataillonen des XI. Armeekorps ein, welche es besetzten. Die übergabe aller Forts sollte zwischen zehn und zwölf Uhr stattfinden und erfolgte auch im Laufe des Tages ohne Hindernis, nur am Wont Valérien wäre beinahe ein Konflikt entstanden, dessen Folgen unberechenbar ge= wesen wären. Unsere Truppen vom V. Armeekorps marschierten dort friedlich, die Musik an der Tete, auf die Festung zu, wie es verabredet war. Da kam ein französischer Offizier entgegengeritten und erklärte ihnen, daß wenn sie noch einen Schritt weiter marschierten, würden sie mit Kartätschen zusammengeschossen werden. Unsere Truppen standen ganz frei in dichter Marschkolonne auf der Straße. Im Mont Valerien wußte man von der Kapitulation nichts. Es ist zu vermuten, daß die Parifer Gewalthaber es nicht gewagt hatten, der Besatung des Mont Balerien den Befehl zu geben, aus Furcht, die Soldaten könnten Erzesse begehen, denn die Besatung des Mont Balérien hatte noch keinen seind= lichen Schuß gefühlt und wußte nichts von dem Elende innerhalb von Paris. Auf Veranlassung unseres die Kolonne kommandierenden Offiziers telegraphierte der Kommandant vom Valérien erst nach Paris und erhielt die Bestätigung. Unsere Bataillone mußten eine erwartungs= volle peinliche Stunde im Freien fast vor den Mündungen der mit Kar= tätschen geladenen feindlichen Kanonen zubringen. Die französischen Soldaten vernnreinigten im Mont Valérien vor dem Abmarsch noch alle Kasernen in der But gröblich und zertrümmerten Türen, Wöbel und Fenster.

Solcher Mühe waren sie allerdings im Fort Issh überhoben. Es läßt sich gar nicht beschreiben, wie dies Fort aussah. Die Kasernen lagen

in Trümmern. In den Kajematten der nach uns zugekehrten Front waren unsere Granaten eingedrungen. Die Öffnungen waren durch Erdsäcke unvollkommen ausgefüllt. Noch gab es weiter hinten gedeckte Räume, Kasematten, Patronen= und leere Pulvermagazine. In diesen Rämmen hatte sich die Besatzung des Forts vor unserem Feuer verkrochen, und dort hatte sie auf verfaultem, schon lange nicht mehr erneutem Stroh gelegen. Seit dem 21. Januar, wo die glatten Mörfer der Batterie Nr. 23 alle freien Räume unsicher machten, hatte die Manuschaft nicht mehr gewagt, die gedeckten Räume zu irgend einem Zweck zu verlassen. Binnen sechs Tagen hatte sich daher in denselben Räumen, in denen die Leute schliefen und aßen, eine Menge Gestank angesammelt, der die Luft darin verpestete. Als ich zu einer Tür einer solchen Kasematte hereintrat, tanmelte ich ob des Pesthauches zurück, der mir entgegenschlug. Rrankheiten aller Art waren da ausgebrochen. Von der Befatung, in der Zahl von etwa 1700 Mann, waren 170 an den giftigen Pocken gestorben. Un= gefähr ebensoviel waren von unseren Geschossen hingerafft. Der französische Offizier, der das Fort übergab, sagte uns, die Garnison habe es nicht mehr darin aushalten können und würde es geräumt haben, auch wenn kein Waffenstillstand abgeschlossen worden wäre. In einem ähn= lichen Zustande waren Lanves und Montrouge. Das Fort Double Couronne de St. Denis war ganz in Triimmern, aber noch nicht ersteiglich, wäre es aber ohne Zweisel geworden, wenn Bartsch die am 27. Januar nahe aufgestellten weiteren dreißig bis vierzig Geschütze nur einen Tag hätte spielen lassen können.

Die Batterien. Anch bei unseren Batterien sah die Umgegend recht wüst aus, aber ihr Inneres war geordnet und unverletzt, weil immer wiederhergestellt. Zahlreiche Besucher überschwemmten jetzt die Batterien, Khotographen kamen und brachten auch der Seimat diese Bilder zur Anschauung. Am interessantesten sah die Berwüstung aus, welche vor, hinter und neben der Batterie St. Clond Nr. 1 ansgerichtet war. Die Sänser am Bergabhange vor der Batterie waren der Erde gleich. Sinter der Batterie war jene Felswand in einen schrägen Abhang von Schutt und Gerölle verwandelt. Beiterhin war der Bald bis in eine Tiese von 200 Schritt abgeholzt. Die seindlichen Granaten hatten die schönsten alten Bäume, welche dort die Zierde des Kaiserlichen Barkes bildeten, gänzlich zertrümmert und umgelegt. Als der Groß-herzog von Oldenburg diese Berwüstung sah, meinte er zu mir, nach seiner Ansicht habe jeder Kanonier, der in dieser Batterie ausgehalten, den Orden pour le merite verdient.

Aber auch in der Umgegend der anderen Batterien sah alles übel genug aus. Die herrlichen Landhäuser lagen in Trümmern, und wo sie nicht Feuer gesangen hatten, da waren ihre Mauern doch von den französsischen Granaten derart durchlöchert, daß sie jeden Augenblick zusammenzustürzen drohten. Wer die Photographien der Batterien gesehen hat, wird sich der in der Nähe umgeknickten oder auf halber Söhe abgeschossenen Bäume erinnern, die ihre Häupter traurig zur Erde neigten. Es läßt sich auch nicht annähernd schähen, wieviel Geschosse aus Paris in die Umgegend geschleudert sind und sie verwüstet haben. Da unser täglicher Munitiousverbrauch sast 10 000 Zentner wog, so ist der Granzosen aus ihrer größeren Geschützahl ungleich bedeutender gewesen, und alle diese Munition hat nur ihr eigenes Land, ihre eigenen Häuser verwüstet.

Verluste. Im Vergleich hiermit war unser Verlust nicht bedeutend Die gesamte Belagerungsartillerie hatte 32 Offiziere, 385 Mann an Toten und Verwundeten verloren, größtenteils auf der Südfront, denn Bartich hatte bis zum 22. Januar nur einen Verluft von 1 Offizier und 25 Mann. Wieviel er im ganzen verlor, kann ich nicht angeben, aber sehr viel mehr ift es nicht gewesen. Dies beweift, daß energisches Draufgehen unter Umständen die eigenen Truppen schont. Allerdings hatte Bartsch auch die Übermacht an Zahl. Unter den Verlusten zählten wir 8 Offiziere und 70 Mann an Toten, wobei bemerkt werden muß, daß die an den Wunden Verstorbenen bei den Toten ein= gerechnet sind, also der ganze Rest wieder genesen ist. Der Gesamtverlust ist bei einer Kombattantenzahl von 11 200 Mann mit etwa 224 Offizieren nicht gerade erschrecklich, wenn er auch bei dieser, einer Division etwa gleichkommenden Mannschaftszahl fast ebenso groß ist wie der der Armee in der großen Schlacht am Mont Valerien, 40 Offiziere, 570 Mann. Interessant ist der Vergleich des Verlusts an Offizieren zu denen an Mannschaften. Bei der Mannschaft betrug der Gesamtverlust dreieinhalb vom Hundert, die Toten sieben vom Tausend, bei den Offizieren der Gesamtverlust fünfzehn vom Hundert, die Toten vierzig vom Tausend. Das kam daher, weil die Offiziere, von einem Geschütz zum anderen gehend, fortwährend aus der Deckung heraustreten müssen, aber auch oft daher, weil sie den Schut der Wälle verschmähten, wo sie ihn hätten benugen fönnen.

Was haben wir denn eigentlich getroffen? wird der Artillerist fragen. Die Ingenieure behanpten oft, die Wirkung der Artillerie sei nur moralisch, ihr materieller Erfolg fast Null, besonders bei Belage= Verlufte. 457

rungen. Dasselbe hatte während der Beschießung von Paris der höchst geistreiche und brave Major Schumann vom Ingenieurkorps behauptet. Er kam mit uns auf Fort Ish, und als er dort die zerschossenen Rohre und zertrümmerten Lafetten sah, beugte er sich lächelnd und sagte: "Ich bin überwunden". Allein in Fort Ish und Banves lagen vierzig zerschossene Rohre, siedzig demontierte Lasetten. In St. Denis war sast kein Geschütz mehr brauchbar. In den Annex-Batterien war fast alles zerstört, nur die am Kirchhof beim Fort Ish war unverletzt.

Was die französische Armee an Menschen durch die Beschickung verloren, läßt sich gar nicht berechnen. Im Fort Ish sollen nach Mitzteilung des erwähnten Offiziers die Verluste durch unsere Geschosse den durch die Pocken verursachten gleich gekommen sein. Im übrigen sehlen Angaben. Der Stand der zum Teil aus Freiwilligen, zum Teil aus Modilgarden bestehenden Armee war täglich wechselnd, und wenn einer sehlte, wußten die Führer nicht, ob er tot oder fortgelausen war. Dazgegen ist der Verlust der Zivilbevöskerung, der durch unser Bombardement verursacht war, genau von der Zivilbehörde angegeben. Er betrug dreiunddreißig bis vierunddreißig Wenschen durchschuittlich täglich an Toten und Verwundeten, also etwa siebenhundert Menschen in den zweizundzwanzig Tagen der Beschießung.

Das Elend, das durch die Hungersnot entstand, war aber viel größer. Noch starb zwar niemand lediglich an Hunger, aber die Sterblichkeit nahm wegen der schlechten und ungenügenden Nahrung und der daraus entstehenden Spidemien derart zu, daß in den letzten Tagen der Belagerung 2000 Menschen täglich mehr in Paris starben als in Friedenszeiten. Wenn daher die Beschießung von zweinndzwanzig Tagen die Kapitulation nur um einen einzigen Tag früher herbeigesührt hat, als sie durch bloße Sinschließung ersolgt wäre, so ist dies Bombardement ein Akt der Menschlichkeit gegen Paris gewesen, denn es hat 1300 Parisern das Leben gerettet, ganz abgesehen davon, daß nicht alle durch die Beschießung Gestroffenen gestorben sind, und daß es viel schrecklicher ist, an Entbehrung und Hunger zugrunde zu gehen als durch eine seindliche Kugel. Es klingt diese Behauptung parador, es ist aber eine Wahrheit, wenn ich auch damit nicht behaupten will, daß ich aus Mitgesühl sür die Pariser sie bombardiert hätte.

Und wie sah die Einwohnerschaft von Paris aus, als wir das Feuer einstellten, und ehe noch die gehörigen Massen von Berpflegung hineinsgeschafft werden konnten! Am 1. Februar begab ich mich nach Besichstigung des Mont Balérien an die Brücke von Neuilly, welche die Grenze der Demarkationslinie bildete. Der Verkehr der Außenwelt mit Paris,

um die nötigen Lebensmittel für die Bevölkerung in die Stadt zu schaffen, war auf bestimmte Eisenbahnlinien und Bahnhöfe beschränft, wo er bei uns dahin überwacht wurde, daß nicht mehr als der tägliche Bedarf hineingeschafft werde, damit sich Paris nicht für den Fall auf längere Zeit verproviantiere, daß dem Waffenstillstand kein Friede folge. Über die Briide von Neuilly aber war der Verkehr verboten, und da standen unser= seits am diesseitigen Ende preußische Wachen, am jenseitigen französische Sergeants de Ville, nun das Verbot aufrecht zu erhalten. Hinter den französischen Sergeants stand eine Bolksmenge, die nach vielen Tausenden Diese Menschen saben alle elend, verhungert, hager aus. Ich ging hinüber und sprach mit den Sergeants. Da standen Menschen, nach ihrer Kleidung angenscheinlich den besseren Ständen angehörig, und bettelten um Brot. Das arme Bolf dauerte mich. Ich faufte Brot in den nächsten Häusern und gab es benen, die ich erreichen konnte. So ging es den ganzen Tag, und unsere Soldaten teilten ihr Kommißbrot mit den hungrigen feindlichen Einwohnern. Noch steht vor meinen Augen ein wohlgekleideter Mann mit einem Kind von etwa fünf Jahren auf dem Beide trugen die Spuren entsetlichen Hungers auf dem Antlit. Die Kleine aber schlug mit den Händchen kläglich zusammen und rief: "Oh Monsieur, pour la grace de Dieu, un petit morceau de pain." Wer das gesehen hat, der stimmte mit mir dahin überein, daß es viel graufamer ist, eine Stadt durch Hunger zu bezwingen als durch Bombardement. Wohl ift der Gedanke schrecklich, daß ein Sängling den Armen seiner Mutter durch eine Bombe entrissen werden könne. Aber noch schrecklicher ist der Gedanke, daß tausend Säuglinge und tausend andere Mütter aus Mangel an Nahrung elend, langfam zugrunde gehen.

Unsere Heeresverwaltung war bereit, bei der täglichen Verpstegung von Paris behilflich zu sein mit den eigenen Vorräten. Aber sie konnte doch nur in beschränktem Maße Hilfe gewähren, denn die Einwohnerschaft von Paris betrug siebenmal soviel Seelen als das Heer, das belagerte, und auf sieben Tage Vorrat des Heeres reichte erst auf einen Tag für Paris. Viel mehr als auf sieben Tage wird aber in den Magazinen unseres Heeres an Vorrat nicht vorhanden gewesen sein. Dennoch wollte unsere Verwaltung tun, was sie konnte. Da kam aber die deutsche Ehrlichkeit in Konslitt mit dem betrügerischen Sinn einzelner Machthaber der französsischen vorübergehenden Regierung. Als eine Partie von einigen tausend Hammeln überwiesen werden sollte, verlangten die Franzosen, man solle attestieren, daß sie ein paar Tausend mehr gekauft hätten, und wollten den Unterschied mit unseren Beamten teilen. Weil diese sich auf solchen Unterschleif nicht einlassen wollten, zerschlug sich das Geschäft, und die

Franzosen schrieben in ihren Zeitungen, die deutsche Verwaltung habe bei Überlassung einer Serde Sammel an die hungernden Pariser solche Schwierigkeiten gemacht, daß sich der Sandel zerschlagen habe. Übershaupt kam die Versunkenheit auch der höheren französischen Stände jetzt vor uns recht zutage. Kam doch der erste französische General, der das Einstellen des Kampses mit uns als Parlamentär unterhandeln sollte, in einem so betrunkenen Zustande in Versailles an, daß mit ihm nicht zu verhandeln war und er zurückgeschielt werden mußte.

**Bente.** Nach den Kapitulationsbedingungen ward das Kriegsmaterial der Forts unser Eigentum. Wir erbeuteten darin 1362 Festungsgeschütze, 3½ Millionen Patronen, 7000 Zentner Pulver und 300 000 Bomben und Granaten. Unter den Geschützen befanden sich 150 eiserne. Die anderen waren von Bronze.

Ferner mußten von den Geschützen auf dem Stadtwalle die Rohre aus den Lafetten genommen werden. Es bezog sich dies auf weitere 2000 Festungsgeschütze. Die Pariser hatten also 3362 Festungsgeschütze gegen meine 385 Belagerungsgeschütze gehabt und sind unterlegen.

Die Armee wurde kriegsgefangen, blieb aber in Paris. Ihre Waffen mußte sie nach den Armeelisten abliefern. Ich hatte sie zu übernehmen. Die Listen waren von meinem Freunde, dem unglücklichen Obersten Stoffel, unterzeichnet. Ich übernahm 602 Feldgeschütze, 177 000 Infanzteriegewehre, 1200 Munitionswagen. Somit betrug die Zahl der erzbeuteten Geschütze 1962.

Charakteristisch für den Wirrwarr, der in Paris herrschte, ist die Tatsache, daß die französische Armee 1800 Infanteriegewehre mehr ablieferte,
als sie verpslichtet war. Sie wurden später reklamiert und auf Beschl
des Kaisers wiedergegeben, aber ein paar hundert Munitionswagen, die
sie uns zu viel gegeben, haben die Franzosen nicht bemerkt.

Die Offiziere, welche das Material abliefern nußten, erfüllten mich mit dem innigsten Mitseid. Wenn da die endlosen Züge von Feldkanonen aus Paris anmarschiert kamen, da sah man die hellen Tränen den Offizieren die Wangen herunterlausen, und sie drehten mir den Rücken zu, weil sie sich schämten, mich anzusehen. Ich mußte mir sagen, daß ich den qualvollsten Tod einem solchen Dienst vorziehen würde.

Das nächste Geschäft war, dies kolossale Material, soweit es nicht von uns noch verwendet werden konnte, nach Deutschland zu schaffen. Dabei hatte ich eine spaßhafte Differenz mit dem Kriegsministerium in Berlin. Es verlangte, die geladenen Geschosse sollten vor dem Transport

nach Deutschland entladen werden. Das Entladen geladener Geschosse ist aber eine sehr gesährliche Arbeit. Ich protestierte. Man schiekte mir eine viele Bogen lange Instruktion. Unter den 300 000 Geschossen waren aber 192 000 geladene. Wie lange hätten wir noch in Frankreich bleiben müssen, die Arbeit von den wenigen Fachkennern bewältigt wäre? Schließlich sind nach dem Friedensschluß die geladenen Geschosse in die Seine geworsen worden. Bis dahin aber hätten sie noch Verwendung sinden können, wie ich bald erzählen werde.

Die erbenteten 150 eisernen Rohre wurden durch Dynamit zerstört und als altes Eisen an Händler verkauft, weil sie den Transport nicht wert waren. Dies Sprengen mit Dynamit war sehr unterhaltend anzuschen. Die Masse war weich und klebrig wie ein Brei. Davon wurde eine Handvoll auf das Rohr geklebt und durch ein Leitfeuer entzündet, das in der breiartigen Masse mit einem Anpferhütchen endete. branchte sich nur 20 Schritt weit zu entsernen. Die Explosion war nicht so stark wie ein Kanonenschuß. Das stärkste Kanoneurohr wurde aber davon durchschlagen und fiel in Stücken an die Erde. Ein Rohr wurde bloß geköpft wie mit einem scharfen Schnitt. Auch unsere eisernen zwanzig Bombenkanonen hatten dasselbe Schickfal, wie ich bereits erwähnte. Dies Sprengen der Rohre hatte noch nach Wochen ein originelles Nachspiel. Ein solches Rohr lag noch ohne Kopf in dem Kasernenhofe des Forts Anbervilliers, bereits an den Händler verkauft, aber noch nicht abgeholt. Um die müßige Zeit der Okkupation auszufüllen, scherzte ein Kanonier mit einigen anderen Soldaten, ritt auf dem riesenhaften Rohr, steatte eine Schlagröhre, die er gefunden, hinein, rief: "Geschütz Fener!" und branute sie ab. Das Rohr war aber noch geladen, und der Schuß ging los. Der Kanonier fiel ohnmächtig herab, die Granate ging in die Raserne und platte in einer Stube, wo eine große Anzahl Grenadiere des 4. Garde-Regiments damit beschäftigt war, Mäntel auszuklopfen. Die Stücke zerriffen viele Mäntel, berührten aber keinen Menschen. In diesem Kriege hatten wir eben viel Gliick. Rur der Kanonier hatte einigen Schaden davon, denn nachdem er sich von seiner Ohnmacht erholt hatte, spazierte er fieben Tage in Arrest. Wem die Schuld zusiel, daß das Nanonenrohr nicht, wie Vorschrift ist, bei der Übernahme untersucht worden war, ob es geladen sei, war nicht mehr zu ermitteln. Es wurden aber jekt die anderen gesprengten Rohre untersucht, und es fanden sich noch drei geladene darunter. Bon dem Sprengen wurde nur die große Balérie auf dem Mont Balérien ausgenommen, um als Trophäe am Berliner Zeughause ausgestellt zu werden, desgleichen zwei eiserne Ranonen, um die der Johanniter=Orden bat.

Arbeit an den Forts. Unser dringendstes Geschäft war aber, die Maßregeln vorzubereiten, welche nötig werden mußten, um den Kampf zu erneuern, wenn die Unterhandlungen nicht zum Frieden führen sollten. Der Waffenstillstand dauerte nämlich bis zum 19. Februar, zwölf Uhr mittags. Bis dahin nußten die Forts auf der der Stadt zugewendeten Linie verteidigungsfähig gemacht und Geschütze aufgestellt werden, um den Stadtwall durch Artilleriesener zu öffnen und die Stadt mit einer Wasse von Projektilen zu überschützen, wenn sie sich nicht ergeben sollte.

Wir meldeten uns daher zum Vortrage an und wurden zum Tage nach der Übergabe der Forts, den 30. Januar, befohlen. Hier baten wir, Kameke und ich, Seine Majestät niöge besehlen, daß und wie die Forts gegen Paris umgebaut und bewaffnet würden. Zur Bewaffnung wollten wir nur französische Kanonen verwenden. Ferner wollten wir Karis auf das heftigste bombardieren, wenn es den Waffenstillstand bräche oder nach Ablauf desselben nicht die Tore öffne. Auch zum Bombardement wollten wir nur französische Geschütze verwenden, weil es dabei nicht auf Genauigkeit des Treffens ankam. Wir schlingen drei Punkte vor, von denen aus bombardiert werden jollte, nämlich Courbevone am Fuß des Mont Valérien, Fort Romainville und die Linie Montrouge—Bicêtre. Endlich wollten wir an zwei Stellen den Wall der Stadt einschießen und die Tore öffnen. Dazu suchten wir als Hauptangriffspunkt die Porte de Villette aus, sowohl weil dieser Punkt leicht von uns umfaßt werden founte, als auch wegen des Ausschlag gebenden Charakters der Einwohner. Gegenüber sollte in einem Nebenangriffe von Fort Bicetre aus die Porte d'Italie eingeschossen werden. Zu diesem Breschelegen der Stadt sollten nur preußische Geschütze verwendet werden, weil sie genauer schießen als die französischen. Damit im Norden an der Porte de Villette das entscheidende Artilleriefeuer gemacht und unterhalten werden könne, sollten alle die neueren Geschütze, also die furzen Vierundzwanzigpfünder und die gezogenen Mörser dem Obersten Bartsch überwiesen werden und zu ihrer Bedienung drei Bataillone Fußartillerie ans der Südfront.

Um die Details für dies alles anordnen zu können, mußten wir den ganzen Umkreis der Forts bereisen und besichtigen und baten dazu um Urlaub.

Schließlich mußte ich noch darum bitten, die Munitionstransporte von Lagny nach Billa Coublay zu sistieren, weil dort übrig viel Munition lag, besonders wenn die Geschützahl im Süden noch vermindert werden sollte.

Der König genehmigte alle unsere Vorschläge und erhob sie zum Befehl, wobei mit befohlen ward, daß die beiden Armeen, Dritte und Maas-Armee, alle Aushilfe an Arbeitern von der Infanterie stellen mußten, die die Belagerungsartillerie und das Ingenieurkorps verlangen würden. Das konnten sie auch, denn sie hatten sonst nichts zu tun. Rieff war sehr unglücklich, daß er Geschüße und Truppen nach dem Norden abzgeben sollte.

Wir machten jetzt unsere Kundreise um Paris herum und setzten hiernach Einzelheiten der Arbeiten fest. Überall trafen wir schon alles fleißig an der Arbeit, denn der Befehl, die Kehlwälle der Forts gegen Paris verteidigungsfähig zu machen und in Erde aufzuführen, war uns schon voraufgegangen. Unsere Reise nach Norden war gegen die am 15. Januar unternommene schon bedeutend abgekürzt. Wir fuhren über St. Cloud und Usnieres nach St. Denis und dann nach Gonesse. In St. Cloud sahen wir die Stadt in Triimmern. Das Schloß von St. Cloud war durch französische Granaten in Brand gesteckt worden und ein Raub der Flammen. In dieser Stadt hatte Trochu nämlich bei seinem Rückzuge aus der Schlacht der Besatzung den Befehl zum Rückzug zu geben vergessen. Diese Besatzung hatte sich noch am 20. Januar recht tapfer gewehrt und erst kapituliert, als sie das Hoffnungslose jeden Wider= standes erkannte. Der Anblick dieser verwiisteten Stadt war grauenvoll. Überall waren die vorderen Mauern der Häufer an den Straßen ein= gestürzt. Das Innere rauchte noch. An manchen Säusern standen noch die Mauern nach den Söfen zu, und hier und da sah man in der dritten und vierten Etage oben an den dem Einsturz nahen Deckbalken ein Bett oder ein Pianino hängen, als ob es sich ängstlich von dem jeden Augenblick drohenden Absturz retten wollte. Einwohnerlos war die Stadt St. Cloud allerdings gewesen, und Menschen sind dabei nicht umgebracht worden, aber unnüt ist diese Verwüstung doch gewesen, denn St. Cloud hatte keine taktische Bedeutung. Die Verwandlung eines 500 Schritt breiten Parkstreifens von St. Cloud in einen langen, undurchdringlichen, mit Drahtfäden durchzogenen Verhau verwüstete auch den herrlichen Park, war aber doch notwendig, um dort die Annäherung an unsere Zernierungsposition unmöglich zu machen.

Zwischen St. Cloud und Asnières fuhren wir den Kai der Seine entlang, auf der änßersten Grenze der Demarkationslinie. Auf dem andern User der Seine standen, nicht 200 Schritt entsernt, die Franzosen und schauten neugierig hinüber nach den Barbaren. Was taten aber diese Barbaren? Das ganze Flußuser entlang konnte man auf der Promenade für Fußgänger alle drei Schritt einen nachgekommenen Ersahmann sehen, der unter einem Unterossizier oder Gesreiten Detailexerzieren übte, um die übereilige Detaildressur des Ersah-Bataillons zu vervollständigen.

Diese einzelnen Exerzierer drehten alle den am anderen Flüguser promenierenden Franzosen und Französinnen die Nordseite zu, während sie entweder Griffe übten oder in heilgymnastischen Freisbungen Arme und Beine in die Luft streckten. Nichts war drastischer als der Unterschied zwischen Arieg und Frieden, den wir hier in so kurzer Zwischenzeit vor Augen hatten, und Kameke wäre mir vor Lachen beinahe aus dem Wagen gefallen, wenn ich ihn nicht gehalten hätte. "So was ist nur in der preußischen Armee denkbar", schrie er. Die Franzosen aber kratzen sich nachdenklich hinter den Ohren und sagten:

"Voilà que vous faites la théorie le lendemain de la victoire. On voit bien pourquoi vous êtes les vainqueurs. Nos soldats, après la victoire, ils se mettraient à boire et non à faire la théorie."

In St. Denis sahen wir das Fort La Double Couronne. Noch war es nicht zu ersteigen. Aber das Feuer eines einzigen Tages aus den nahe gerückten Batterien des Obersten Bartsch würde die letzte Schranke zu Falle gebracht haben.

In Gonesse empfing uns der Prinz von Württemberg jubelnd mit seiner gewohnten Gastfreundschaft. Ich wohnte jetzt als Gast in demselben Zimmer, das monatelang mein Kriegseigentum gewesen war. Den nächsten Tag besichtigten wir Anbervilliers und Romainville und die dort einzunehmenden Stellungen.

Es machte mir einen eigentümlichen Eindruck, wie einige von den Herren ihrer Abneigung gegen Erdarbeiten einen unverhohlenen Ausdruck gaben; sie fanden es nicht angemessen, zu "graben". Ich konnte keinen Unterschied in der Würde sinden, ob man zu Kriegszwecken in der Erde gräbt oder andere Kriegsmittel anwendet. Ie näher die kommandierenden Ofsiziere der Truppe standen, desto einverstandener waren sie, besonders in der Charge der Handen, desto einverstandener waren sie, besonders in der Charge der Handen, denn sie sürchteten gefährliche Folgen sür die Disziplin von dem untätigen Leben, unmittelbar nach dem Kriege voll Gesahr, während des Wassenstillstandes bei guter Berspslegung, vielem Weine und doppelter Löhnung. Auf Fort Romainville sand ich die Sachsen bei der Erdarbeit. Dort ging es recht lustig zu. Um der Wannschaft die Erdarbeit mundgerecht zu machen, hatten die Kommandeure die Wusis dazu bestellt. Sie blies lustige Weisen. Da sah man die sächsischen Soldaten lustig im Polkaschritt ihre Karren schieben.

Haris zu unseren Füßen, ebenso auf die im Norden sich ansbreitende Ebene, in der wir monatelang nach diesem Fort hinauf geschaut hatten.

Das Terrain zwischen den Forts Romainville und Aubervilliers ist freies Feld. Diese beiden Forts mußten, die Porte de Villette umspannend, bis Dorf Anbervilliers durch Batterien verbunden werden, welche den Zwischenraum aufüllten. Wenn das geschah, kamen wir zu der Überzeugung, daß den Franzosen in der ersten Nacht der Aufenthalt hinter dem Stadtwalle bei Porte la Villette unmöglich gemacht würde, denn von Kort Romainville aus war da jeder Mensch wegzublasen. Anderseits hatten wir am Mont Valerien die überzeugung gewonnen, daß eine Erbauung von Batterien bei Courbevoie ganz unnütz war. Der Mont Valérien selbst lag so viel höher und so wenig weiter als Courbevoie, daß man vom Mont Balerien aus Paris besser bombardieren fonnte. Wir standen daher von Erbanung von Batterien bei Courbevoie. ab und beschlossen, das Bombardement von Paris nur von den Forts 1. Romainville, 2. Valérien, 3. Montrouge—Bicêtre—Jorn ins Auge zu fassen. Die Lage der Batterien zum Artillerieangriff auf Paris ward aenau bestimmt.

In diesem Sinne machten wir unseren Rapport und Vortrag beim Kaiser am 5. Februar. Unsere Vorschläge wurden auf Allerhöchsten Besehl zum Beschluß erhoben und dabei bestimmt, daß alle Arbeiten am 18. Februar vollendet sein müßten, so daß, wenn Seine Majestät es besehlen sollte, am 19. Februar, mittags zwölf Uhr, das Höllenfeuer beginnen könne.

Fetzt ging es an die Arbeit in der Erde. Die Armeen stellten in fortlaufender, sich fortdauernd ablösender Arbeit immerwährend 20000 Mann Infanteristen zur Arbeit. Diese und die mehr als 10000 Artilleristen leisteten alles, was nötig war.

Die Forts wurden, Front gegen Paris, ebenso formidabel, wie sie bis jetzt mit der Front nach außen gewesen waren. Daneben entstanden in die Erde versentte Batterien, in denen Geschütz an Geschütz ein Fort mit dem anderen verband und Berderben drohend, tief in die Erde geduckt, auf den Augenblick sauerte, wo der telegraphische Besehl einstressen werde, Paris in einen Trümmerhausen zu verwandeln.

Täglich war ich unterwegs, um bald hier, bald dort mich zu überzeugen, daß den gegebenen Direktiven gemäß gearbeitet werde, und um etwaige Mißverständnisse abzustellen, Unzuträglichkeiten zu beseitigen.

So vergingen die Tage in dieser Arbeit und in der der Übernahme des Beutematerials.

Manchmal schien es, als ob die Vorbereitungen zur Fortsetzung des Kampses unnüt seien, denn die Armee Bourbakis ward in dieser Zeit vernichtet, Belfort kapitulierte.\*) Dann aber wurde wieder die Aussicht auf den Frieden geringer. Unsere Armeen setzten sich in Bewegung, denn die Unterhandlungen gediehen nicht zum Abschluß, und man ersuhr, daß die bedeutendsten Generale der französischen Armee, Faidherbe und Chanzy, für eine Fortsetzung des Arieges gestimmt hätten. Am 17. Festruar besichtigte ich die sertigen Arbeiten der Sidfront und wohnte der Armierung der Batterien bei, nachdem die Forts schon lange vorher mit Geschüßen versehen worden waren.

Fetzt meldeten wir uns zum Vortrage beim Kaiser an und fonnten unseren Rapport am 18. Februar machen.

Unser Bericht meldete zunächst die gemachte Bente. Das Kriegsmaterial, das auf dem Wege nach Deutschland war, erforderte allein vierzig Eisenbahn-Extraziige zu hundert bis hundertvierzig Achsen.

Ferner waren die Forts mit Wällen gegen Paris versehen und das gegen mit französischen Geschützen bewaffnet. 75 französische Geschütze waren ferner bereit, um Paris zu bombardieren, und außerdem zwei Kränze von prenßischen schweren Geschützen, in vielen Vatterien, um im Norden die Porte de Villette, im Süden die Porte d'Italie und den daran stoßenden Wall einzuehnen. Im ganzen waren 680 Geschütze in Vatterie gestellt, zum Feuern bereit, davon im Süden 76, im Norden 96 prenßische Geschütze. Unsere 58 Kompagnien konnten diese alle natürlich nicht Tag und Nacht dauernd im Feuer erhalten. Es waren aber darunter viele Geschütze, die nur im Falle eines Angriss auß Paris zur Verteidigung in Tätigkeit zu treten hatten. Aber sür die 313 Geschütze, die zuerst bezginnen sollten, hatten wir Mannschaft genug. Munition war auf vier Wochen vorhanden. Ich fragte um Veschl, ob am nächsten Mittag um zwölf Uhr das Feuer wieder zu eröffnen sei.

Der Kaiser hörte den Vortrag schweigend an, sprach seine Anerkennung über die Leistung aus und fügte dann lächelnd hinzu: "Gott sei Dank scheint es aber so, als ob die Mühe der Herren vergebens gewesen sei. Der Wassenstillstand ist verlängert, zwar nicht, wie Inles Kavre es erst verlangte, dis zum 30. Februar, denn dann hätten wir nie Frieden, weil nie ein 30. Februar kommen wird, aber um drei Tage und weiter, mit dreitägiger Kündigung, und es scheint, als ob er zum Frieden führen werde."

Dann entließ uns der Kaiser und befahl uns zum Diner. Vor dem Diner ernannte er den General v. Kameke zum wirklichen Generalinspektenr des Ingenieurkorps, und mir verlieh er den Orden pour le

<sup>\*)</sup> Belfort fapitulierte am 16. Februar.

mérite. Ich ward auch mit gnädigen Worten von allen Seiten von den Königlichen Herrschaften überhäuft. Um Tage des Einzuges in Paris, den 1. März, nach der Parade, fam der Kronprinz mit ausgestreckter Hand auf mich zugeritten und sagte: "Na, wir beide haben etwas zussammen erlebt." Ich äußerte mein Bedauern darüber, daß ich zuweilen gezwungen gewesen sei, eine der seinigen entgegengesetzte Ansicht zu verssechten, und er erwiderte: "Ach was! In so großen Zeiten wird man sich doch wohl einmal zanken können, ohne später wieder daran zu denken."

Das artilleristische Herz in mir aber trauerte darob, daß alle diese Arbeiten vergeblich waren, und die Musik von 680 Belagerungsgeschützen gar nicht gehört werden sollte, wenn ich auch die allgemeine Freude über das bevorstehende Ende des großen Arieges zu teilen nicht unhin konnte.

Betrachtungen. Der langsame und schleppende Gang der Beschießung von Paris hat in der ganzen Welt eine heftige Aritif ersahren, besonders der lange Zeitraum, der von unserem Erscheinen vor der Festung, dem 19. September, dis zum ersten Schuß aus Belagerungsgeschütz, dem 27. Dezember, verstrich. Besonders laut waren die Zeichen der Mißzbilligung in der Heimt unter denen, die nichts vom Ariege verstanden. Das war natürlich, denn sie waren durch unsere folossalen früheren Ersfolge verwöhnt. Der Krieg gegen Österreich hatte nur sieden Tage gedauert. Der Krieg gegen Frankreich hatte uns in sieden Wochen von Berlin nach Paris gesilhet, und die ganze französische Armee besand sich in Deutschland in Gesangenschaft. Da begriff man nicht, warum wir nicht nach Paris hineinmarschierten, wo es, wie man in Deutschland glaubte, keinen Soldaten mehr geben könne.

Die offiziösen und privaten Nachrichten, welche einzelne Personen bald nach unserem Erscheinen vor Paris nach der Seimat gelangen ließen, und in denen sie oft nichr ihren individuellen Wünschen und Hoffnungen Ausdruck gaben als den Austrägen der Seeresleitung, bestärkten das Publikum in Deutschland in dem Glanben, daß vom 19. September ab das Ende des Krieges jeden Tag mit der Kapitulation von Paris eintreten müsse. Statt dessen wurden unsere Truppen mit schwerstem Festungs- und Marinegeschütz begrüßt. "So schießt doch wieder mit schwerstem Geschütz", schrie man in den heimatlichen Zeitungen. Da tauchten englische und auch deutsche Stimmen auf, es sei unmenschlich, grausam, die heilige Stadt zu beschießen. Die größte allgemeine Entzüsstung antwortete hierauf. "Wer unsere Söhne und Brüder beschießt, kann wieder beschossen werden", so antwortete die öffentliche Weinung, nicht mit Unrecht. Da ließen sich jene offiziösen Stimmen aus dem

großen Hanptquartier vernehmen: "Geduld, es geschieht bald", jedoch mit dem geheimen Hintergedanken, daß die Bevölkerung nicht Lebensmittel auf lange Zeit haben und bald kapitulieren werde. Ein derartiges Berströsten der öffentlichen Meinung mit Dingen, die nicht zur Birklichkeit werden, ist immer recht bedenklich.

Als man sich endlich entschloß, Paris mit Artilleric anzugreisen, hat man in betreff der Wahl der Augriffsfront wiederholt geschwankt. Erst entschied man sich für St. Denis, dann für die Südfront und dann für ein Vertreiben des Feindes vom Mont Avron, der gar nicht zur Befestigung von Paris gehörte, sondern ein außerhalb derselben liegender Verg ist. Dann wurde im Süden geschossen, und endlich legte man erst den Schwerpunkt des Angriffs gegen St. Denis und führte dadurch die Entscheidung herbei. Fragen wir uns, ob und wieviel durch diese Schwankungen in den Entschlüssen versämmt ist.

Wir haben gesehen, daß, solange uns nur eine, und zwar eine oft unterbrochene und oft den Zerstörungen durch die feindlichen Franktireurs ausgesette Eisenbahn aus der Heimat bis vor Paris zur Verfügung stand, diese Gisenbahn so sehr durch Truppentransporte, Lebensmittel für die 600 000 Streiter und alle ähnlichen, dringenderen Bedürfnisse in Anspruch genommen war, daß Belagerungsmaterial nur tropfenweis vor Paris ankam. Überdem hat man auch wohl Anstand genommen, das schwerfällige und nicht schnell wieder fortzuschaffende Belagerungsmaterial vor Paris zu schaffen, solange man nicht über mehr Armeen disponierte, die die Massenformationen in unserem Rücken zurückschlugen. Denn wenn es diesen gelungen wäre, uns auch nur borübergehend zum Aufgeben der Einschlichung zu bewegen, so wäre unser Belagerungsgeschütz in Feindeshand gefallen. Also ehe Metz gefallen war, hatte man wohl nicht ernstlich daran gedacht, Belagerungskanonen gegen Paris anzuwenden.\*) Ward doch v. der Tann bei Coulmiers geschlagen und der Ausgang einige Zeit kritisch. Erft als die Armeen des Prinzen Friedrich Karl und Manteuffels zum Schutz des Rückens der Belagerer eintrafen, konnte man daran denken, das schwere Geschütz kommen zu lassen.

Wir haben aber gesehen, wie wenig von den Leistungen der Gisenbahn diesem zugute kam, und wie bei den jetigen Mitteln der Ber-

<sup>\*)</sup> Schon am 9. September, auf dem Marsche nach Paris, aus Reims, ging dem Kriegsministerium der Besehl zu, möglichst viel Belagerungsgeschüße mit der nötigen Munition und der ersorderlichen Festungsartisterie heranzuschaffen, und Ende Ottober standen schon 235 schwere Geschüße im Park von Villa Coublay.

teidigung und des Angriffs nur dann eine Belagerung einer großen Festung mit voller Energie durchgeführt werden kann, wenn eine Eisenbahn aus der Seimat in den Park zur Verfügung steht. Hätte man früher gegen St. Tenis vorgehen können, wenn man diesen Angriffspunkt von Hause aus sestgechalten hätte? Erst der Fall von Mézières am 1. Januar eröffnete uns diese Verbindung nach dem Bahnhofe Gonesse, und der Fall von Péronne schickte diese Linie. Selbst dann noch leistete diese Eisenbahn so wenig, daß der Aronprinz von Sachsen am 21. Januar nicht die volle für den Beginn für nötig erachtete Geschickmaße in Tätigsfeit sehen konnte. Es muß also in Zweisel gezogen werden, ob wir viel früher gegen St. Tenis hätten vorgehen können, wenn auch diese Angriffsfront von Hause aus und dauernd im Auge behalten worden wäre, und wir haben durch den Beschl in den Entschlüssen eigentlich nichts verstännt.

Wohl aber haben wir durch den Tonner unserer Belagerungsgeschütze vom 28. Dezember bis 21. Januar mittlerweile unseren Soldaten die Zuversicht gestärft, dem Feinde imponiert, die Ansfalltore nach Osten, Brie und Champigny, nach Süden, L'Hay und Chevilly, nach Norden, Bourget, gesperrt und verleidet, so daß nur noch die einzige Ausfallerichtung unter dem Schuze des Mont Balerien zur Sprache fommen fonnte.

Ferner gelang es gerade durch diese lange Verschleppung, den Feind zu überraschen, und die Überraschung ist der halbe Erfolg. Wir haben gesehen, daß der Feind unsere Borbereitungen vor der Südfront er-Als monatelang nichts erfolgte, glaubte er, wir hätten fahren hat. diesen Angriff aufgegeben, und am 20. Dezember hielt er die langen Züge unseres nach dem Mont Avron transportierten Materials für einen Rückzug, auf dem wir den Park in Sicherheit brächten. So überraschte ihn unsere Beschießung des Avron gewissermaßen im Schlafe, und der Feind verließ in eiliger Flucht diesen vorgeschobenen Posten. Von da ab machte er sich gegen einen regelmäßigen Augriff vom Mont Avron her gefaßt. Plöglich schossen wir von Siiden her die drei Forts vor der Siidfront zujammen, und während der Feind dort alle Aufmerksamkeit und Verteidigungsfraft vereinigt, und nachdem er noch einen verzweifelten Berjuch am Mont Balérien gemacht hat, sich Luft zu schaffen, überrascht ihn das überwältigende Fener gegen St. Denis wieder und gibt in fräftiger Steigerung und im entscheidenden schnellen Vorschreiten binnen sechs Tagen den Ausschlag. So hat unser Wechsel in den Plänen, eine Schwankung, die soust nur Unheil bringt, uns hier sogar geniitst. haben eben in diesem Kriege überall Glück gehabt.

In artisleristischer Beziehung haben wir vor Paris natürlich eine Wenge Ersahrungen gemacht, die für eine zufünftige ähnliche Tätigkeit perwertet werden können.

Ich will hier nur die wichtigsten erwähnen.

Zunächst haben sich gegen früher die Erundsätze ganz geändert, welche von jetzt ab bei der Bahl der Augriffsfront maßgebend sein werden. Mit Ausnahme der kleinen und noch nach altem System erbauten Festungen, welche nur kurzen Widerstand leisten, werden jetzt die Festungen von derzenigen Seite augegriffen werden, zu welcher eine Sisenbahn aus der Heimat des Belagerers führt. Terrain und Stärke der Werke wird meist erst in zweiter Linic in Betracht kommen. Tenn die Augriffsmittel sind jetzt so gewaltig, daß sie fast jedes Terrain überswinden und jedes Bauwerk zertrümmern können. Aber diese Mittel sind an Gewicht so schwert, daß sie ungewöhnliche Transportmittel ersfordern. Ja, die nen hinzukommenden Geschütze und Geschosse werden noch schwerer werden. Wan denke nur an die 28 cm Mörser und 21 cm kurzen Kanonen sowie die 15 cm Ringkanonen.

Damit Sand in Sand geben geänderte Grundfage über die Ausrüftung mit Munition. Die frühere Lehre, daß eine bestimmte Schußzahl für jedes Geschiit für die Belagerung einer Festung ausreichen müffe, und daß der Belagerungspark gleich mit diefer Schufzahl auszurüsten sei, ist hinfällig geworden. Denn die jezigen Verkehrsmittel gestatten, besonders wenn man eine Eisenbahn zur Tisposition hat, weit schnelleren Nachschub an Munition als die früheren. Es ist daher nur nötig, jo viel Borrat im Belagerungspark anzuhäufen, daß man jo viel Lage fortzuseuern imstande ist, wie der Munitionsnachschub möglicher= weise Stockungen erleiden kann. Dabei muß aber der tägliche Munitions= Nachschub dem täglichen Munitionsverbrauch gleichkommen, denn sonst läuft man Gefahr, daß der Artillerieangriff aus Mangel an Munition ins Stocken kommt, und das ist ein großer Übelstand, weil dann der Feind Zeit hat, nicht nur die verurjachten Schäden auszubessern, sondern auch etwaige Schwächen seiner Werke zu beseitigen, die sich erst während der Beschießung herausstellen. Es fann daher vorkommen, daß bei einer Festung, je nach Lage des Krieges, ein dreitägiger Munitionsvorrat geniigt, bei einer anderen ein zehntägiger nötig wird.

Der tägliche Minitionsverbranch wird wohl, wie bisher, auf fünfzig bis sechzig Schuß pro Geschiütz zu veranschlagen sein. Zwar kann man aus dem Vierundzwanzigpfünder wohl alle fünf Minuten einen Schuß tun, und das gäbe bei mittlerer Dauer des Tageslichtes 144 Schuß pro Tag. Aber so schnelles Fener halten die Kräfte der Mannschaft auf die

Taner nicht aus, ebensowenig wie die Geschütze, die heitz werden und außzgewaschen werden müssen. Wenn also fünfzig dis sechzig Schuß pro Tag den Turchschuitt bilden, so können doch Fälle vorkommen, wo man Iebshafter seuern muß, und es kann der doppelte Munitionsverbranch einstreten. Zu diesem müssen die erbanten Geschößräume, Pulverkammern, überhaupt Apparate, außreichen. Deshalb und weil trotz des besten Bauß und der größten Sorgfalt das Explodieren einer Pulverkammer statzsinden kann, ist es gut, zu jeder Batterie zwei Pulverkammern zu bauen, hinter jedem Flügel eine. Dann brancht man wegen eines solchen Unsalls das Fener nicht einzustellen.

Anf eine gehörige Anzahl von Unterstandsrämmen für die Mannsichaft nuß gerechnet werden, und diese Käume müssen ebenso sicher einzgedeckt sein wie die Bulverfammern. Denn es übersteigt die Nerven der Bravsten, permanent, Tag und Nacht, in Lebensgesahr zu sein. Selbst während des Kampfes muß der Mensch dann und wann von der Gesahr an einem ganz gesicherten Platz ausruhen können. Nichts aber macht einen übleren Eindruck auf die Truppe, als wenn sie plözlich da in ihrem Leben gesährdet wird, wo man ihr gesagt hat, daß sie einen gesicherten Ruheplatz hat. Daher sind die Unterstandsrämme sehr fest und sicher mit Erde einzudecken.

Eine einfache Berechnung ergibt, daß eine friegsstarte Kompagnie Mannschaft genug hat, um vierundzwanzig Geschütze zu bedienen oder bei dreifacher Ablösung fortdauernd Tag und Racht im Feuer zu erhalten. Aber die Truppen rücken nie mit ihrer vollen Ariegsstärke ins Gefecht. Auf einen Prozentsatz Abgang an Kranken usw. ist immer zu rechnen. Dann reduziert sich die Zahl der Geschütze, welche eine Kompagnie im Fener erhalten fann, bald auf jechs, befonders wenn die Belagerungs= Armee von der Artillerie noch Abkommandierungen verlangt. Bei der Beratung eines Normal-Belagerungsentwurfs hat mir deshalb die Zahl von sechs Geschützen in einer Batterie als eine normale vorgeschwebt. Denn es schien mir wichtig, daß dieselbe Batterie immer, solange sie schießt, von ein und derselben Kompagnie bedient werde, die dann am besten über alles orientiert ist. Aber die Subalternofsiziere hatten die Erfahrung gemacht, daß ein Kommandeur nicht gut mehr als vier Ge= schütze im Auge behalten könne, besonders weil Traversen und Unterstandsräume jett noch den Raum vergrößern und störend zwischen den Geschützen liegen. Das fünfte und sechste Geschütz begingen immer Fehler oder mehr Torheiten, und auf ihre Wirkung sei nicht zu rechnen. Dies bewog die Kommission, für die Zukunft die Zusammenstellung von vier Geschützen zu einer Batterie als normal hinzustellen. Jett ist man m

nenester Zeit davon abgegangen und will grundsätzlich wieder Batterien zu sechs Geschützen erbauen. Man mag wohl annehmen, daß in Zustunft die Belagerungsartillerie zuverlässiger und besser schießen wird und nicht so der permanenten Aufsicht durch den Kommandeur bedarf, seitdem nach der neuen Organisation mehr sür ihre Ausbildung geschieht. Ich will wünschen, daß man sich darin nicht täuscht. Die Zusammenstellung der Batterien in Gruppen und deren Vereinigung unter dem Kommando eines höheren Ossisiers hat sich bewährt.\*)

Die Belagerungsartillerie leistete das Doppelte, wo die Feldartillerie ihr behilflich war, als wo dies nicht geschah. Bei der Maas-Armee fertigte die Feldartillerie nicht nur das ganze Baumaterial an, che die Belagerungsartillerie eintraf, sie half nicht nur durch Offiziere aus, jondern sie baute den Belagerungsartilleristen auch ganze Batterien mit Hilfe von Anfanteriemannschaften, so daß die Belagerungsartillerie oft nur fämpste und gar nicht durch die Erdarbeit in Anspruch genommen ward. Dazu hat diejenige Feldartillerie größtenteils Zeit, die einen integrierenden Zeil der Belagerungs-Armee bildet, denn sie hat sonst während der Belagerung fast gar nichts zu tun. Sie wird solche Hilfe aber nicht mehr in Zukunft leisten können, seitdem die Feldartillerie organisch so von der Fußartillerie getrennt ist, daß den Ofsizieren der einen Truppengattung der Dienst bei der anderen ganz unbefannt bleibt. Dies ist ein Hauptgrund mit gewesen, weshalb ich mich so energisch gegen diese vollständige Trennung der Feldartillerie von der Fußartillerie ausgeiprochen habe.

Ter Friedensichluß. Nachdem die Arbeiten zur Fortsetzung des Kampses gegen Paris beendet waren, diese Fortsetzung aber nach dem Ausspruch des Kaisers keine Wahrscheinlichkeit für sich hatte, gab es für mich nichts mehr zu tun. Der Kaiser besahl aber, daß ich noch in meiner Funktion in Versailles bliebe, bis die Friedenspräliminarien wirklich abgeschlossen sein würden. So verlebte ich also vom 18. Februar ab eine Zeit in Versailles, in der ich weiter nichts zu tun hatte, als spazieren zu reiten. Vekannte in Menge kamen nach Versailles, und ich zeigte ihnen die Vatterien und die Angriffsarbeiten. Einer derselben konnte, als er von der Höhe von Mendon herab Paris überblickte, den Ausruf nicht unterdrücken: "Welche Riesencourage gehört von seiten des Kaisers dazu, den Angriff auf eine solche Welt von Stadt überhaupt nur zu bes ginnen!" Eines Tages besuchte mich auch der Herzog Wilhelm von

<sup>\*)</sup> Bei einer Beurteilung dieser Vorschläge ist zu bedeuken, daß sie im Jahre 1883 niedergeschrieben sind.

Württemberg, österreichischer Feldmarschall-Lentnant, derselbe, der 1864 bei Eversee verwundet worden war. Ich fonnte meine Freude nicht unterstücken, ihn in österreichischer Unisorm im preußischen Here zu sehne. Er meinte, seit der Schlacht von Sedan sei die preußische Armee in Österreich beliebt und in der östereichischen aller Haß gegen uns geschwunden. Auf meine Frage, was denn die Schlacht von Sedan damit zu tun habe, erflärte er mir diese Erscheinung, indem er darauf hinwies, die österreichische Armee habe es bisher als eine Schande empfunden, bei Königgrät von der preußischen geschlagen worden zu sein. Seitdem aber die preußische Armee die ganze französische gesangen habe, von der doch die österreichische 1859 geschlagen worden sei, da liege keine Schande für diese mehr darin, daß sie habe vor der preußischen zurückweichen müssen.

Am 26. Februar war ich zum Tiner beim Kronprinzen. Nach Tische sprach ich mit Kameke über die schwebenden Friedensverhandlungen. Er war sehr erregt, denn es hatte sich das Gerücht verbreitet, Bismarck wolle den Vorstellungen von Thiers nachgeben und für Tentschland auf den Besit von Mes verzichten.

Am 27. Februar gaben wir der Einladung des Sberstleutnants Hendenreich zu einem Frühftück nach. Beide Stäbe, der des Generals v. Kamefe und der meinige, vereinigten sich da wieder fröhlich. Als wir eben begonnen hatten, den Anstern in bester Lanne zuzusprechen, ward Kamefe zu Moltse gerusen. Er kam zurück mit der Nachricht, die Friedens-präliminarien seien abgeschlossen, übermorgen, den 1. März, würden danach die Truppen in Paris einzichen, und er, Kamese, sei zum Gon-vernenr von Paris ernannt. Seinen Stab solle er bilden. Ich sagte ihm, vor allem branche er einen Artillerieossizier vom Platz, und deutete mit den Angen auf unseren Wirt, der auch sosort dazu ernannt ward. Ta voranszusehen war, daß die Nationalversammlung von Bordeaux sich beeilen werde, die Präliminarien zu bestätigen, und die Tsupation der Stadt nur dis dahin dauern sollte, so war die Tauer dieses Dienstgrades natürlich auch nur sehr vorübergehend, die Stellung des Gonverneurs nur eine Ehrenstellung und ebenso die seines Gesolges.

Mittags fand ein großes Galadiner beim Kaiser zu Ehren des Königs von Württemberg statt, welcher auf dem Kriegsschauplatze angefommen war. Es waren sämtliche anwesenden Generale besohlen. Während wir uns in dem hierzu bestimmten Saale versammelten, fam der Kaiser tief bewegt heraus aus dem Zimmer, in dem die deutschen Fürsten sich verssammelten, und verfündete unter Tränen der Kührung und Freude das Ende des langen und schweren Kampses. Tann ging er von einem zum anderen und drückte jedem dankend die Hand. Während er so Umgang

hielt, trat Moltke herein. Sowie ihn der Kaiser sah, stürzte er mit aussgebreiteten Armen auf ihn zu und füßte ihn auf beide Wangen, indem er sagte: "Und Sie, Woltke, waren mir alles." Der alte Moltke ersbleichte, dann stürzten ihm die Thränen aus den Angen.

Am Tienstag, den 28. Februar abends, erhielt ich eine Allerhöchste Kabinetts-Ordre, die meiner Stellung als oberster Leiter der Belage-rungsartillerie von Paris ein Ende machte. Als ich mich indessen den folgenden Tag, am 1. März, nach der Parade beim Kaiser abmelden wollte, besahl er mir, noch in Versailles zu bleiben, weil ich doch vielleicht noch wieder in Tätigkeit treten könnte, solange die Otkupation von Paris dauerte.

In der Racht vom 28. Februar zum 1. März hatte sich nämlich die Nationalgarde der stets aufrührerischen Vorstädte, die nur aus dem niedersten Pöbel bestand, der Feldgeschütze der Nationalgarde von Paris überraschend bemächtigt und sie nach dem Montmartre hinaufgebracht, wo sie mit den Mündungen nach den Einzugsstraßen aufgepflanzt standen. Dies war die erste Handlung des Volkes unter der unterirdischen Leitung jener Berschwörer, welche später als "Romnune von Paris" eine Schreckensherrschaft ansübten. Die französische Regie= rung hatte vergeblich versucht, diese Menschen in Güte zur Herausgabe der Geschütze zu bewegen, sie wollte uns auch nicht das Schauspiel eines Bürgerfrieges gerade während unjeres Einzuges bieten und vermied des= halb, Gewalt zu versuchen, sondern extlärte uns nur, sie sei der Vorstädte Villette, Belleville und Montmartre nicht mächtig und könne für nichts stehen. Unserseits wurde dagegen den Machthabern eröffnet, daß beim ersten feindlichen Aft der Friede als gebrochen angeschen werde. Die Einäscherung von Paris durch unsere Artillerie sei dann die unausbleibliche Folge. Unjere Kanoniere besetzten die Kanonen der Belagerungs= artillerie, und mährend die Truppen friedlich auf dem Longchamps vor dem Kaiser in Parade vorbei= und dann in Paris einzogen, standen jene 680 schweren Geschütze wieder bereit, um auf einen telegraphischen Wink die Musik zu beginnen, welche schon zum 19. Februar bereitgehalten war und das französische Babel in einen großen Schutthaufen verwandelt haben würde.

In Paris. In dieser Unsicherheit sand die erste Parade auf dem Longchamps am Bois de Boulogne statt. Vom Paradeplatze aus rückten die zur Besahung von Paris bestimmten Truppen durch die Porte de Nemilly und den Triumphbogen, die Champs Elvsies entlang, in die Stadt ein, nachdem sie am Kaiser vorbeimarschiert waren. In Parade

standen das XI., II. bayerische und VI. Armeeforps. Soviel ich mich erinnere, waren aber die Truppen nur in halber Stärke, denn die Zernierungspositionen blieben besetzt.

Es war ein eigenartiger Anblick diese Parade auf dem Longchamps, wo sonst die Garnison von Paris den Einwohnern das militärische Schauspiel gab, auf diesem Rennplat, wo die berühmtesten und tenersten Rennen des Kontinents bisher vor den Angen von ganz Europa abgebalten worden waren und dadurch dem Pariser Bolf den Glauben beisgebracht hatten, daß es auch auf dem Felde des Sports der ganzen Welt überlegen sei, an diesem Vois de Voulogne, diesem Stolz der stolzen Stadt, das allerdings durch Ausdehnung, Appigseit der Begetation und Schönheit der Anlagen den Wiener Prater und den Berliner Tierzgarten übertrifft. Da paradiert jeht die preußische Infanterie und die Bayern, ees soldats bleus, die seit der Schlacht von Sedan und der Bernichtung von Vazeilles der Schrecken der Franzosen geworden waren. Les barbares entweihten den geheiligten Boden, geheiligt durch die Eitelseit und den Glauben an Unüberwindlichseit der Nation, die an der Spize der Zivilisation zu marschieren sich eingeredet hatte.

Aber uns befriedigten dieser Einzug und diese Parade nicht. So wie die Konvention nur eine halbe Kapitulation war, die uns nur die Forts und nicht die ganze Festung in die Sände lieferte, so war der Triumph= zug nach Paris hinein doch auch nur ein halber Einzug und trug mit seinen Einschränkungen den Stempel einer Schüchternheit, die mit der Größe unserer Siege nicht im Einklang stand. Durften wir doch nur etwa den vierten Teil der Stadt betreten, zwar den schönsten, üppigsten und reichsten Teil, aber immer nur einen Teil. Da oben auf dem Montmartre stand eine fanatisierte Volksmasse mit ihren geladenen Kanonen der Nationalgarde, stolz und jeden Augenblick bereit, ein Feuer zu er= öffnen, das zwar den Untergang der Stadt herbeigeführt haben würde, aber sie stand immer doch da in dem ungedemütigten Glauben, daß sie uns nur gnädigst erlaube, da unten in das Viertel der Reichen hinein= zugehen und die Kunftschäte zu bewundern. Und wir duldeten dast Noch mehr. Die Trophäen, die prenfischen Fahnen und Adler, die Frankreich vom Jahre 1806 her im Hotel des Invalides aufbewahrte, und die eine iibel angebrachte Milde schon zweimal, 1814 und 1815, dort belassen hatte,\*) wir durften sie wieder nicht fortnehmen und damit die vor mehr

<sup>\*)</sup> Tas Invalidenhotel bewahrt teine prenßischen Fahnen und Abler von 1806 mehr auf. Diese wurden vielmehr vor dem Einzuge der Verbindeten in Paris am 30. März 1814 vom Marschall Serrurier auf dem Hose des Invalidenshotels verbraunt und ihre Reste in die Seine geworsen. Später sind darans einige Fahnenspissen von den Franzosen wieder herausgesischt.

In Paris. 475

als sechzig Jahren uns zugefügte Schmach sühnen. Das alles stimmte uns wehmütig und traurig und erinnerte uns an des alten Blüchers Aussprüche über die Diplomaten.

MIS die Parade beendet war, ritt der Kaiser zu seinem Wagen und fuhr nach Versailles zurück. Er ist am nächsten Tage ohne Eskorte, nur vom Adjutanten, Fürsten Anton Radziwill, begleitet, den Jäger auf dem Bock, ganz allein im offenen, zweispännigen Wagen durch Varis gefahren. Der Mut, der dazu gehörte, wird richtig bemessen, wenn man erfährt, daß er damals täglich Drohbriese erhielt, die ihm seine demnächstige Er= mordung ankündigten, und deren höflichster mit den Worten anfing: "Cochon de Guillaume". Er fuhr auch durch ganz entlegene Straßen der Stadt, und Radziwill erzählte mir, er habe wiederholt die Rufe ge= hört: "Qu'est-ce que ceci? Mais c'est Guillaume! Tiens, il a osé!" Verschiedene Herren unter den deutschen Fürsten hatten den Kaiser gefragt, ob er ihnen erlaube, mit in Paris einzurücken. Er hatte geant= wortet, er dürfe ihnen die Erlanbnis dazu nicht erteilen. Wie konnte er auch die Verantwortung dafür übernehmen, da er die Kanonen in feindlicher Absicht auf dem Montmartre wußte, und ein einziges Mißver= ständnis, der geringste Streit, während des Ginzuges einen wütenden Straßenkampf auf Leben und Tod herbeiführen konnte, in dem der einzelne sehr leicht durch Zufall umzukommen in Gesahr geriet. Wer ohne Erlanbnis hineinritt, der tat es eben auf seine Gesahr. Daher hielt ich es für besser, nicht erst zu fragen, um kein Verbot zu hören, und ritt in der Richtung des Einzuges. Doppelmair fragte mich: "Ziehen wir mit in Paris ein?" — "Nein", jagte ich, "wir reiten nach Versailles." — "Aber das ist nicht die Richtung", sagte Doppelmair. — "Ich mache nur einen Umweg." — "Na", fagte Toppelmair befriedigt, "mit Ihnen befommt man doch etwas zu sehen." Einige hatten aber doch ebenso ge= dacht wie ich. Ich befand mich bald in der Nähe des Prinzen Albrecht (Bater), Bruders des Kaisers, der, elend, wie er war, aber trotz seiner Leiden es nicht verfämmen wollte, diesem Trimmph der preußischen Waffen beizuwohnen, und des Prinzen Adalbert in seiner Marinennisorm.

Der ganze Einzug bot eine solche Fülle von bunten, jeden Augenblick wechselnden Bildern dar, daß cs mir unmöglich war, sie alle festzuhalten. Ging er doch durch die schönste, von den stolzesten Palästen mit ihren herrlich gepslegten Gärten begleitete Straße der weltberühmten Stadt, durch die Champs Elnsées, und hatte ich doch diese Stadt noch nie gesiehen. Alle auf die Straße führenden Fenster waren fest verschlossen. Nur hier und da hatten sie sich weit geöffnet, um von dicht gedrängten Neugierigen besetzt zu werden, deren Kopfformen die Kinder Albions

verrieten, und dann und wann wurde der schließende Laden so weit gelüstet, daß die Spalte einer Pariserin durchzublicken gestattete, deren Rengierde doch noch stärker war als der nationale Haß.

Das Straßenvolk stand dichtgedrängt zur Seite, durch eine Kette Sergeants de ville von der Mitte fern gehalten. Es war schwer, das Bolf von den Sütern der öffentlichen Ordnung zu unterscheiden, denn jeder Mann trug die Rationalgarde-Uniform, blanen Rock und blane Hojen mit breiten roten Streifen. Selbst die Knaben von zehn Jahren waren ebenso angezogen, und der größte Teil der Weiber, besonders die jungen und hübschen, stolzierten in einer Art von Marketenderin= uniform einher, und eine jede bildete sich ein, ein Mädchen von Saragossa zu sein.\*) Am allerdichtesten waren die Massen da, wo die Onerftraßen durch eine Schnur in den Farben der Republik abgesperrt waren, zum Zeichen, daß hier die Grenzen unserer Offupation gezogen seien. Das Bolk war unbewaffnet, wenn auch in Uniform. Zum größten Teil zeigte es eine stumme Neugierde. Aber nicht selten ertönten Aufe, welche dem Haf Ansdruck gaben, oder, wenn ihnen etwas komisch vorkam, Spott und Gelächter. Als die Bayern auf dem großen runden Plat ankamen, auf dem der Triumphbogen steht, versuchte das Volk, feindlich auf sie ein= zudringen, denn es war durch die bisherige schweigsame Haltung unserer Truppen immer dreister geworden, und die Hellblauen waren von allen am meisten gehaßt und gefürchtet. Da ließ der Bataillonskommandenr halten und mit ungeladenen Gewehren auf die betörte Bolksmenge zielen. Sofort stürzte alles in Hast davon, und viele purzelten übereinander.

Ter Triumphbogen war durch Ketten abgesperrt, damit die Truppen nicht hindurchziehen fönnten. Unsere Truppen beseitigten die Ketten. Bon den den Triumphbogen umgebenden großen Statuen war diejenige in Tranerstor gehisst, welche Straßburg darstellte. Der Gouverneur von Paris, Kamese, ließ den Franzosen diesen Spaß. Gine breite Seitenstraße nach links ließ eine große Kirche sehen, und da mir gesagt wurde, dieß sei Madeleine, so ritt ich darauf zu, um einen Anblick auf die Fassade zu gewinnen. Da brülkte mir die Bolksmasse donnernd ein Halt zu. "Ceei c'est la limite, vons ne passerez pas par ici." — "Par-

<sup>\*)</sup> Bei der Belagerung von Saragossa 1808 durch die Franzosen senerte ein 22 jähriges Mädchen, Auguste Aragon, deren Berlobter vor ihren Augen siel, an seiner Stelle das von ihm bediente Geschütz auf die Angreiser und rettete so die Batterie. Diese Tat ist die geschichtliche Unterlage sür die poetische Gestaltung des "Mädchens von Saragossa".

In Paris. 477

don, Messieurs", jagte ich sehr höflich, "je n'ai pas l'intention de passer, je désire seulement admirer cette belle église." — "Ah, c'est différent", riefen die Franzosen geschmeichelt, "Monsieur ne veut qu'admirer l'église, c'est la Madeleine, une belle église, n'est-ce pas, Monsieur?" Während ich nach der Kirche hinblickte, sagte ich: "En effet, admirable!" Da wurden die Umstehenden gang artig und freundlid und jagten: "Eh bien, et Paris, quelle belle ville par exemple!" Ms ich min fagte: "Mais c'est connu, c'est la plus belle ville du monde", da hatte ich die Serzen derer gewonnen, welche es hörten. Die Parifer sind vor Eitelkeit lauter Narren. Ich kam durch meine Betrachtung dieser Kirche auf den linken Flügel der einziehenden Masse Reiter und streifte somit dicht an dem Spalier bildenden Bolke vorüber, dessen Haltung meine Aufmerksamkeit am meisten fesselte. Gine junge, sehr hiibiche Dame in Uniform machte sich dadurch bemerkbar, daß sie sich vordrängte und der Richtung des Einzuges entgegen an uns vorbeihüpfte. Als sie mich beinahe streifte, konnte ich bei ihrem Anblick nicht umbin, zu lächeln. Sie sah mir gerade ins Gesicht, steckte die Zunge heraus und lüftete ein wenig, bloß symbolisch, hinten das Kleid. "Ah", rief ich, "est-ce bien la grâce si fâmeuse des Parisiennes?" Das Volk fiel entriistet über sie her, und sie verschwand wieder unter den Verwünschungen der Menge. So ging es bis an die Tuilerien, die Grenze der Offnpation. Hier wandte ich mein Pferd und ritt, den Truppen begegnend, den Weg zurück, den ich gekommen, nach Versailles. Paradeplat bis nach den Tuilerien hatte ich zwei Stunden gebraucht. Pferd und Reiter kamen aufs äußerste ermüdet in Versailles an.

Es war die Einrichtung getroffen worden, daß die besetzenden Truppen alle zwei Tage wechseln sollten, und zum 3. März waren die Garde, die Garde-Landwehr, die Königs-Grenadiere und die Belage-rungsartillerie zur Parade auf dem Longchamps besohlen. Unterdessen durften unsere nicht eingezogenen Truppen, je nachdem sie Lust dazu hatten, nach Paris hinein, sich die Stadt ausehen und, jedoch ohne Waffen, die Tuilerien, Museen, Galerien und sonstigen Schenswürdigkeiten besinchen, auch wo dieselben außerhalb des besetzten Rayons lagen. Ich sandte deshalb am 2. März alle Burschen, Trainsoldaten und Ordonnanzen, die am 1. März nicht mit mir eingezogen waren, zu Wagen in die Stadt. Weine Herren begaben sich auch dorthin. Ich hatte von dem einen Wase genug.

Am 2. März abends traf schon die Ratifikation der Friedenspräliminarien aus Bordeaux ein. Die Nationalversammlung hatte sich allerdings sehr beeilt, und unsere Truppen mußten dem Bertrage zusolge Paris schon am 3. März räumen. So haben unr Teputationen aller Truppen Paris gesehen.

In der Parade des 3. März bat ich um Erlanbnis, meine Junktionen als Kommandeur der Artillerie des Gardeforps dadurch übernehmen zu dürsen, daß ich auf dem dafür bestimmten Platz hielt und mit vorbeiritt. Es ward mir gestattet. Ich war demzusolge sehr früh auf dem Platz. Der Kronprinz von Sachsen kommandierte diese Parade. Fünf Jahre vorher hätte er sich das nicht träumen lassen, daß er an diesem Orte 60 000 Mann preußischer Garden kommandieren werde. Die Truppen waren nämlich durch den requirierten Ersatz und die Rücksehr von Kesonvaleszenten, auf die man beim Requirieren des Ersatzes nicht gerechnet hatte, überkomplett.

Es war die schönste Parade, die ich je gesehen. Die Massen kamen lautlos angegangen, die Anordnungen waren sehr gut getroffen. Kein Misverständnis siel bei der Ansstellung vor, kein Tadel war hörbar, wie es sonst wohl bei dem Eiser vor einer großen Parade vorschriftswidrig vorsommt. Die Truppen rückten in ihr Alignement, und die Richtung gelang gleich im ersten Einricken so schnurgerade, daß man hätte glauben können, das Gardesorps habe während des ganzen Krieges weiter nichts getan, als Paraden geibt. Und doch hatten die Truppen gefämpst, marschiert, unsägliche Strapazen und Entbehrungen überwunden und Erdarbeiten durchgesührt. Rur eins war geschehen, um ihnen ein stattliches Anschen zu geben. Der Monat Februar war benutzt worden, um die Bekleidung herzustellen, und so sahen die Truppen heute aus, als ob ihr Anzug eben vom Schneider gekommen wäre: "Bie aus dem Ei gepellt", sagt man in Berlin.

Dazu fam das Selbstbewußtsein der Manuschaft, das große Taten erzeugen, und die Frende, ihren König als Kaiser wiederzusehen. Sie wollten ihm aber auch durch Eiser und Präzision zeigen, daß der Krieg ihre Disziplin, ihre Exerzierfähigkeit nicht geschädigt habe. Die Gesichter der Manuschaft strahlten, als des Kaisers erhabene und hohe Figur in bekannter wundervoller Haltung augesprengt kam. Das dreisache Hurra, das ihnen erlaubt war, donnerte lauter als das schwerste Beslagerungsgeschütz, und als der Kaiser die Front entlang ritt, sahen ihm die Soldaten nicht mur, wie es Vorschrift, offen, ehrlich und gerade ins Gesicht, sondern frendeleuchtend und zuversichtlich, mit einer Körpershaltung unter und troß präsentiertem Gewehr ohne Zwang, aber gerade wie die Lichter, sest wie die deutschen Sichen. Nicht der älteste Exerziersmeister konnte eine schönere Haltung ausklügeln, und wenn der selige

In Paris. 479

Möllendorf\*) ans dem Grabe auferstanden wäre, er hätte an dieser Parade nichts auszuseken gefunden. Und wie sie erst vorbeimarschierten, mit Gewehr über, den rechten Urm loje schwenkend! Wenn jener Sergeant für den Vorbeimarich den Refruten jagte, er jolle den Vorgesetzten ansehen, als ob er hundert Taler in der Tajche habe, so hatte hente jeder Gardist eine Milliarde in der Taiche. Gerade diese freie stolze Saltung, die durch feine Ängstlichfeit beeinträchtigt ward, bewirkte, daß die Richtung spielend festgehalten wurde und die Truppe so elegant und gut aligniert vorbei= fam, wie ich es vor und nachher nie wieder gesehen habe. Zur Garde werden die größten und schönsten Männer der Monarchie ausgewählt. Wenn diese ein reiferes Alter erreicht haben, werden sie wahre Hinen-Dann bilden fie die Garde-Landwehr, deren Soldaten das durchschnittliche Alter von dreißig Jahren haben. Mit ihren breiten Schultern, ihrer mächtigen Brust, ihren sonnen- und wettergebräunten Gesichtern und ihren weit herabwallenden Bärten sehen diese Recken aus, wie man sich die alten Cimbern und Germanen vorstellt, wenn man lieft, daß Marins und Cäsar ihre Soldaten sich erst wochen- und monatelang an ihren Anblick gewöhnen lassen mußten, damit sie sich nicht davor erschreckten. Was aber Zucht und Ordnung anbetrifft, so wollten sie vor ihren jüngeren Kameraden der Linie nicht zurückstehen und setzten ihre Ehre darin, es noch besser zu machen als diese. "Qu'est-ce que c'est que ces géants?" fragten die Franzosen. "C'est notre garde nationale mobile." — "Ah, c'est pourquoi nous sommes perdus!"

Die Parade verlief somit in glänzendster Weise, und während derselben verließ Kameke die Stadt. Er ritt mit dem letzten Juge Kavallerie, der die Arrieregarde bildete, zum Tore hinaus. Zwar drängte der Pöbel nach und versuchte zu insultieren. Die Kavallerie hatte manchmal Kehrt und Miene zur Attacke machen müssen, worauf die großen und kleinen Gassenjungen, übereinander stürzend, die Flucht ergriffen hatten. Auch sonst hatte es an kleinen Reibungen nicht gesehlt. Aber im großen und ganzen war die Oksupation von Paris friedlich verlausen, und wenn auch der Pöbel seine Geschütze auf dem Wontmartre gegen den Willen der schwachen Pariser Regierung behalten hatte, so ging uns das nichts an, was die Regierung mit dem Pöbel da zu tun hatte, denn diese Geschütze schossen Tage später waren diese Geschütze das Signal zum berüchtigten und entsetslichen Ausstand der Kommune.

<sup>\*)</sup> Feldmarschall v. Möllendorf war vor 1806 Converneur von Berlin. Er hatte einst als Hauptmann mit dem 3. Bataillon Carde in der Schlacht bei Leuthen am 5. Dezember 1757 den Kirchhof des Dorfes ruhmvoll gestürmt, wie es das bekannte Bild des Prosessors Röchling darstellt.

Am 4. März meldete ich mich ab und machte diverse Abschiedsbesuche. Am 5. März ritt ich nach Gonesse und übernahm dort beim Gardeforps wieder mein früheres Kommando.

Untätige Offnpation. Setzt begann für uns eine Zeit der Untätigseit, die ihresgleichen sucht und um so drückender wurde, als sie unsmittelbar auf die soeben durchlebte wechselvolle Zeit solgte, und als wir, an unsere Kantonements mit seltenen Ausnahmen des Urlaubs gefesselt, wenig Mittel hatten, uns die Zeit nütslich zu vertreiben, denn wir mußten täglich auf Besehl zum Marsch oder zum Kampse bereit sein. Da blieb oft gar nichts anderes übrig, als vormittags Billard zu spielen, nach Tisch Whist, dann Croquet, als das Frühjahrswetter dazu einlud, abends wieder Whist. Nur wenige Momente brachten Abwechslung in dieses Leben voller Müßiggang in dieser Zeit von vollen drei Monaten!

Die erste Abwechslung war die Parade, die der Kaiser auf dem Schlachtselde von Brie und Champigny über das XII. und I. bayerische Korps und die Württembergische Division abhielt. Es war eine echte Parade der Allierten, Bayern, Württemberger und Sachsen zusammen. Ich wohnte der Parade als Zuschauer bei. Als die Württemberger unseren Kaiser ankommen sahen, als sie seine Ansprache hörten, da waren sie entzückt und viele Offiziere tief bewegt.

Noch einmal weidete ich mich am 9. März an dem Anblick der kolossalen Belagerungsartillerie in ihren Batterien von Anbervilliers bis Romainville, che sie desarmiert und die Kanonen nach Preußen gesichickt wurden.

Mr. de Varn. Um 12. März wurde die Armee in weitere Kantonements gelegt. Das Generalfommando des Gardeforps kam nach Senlis, einem kleinen Städtchen, wo ich eine außerhalb liegende Villa mit dem Stade des Ingenieurkorps zusammen belegte. Sie gehörte dem Herrn v. Barn, einem alten Legitimisten aus der Zeit der Restauration. Sein Sohn war für die Zeit des Krieges Adjutant bei Trochu gewesen. Die Familie hatte in der Stadt Senlis noch ein Haus, in dem sie wohnte, so daß die Villa ums zur ungestörten Benutung blieb. Ich besuchte den Besitzer. Unter vier Angen war er sehr freundlich und gesprächig, aber auf der Straße grüßte er mich nicht, aus Furcht, vom Pöbel für einen Preußenfreund gehalten und nach unserem Abmarsche gesteinigt zu werden. Ich hatte recht interessante Konversationen mit dem Bater und dem Sohne. Letzterer tauschte mit mir in einer bei den Franzosen seltenen Objektivität die Suppositionen und Pläne bei den verschiedenen Kämpfen um Le Bourget aus, und der Vater sprach über die Politik.

Er wunderte sich, daß wir Henri V.\*) nicht wieder einsetzten und jo die Freunde Franfreichs würden, wie 1815. Ich jagte ihm, der Erfolg habe gezeigt, daß uns das nichts genützt, und wenn ein Experiment zum Nachteil ausschlage, tue man gut, es nicht zu wiederholen. Bei seinem Urteil über die Urjachen des gegenwärtigen Krieges zeigte er die Logif und Denkungsweise des Franzosen in unverhüllter Gestalt. Er sagte, Grammont sei doch nicht so schuldig am Kriege, wie allgemein angenommen werde, denn er habe den Kriegsminister Leboens gefragt, ob er bereit sei, dieser habe ihm gesagt: "Je suis archiprêt", ich bin erzbereit, also sei Grammont zum Beginn des Krieges berechtigt gewesen. Was liegt darin für eine Auffassung! Schuldig ist der nicht am Ariege, der ihn mit sicherer Aussicht auf Erfolg beginnt, natürlich Erfolg im französischen Interesse, denn jeder Krieg ist nach Ansicht der Franzosen gerecht, der den Franzosen Sieg und Vorteil bringt. Die benachbarten Nationen sind nicht Menschen wie sie, sondern eine untergeordnete Rasse von Wesen, halbe Tiere, Herden, Raja, wie die Türken die Andersglänbigen nennen, die man als Franzose zu scheren und zu schlachten berechtigt ist, wenn es nur gelingt. Ich verzichtete auf die Entgegnung, denn gegen solche Denkungsweise ist nur durch Schlachten zu antworten. Und so denken alle Franzosen, sie mögen Nepublikaner, Sozialisten, Bonapartisten oder Legitimisten sein, wenn sie nicht zum großen Hausen des "tout le monde" gehören, der gedankenlos nachspricht, was die Schreier vorsagen.

Mademoiselle de C. Wie Herr v. Barn bei verschlossenen Türen freundlich und liebenswürdig gegen uns war, uns aber auf der Straße nicht kannte, so machten es alle Franzosen. Wir hatten auch ein Beispiel davon an einer jungen Französin, einer Mademoiselle de C., aus einer der ersten französischen Familien. Sie flüchtete mit einer Taute und einer Großmutter aus Paris vor dem Aufstand der Kommune in Paris und fam nach Senlis, wo die Erscheinung einer Dame von achtzehn Jahren und seltener Schönheit Aufsehn erregte. Es gelang einigen Offizieren des Hauptquartiers, ihre Bekanntschaft zu machen. Sie verfehrte gern mit ihnen, natürlich nur in Begleitung ihrer Tante, und wenn es kein anderer Franzose sah. So kam sie gern nach der Villa außerhalb Senlis und spielte mit uns Croquet. Das Haus betrat sie nie, um zu keinem Gerede oder Verdacht Grund zu geben. Aber wenn

<sup>\*)</sup> Gemeint ist Heinrich, Graf von Chambord, der Sohn des Herzogs von Berrn und Enkel Karls X. das letzte Haut der französischen Bourbons, der 1883 in Frohsdorf kinderlos starb. Wit ihm erloschen die französischen Bourbons.

man ihr auf der Straße von Senlis begegnete, durfte man nicht so tun, als ob man sie kenne. Dadurch ward die Bekanntschaft nur um so poetischer. Da das junge Mädchen eine für eine Französin sehr seltene und außergewöhnliche Erzichung genossen hatte und z. B. Deutsch sprach wie eine Deutsche, Englisch wie eine Engländerin, so war sie auch recht interessant. Sie schien sich übrigens sür den einen der jungen Offiziere aus dem Hauptquartier besonders und vorzugsweise zu interessieren. Als ich ihr aber einmal eine Andeutung darüber machte, daß ich hoffte, sie werde auf diese Weise bald auch annektiert werden, da sagte sie, halb lachend, halb traurig: "Ah ça non, qu'est-ce qui deviendrait de ma dot, mon père ne consentirait jamais." Die Französinnen deuken nämlich immer aus Geld, auch in der Liebe.

Mitte März machte ich einen Besuch bei meinem Bruder Carl in Reims, zugleich mit meinem Bruder Friedrich Wilhelm. Wir friihstiicken erst, eingeladen von der Wirtin meines Bruders, bei Madame Pommery, Besikerin des Champagnergeschäfts Pommery & Greno. Diese ältliche Dame war eine passionierte französische Republikanerin vom reinsten Wasser und haßte uns Preußen in der Gesamtheit mit der ganzen Hite des gallischen Blutes. Das verhinderte sie aber nicht, gegen uns persönlich von der größten Liebenswürdigkeit zu sein. So gab sie bei dem Frühstlick von sechs bis acht Gängen zu jedem Gericht einen anderen Bein, und jeder Bein war eine Delikatesse, ausgesucht aus den Beinen, die ihr als Brautgeschenf verchrt waren. Sie hatte erwachsene Kinder. Dabei politisierte sie während des ganzen Frühstücks in heller Wut gegen die Preußen. Ginnal erzählte sie, wie les ulans sich roh benommen, denn sie hatte sich erschreckt, als sie die Straße entlang galoppierten. "Mais Madame", jagte Mr. Lannier, ihr Berwalter, "ce n'étaient pas des ulans, c'étaient des hussards." "Ca m'est égal", jagte fie, j'appelle tout ça des ulans", und dabei schnalzte sie verächtlich mit dem Finger. Bei aller Leidenschaftlichkeit gegen uns duldete sie doch kein Verbrechen und hat einmal jogar den Großherzog von Mecklenburg vor einem hinterliftigen Mordanfall bewahrt. Es ist das auch ein charakteristischer Zug der Franzosen – Sie möchten uns in der Masse vertilgen und würden während dieses Geschäfts bereit sein, jeden einzelnen von uns mit Gefahr ihres Lebens zu retten.

Wir sahen die endlosen Arcidekeller und Gänge, in denen der Champagner seine zweijährige Bereitung durchmacht, ehe er genußfähig wird, wir sahen die Merkwürdigkeiten von Neims mit der weltberühmten Kathedrale und dinierten spät abends und pokulierten bis tief in die sinkende Nacht. An dem Tage hatte plötzlich wieder Schnee und Frost das milde Frühlingswetter abgelöst. Um so empfindlicher war es mir, daß ich in Senlis in einen Zug geriet, in dem durch einen Zusammenstoß zwei Stunden vorher alle Feuster zertrümmert waren. Ich sand nur in einem Coupé III. Klasse, nach vorwärts sitzend, Platz. Der heftige Zug bei der plötzlichen Kälte strafte mich, und ich mußte nach dieser Expedition mehrere Tage an einem ernsten rheumatischen Fieber das Bett hüten.

Frühjahrsleben in Frankreich. Um 18. und 19. März begann, wie bekannt, der offene Aufstand in Paris. Der Bersuch, die Geschiitze vom Montmartre wieder wegzuführen und der zuständigen Nationalgarde zu übergeben, gab den Anstoß hierzu. Die rote Republik siegte, wurde Herrin der Stadt und der Forts im Süden. Nur der Mont Valerien blieb in den Sänden der französischen Regierung, während wir die Forts im Norden besett hielten. Da standen sich also drei verschiedene Gewalten auf Kanonenichusweite gegenüber, und die französischen Kommunards suchten mit uns freundschaftliche Beziehungen anzuknüpfen. Wir aber neigten natürlich zu der geordneten und von uns anerkannten Regierung, die indes jede tätliche Hilfe unferseits ablehnte und eine wohlwollende Neutralität vorzog, bis sie durch die allmähliche Rückkehr der halben Million Kriegsgefangener aus Deutschland Truppen genug haben würde, um angriffsweise gegen die Anarchisten vorgehen zu fönnen. So wurden wir durch die Ereignisse in Paris zwar in andauernder Spannung erhalten, aber zu feiner Tätigkeit bernfen. General v. Pape, der in St. Denis residierte, beobachtete mit Aufmerkjamkeit die Vorfälle in der Stadt.

Am 22. März, mittags zwölf Uhr, erschreckte ein Kanonendonner, der von Paris bis zum Meere hin in allen von unseren Truppen besetzten französischen Ländern die Luft erfüllte, die Bevölkerung. Sie lief erschreckt aus ihren Häusern. "Malheur! malheur!", schrien sie überall. Bald verwandelte sich aber der Schrecken in stillen Ingrimm. Bir Barbaren seierten den Geburtstag unseres Monarchen überall, wo Artillerie stand, durch hundertein Salutschüsse, und da die Artillerie, wie alle Truppen, ziemlich gleichmäßig über das ganze Land in Kantonesments verteilt lag, so wurde fast in jedem Ort kanoniert.

Der vorübergehende Frost hatte wieder dem französischen Frühling Platz gemacht, und alles grünte und sproßte. Bon der Schönheit eines französischen Frühlings hat man in Deutschland keine Ahnung. Die Begetation ist viel üppiger als in Deutschland, weil das Klima wärmer, aber sie hat noch nicht jene fahle, standiggrüne Farbe wie die durch die

Hite verbrannten Ebenen Italiens mit ihren das Ange ermüdenden blaß= grünen Oliven- und Maulbeerbäumen, sondern das Grün ist sastig und erfrischend für das Auge. Stundenlang konnte man in den herrlichsten Kastanienwaldungen galoppieren, die mit riesenhaften Buchen- und Eichenbeständen abwechselten, in jenen Wäldern von Compiègne und Chantilly, und der Fußboden war goldgelb gefärbt, denn die goldene Waldlilie bildete, dicht Blume an Blume stehend, den schönsten natür= lichen Teppich, den sich die kühnste Phantasie ansdenken kann. fonzertierte außer den übrigen Scharen von Singvögeln in den Zweigen der Laubwaldungen Nachtigall an Rachtigall und erinnerte uns daran, um wieviel die Natur dieses Land vor dem unfrigen bevorzugt hat, wo dieser Bogel nur in den fünstlich sorgfältig gepslegten Gärten eine seiner würdige Heimat findet, die Wälder aber verachtet. Bei diesem Konzert von Nachtigallen erregte die Dummheit eines deutschen Zeitungs= artifels unsere Heiterkeit im hohen Grade. Man fand, daß es in diesem Rahre am Rhein mehr Nachtigallen gebe als sonst, und wollte wissen, in Frankreich gebe es gar keine mehr, denn sie hätten sich vor dem Kriegs= lärm alle aus Franfreich nach Deutschland gestlüchtet. Weise sein sollende Bemerkungen hatten sich daran über die Folgen des von Frankreich so leichtsinnig begonnenen Krieges angeschlossen.

Wer eine Flinte mitgebracht hatte, ging jett auf die Jagd; ich hatte darauf nicht gerechnet, mußte mir also dieses Vergnügen versagen. In Anbetracht der geschlossenen Friedenspräliminarien gestattete der Kommandierende in Privatsorsten nur die Jagd auf Schnepsen, die nur auf dem Frühjahrszug durchkamen, in den Staatssorsten aber auch auf Fasanen, denn die Jagdaufseher kamen und baten, man möge eine Anzahl Hähne abschießen, die sehr überhand nahmen, weil während des Krieges fein Abschießen serbst erfolgt war.

Da fiel ein sonderbares Jagdabentener vor. Zwei Offiziere schossen einen Fasanenhahn auß der Luft herunter, der vor ihnen aufgestanden war. Als sie ihn im Grase aufhoben, hatten sie eine Schnepse in der Hand. Sie sahen sich wie versteinert an und wußten nicht, ob sie an Zanberei glauben sollten. Bald kam aber Herr v. Watdorff mit einem Hunde auf demselben Fleck an und gab die Aufflärung. Der Prinz von Württemberg hatte am Abend vorher sehr spät auf dem Schnepsenstrich eine Schnepse geschossen, aber wegen der einbrechenden Dunkelheit nicht sinden können. Herr v. Watdorff hatte den Platz gezeichnet und kam mit einem Hunde, die Schnepse zu suchen. Der Fasanenhahn war auf densselben Fleck gefallen und, wahrscheinlich nur geslügelt, wohl fortgelausen, deun er war nicht nicht da.

Ein andermal hatte sich den Jägern beim Schnepfenstrich ein Wolf präsentiert. Es ist verschiedentlich auf ihn geschossen worden, aber der dinne Schnepfenschrot tat ihm nichts. Wölfe streisen aus den Ardennen zuweilen bis in die dortige Gegend, in diesem Jahre mehr als sonst, weil wir der Bevölkerung die Waffen abgenommen und die Förster, die übrigens meist gegen uns im Felde gestanden haben mögen, gar nichts gejagt hatten, solange der Arieg gedauert.

Auch anderweitiger Zeitvertreib ward gesucht, denn wenn auch nichts versäumt wurde, um durch sleißige, regelmäßige übungen die Kriegstüchtigkeit der Truppen zu erhalten und überall da wiederherzustellen, wo sie durch den Krieg selbst gelitten hatte, so blieb noch viel Zeit übrig, weil die anstrengendste Friedenstätigkeit, die Ausbildung der Rekruten und Remonten, gänzlich aussiel. Auch sehlte den Offizieren der heimatsliche Familiens und gesellige Verkehr.

Da wurden jogar einmal in Chantilly auf dem großen Rennplate Rennen abgehalten, an denen sich Offiziere von allen benachbarten Armeeforps beteiligten. Aronprinz und Aronprinzessin von Sachsen beehrten die Rennen mit ihrer Gegenwart und dinierten auf dem Rückwege nach Compiègne beim Prinzen von Bürttemberg in Senlis. Während dieses Tiners konnte man sehen, wie kriegerisch sogar die Tamen geworden waren. Denn als ein Telegramm die Nachricht brachte, daß im Schloß von Compiègne Fener ausgebrochen sei und der Salon der Aronprinzessin brenne, lachte diese nur, ließ sich aber im Tiner nicht stören. Sie fand es sogar für besser, nach Tisch noch etwas länger in Senlis zu verweilen, als erst beabsichtigt war, damit unterdessen mehr Zeit sei, die Fenersbrunst zu löschen. Auf die Nachricht, daß man des Feners Herr sie, begaben sich die Herrschaften nach Compiègne zurück. Tas Fener hatte manche Merkwürdigkeit, besonders kostbare alte Gobeslins, zerstört.

Bei Gelegenheit einer Answartung in Compiègne, einer Tinereinladung und der Geburtstagsgratulation am 23. April, konnte ich das schöne Schloß sehen, in welchem der dritte Napoleon seine so berühmten Jagdsaisons abgehalten hat. Es hat einen eigentümlichen Eindruck auf die Kronprinzessin von Sachsen gemacht, daß sie hier von den Tellern und mit dem Silber speiste, das durch das N mit der Kaiserkrone gezeichnet war. Hätte sie ihm seinerzeit nicht ihre Hand verweigert, so würde sie auch jest nicht in Compiègne haben residieren können.

Straftburg und Belfort. Die ersten Tage des Monats Mai nahm ich einen Urlaub nach Straftburg und Belfort, um die Belagerungsarbeiten

dieser beiden Festungen in Angenschein zu nehmen. Der Prinz von Bürttemberg gab diesen Urland, wogegen er jedes Urlandsgesuch in die Heimat abschlug, zu dem er sich nicht befugt glaubte; nur innerhalb des Ariegsschauplates gab er Urlanb. Die Belagerung von Strafburg ist so genan beschrieben, daß eine Schilderung meiner Eindriicke bei Besichtigung der Spuren der Arbeiten überflüffig wäre. Hier wie vor Belfort konnte man an dem frischen Erdreich noch jeden Laufgraben und jede Batterie erkennen. Bei Belfort wunderte ich mich über den Mangel an Energie, mit dem man aufangs die Belagerung gehandhabt hatte, bis, nach vergeblichen Versuchen auf allen Seiten, erst der Oberst v. Scheliha ankam, den richtigen Angriffspunkt wählte und daselbst den Angriff mit Energie durchsette. Die Bahn von Straßburg nach Belfort führte, kurz ehe man an die Kestung kam, auf einem mehrere hundert Kuß hohen Biaduft iiber ein Tal. Diesen Biaduft hatten die Franzosen gesprengt. Unsere Ingenieure hatten ihn durch einen provisorischen Viadukt aus hölzernem Gitterwerk ersett. Oben hatte derselbe nur eben die Breite für die Schienen. Über dieses luftige Bauwerk, neben dem nicht der geringste Schutz angebracht war, fuhr der Zug, allerdings sehr langfam, hinweg. Aus den Fenstern des Wagens sah man direkt hinab in die entsetlich drohende Tiefe. Ich erinnere mich nicht, daß mich je an den ge= fährlichsten Paffagen in den Alpen, auf der Gemsjagd oder bei Berg= besteigungen ein so unangenehmes Gefühl erfaßt hätte, wie, als ich da zum Fenfter hinaussah. Gänzlich vom Schwindel erfaßt, taumelte ich in das Coupé zurück.

Besichtigung der Reiter. Nach meiner Rückfehr von diesem Urlanbe wohnte ich der Besichtigung der nen im Reiten ausgebildeten zukünstigen Fahrer der Fußartillerie durch den Obersten v. Helden in der Woche vom 8. dis 13. Mai dei. Ich habe schon früher erwähnt, daß die Fußsbatterien bereits seit dem Oftober angesangen hatten, von den Rekruten des Jahres 1869/70 Leute im Reiten zu unterrichten, damit sie später einen neuen Aurnus Fahrkanoniere hätten und nicht in Verlegenheit kämen. Sierzu hatten sie an vielen Tagen schon während des Arieges Muße, da sie fast immer in denselben Kantonements blieben. Wenn dieser Unterricht auch die Ende Januar durch die kriegerische Tätigsfeit und durch den starken Frost vielsach unterbrochen worden war, so konnte er doch seit der Einstellung der Feindseligkeiten sleißig sortgesetzt werden, und die zwölf FußsWatterien hatten in Summa 273 Mann, sür jede Batterie sast 23 Mann, neu im Reiten ausgebildet, das ist mehr als im Frieden, denn sie hatten ja auch niehr Kerde dazu als in

Friedenszeiten. War dieser Unterricht auch nicht ganz so gründlich als in Friedenszeiten, weil bedeckte Reitbahnen sehlten, so war er doch zur Not ausreichend.

Gine solche Besichtigung der Reiter in ihrer Elementarausbildung ist gewöhnlich recht langweilig durch die Wiederholung derselben Sachen. Aber diese friedliche Besichtigung auf französischem Boden, während sich in unserer Nähe die Franzosen untereinander zersteischten, hatte einen ganz besonderen, eigentümlichen Reiz. Ganz im speziellen war es der Tag, an dem wir die neuen Reiter der 1. Fuß-Abteilung in St. Denis sahen, welcher in dieser Beziehung die stärksten Kontraste zur Anschung brachte.

Der Zug, der uns von Senlis nach St. Tenis führte, ging schon vor Tage ab. Wir trasen zeitig auf dem Reitplate von St. Tenis ein. Während dort die Reiter um uns herumgaloppierten, Volten ritten, mit Sieb zur Erde über die Barriere sprangen oder sonst ihre Künste auf Kommando produzierten, donnerten die Kanonen vom Wont Valerien herab und antworteten die der Ausständischen vom Stadtwall an der Vorte de Reuilly. Wenn dann die Kanonade besonders heftig wurde oder das Knarren der Witrailleusen einen entscheidenden Kampf vermuten ließ oder gar auf noch nicht einer halben Weile von uns die Batterien bei St. Duen mit einstimmten, dann kam es oft vor, daß die Ausmertziamkeit der Mannschaft von dem Kommando und der Kritif der Borzgesten abgelenft und von dem nahen Schlachtenlärm in Auspruch geznommen wurde und erst durch ernste Worte wieder in die richtige Tirektion gebracht werden mußte.

Nach Beendigung der equestrischen Produktion begaben wir uns alle nach dem bekannten wegen seiner Schönheit bei den Parisern beliebten Bergnügungspark Enghien, wo wir in einer Restauration Mittag aßen. Nach dem Essen war großes Konzert in einem öffentlichen Garten. Die Musikforps des 1. und 3. Garde-Regiments spielten dort. Die Franzosen kamen dorthin aus Paris und Versailles, also fanden sich da die Kämpsens den aus beiden Heerlagern zusammen und mußten angesichts unserer Wassen Frieden miteinander halten. Es ist gerade an diesem Tage sogar vorgekommen, daß ein Omnibus, der aus Paris kommende Vergnügungszerisende von St. Tenis über Gennevilliers und Argentenil nach Enghien führte, von den Parisern selbst für Artillerie gehalten und beschossen worden war und Verlust erlitt. Nachdem wir nachmittags das Treiben im Konzert etwas angesehen und uns vornehmlich über das Originelle der ganzen Situation amüsiert hatten, fuhren wir nach dem Mont d'Orgemont bei Sannois, von wo aus wir den Artilleriekamps zwischen den

Mont Valérien und der Stadtfront am besten beobachten konnten. Die sich neigende Sonne beleuchtete von rechts rückwärts her das Schanspiel auf die für uns vorteilhafteste Weise, weshalb es uns auch bis nach Sonnenuntergang feffelte. Als die Dunkelheit einbrach, fuhren wir nach St. Denis in die andere Komödic. Die unglücklichen Schauspieler aller Theater in Paris waren schon seit Ende September ohne Verdienst. Da kamen sie jest gern allabendlich aus der Stadt nach St. Denis und spielten in dem dortigen Theater, sangen und tanzten in einem bis auf den letzen Plat besetzen Hause, denn außer den preußischen Militärs drängte sich dorthin auch die Einwohnerschaft von St. Denis und Paris, soweit sie Lust verspürte, auch einmal wieder Theater spielen zu sehen. General v. Lape hatte den Sauptmann v. Prittwik I, Chef der 2. schweren Batterie, zum Theaterintendanten ernannt, und dieser regelte die Bedingungen mit den Künstlern, die Preise usw. Nach dem Theater waren die Restaurationen überfüllt, und man mußte sich schon vor demselben einen Plat festgehalten haben, wenn man nachher noch etwas zur Nacht speisen wollte. Da unter den aus Paris kommenden Zuschauern sich selbstverständlich eine große Masse von Glücksritterinnen befand, so sah man in diesen Restaurationen sehr bunte Bilder. Lon den Glücks= ritterinnen war eine besonders merkwürdig. Sie wohnte bei der Kapitulation in St. Denis in einem Dienstgebäude, und man behanptete, sie sei ganz befreundet mit dem in St. Denis bis dahin kommandierenden Admiral La Roncière gewesen. Sie weigerte sich, diese Wohnung zu verlaisen. General v. Pape wies daher die Wohnung einem sehr ent= schlossenen jungen Offizier an. Beide vertrugen sich vortrefflich. Manch= mal reiste die Dame, die von unseren Offizieren "die Admiralin" genannt wurde, nach Versailles zum Admiral, manchmal fuhr sie auch nach Paris. Man sagte, sie sei auch ganz vertrant mit einem der Führer des Aufstandes, dem so übel berüchtigten Telescluze. Jedenfalls hatte sie von den Absichten der Aufständischen wie der Bersailler Regierung immer die genauesten Kenntnisse. Gewiß wird sie die Aufständischen an die Regierung verraten haben und umgekehrt, und nicht ohne Nuten. Was sie von uns wußte, hat sie gewiß beiden hinterbracht. Das schadete nichts, denn wir hatten, mit beiden Barteien im Frieden, keine Geheimnisse. Dagegen erfuhren unsere Behörden alles von ihr.

Boden, Klima, Reichtum. Bei Gelegenheit dieser Besichtigung von St. Tenis erhielt ich einen Begriff von der Fruchtbarkeit des französssichen Bodens und dem Fleiße des französischen Landmanns. Überall, wo der Krieg in der Umgegend von Paris gehaust hatte und die Sins

wohner wieder in ihre Ortschaften zurückgekehrt waren, sah man keine Spur mehr von den angerichteten Verwiftungen. Alle Zerstörungen waren beseitigt, alle Erdarbeiten eingeebnet, die Felder auf das jorgfältigste bestellt, und die Frühjahrswitterung hatte bereits alles in einen blühenden und grünenden Zuftand versett. Dieser Fleiß der Menschen und diese Fruchtbarkeit von Boden und Klima erklärten mir, wie es möglich ist, daß die unterste Volksklasse auf dem Lande sich einer so verhältnismäßigen Wohlhabenheit erfreut, die mit ihren im Vergleich hiermit geringen Bedürfnissen und bescheidenen Ausprüchen an das Leben im Zusammenhange steht. In der Gegend von Senlis erhielt der Arbeiter, der gar nichts gelernt hat, als in der Erde graben, fünf Franken Zage= lohn, Mittagessen und eine Flasche Wein. Dabei war er gekleidet in blauer Bluse, ebensolchen leinenen Hosen und der unvermeidlichen Zipfelmüte, einem Anzug, der sich in nichts von dem seines Arbeitgebers, des Besitzers, unterschied. Am Sonntag aber war der Arbeiter wie der Besitzer in einem sehr sanberen schwarzen Anzug mit schwarzem niederen runden Hut, nicht Inlinder, gekleidet, und dieser Anzug war viel billiger als irgendwo ein Anzug von ähnlicher Güte in Deutschland. Es gab in der Nähe von Paris, noch mehr aber im Norden von Orléans, bei Tours und im südlichen Frankreich Gegenden, wo soviel Wein produziert wurde, daß die Bevölkerung ihn nicht austrinken konnte. Diejenigen Sorten, die den weiten Transport nicht aushalten und deshalb nicht in den Handel nach dem Auslande kommen, und solcher Sorten gibt es viel und recht schmackhafte, sind daher so billig, daß man in Fuhrmannswirtshäusern an den Straßen beim Eintritt in das Schanklokal zwei Sous oder zehn Cents Entree zahlt, etwa acht deutsche Pfennige, und dafür so viel trinken fann, als man will, jolange man im Lokal ist. Durch solchen Überschuß des Ertrags der Arbeit über die Lebensbedürfnisse wird der solide Arbeiter in den Stand gesett, viel zu sparen. Er kauft sich für seine Ersparnisse Rente und spart so lange, bis er von den Zinsen das bisherige Leben, ohne zu arbeiten, fortsetzen kann. Dann, d. i. wenn er vierzig, fünfundvierzig, nach Umständen fünfzig Jahre alt ist, arbeitet er gar nicht mehr, sitt die ganze Woche, seine kurze Pfeife rauchend, in seinem blauen Kittel und mit Holzpantoffeln und Zipfelmüße vor der Tür und geht Sonntags in seinem schwarzen Anzug in die Kirche und in die Aneipe.

Taher kommt das Sprichwort: "Es geht ihm gut wie Gott in Frankreich", denn wenn es dort den Menschen schon so gut geht, wie wohl muß sich da der liebe Gott siühlen, denkt der Deutsche.

Taß in der nach Millionen von Einwohnern zählenden Hauptstadt

eines solchen Landes, wo sich, wie in allen Hauptstädten, das Laster und die Verbrechen zusammendrängen und durch Beispiel wuchern, bei so leicht erworbenem Wohlleben auch die Trunksucht unter den sonst mäßigen Franzosen eine große Ausdehnung gewinnt, ist erklärlich, und daß der diesem Laster ergebene Pöbel stets zu Erzessen bereit ist und die natürsliche Armee aller Nevolutionsmacher bildet, ist die unausbleibliche Folge.

Ein große Masse Deutscher wird durch die leichte Lebensweise der Franzosen verlockt, ihr Glück in Paris zu versuchen. Politisch Bersdächtige oder Versolgte bildeten bis zum Jahre 1870 den Kern dieser Auswanderer. Aber der Franzose läßt den Teutschen selten auffommen. Sehr wenige sinden das Glück, das sie suchen. Die meisten müssen in der niedrigsten Arbeit ihren Erwerb sinden. Das ging so weit, daß in Paris bis zum Jahre 1870 mehr als 30 000 Teutsche die Straßen reinigten. Aber sein Franzose gab sich zu dieser Arbeit her. Sie dünkte ihm unter seiner Würde. Bas Wunder, daß der Franzose die deutsche Kation auch verachtete und sie nur wie seine Gassenkerrenation ansah.

Am 14. Mai traf der Befehl ein, daß am 23. der Transport des Gardeforps nach der Seimat beginnen solle. Generalstabsoffiziere wurden nach Zwischenstationen gesendet. Die Freude war groß, denn wir hatten keinen Genuß von dem Faullenzerleben, indem man doch, fern von der Seimat, die eigene Behaglichkeit und Anhe vermißte, und jeder wollte die Seinen wiederschen.

Aber schon in der darauffolgenden Nacht löste sich die schöne Aussicht in Nebel auf. Es traf Befehl ein, die Maas-Armee solle sich näher an Paris fonzentrieren. Wir marschierten am 17. Mai nach Montmorenen, wo das Generalkommando des Gardekorps sein Hauptquartier aufschlug. Dieser Ort liegt auf einem hohen Bergvorsprunge, der eine weite Aussicht auf das zu den Küßen der Söhe sich hinziehende Paris gestattet. Da branchte ich nur einen kurzen Spaziergang aus meinem noch einwohner= lojen, aber auch aller Möbel beraubten Hause an dem großen historischen Kastanienbaum Rousseaus zu machen, um von dem freien Plat auf der vordersten Bergnase aus dem Kampfe zuzusehen, welcher noch immer dwischen der Armee der Regierung von Versailles und den Aufständischen in der Stadt geführt wurde. Roch bestand dieser Kampf lediglich in Geschützfeuer. Die Regierungstruppen hatten vom Mont Balérien bis nach der Montretout-Schanze zahlreiche Batterien erbaut, mit denen sie die westliche Stadtfront bearbeiteten. Lon den Höhen von Meudon usw. schossen sie aus meinen Batterien gegen Issp, Lanves und Montrouge, und die Aufständischen antworteten aus diesen Forts und vom Stadt= walle her. Aber die Versailler Regierung glaubte jett durch die Organisation der aus Teutschland zurückgefehrten Gesangenen Truppen genug zu haben, um bald zum Nahangriff auf die Stadt schreiten zu können. Sie hatte sich daher mit unserer Regierung dahin verständigt, daß den Abend vor dem Angriff auf den Stadtwall unserseits die Stadt hermetisch abgeschlossen, niemand hinein- und herausgelassen werden solle, damit die Führer der Aufständischen nicht entwischen könnten. Bis zu diesem, uns telegraphisch zu gebenden Winke standen wir also von jest ab in den Massen konzentriert bereit, um der her- metischen Abschließung, wenn es nötig werden sollte, auch mit der Gewalt der Wassen Nachdruck geben zu können.

Im Laufe der nächsten Tage hatten wir täglich das Schauspiel des Artilleriefampfes, in welchem sich die Versailler Regierung langsam, aber mit überlegenheit dem Stadtwalle von Paris näherte, und unterdessen erreichte uns die Nachricht, daß der Friede, welcher am 10. Mai zu Franksturt die geschlossenen Präliminarien bestätigt hatte, am 19. Mai auch von der Nationalversammlung bestätigt worden sei. Am 21. Mai sahen wir eine unter dem Schuze der vom Mont Valkrien bis zur Montretoutschanze aufgestellten folossalen Artiskeriemasse im Bois de Boulogne vorgeschobene Bresch-Vatterie die Stadtmauer in Trümmer schießen und erhielten die telegraphische Nachricht, daß die Ausstänziehen begännen.

Noch am selben Abend traf das telegraphische Ersuchen der Versailler Regierung ein, die Stadt Paris auch von unserer Seite hermetisch abzusschließen. Es war gerade während des Theaters in St. Denis. Wer dazu aus Paris herausgekommen war, konnte nicht wieder hinein. Einen sehr merkwürdigen Anblick boten den anderen Worgen die Straßen von St. Denis dar. An allen Straßenecken hockten einige jener Glücksritterinnen von Paris zusammen, die kein Nachtquartier gefunden und die Nacht im Freien zugebracht hatten, in ihrer nur für eine dürstige Abendbelenchtung berechneten Toilette, dekolletiert, difformiert und schlecht bemalt, mehr Unglücksritterinnen oder Ritterinnen von der traurigen Gestalt zu nennen.

Am Abend, gegen Sonnenuntergang, waren die Truppen der Regierung von Bersailles durch die geschossene Bresche in die Stadtmauer eingedrungen und hatten den Trocadero erreicht. Die Regierung hat die Truppen auf das wärmste für die Erstürmung des Stadtwalles belobt. Diese Helbentat ist folgendermaßen verlaufen: Als die Aufständischen den westlichen Stadtwall verlassen hatten und dieser an einzelnen Stellen in Trümmer gefallen war, ist ein ruhebedürftiger Einwohner von Paris auf dem Wall erschienen und hat den Truppen gewinkt. Diese sind dann

durch die geschossene Öffnung hineingegangen, erst vorsichtig, dann in größerer Anzahl. Blut sloß hierbei nicht.

Vom 22. Mai ab begann jett ein entsetlicher Kampf in Paris. Die Aufständischen suchten sich dadurch zu wehren, daß sie eine Scheidewand von Feuer zwischen sich und den Regierungstruppen zogen, indem sie ganze Stadtviertel in Brand steckten. Aber sie entbehrten dabei eines Planes und einer geregelten Führung, denn ihre Anführer suchten zu Dombrowski, der Pole, den die Anfständischen gum Oberfommandierenden erwählt hatten, und sein Generalstabschef suchten ver= geblich in St. Denis beim General v. Pape freies Geleit zu erhalten. Henri Rochefort ward auf der Flucht in Meang verhaftet und, von preußischen Garde-Husaren eskortiert, nach Versailles ins Gefängnis gebracht. Thne Führer, wehrten sich die Aufständischen planlos. Einmal des Todes gewiß, der sie ihrer zahlreichen Morde und Brandstiftungen wegen erwartete, brannten und mordeten sie weiter. Eine große Anzahl Geistlicher, der Erzbischof von Paris an der Spike, die sie als Geiseln gefangen gehalten hatten, wurde von ihnen umgebracht, mit Hilfe von Petroleum alle öffentlichen und zahlreiche Privatgebände in Flammen gesett. Am Tage lagerte sich eine dichte Ranchmasse über der unglücklichen Stadt und verbarg uns, was darin vorging. Bei Nacht aber beleuchtete der Feuerschein weithin die ganze Gegend. Eines Abends um elf Uhr traten wir, ehe wir uns zur Ruhe begaben, auf den Bergvorsprung in Montmorency, angelockt durch die hellen Flammen, die zum Simmel Das Schanspiel, das sich uns darbot, war von einer grauenerregenden Mächtigkeit. Der Feuerschein war jo hell, daß wir bei demjelben die feinsten Bleinotizen in unseren Brieftaschen lesen konnten, und wir standen in einer Luftentfernung von zwei deutschen Meilen von dem Brandherde, den die Zuilerien und das Hotel de Ville bildeten. Eine große Menge Landvolf hatte sich auf derselben Stelle versammelt und staunte hinab nach der brennenden Stadt. Gin Redner in blauer Bluse bestieg eine improvisierte Tribüne und setzte den Zuhörern die Bedeutung dessen auseinander, was sie da sahen. Ich hörte, wie er mit Pathos und einer Stentorstimme rief: "Was Sie da sehen, meine Herren und Damen, ift die Lösung der sozialen Frage. Es hat viele Männer gegeben, die dieje Lösung versucht haben, zuerst Sofrates. Er bestimmte, es jolle zur Lösung dieser Frage immer ein Reicher eine Arme, und ein Urmer eine Reiche heiraten. Aber mein lieber guter dummer Sofrates, was hast Du gemacht? Ich frage noch kühner: Schwachkopf von einem Sofrates, was ist Dir gelungen? Nichts! Du hast Gift trinken und jämmerlich sterben müjjen!" Ein ungeheurer Applaus und schallendes

Gelächter antwortete diesem unsinnigen Wortschwall. So amüsiert sich der Franzose über Tinge, wegen deren er sich in Sac und Asche zu kleiden mehr Ursache hätte. Mir kamen diese Menschen, die einzeln so vortreffsliche Eigenschaften haben, in der Masse immer vor, entweder wie die Beswohner eines Tollhauses oder wie gute oder lärmende und unerzogene Kinder.

Der Straßenkampf dauerte vom 22. Mai früh bis zum 27. Mai abends. Solange es hell war, ging jeder von uns, wenn er nur irgend Beit hatte, bis vorn an die Demarkationslinie und fah dem Gefecht zu. Die Aufständischen schlugen sich schlecht und waren schlecht bewaffnet. Aber auch die Truppen der Regierung waren sehr vorsichtig. Die schnell wieder in Kompagnien, Bataillone und Regimenter zusammengestellten Gefangenen entbehrten noch des inneren Zusammenhalts, des Vertrauens zu ihren Führern, und man konnte also von ihnen nicht erwarten, daß sie sich ebensogut schlagen würden wie bei Colomben, Mars la Tour und St. Privat. Die Regierung hat großes Wesen von der Erstürmung des Montmartre gemacht. Das war ebensowenig eine Helbentat wie das Eindringen in die Stadtenceinte. Die Geschütze der Aufständischen auf dem Montmartre hatten geschwiegen, die der Regierung dagegen noch eine Weile gedonnert. Dann hatte eine Patrouille gemeldet, der Montmartre jei verlaffen, und es erhielten zwei Bataillone den Befehl, ihn zu besetzen. Sie marschierten hinauf, und als fie auf der halben Söhe waren, verbreitete sich unter ihnen das Gerücht, der Montmartre sei unterminiert, und sofort stürzten sie in wilder Flucht herab. Einige Offiziere blieben aber oben, winften und ricfen: "Il n'y a pas de danger", und da gingen die Bataillone wieder hinauf und besetzten den Berg. Tas nannte man den Sturm auf den Montmartre. Indessen war es unseren Truppen doch vergönnt, einmal einen recht eleganten Coup mit anzusehen. Die Aufständischen hatten nämlich in der Nähe der Porte Auber= villiers auf dem Festungswalle zwei Feldgeschütze aufgestellt, welche den Wall entlang fenerten, und die Truppen, die aus der Richtung von Clichy, von Westen, auf dem Walle selbst vordrangen, an weiteren Fortschritten verhindert. Da wir außerhalb des Walles auf wenige Hunderte von Schritten als neutrale Macht standen, so hatten die Aufständischen gar feine Aufmerksamkeit in der Richtung nach uns hin. Gin Offizier der Truppen benutte diese Unaufmerksamkeit, froch mit einer Handvoll Leute durch eine Scharte auf die äußere nach uns zugekehrte Böschung des Walles und dort, von uns genau gesehen, aber vom Feinde unbemerkt, bis hinter die Geschütze, die er, plötlich über den Wall springend, von hinten angriff und nahm. Beim Anblick dieses Streichs sprangen unsere Besatzungen der Demarkationslinie auf die an der Grenze aufsgestellte Barrikade und brachten den Franzosen ein Hurra. Der französische Ofsizier trat auf den Wall und salutierte dankend.

So standen wir auf dem besten Fuß der Artigkeit mit den Truppen und ihren Führern, welche vor wenigen Monaten unsere erbitterten Feinde gewesen waren. Gönnten wir ihnen doch auch von ganzem Herzen den Sieg gegen die Feinde aller Ordnung. Sobald die Truppen bis an die Porte de St. Denis vorgedrungen waren, standen sie auch in einem steten Verkehr mit unserem Divisionskommando in St. Denis durch Ordonnanzen und Adjutanten. Bielen unserer Offiziere war es fast unertäglich geworden, täglich Zeugen eines Kampfes sein zu muffen, ohne daran teilnehmen zu dürfen. Wenn sie eine Blöße der Aufständischen sahen, gelüstete es sie, dieselbe zu benutzen und anzugreifen. Fehler der Truppen ärgerten sie, und es drängte sie, hinzueilen und ihren Rat zu geben, denn sie hatten doch mehr Erfahrung als die aus der Gefangenschaft eben zurückgekehrten Franzosen. Da ritten eines Tages zwei Offiziere, ein Hauptmann und ein Rittmeister, die sich beide beson= ders im Kriege hervorgetan hatten, unverfroren über die Demarkations= linie hinaus und durch die Porte St. Denis geradenwegs auf den Montmartre. Die französischen Wachen, an den Verkehr der Adjutanten gewöhnt, ließen sie nicht nur passieren, sondern präsentierten sogar das Gewehr. Aber der auf dem Montmartre kommandierende französische General fragte sie nach ihrer Legitimation, mit der sie die Demarkations= linie überschritten hatten, und da sie eine solche nicht vorzeigen konnten, erflärte er ihnen sehr höslich, er müsse sie eigentlich arretieren, aber wenn sie ihm ihre Namen nennen wollten, so werde er sich begnügen, Alage zu führen und sie zu ersuchen, baldigst wieder dorthin zu reiten, wo sie hergekommen. Die Klage ward beim Kronprinzen von Sachsen geführt, der sehr ungehalten war und die Angelegenheit dem Prinzen von Württemberg zur Erledigung anheimstellte. Dieser war sehr aufgebracht über solche Eigenmächtigkeit und stellte dem General v. Rave anheim, das Weitere gebührend zu veranlassen. Pape ließ sie kommen und jagte ihnen, ihr Betragen sei im höchsten Grade uniiberlegt. Wenn sie dahin hätten reiten wollen, dann hätten sie zu ihm kommen können und mit ihm reiten, denn bisher sei er täglich bei den Franzosen im Kampfe gewesen, aber er habe vorher die Genehmigung des betreffenden französischen Generals erbeten. Jett sei ihm dieser Spaß verdorben, denn nachdem solches zum Gegenstand der Klage geworden, könne er selbst sich dies Bergnügen nicht mehr erlauben. Das schmerzte ihn tief. Damit waren die beiden Herren entlassen, aber gewiß weit betrübter, als wenn ihnen eine Arreststrase zuerkannt worden wäre.

Mis die französischen Truppen weiter gegen Diten vordrangen, kamen fie bis an den Canal de l'Ourcq. Dieser führt, von Fußpfaden zu beiden Seiten begleitet, in der Nähe der Barriere von Pantin sein Trinkwasser unter dem Stadtwalle hindurch nach Paris hinein. An diesem Tage bildete der Kanal innerhalb der Stadt die Grenze zwischen den Streitenden. Alle Versuche der Regierungstruppen, den Kanal auf den Brücken zu überschreiten, waren bei dem mörderischen Feuer der Aufständischen gescheitert, das diese aus den gegenüberliegenden Säusern unterhielten. Aber auch die Aufständischen hatten den Kanal verlassen. Auf der der Barriere zunächst gelegenen Brücke über den Kanal hatten sie indessen eine rote Fahne aufgepflanzt. Diese Fahne ärgerte den Offizier vom Garde-Fiisilier-Regiment, der sie von der Barrikade bei Kantin aus sah, wo er die Bache an der Demarkationslinie hatte. Er ging daher ganz allein auf dem Fusweg am Kanal unter dem Stadtwalle hindurch bis auf die Brücke, nahm trot des heftigsten Teuers der Aufständischen die Fahne fort, schwenkte sie gegen diese zum Zeichen des Triumphes dreimal, salutierte damit den Regierungstruppen und kehrte unverletzt mit der Fahne zu seiner Barrikade zurück. Arrest wird er wohl dafür erhalten haben, denn das Berbot, die Demarkationslinie zu überschreiten, war eben in Erinnerung gebracht, aber die rote Fahne behielt er zum Andenken.

Nachdem die Bersaisser Truppen in Paris weit genug nach Osten vorgedrungen waren, erbaten und erhielten sie die Ersaubnis, durch unsere Linien hindurch zu marschieren, um auch vom Plateau von Romainville und vom Fort von Vincennes her die Ausständischen anzugreisen. Jetzt waren diese von allen Seiten eingeschlossen, und im Laufe des 27. Mai wurden sie allseitig bewältigt, nachdem am Abend auch die Butte Chaumont genommen war. Ein großer Teil der Stadt, besonders die größten und schönsten Gebände, war ein rauchender Trümmerhausen. Im Laufe des 28. trasen aus allen Teilen Frankreichs, selbst aus London, Löschmannschaften mit Spritzen ein, um die Brände zu löschen

Jest wurde unser Rücktransport ins Werk gesett. Am 4. Juni, früh vier Uhr, setzte sich von der Barriere von Pantin aus der Militärz Transportzug in Bewegung, der daß Hauptquartier des Gardekorps nach Berlin schaffen sollte. Der Transport danerte vier Tage und drei Nächte in einem Zuge. Mit Erlaubnis des kommandierenden Generals, der es ebenfalls tat, verließ ich diesen langsamen Zug auf heimatlichem Boden in Bingerbrück, um einen Kurierzug zu besteigen, überzichlug einen Zug in Homburg, wo ich den dort zur Rekonvaleszenz weilenden Hauptmann v. Elern besuchte, der die Chassepotkugel als

Berlock an der Uhr trug, welche durch seine Lunge gedrungen war, verlebte einen Tag in Franksurt a. M. mit meiner Schwester Erbach, meinem Schwager und meinem Bruder und traf zugleich mit dem Transsportzuge des Hauptquartiers in Berlin ein.

Mein erstes Wiedersehen mit einem Bekannten in Berlin war wegen der Persönlichkeit und der Art der Begrüßung sehr komisch und originell. Als ich nämlich am 8. Juni früh meine Wohnung verließ, um meine Meldung bei Seiner Majestät dem Kaiser zu machen, traf ich wenige Schritte von der Wohnung mit dem berühmten Professor Leopold v. Nanke zusammen. Ich begrüßte ihn, und er frente sich unendlich, mich wiederzusehen. Er habe, meinte er, mich solange nicht gesehen, ich sei wohl verreist gewesen. "Gewiß", sagte ich, "über zehn Monate." — "So?", meinte er, "haben gewiß viel Interessantes gesehen? Müssen mir einmal erzählen!" Ich glaube, dieser gute Herr lebt als Sistorifer so sehr lediglich der Vergangenheit und gar nicht in der Gegenwart, daß er vom ganzen Kriege nichts gemerkt hat. Mein etwaiger Stolz auf die siegreiche Durchsührung des Artillerieangriffs auf Paris ist dadurch wesentlich herabgestimmt worden.

Um 16. Juni fand der feierliche Ginzug des Gardekorps in Berlin statt. Dieser große Festtag ist wohl noch in der Erinnerung eines jeden, der ihn erlebt hat. Wohl eine Million Fremde kamen dazu aus allen Teilen Deutschlands herbei. Bom ersten Hause von Berlin an vor dem Halleschen Tor, die ganze Königgrätzerstraße und die Linden entlang bildeten eroberte Geschütze, Rad an Rad, mit den Mündungen nach der Mitte stehend, zu beiden Seiten des für die Truppen reservierten Weges Spalier, es waren also mehrere Tausend. Ich fam auf den Gedanken, Tags zuvor mir die Straße anzusehen, und entdedte, daß am Denkmal Friedrichs des Großen diese Geschütze so ena standen, daß die Artillerie der einziehenden Truppen dort nicht hätte hindurch marschieren fönnen, um auf dem Opernplatze zu defilieren, und ich machte der Kommandantur Mitteilung, die Abänderung versprach. Die Pracht, mit der die Stadt geschmückt war, die Triumphbogen, die provisorisch aufgeführten Kunstwerke, Malereien usw. waren iiber jede Beschreibung schön. Um zehn Uhr erschien der Kaiser auf dem Tempelhoser Felde und begrüßte die in Parade aufgestellten Truppen. Dann setzte er sich an ihre Spitze und zog die Triumphstraße entlang ein. Der Tag war entsetlich heiß. Es erwuchs den Truppen, besonders der Infanterie, eine ganz außergewöhnliche Unstrengung daraus, daß sie in solcher Glut mit zugemachtem Aragen den langen Weg auf dem heißen Steinpflaster in strammer Haltung zurücklegen mußten, denn der ganze Einzug dauerte sechs Stunden. Es war

vier Uhr vorbei, als die letten Truppen auf dem Plate vor dem Opernhause vorbeimarschiert waren, und die meisten von ihnen mußten zu der Baradeaufstellung auf dem Tempelhofer Felde, die um zehn Uhr angesett war, aus meilenweiten Kantonements herbeimarschieren und nachher wieder in folde zurückfehren. Die größte Anstrengung fand schließlich furz vor dem Vorbeimarsche statt. Die Öffnungen, welche die Komman= dantur zu beiden Seiten des Denkmals Friedrichs des Großen in den Dekorationen hatte machen lassen, erwiesen sich schmäler, als daß die Infanterie in derselben Front hätte hindurch marschieren können, in der sie eingezogen war (Zugbreite). Da stockte der Marsch an diesem Denkmale, und die Rolonnen rückten in Massen dicht auf, hierdurch die Luft noch mehr verdickend und erhitzend. Die Infanterie nußte abbrechen, auf der anderen Seite im Laufschritt aufmarschieren und im Laufschritt nacheilen, um die verlorenen Distanzen wiederzugewinnen. So erhitzten sich die Leute immer mehr. Noch einmal nahmen sie alle Aräfte zusammen, um gut beim Raiser vorbeizumarschieren. Aber so= bald sie vorbei waren, ließen die Kräfte nach, und schon an der Schloß= brücke fielen manche vor Sitze um. Richt geringer war die Anstrengung derjenigen höheren Führer, welche in der ganzen Zeit stramm zu Pferde neben oder hinter dem Kaiser halten mußten. Nur der Kaiser selbst, der Alteste von allen, fühlte weder Site noch Ermüdung. Er schenkte dem durch die erwähnten unglücklichen Einrichtungen teilweise verunglücken= den Vorbeimarsche dauernd die gespannteste Aufmerksamkeit, aber auch volle Nachsicht mit Rücksicht auf das Festliche des Tages, und als der Borbeimarsch beendet war, ritt er nach dem Lustgarten, wo das Denkmal jeines Baters enthüllt wurde. Dem Denkmal gegenüber war ein Zelt= pavillon für die Kaiserliche und Königliche Familie errichtet, die anderen drei Seiten des Plages waren durch Deputationen der sämtlichen Truppen eingenommen. Vor dem Denkmal standen alle Fahnen, die preußischen sowohl als auch die eroberten französischen. Als das Zeichen zum Kallen der Hülle gegeben ward, salutierten die Truppen die Musiken intonierten die Nationalhymne, die Hülle siel, und die Fahnen senkten sich vor der Reiterstatue Friedrich Wilhelms III. Dann wurden die Fahnen wieder gehoben, aber nur die preußischen, die französischen blieben liegen zu den Küßen des verewigten Monarchen, eine Huldigung, eine Sühne, die der Sohn dem Vater darbrachte für die vielen Unbilden, die dieser dereinst von demselben Feinde erlitten. Es war ein erhebender Augenblick! Danach ritt der Kaiser noch zu den Deputationen und verweilte längere Zeit bei ihnen. Es war, als wünsche er, daß dieser Tag kein Ende nehmen möge.

## Nachtrag.

## 8. Die Reise nach Ruftland.

Urland. Alls ich vollständig in den Zustand der Ruhe zurückgekehrt war, fühlte ich erst, wie sehr die aufgeregte Zeit meine Nerven erschüttert hatte. Ich fonnte feinen Lärm hören, ohne zu erschrecken. Ich konnte feine Soldaten marschieren sehen, ohne mit Bewegung an ihre Bravour zu deufen. Wenn aber erst die "Wacht am Rhein" gespielt wurde, traten jene Sänger bei der Moranville Ferme wieder vor meine Angen, die mir das Lied in der ersten Biwaksnacht auf französischem Boden so hübsch vorgejungen und jo bald darauf den Heldentod gefunden hatten, und es fostete mich die ängerste überwindung, um der Gefühle Herr zu bleiben, die mich zu überwältigen drohten. Zugleich erfaßte mich eine schreckliche Langeweile und Gleichgültigkeit bei allem, was auf den militärischen Dienst im Frieden Bezng hatte. Ich fühlte die dringende Notwendigkeit, demselben längere Zeit fern zu bleiben, wenn ich ihm noch später einiges Interesse zuwenden wollte. Daher erbat ich einen längeren Urlaub, besuchte erst meine Eltern und ging dann nach Tölz\*) und nach Reichenhall. liberall jah und hörte ich nichts von Soldaten, und als ich im September auf meinen Posten zurückschrte, waren meine Nerven wieder stark und mein Interesse für den Friedensdienst wieder erneut.

<sup>\*)</sup> Anmertung des Verfassers aus dem Jahre 1891:

In der Rähe von Tölz wurde im Jahre 1871 das Oberammerganer Passionsspiel fortgesett, welches der Krieg 1870 unterbrochen hatte, weil der Christusspieler als Kanonier zur Truppe einberusen worden war. Biele strömten hin, das Spiel zu sehen. Ich nicht. Mir widerstrebte es, das, was mir am heiligsten ist, auf einem Theater dargestellt zu sehen. Aber durch die vielen Photographien wurden mir die Gesichtszüge der Darfteller befannt. Gin Jahr später übernachtete ich in Innsbruck. Abends sah ich im Speisesaale des Hotels den Herrn Joseph Mayer, den Christusdarsteller von Oberammergan, im tadellosen englischen Reiseauzug mit zwei Damen sonpieren, einer in mittleren Jahren und einem Backfisch. Ich ersuhr vom Kellner, die Damen seien eine englische Ladn mit ihrer Tochter. Erstere habe sich so für den Christus begeistert, daß sie ihn bewogen habe, ihr steter Begleiter zu sein. Den andern Morgen, als ich über den Platz nach dem gegenüberliegenden Bahnhofe ging, sah ich den Herrn Maher eine Havanna rauchend zum Fenster hinausliegen. Wilhelmine v. Hillern hat in einem jenjationellen Roman "Um Krenz" diejen Studentenjtreich des falichen Christus idealisiert.

Schießübung. Ich hatte im September noch eine Schießübung zu leiten, denn die im Herbst 1870 bei der Ersatz-Abteilung eingestellten Refruten hatten noch keinen Kanonenschuß abgekeuert. Diese Schießzübung war etwas abgekürzt, aber trotzem anstrengend für die Truppe. Es war die letzte übung, die ich leitete, denn während derselben ward ich zum Inspektenr der 2. Artillerie-Inspektion ernannt.

Diese Schießißung hatte mir eine besondere Befriedigung gewährt, denn ich hatte derart Fühlung mit meinen Untergebenen, ich ward so von ihnen unterstützt und verstanden, daß alles ohne die geringste Störung wie spielend ablief und ich selten in die Lage kam, erinnernd einzugreisen. Bon Tadel oder Strase ist in der ganzen Zeit nicht die Rede gewesen. So geht es im militärischen Leben. Benn man sich am besten in seine Stellung hincingelebt hat, wenn die Truppen am vortresslichsten auf unsere Intentionen eingehen, wenn wir uns ganz mit ihnen eins wissen, dann werden wir von ihnen getrennt und miissen in eine andere Stellung rücken.

Nach der Schießibung schrieb ich, aufgefordert durch die militärische Gesellschaft, einen Bortrag in derselben zu halten, den Extraft meiner Erfahrungen im Belagerungsfriege nieder. Ich fam am 15. März 1872 an die Reihe mit meinem Vortrage, dem ich den Titel gab: "Ideen über Belagerungen".

Im Oftober hatte ich einen großen Schmerz. Mein guter Begleiter im Feldzug, der russische Oberst Doppelmair, der während des Arieges vom Lentnant zum Obersten und Flügeladzutanten des russischen Kaisers avanciert war, stürzte beim Spazierenreiten mit dem durchgehenden Pferde im Tiergarten und zerschmetterte sich den Schädel.\*) Ich erwartete ihn gerade zum Mittagessen, wozu ich ihn und den auf Besuch anwesenden Oberstlentnant Hendenreich eingeladen hatte, und erhielt statt dessen die Nachricht von dem Unglück. Er verschied denselben Abend.

Einladung nach Anßland. Während ich im Herbst mit den Arbeiten der Inspektion beschäftigt war, erhielt ich im November eine Einladung des Kaisers von Außland zum Feste des Georgen-Ordens nach Petersburg. Es schien mir fast unmöglich, dieser Einladung Folge zu leisten, denn ich hatte gerade in dieser Zeit die Qualisikationsberichte zu bearbeiten mit dem unendlichen Waterial, welches die Taten der Offiziere während des großen Feldzuges hierzu darboten. Aber unser Kaiser änßerte sich bei Gelegenheit eines Diners, es liege ihm viel daran, daß

<sup>\*)</sup> Er stürzte über einen von ruchloser Sand über den Weg gezogenen Gisendraht.

alle, die zu diesem Test vom Kaiser Alexander eingeladen seien, der Einladung Tolge leisteten, weil die Einladung ein politischer Att sei, unsere Freundschaft mit Rußland zu besestigen. Kaiser Alexander, der in uns seine ältesten und natürlichen Bundesgenossen sah und so besesistert war von den Leistungen der preußischen Armee, daß er stolz darauf ichien, deren Unisorm zu tragen, wollte das nächste Georgssest zu einer Art Berbrüderungssest der beiden Armeen machen. Bei der politischen Wichtigkeit dieser Einladung nußten selbstverständlich alle anderen Rücksichten in den Sintergrund zurücktreten, und es nahmen alle Geladenen die Einladung an.

Es waren: der Prinz Friedrich Karl, der Feldmarschall Graf Moltke, der Prinz August von Württemberg, der General Constantin v. Alvensseben,\*) General v. Werder,\*\*) Generallentnant v. Budritzti, ich und der Tberst Graf zu Lynar, Kommandeur der Gardes du Corps, der im Feldzuge die Kaiser von Rußland-Kürassiere kommandiert hatte, außerdem der junge Herzog Paul von Mecklenburg-Schwerin. Im Gefolge der Königlichen Prinzen besanden sich noch einige Herren, wie Major v. Arnim und Rittmeister v. Krosigk beim Prinzen Friedrich Karl und Hauptmann v. Lindegnist beim Prinzen von Württemberg.

Die Einladung des rufsischen Kaisers ward uns auf Besehl des unfrigen durch das Militär-Kabinett übersandt und dabei anheimgestellt, uns über den Tag der Reise bei dem Prinzen Friedrich Karl zu erstundigen.

Abreise nach Petersburg. Am Abend des 3. Tezember setze sich die ganze Reisegesellschaft in dem nach Petersburg abgehenden Kurierzug in Bewegung. Tie Eisenbahnverwaltung hatte jedem der Königlichen Prinzen einen Salonwagen zur Tisposition gestellt. Der Prinz von Württemberg lud mich ein, in dem seinigen mit Platz zu nehmen. Den Prinzen Friedrich Karl befam ich dis Eydtsuhnen nicht zu sehen. Der Winter war früh eingetreten, die Kälte recht empfindlich, und da uns mitgeteilt war, daß in Petersburg die Kälte noch strenger sei, so nahm jeder mit, was er an Pelzen nur besaß und in der Eile gefaust hatte. Unterwegs litten wir aber nicht, denn der Salonwagen war geheizt.

Ter Prinz von Württemberg hatte zu seiner Begleitung noch Lindau mitgenommen, und als wir nach der Nachtfahrt in Königsberg gefrühstüdt hatten, verfürzte das aus dem Feldzuge gewohnte Whistspiel uns

<sup>\*)</sup> Im Kriege 1870 fommandierender General des III. (Brandenburgischen) Armeeforps.

<sup>\*\*</sup> Der Sieger von der Lisaine.

die Zeit, dann und wann wechselnd mit der lustigen und heiteren Konversation, zu der Lindequist, Lynar und Lindau Stoff genug lieserten. So famen wir gegen Einbruch der Dunkelheit am 4. Tezember in Eydtkuhnen—Wirballen an, wo uns russische Tsisziere empfingen: General v. Albedynsky, Therst Sedler, Therst Baron v. Korff, General v. Minkwitz. Die ersteren beiden waren bestimmt, uns in Petersburg zu führen, General v. Albedynsky im speziellen dem Prinzen Friedrich Karl beigegeben.

Im russichen Extrazuge. Wir bestiegen den Extrazug, den uns der Kaiser von Rußland entgegengesendet hatte. Ich machte hierbei den Bersuch, mich in Gemeinschaft meines Dieners um mein Gepäck zu bestümmern. Aber ich irrte vergeblich in der Dunkelheit mit meinem Gepäckschein in der Hand umher. Eine Menge Russen, die kein Wort Teutsch oder Französisisch verstanden, waren über eine Menge Kisten und Kosser hergefallen. Die russischen Tsiziere, denen ich meine Not klagte, sagten "Venez toujours", und sührten mich in den Extrazug, und mein Tiener ward ebendahin von Leuten "verladen", die sich nur durch Zeichen mit ihm verständigen konnten.

Als ich die Einrichtung des Extrazuges sah, wurden meine Besorgnisse, wie ich später zu meinem Gepäck kommen könne, bedeutend vermindert.

Die Mitte des Extrazuges wird durch drei Salonwagen gebildet. Zwei davon sind als Gesellschafts, Rauch- und Spielsäle eingerichtet, einer ist Tinersaal. Un diese drei Wagen schließen sich die Schlaswagen, welche an der Seite einen Kommunifationsgang haben, von dem in die einzelnen Schlaszimmer Türen hineinführen. In jedem Schlaszimmer standen zwei sehr bequeme Schlasstellen, Chaiselongues, quer zur Zug-richtung. Das Fußende der Chaiselongue konnte aufgeklappt werden, und da fand man Raum, einen Wandschrank zu drehen, der eine mit allen Bequemlichkeiten versehene Waschtvillette produzierte. Unter dem Kopf-ende der Chaiselongue war Naum für das Gepäck.

An die Schlafwagen schlossen sich die der Diener und daran die Gepäckwagen. Sämtliche Wagen waren durch Brücken miteinander verstunden und diese Brücken durch eine elastische Umgebung (dichte Leinswand auf Drahtreisen) vor äußerer Luft geschützt. So konnte man während der Fahrt von einem Ende des Zuges zum anderen gelangen und das Gepäck ordnen, alles erreichen, ohne eine Station abwarten zu müssen.

Die Wagen waren durch doppelte Fenster gegen die Kälte geschütst und so gut geheizt, daß wir meist in einer Temperatur von zwanzig bis einundzwanzig Grad Reaumur schwitzten, wie die vielsach angebrachten Thermometer besagten. Leider konnte man die Fenster nicht öffnen, und wenn man frische Luft haben wollte, mußte man durch die ganze Länge des Zuges sämtliche Berbindungstüren öffnen. Das wurde aber nur einmal versucht, denn es entstand dadurch bei der Geschwindigkeit der Fahrt ein so mächtiger Zug mit plößlicher, eiskalter Lust, daß es niemand aushalten konnte. Wir mußten also in der heißen, stickigen Lust bleiben.

Bald nachdem alles in den Extrazug hineinbefördert war, wurden wir zum Diner gernfen. Das ruffische Diner bei Hofe und in allen Areisen der vornehmen Belt gibt dasselbe Menu wie in der übrigen gebildeten Belt. Rur wird vor dem Diner der alten ruffischen Sitte der Sakufta Rechnung getragen, jedoch mehr durch eine Andeutung als durch die Wirklichkeit. Diese alte Sitte bestand darin, daß den Gästen, während sie sich zum Diner versammelten, die auf einem Tisch servierte kalte Rüche und verschiedene Sorten von Schnäpsen, besonders Alasch und Korn, aufgenötigt wurden, so daß sie schon in einer gewissen Stimmung zu Tische gingen. Bei Hofe wird, während der Kaiser sich mit den versammelten Gästen unterhält, denen, mit denen er nicht gerade spricht, eine Schüffel kleiner Kaviar- oder Sardellenbrötchen und ein kleines Likörgläschen präsentiert, und es steht jedem frei, davon zu nehmen oder Während der Fahrt wurde die Sakufka in einem kleinen Vorgemach aufgestellt, durch das wir hindurchgeben mußten, um zum Diner= jalon zu gelangen, und im Vorbeigehen nahm man ein Kaviarbrötchen, das gerade einen Bissen bildete.

Das Menn war ansgesucht, ohne überladen zu sein, die Küche unübertrefflich. Unr eins war daran zuleht zuwider. In der ganzen Zeit des Aufenthalts in Außland waren wir täglich zu großen Diners zu Gaste, und es wurden als Braten täglich Haselhühner gegeben, die allerdings außerhalb Außlands eine Delikatesse sind. Beim täglichen Genuß ekelten sie mich bald so an, daß ich nicht mehr davon essen konnte.

Die Art, wie gedeckt war, bewieß, daß man in Rußland viel Übung darin hat, unterwegß Dinerß zu servieren. Die Gläser und Flaschen hingen in einer Art von Plattmenagen, statt auf dem Tisch zu stehen, und alleß, was Flüssigkeiten enthielt, wurde ähnlich serviert, um bei den Erschütterungen der Eisenbahn nicht den Inhalt umherzusprizen oder umzusallen. Diese Gläser und Flaschen, die in metallenen Kingen hingen, gerieten aber immerhin, wenn der Zug in Gang kam, in eine

zitternde Bewegung und klirrten und klapperten so stark, daß man sich schwer verständigen konnte.

Rach Tische ging es in die Unterhaltungssatons. Es wurde geplandert, gerancht, Whist gespielt. Spät abends wurde die Station Bilna gemeldet. Eine zahlreiche Generalität stand da in Gala zur Begrüßung, wir wurden einander vorgestellt, ich habe aber keinen Namen behalten, denn es ging bald weiter.

Ms Nacht gemacht werden sollte, fand ich auf meiner Chaiselongne alle Bedürsnisse für die Nacht aus meinen Sachen bereit gelegt. Ich wollte meinen Diener noch fragen, ob auch alle meine übrigen Effetten glücklich in den Zug verladen seien. Aber ich rief vergebens. Erst kamen einige nur Anssisch sprechende Wenschen und endlich einer der Offiziere, der mir sächelnd sagte, mein Diener werde morgen früh kommen, heute sei es munöglich. Unsere gesamte Dienerschaft war nämlich ebenfalls mit größter Gastfreundschaft bewirtet worden, und die Aussen hatten nicht eher geruht, sondern solange mit ihnen angestoßen, als bis sie alle sinnlos betrunken schnarchten.

Um neun Uhr wurden wir zum ersten Frühstlick, um zwölf Uhr zum zweiten gerufen. Die Zwischenzeit verging mit Konversation und Whistipiel. Bo wir waren, erfuhren wir nie. Stationen wurden nicht angejagt, und die festzugefrorenen Fenster gestatteten keinen Ausblick auf die Umgegend. Zuweisen, wenn der Zug einmas hielt, gewann ich einen Unblick von der Umgegend. Ich fah aber nichts als endloje Schneeebenen, aus denen hier und da dürres Gestrüpp herausragte, oder Nadelholzwaldungen. In Zarskoje-Selo stieg unser Botschafter in Petersburg, Prinz Reuß, in den Zug ein und benachrichtigte uns, daß der Kaiser in Gatschina ebenfalls den Zug besteigen werde. Wir machten Toilette, und zwar vollen Paradeanzug mit russischen Ordensbändern. In Gatschina begriißte uns der Kaiser in prenßischer Paradennisorm mit dem Großfürsten-Thronfolger und dem Großfürsten Wladimir, und in der Begleitung des Kaisers befanden sich General v. Werder, der in Peters= burg kommandiert war, Fürst Barjatinski, der Feldmarschall und Bezwinger des Kankasus, Graf Adlerberg und General Baranzoff. Es ist sonst nicht einmal üblich, daß ein Monarch dem andern auf der Eisenbahn entgegenfährt. Wenn der Empfang sehr herzlich sein soll, empfängt er den besuchenden Monarchen auf dem Bahnhose, Prinzen Königlicher Hänser aber wartet er in seiner Wohnung ab. Daß der russische Kaiser uns einige Meisen in Begleitung seiner Söhne und mehrerer hoher Bürdenträger entgegenfuhr, war eine der ganzen preußischen Armee dar= gebrachte Huldigung. Er fuhr mit uns nach Petersburg.

Anfunft. In Petersburg waren sämtliche Generale zum Empfange auf dem Bahnhofe. Tarunter befanden sich nicht weniger als 120 Gesneraladjutanten des Kaisers. Der Kaiser soll im ganzen 138 Generals adjutanten und über 250 Flügeladjutanten haben.

Zu Mittag aß ich beim deutschen Botschafter, denn wir existierten offiziell in Petersburg nicht eher, als bis wir unsere Meldungen und Bisiten gemacht hatten, obgleich uns der Kaiser empfangen. Nach dem Essen ging es in die italienische Oper.

Die Oper hatte eine höchst interessante Zeit. Es gastierten Pauline Lucca und Adeline Patti zu gleicher Zeit, jedoch abwechselnd, einen um den anderen Abend. Die Anssen ergreisen alles mit großer Leidenschaft. Die beiden Sterne am Himmel des Gesanges ersaßten die russische Welt, spalteten sie aber anch in zwei Teile. Über den Streit zwischen den Luccisten und Pattisten vergaß man den Streit zwischen den Feinden und Freunden Dentschlands. Man fragte mich, ob ich Luccist oder Pattist iei, und begriff nicht, wie man beide große Sängerinnen gern hören tönne, man müsse Partei ergreisen, hieß es.

Nach der Oper wurde uns schon um elf Uhr erlaubt, uns zurückstätzlichen, ausnahmsweise, weil wir zwei Nächte im Eisenbahnwagen zusgebracht hatten. Wir waren alle im Winterpalais einlogiert, und es ershielt ein jeder einen Lohnlafaien. Der meine sprach Dentsch und Russisch.

6. Dezember. Meldungen und Bifiten. Den 6. Dezember früh begannen wir unsere Meldungsreise. Die beiden Königlichen Prinzen hatten natürlich eine andere Art von Visitenreise zu machen, aber wir anderen fuhren in mehreren Wagen hintereinander. Ich fuhr mit Graf Lynar zusammen. Als Führer diente uns Oberst Sedler. Zuerst ging es zum alten Marschall Barjatinski, der im Winterpalais wohnte und uns annahm, dann zu den Großfürsten. Die Zeit der Parade in der großen Manege unterbrach die Meldungs- und Bisitenreise, die wir nachher nach einer von Sedler entworfenen Liste fortsetzten. Als wir uns, ebenso wie es in Berlin Sitte ist, bei den Mitgliedern der regierenden Familie aufschrieben, wollte ich auch für die Adjutanten, Kammerherren und Hofdamen Karten abgeben, aber der Oberft Sedler widersette sich dem auf das entschiedenste. Das sei in Berlin Sitte, meinte er, aber nicht in Petersburg. Ich weiß aber zu gut, daß die Kaiserlichen Herr= schaften ihre Adjutanten nach Ramen und Stand der Besuchenden fragen und dieses nur aus den Karten wissen können. Als daher gegen Einbruch der Dunkelheit unsere Meldereise beendet war, eilte ich zum General v. Werder, der beim Kaiser Alexander fommandiert war, und sagte ihm, was vorgefallen. Er ichling die Hände über dem Ropf zusammen. Nirgends werde mehr auf Visitenkarten gegeben als in Petersburg, sagte er, wo man gewissermaßen davon lebe. Wenn wir an die Gesolge der Herrschaften nicht Karten abgäben, werde die ganze preußische Generalität als die größten Grobiane der Welt verschrieen. Ich sandte sosort meinen Wagen mit dem Lakaien die ganze Rundreise bei der Kaiser-lichen Familie noch einmal hernn und sieß von uns allen Karten abzgeben, so viel, als es da Menschen im Gesolge gab.

Unter unseren Freunden war nächst dem Kaiser die einflufreichste Verfönlichkeit die verwitwete Groffürstin Selene, eine Echwester des Prinzen Angust von Württemberg. Da sie eine sehr verständige Dame war, alles Reelle befürwortete, den Schein und haltloje Zeremonien befämpfte, Aunst und Künstler, Wissenschaft und Gelehrte begünstigte, auch deren bedeutendste Größen ohne Riicksicht auf Adel in ihrem Salou empfing, verschrieen sie die Gegner als das Hanpt der Demokraten, obgleich sie von revolutionären oder auch nur seicht liveralen Toftrinen ganz frei war. Wenn sie aber eine Außerung tat, wie: "Hier in Rußland ist alles nur auf den Schein basiert, nichts auf das Wesen", dann wurde diese Kritik schon als eine revolutionäre Außerung ausgebeutet. Neben ihr war der Großfürst Nicolaus, Bruder des Kaisers, unser wärmster Freund und Verehrer. Er war das Chenbild seines Baters, pajsionierter Soldat, aber ohne tiefe Kenntnis der militärischen Tinge. Wie sein Vater, glaubte er, den Feind lediglich durch die eiseruste Diszipliu zu schlagen, und sah in schnurgerader Richtung und in einer gelungenen Varade das höchste zu erstrebende Endziel militärischer Tätigkeit. Aber die Leistungen der preußischen Armee im Ariege erfüllten ihn doch mit Zuneigung für dieselbe. Ich kam zuweilen in den Fall beim Diner neben ihm zu sitzen und mußte ihm aus dem Kriege erzählen. Dann konnte er mich wiederholt umarmen und mir die Sand drücken und hatte Tränen der Freude im Auge.

Baranzoff, der russische Generalinspekteur der Artillerie, gehörte zu den eifrigsten Freunden der preußischen Armee. Die Wasse, in der wir beide dienten, führte mich mehr mit ihm und dem Fürsten Wassakh, dem Kommandeur der Gardeartillerie, der dieselbe politische Ausicht hatte, zusammen, als mit anderen Generalen. Da hatte ich längere Gespräche unter vier Augen, dei denen diese Herren unverhohlen sprachen. Sie erzählten mir, wie groß die Zahl unserer Gegner in Rußland im vorigen Jahre gewesen sei, und wie viele Schwierigkeiten der Kaiser im Festhalten an einer uns wohlwollenden Politis gesunden habe. Auf die Rachricht von der Schlacht bei Sedan sei ein Ichreck durch ganz Rußland

gefahren. Alle Welt habe gefürchtet, wenn wir die ganze französische Urmee gefangen nehmen könnten, dann sei es uns ein leichtes, ganz Rufland zu vernichten, dessen Armee sich als nicht so mächtig erwiesen wie die französische, und alle Welt habe den Kaiser gedrängt, durch energijches Einschreiten gegen uns unseren Fortschritten Salt zu gebieten, damit wir nicht zu übermächtig würden. So hatte uns die Schlacht von Sedan die russische Armee entfremdet, während sie uns mit der öster= reichischen aussöhnte. Tropdem fand Thiers, als er auf seiner Herbst= rundreise an den Hösen Europas auch nach Vetersburg im Jahre 1870 gefommen, unter den einflufreichen Menschen daselbst wohl Sympathien, aber niemanden, der dafür gestimmt hätte, daß Rugland auch nur einen Mann marichieren lassen möge. Die Kündigung des Pariser Friedens und die Borteile, die der Kaiser in dem neuen Bertrage mit der Pforte erreichte, überzengten dann die Ruffen davon, daß fie von ihrer Freundschaft mit uns Vorteil hätten, und brachten den Wunsch eines tätlichen Einschreitens gegen uns gang zum Schweigen, und unsere Begner verhielten sich seitdem in Rußland still grollend.

Testo lauter und unverhohlener änßerten sich unsere Freunde. General Baranzoss erzählte mir, daß Thiers bei seiner Anwesenheit in Petersburg bei allen möglichen Menschen angeklopst habe, um auf eine Hilfe sür Frankreich seitens Rußlands hinzmvirken. Da sei er auch zu ihm gekommen und habe ihm ein Langes und Breites auseinandergesett, wie Preußen ein gar zu gefährlicher Feind Rußlands sei. Aber er habe ihm geantwortet, seit mehr als einem ganzen Jahrhundert sei Preußen der ansrichtigste und ehrlichste Freund Rußlands. Rur ein einziges Wal sei es seindlich gegen Rußland aufgetreten, und zwar 1812, wider den eigenen Willen, nur durch Frankreich gezwungen. Frankreich hingegen sei allemal den russischen Interessen feindlich gegenüber getreten, sowohl 1812 wie 1854. Rußland habe keine Berankassung, einen durch Jahrhunderte bewährten Freund von sich zu stoßen, um einen bewährten und natürlichen Gegner vorübergehend zum zweiselhaften Freunde zu machen.

Raswod. Die Parade in der großen Manege, welche unsere Melsungssund Bisitenreise am ersten Tage unterbrach, war die tägliche Bachtparade. Benn er irgend Zeit hatte, hielt der Kaiser diese Bachtsparade, Raswod genannt, persönlich ab. Das war dann einer der seierslichsten Womente am ganzen Tage. Die Reitbahn ist von einer bei unsganz ungekannten Ausdehnung und ersandt die Aufstellung aller auf Bache ziehenden Truppen in Linie und ihren Borbeimarsch vor dem Kaiser. Hinter dem Kaiser, den Truppen gegenisber, stehen dann die

jämtlichen anwesenden Offiziere, die Generale müssen sämtlich da sein, und zwar genau nach ihrem Patent geordnet. Der Raiser hatte es sich als eine uns besonders erwiesene Chre ausgedacht, daß wir nicht als fremde Offiziere behandelt, sondern nach unserem Vatent unter die rufsischen Offiziere gestellt wurden. Wenn der Kaiser den Raswod abhielt, marschierten auch nach der Wachtparade die Tscherkessen usw. vom Dienst vorbei, und zwar in der Karriere, wobei sie ihre Kunftstücke machten. Der eine schoff in der Karriere scharf durch ein auf dem Boden liegendes Papier, der andere hob es, in der Karriere vorbeireitend, vom Boden auf, ein dritter stach dabei durch einen Ring usw. Böse Zungen behaupteten, daß das aber nicht immer die Tichertessen und Kosafen vom Dienst seien, sondern daß für amwesende Fremde dazu immer dieselben, nur auf dies eine Kunststück eingeschulten Kerle ausgesucht würden und damit die Fremden nur glauben gemacht werden sollten, daß alle Kosaken und Ticherkeisen ebenso geschickt seien. Bei diesem ersten Raswod machte ich die Bekanntschaft von einer so ungeheuren Zahl von Generalen, daß ich keinen einzigen Ramen behalten habe.

Nady Gatidina. Rachdem wir alle unsere Bisiten und Meldungen abgemacht hatten, fand im Winterpalais für uns Generale eine Marschallstafel statt, während die beiden Königlichen Prinzen beim Raiser an der Familientafel speisten. Unnittelbar nach der Tafel mußten wir in höchster Eile die Toiletten wechseln, die Diener hatten während des Essens eingepackt, und dann ging es in der Karriere auf den Bahnhof, um nach Gatschina zur Bärenjagd zu fahren. Obgleich ich mich entsetlich beeilt hatte und mein Diener sehr gewandt war, kam ich doch nur eine Minute vor dem Kaiser auf dem Bahnhof au, der in unglaublich furzer Zeit Toilette macht und in seinem leichten, von drei Pferden gezogenen Schlitten mit einer fabelhaften Geschwindigkeit durch die Straßen fliegt. Es waren noch nicht alle zur Jagd Geladenen zur Stelle, als der Kaiser kam, so daß dieser auf dem Bahnhose warten mußte. Er tat dies mit großer Liebenswürdigkeit und Geduld und unterhielt sich in heiterster Laune mit den Gästen, bis ihm gemeldet ward, daß alles bereit war. Es war etwa zwischen sieben und acht Uhr, als der Zug sich nach Gatschina in Bewegung setzte. Dort warteten offene Schlitten auf dem Bahnhofe und führten uns mit Windeseile durch die Dunkelheit nach dem Schloß. Daselbst fand Souper und Unterhaltung statt. Um zwei Uhr nach Mitternacht begab man sich zur Ruhe.

Während der Fahrt und bei der Abendgesellschaft war der Anzug: Militärüberrock und Müße. Einen Zivilanzug kennt man beim rufsischen Hofe nicht. Nur während der Jagd selbst trug man einen beliebigen Jagdauzug. Woltke, Werder, Alvensleben und Budrigki waren nicht Jäger und hatten für die Jagdeinsadung gedankt. Außer uns Gästen aus Berlin nahmen an der Jagd teil: der Kaiser mit seinen beiden Söhnen, dem Thronsolger und Großsürsten Wladimir, der alte Fürst Kutusow, der berühmte Todleben, Berteidiger von Sebastopol, der zu jeder Jagd den Kaiser begleitet, ein Fürst Woronzow-Daschtow, Kommandenr der Garde-Higeren, Flügesadzutant Fürst Volgoruch, der zum Prinzen Friedrich Karl kommandiert war, ein Prinz von Altenburg und die beiden Obersägermeister, Graf Lieven und der Fürst Trubetskoi. Außerdem begleiteten, wie zu jeder Jagd, den Kaiser der deutsche Botzischafter, Krinz Reuß, und der Generalmajor v. Werder.

Bei der Abendunterhaltung war der Kaiser von der größten Heiter= feit und Liebenswürdigkeit. Er sprach stets deutsch mit uns. Unsere Sprache war ihm sehr geläufig. Er hatte nur einen unbedentenden Afzent, und es kam sehr selten vor, daß er nach einem Ausdruck suchte. Aber er war nicht nur gegen die Gäste freundlich. Auch die russische nähere Umgebung bewegte sich sehr frei und ungeniert. Der alte Zwang, der starre Blid aller Aussen nach dem Kaiser, die Angst, wenn er erschien, die ich in friiheren Zeiten bemerkt hatte, als Kaiser Nicolaus noch lebte, waren aus seiner Nähe verschwunden, und nur in den weiteren Kreisen, die den Kaiser nur jelten sahen, zeigte sich noch die alte Unter= würfigkeit. Statt dessen freute sich ein jeder, wenn der Raiser erschien, sichtlich. Die beiden anwesenden Söhne, sechsundzwanzig und vierundzwanzig Jahre alt, verkehrten ebenfalls ganz ungezwungen mit ihrem Bater, der große Frende an ihnen zu haben schien, besonders an ihrem gang enormen Appetit. Er verzog sie sehr, bestellte ihnen ihre Lieblingsspeisen und lachte von ganzem Herzen über die Massen, die seine Söhne verzehrten. Er war aber auch gegen die Dienerschaft ebenso freundlich wie gegen die Söhne und die Offiziere. Wenn etwas vorfiel, was gegen die Beschle des Kaisers lief, so erkundigte er sich ruhig und gelassen nach der Ursache. So war ich sehr erstannt, mit welcher Unbefangenheit und Ungezwungenheit, als der Kaiser ein Gericht vermißte, das er für den Großfürsten Wladimir bestellt hatte, der darüber befragte erste Kammerdiener seinem Gebieter lächelnd die Gründe auseinander= jeste, die den Monarchen zufrieden zu stellen schienen. Man fühlte sich unbedingt änßerst behaglich in der Nähe dieses russischen Zaren. Dazu fam seine wunderschöne, große imposante Kigur, sein edles Gesicht und seine freundlichen blauen, etwas schwärmerischen Augen. gesagt, daß der Kaiser stets in dieser gleichmäßigen, wohlwollenden

Stimmung sei, außer wenn er an einer gewissen Migräne litte. Dieser heftige Kopfschmerz plage ihn zuweilen vierundzwanzig Stunden. Dann sei er ein ganz anderer Mensch. Dann suche jeder seine Nähe zu sliehen und bessere Zeiten abzuwarten.

Die beiden Großfürsten waren sehr freundlich. Sie sahen weit jünger aus, als sie waren. Beim Großfürsten-Thronfolger feimte ein kleines, rötliches Schnurrbärtchen, aber der Großfürst Wladimir sah noch aus wie ein wohlgenährter Anabe von siebzehn Jahren. Sie sprachen beide nur sehr gebrochen Teutsch und zogen es vor, mit uns Französisch zu reden.

Der 7. Dezember. Bärenjagd. Am 7. Dezember früh, noch ehe es Tag war, wurde zur Jagd aufgebrochen, nachdem in der großen Jagdshalle, die uns am Abend vorher vereinigt hatte, der Kaffee gemeinschaftslich eingenommen worden war. Selbstverständlich mußte man in der Dunkelheit ausbrechen, denn wir lebten ja in der Zeit der kurzen Tage, in denen in Petersburg die Sonne kaum erscheint und es nur von zehn bis zwei Uhr so hell ist, daß man schießen kann. Wan mußte also um zehn Uhr auf dem Platz sein und hatte noch weit zu sahren. Die Schlitten führten uns auf den Bahnhof, von da der Extrazug noch eine Stunde weit ins Land hinein. Auf dem freien Felde ward gehalten. Sine große Unzahl Schlitten erwartete uns daselbst, um uns noch etwa eine Stunde lang über Felder und durch dichte Wälder auf den Platz zu führen.

Ein jeder von uns ward an seinen einspännigen Schlitten geführt. Mit Erstaunen sah ich mir das Instrument an, das man hier einen Schlitten nannte und mit einem Pferd in der Gabeldeichsel bespannt hatte. Es waren eigentlich nur zwei eng aneinander laufende, miteinander fest verbundene, niedere, hölzerne Kufen, auf denen ein Bund Seu lag und nur ein Mensch Plat hatte. Das Gefährt war dem Pickschlitten ähnlich, auf dem Kinder im Winter einen Rutschberg herab= fahren. Davor stand in einer daran befestigten Bracke ein jämmerlich aussehendes Bauernpferd in einer Gabeldeichsel, deren Stangen nach born hoch in die Söhe gingen, so daß ihre Spiten höher standen als die Ohren des Pferdes. Der Bauer stand daneben und ichwatte Aussisch, während er mich durch Handbewegungen bedeutete, auf dem Seubunde Plat zu nehmen. Ich dachte, er werde nebenher laufen, und gehorchte. Sobald ich mich aber gesetzt hatte und mich jo ohne Lehne oder Seitenftütze wenige Zoll über dem Erdboden befand, machte mir der Bauer noch durch Zeichen verständlich, daß ich mich mit den Händen an den Kufen zur

Seite sesthalten solle, und hüpfte mit Behendigkeit so hinein oder hinauf, daß er auf meinen Füßen saß, die seinen aber auf die beiden Stangen der Gabeldeichsel legte. Und nun ging es mit einem Zuruf an daß Pserdchen fort, in die lange Schlittenkolonne hinein, an deren Spize sich der Kaiser in einem ähnlichen, nur etwas hübscher ausgestatteten Schlitten in Bewegung gesetzt hatte.

Während der etwa einstündigen Fahrt amüssierte ich mich vortresselich. Ter Russe schwatzte unaufhörlich auf Russisch, und ich antwortete auf Teutsch, und dann lachten wir beide herzlichst, denn keiner verstand vom andern auch nur eine Silbe. Wir kamen auch durch einige Dörfer. Tie Bauern kamen gelausen und riesen dem Kaiser jubelnd etwas zu. Es wurde mir später gesagt, sie hätten gerusen: "Seht da, unser Bäterchen, das uns frei gemacht." Auch der Thronsolger, Zäsarewitsch, ward jubelnd begrüßt. Beide Personen gelten dem Bolke als besonders heilig. Um die anderen Großfürsten kümmert sich der gemeine Russenicht. Man sah aber, wie die Blicke der Bauern leuchteten, wenn sie den Kaiser sahen. Und dennoch haben zehn Jahre später solche Freigemachte diesen Kaiser umgebracht! Wer denkt da nicht an den Sklaven, der mit den gelösten Ketten seinen Besreier erschlägt!

Alle Augenblicke ftutte die Kolonne. Die Folgenden fuhren dann dicht auf, und es ertönte ein Halt! Ho! Hoi! durch die ganze Reihe in der Morgendämmerung. Denn man hörte, anfangs erschreckend überrascht, bei solchem Stuken in der Luft hinter sich keuchen, und wenn man sich umsah, hatte man den schnaubenden Kopf mit den beiden hoch in die Luft ragenden Deichseln der Gabel des aufgeprellten nachfolgenden Schlittens über sich. Das Stutzen der Schlittenkolonne rührte immer daher, daß irgend ein Schlitten umgeworfen war und erst wieder aufgerichtet werden mußte, denn die Reihe ging geradlinig auf das Ziel los, ohne Weg und Steg, über freie Flächen, deren magere, aus dem tiefen Schnee herausragende Spiken der Dornsträucher auf einen geringen Grad der Kultur schließen ließen, und durch Nadelholzwaldungen, nicht selten über querüber liegende Baumstämme hinweg. Solches Umwerfen mit diesem Gefährt wird aber sehr harmlos betrachtet, denn die Ge= schwindigkeit der Fahrt ift nicht bedeutend, und man fällt nur ein paar Zoll tief in einen weichen Schnee wie in ein Bett, d. h. man wird gemütlich auf die Seite gelegt. Dann steht man auf, kippt den Schlitten wieder gerade, legt das Seu hinein und setzt sich wieder darauf. gehört dies Umwerfen so mit als wesentliches Element zu der Fahrt, daß der Raiser nach der Ankunft auf dem Rendezvous jeden lachend fragte, nicht etwa: "Sind Sie umgeworfen?", sondern: "Wie oft sind Sie umgeworfen?", und als ich nur "zweimal" melden konnte, bemerkte: "Gar nicht zu rechnen!" Außerdem war man fleißigst unterwegs damit beschäftigt, sich an den Schlittenkusen festzubalten, um nicht herabzusfallen von dem Sitz, auf dem man balanzierte; dies kostete mich solche Anstrengung, daß ich trotz der scharfen Kälte schweißgebadet aukam. Als alles ausgestiegen war, ging es zu Fuß auf die Schützenlinie.

Bald wurde das Sprechen verboten, und die Gesellschaft marschierte in ernstem Schweigen, einer hinter dem anderen. In ernstem Schweigen, denn eine Bärenjagd kann auch ihre ernsten Seiten haben. Hatte doch vor kurzem ein krank geschossener Bär den Kaiser angegriffen, und dieser hatte mit bewundernswertem kalten Blute dem auf ihn zustürmenden Bet die Kugel auf solche Nähe sicher durchs Herz gejagt, daß das sich überkugelnde Tier auf die Pelzdecke zu liegen kam, die dem Kaiser auf dem Stande unter die Füße auf dem Schnee gelegt wurde, damit er sich nicht erkältete, denn er neigte zu Erkältungen. Ein anderer angeschossener Bär hatte, ebenfalls vor kurzem, den türksichen Gesandten schon verswundet, als er von den zu Hise Silse Gilenden getötet ward. Da der Türke von der sehr leichten Kratwunde sehr viel Ausschens machte, so erzählten die Russen, ein Bär habe einen Türken angesressen, dem Türken habe das nichts geschadet, aber dem Bären, der sei darüber drausgegangen.

Aber auch aus anderem Erunde nimmt man die Bärenjagd sehr ernst, denn es gehören viel Vorbereitungen dazu, und sie gelingt nicht immer, also sucht man alles zu vermeiden, was zum Mißlingen der Jagd beitragen könnte.

Wenn der Winter eingetreten und der erste Schnee gefallen ist, dann begibt sich nämlich der Bär zu seinem Winterschlase in irgend eine Dickung des Waldes. Er kesselt sich ein, wie die Jäger sagen. Wird er nicht gestört, so verläßt er sie nicht eher, als bis das Frühjahr kommt. Hat man an der Spur im Schnee eine Dickung erkannt, in der sich der Bär eingekesselt hat, dann kann man ihn sicher treiben. Er geht ziemlich genau, aus dem Schlase aufgescheucht, auf derselben Spur zurück, die er auf dem Wege zum Kessel hinterlassen hat. Ist dann der Wind dort günstig, so kommt er dem Schützen so gut wie sicher. Wenn aber der Wind ungünstig ist, dann bekommt der Bär Wind vom Schützen, und es ist unsicher, welchen Weg er nimmt. Zuweilen bricht er auch durch die Treiber.

Besitzer, welche keine Jäger sind, in deren Waldung sich aber ein Bär einkesselt, verkaufen denselben nicht selten im Lager und überlassen es dem Käufer, ihn erst zu jagen und zu schießen. Weil sich die leidenschaft- lichsten Jagdliebhaber in Vetersburg besinden, gehen solche Besitzer gleich

dorthin und bieten ihren Bären feil. So bildet sich in Petersburg beim Beginn des Winters eine vollständige Bärenbörse.

Wenn der Kaiser eine Bärenjagd abhalten will und in den Kaiserlichen Forsten gerade fein eingekesselter Bär sicher eingespürt ist, so fommt es auch vor, daß das Hofjagdamt einen Bären an der Bärenbörse fauft. In der Regel aber gibt es in den ausgedehnten Kaiserlichen Forsten eingekesselte Bären genug.

Nachdem ich dies vorausgeschieft habe, muß ich noch erwähnen, daß eine Bärin mit zwei Jungen eingekesselt war, daß der Wind auf das günstigste stand und alles eine gute Jagd versprach. Man marschierte mäuschenstill die Schübensinie entlang, von rechts nach links. Die Fährte des Bären ward lautsos gezeigt, auf ihr blieb der Kaiser stehen. Borher, rechts von ihm, war der Prinz Friedrich Karl aufgestellt, weiter rechts schon die anderen Prinzen, sinks vom Kaiser war der Stand des Großsürsten-Thronsolgers, und ich erhielt Besehl, mich neben ihn in denzielben Stand zu stellen. Der Großsürst sagte mir sehr freundlich: "Vous tirerez, je ne tirerai pas." Ich wollte Gegenvorstellungen machen, aber er besahl.

Der uns angewiesene Stand war vorn von einem dichten Kiefernschirm umgeben. Hinter uns standen zwei Jäger mit sehr ernsten Gessichtern, jeder mit zwei Doppelbüchsen versehen, und hinter diesen zwei riesenhafte, jeder mit einer Art von Hellebarde zum Nahkampf versehene Kerle. Diese Helbarden waren gerade Sensen an einer langen Stange. Bas konnte uns sechs, dis an die Jähne bewaffneten Menschen wohl passieren, dachte ich. Dennoch kommt Unglück vor, wenn die vier dahinten nämlich ausreißen.

Wir standen noch nicht lange auf unjeren Plätzen, als ein Schuß bei den Treibern das Signal zu einem insernalen Spektafel gab, den auf der anderen Seite der Tickung die Treiber erhoben, um die Bärensamilie aus ihrem Schlummer zu wecken. Jeder Treiber schrie, was er konnte, in allen ihm zu Gebote stehenden Tonarten, flapperte mit Stöcken an den Bäumen, dazwischen erinnerten mich Flintenschissse und die Explosion von Kanonenschlägen an den im vergangenen Jahre oft erlebten Schlachtensärm. Das war allerdings geeignet, selbst einen Bärenschlazu unterbrechen. Es dauerte auch nicht gar lange, da sah ich etwas auf sast 100 Schritte vor mir im Walde sich bewegen. "Tirez", slüsterte der Großsürst. Ich schüttelte den Kopf, denn die schwarze Masse, die sich näherte, nahm vor mir die Richtung gerade auf den rechts von mir stehenden Kaiser zu. Dem wollte ich die Jagd nicht verderben. Sinter der ersten schwarzen Masse solgten zwei kleinere. Es war die Bärin mit

ihren Jungen. Bei der großen Geschwindigkeit, mit der sie flüchtig ausfamen, glichen sie runden schwarzen, gerollten Augeln, die vor mir nach rechts vorbeislitzten. Bald lag der Kaiser im Anschlage und schoß zweismal, dann die ganze Schützenlinie nach rechts hin, wo die Bären sich entlang hingewandt hatten. Nach einer Weile siel noch ein Schuß links, dann war alles stumm. Die Leiter der Jagd kamen, konstatierten und bliesen Halali.

Der Kaiser hatte auf die alte Bärin geschossen und behauptete, sie gefehlt zu haben, ob aus Söflichkeit gegen die Gafte oder aus überzeugung, das weiß ich nicht. Nächst ihm hatte der Prinz Friedrich Karl auf die alte Bärin geschossen und behauptete, sie getrossen zu haben, die rufsische Jägerei konstatierte auch pflichtschuldigst, daß die Bärin von des Prinzen Stand an geschweißt. Dann war fie dem Prinzen von Württemberg gekommen. Dieser war ichlau genug, nicht danach zu schießen, denn er wußte, daß sie ihm nicht zugesprochen werden würde, also hatte er lieber nach einem der jungen Bären geschossen und diesen auch unter Fener erlegt. Die Bärin war dann die ganze Schützenlinie entlang gelaufen, hatte noch viele Kugeln erhalten, unter denen sie endlich verendete. Ehre und Haut ward dem Prinzen Friedrich Karl zugesprochen. Das andere Junge war gegen die Treiber und dann im weiten Bogen nach dem linken Flügel gewichen, wo es vom Rittmeister v. Krosigk, Adjutanten des Prinzen Friedrich Karl, erlegt ward. Man kann nicht leugnen, dieje Bären waren gut dijzipliniert. Erft waren sie pflicht= schuldigft auf den Monarchen zugelaufen, dann hatte jeder der Königlichen Prinzen, die zu Gaste waren, einen geschossen, alle Gäfte hatten Bären gesehen, viele hatten darauf geschossen und konnten sich mit der gerechtfertigten oder illusorischen überzeugung tragen, einen Bären getroffen zu haben.

Der Kaiser selbst und alle Leiter der Jagd waren von dem schnellen und glücklichen Ersolg überrascht. Das Frühstück, das im Freien einsgenommen werden sollte, war noch gar nicht bereitet, und man verssammelte sich am Fener und wartete. Ein Kaiser und warten! Und dieser Kaiser tat es lachend und scherzend, und die erlegten Bären wurden malerisch ausgestellt, und wir standen und planderten im Umkreise.

Frühstück. Die heftige Kälte zwang jeden zu besonderer Aleidung, und die meisten von uns sahen darin recht komisch aus. Der den Kaiser stets begleitende Hofmaler Zichn hat die Gruppe karikierend skizziert und dabei keinen geschont, auch den Kaiser selbst nicht, der, wie immer, frierend und schlotternd sich zusammenzieht. Prinz Friedrich Karl mit

über die Ohren gezogener Pelzmütze, Prinz von Württemberg, unter der sprichwörtlich gewordenen Jagdmütze mit unendlich weit vorstehendem Schirm, stehen in erster Linie neben dem Kaiser. Überaus originell, sast baschstrenhaft, sieht Woronzow-Daschstows überzogener Baschlif mit den lang herabhängenden Enden aus, während des Grafen Lieven hagere Erscheinung in einem schlafrockähnlichen langen Pelz, mit der zweisel-haften Mütze und den Ohrenflappen den Beschauer in Zweisel läßt, ob er die Gestalt eines alten Weibes oder eines vertrockneten Steletts sieht. Un der Seite stehen die beiden jungen Großsürsten am Feuer, und hungrig, wie sie immer sind, schauen sie in das brodelnde Essen hinein, um zu sehen, was es gibt. Dem Kaiser hat diese Stizze so gefallen, daß er sie photographisch vervielsältigen ließ und zedem Teilnehmer an der Jagd ein Eremplar schenkte.

Wolfsjagd. Nach Beendigung des Frühstücks beriet sich der Kaiser mit den Leitern der Jagd und rief dann alles in die Schlitten. Es seien noch Wölfe in der Nähe eingespürt, und wenn wir uns eilten, könnten wir noch vor Einbruch der Tunkelheit eine Wolfsjagd machen. Jeder sprang auf seinen Schlitten, und es ging drei Viertelstunden lang fort in einen entsernten Teil des Waldes.

Die Ginleitung des Treibens war wie vorher, nur daß feine Beschützer hinter uns standen. Wir standen wieder in derselben Ordnung, also auch ich wieder beim Großfürsten-Thronfolger.

Der Tag neigte sich zu Ende, als der Lärm der Treiber begann. Aber in diesen Breitengraden danert die Tämmerung lange, und die Wölfe ließen sich nicht lange bitten. Bald kam einer auf mich zu und wandte sich auf den Kaiser. "Pourquoi ne tirez-vous pas?", sagte der Größsürst ärgerlich. Wieder protestierte ich, denn ich wollte dem Kaiser nichts sortschießen. Dann kam ein Wolf, den der Kaiser gesehlt hatte, langsam zu uns getrollt. "A present tirez", sagte der Größsürst. Der Wolf hörte ihn sprechen, blieb stehen und sah uns größ an. Es waren achtzehn Schritte bis dahin. Ich schoß ihn tot; es war kein Kunststück. So ein gemütlicher Wolf war mir noch nicht vorgesommen. Ein anderer Wolf kam von links gleich darauf. "A vous Monseigneur", sagte ich. "Non, tirez", rief der Größsürst. Ich schoß auch diesen. Setzt aber stellte ich mein Gewehr fort und erklärte, ich schieße nicht mehr. Es kam noch ein Wolf zu uns, etwas weit, der Größsürst schoß zweimal, tras ihn auch, aber der Wolf ging krank weiter.

MIS das Signal Halali geblasen ward, ging der Großfürst auf den Anschuß seines Wolfs. und ich hörte unterdessen, wie der Graf Lieven dem Kaiser acht Wölse meldete. Ich solgte dem Großfürsten, und wir fanden Schweiß im Schnee auf seinen Schuß. Ich sagte ihm, es seien acht Wölse erlegt. Da hörte er sosort zu suchen auf und begab sich zum Kaiser, indem er zu mir sagte: ...Si tous les huit loups sont trouvés, je n'ai pas besoin de chercher."

Fetzt ward mir flar, warum die Wölfe so gemütlich waren. Es waren jung eingefangene, halb gezähmte Wölfe, die man bereit gehalten hatte, wenn die Bärenjagd verunglücken sollte. Gleich nach der Jagd ging es zu Schlitten, um durch eine Schlittenfahrt im Tunkeln den bereit stehenden Extrazug zu erreichen, der uns nach Gatschina zum Tiner führte.

Beim Diner saß ich neben dem Grafen Lieben, dem, als dem Leiter der Jagd, der Plat dem Kaiser gegenüber angewiesen war. Ich begann damit, dem Grafen Glück zu wünschen zu dem glänzenden Resultat der Jagd. "Nim", jagte er, "mit dem Bären, das ist Glückssache, das kann man nicht zwingen. Ift der Wind schlecht, dann weiß man nicht, wie der Bär läuft. Aber mit den Wölfen, da habe ich es ganz sicher. Da kann Seine Majestät Wolfsjagd befehlen, wann er will, und wir werden immer Wölfe haben." "So?", jagte ich, und bat mir das Mittel ans, weil in meiner an Rußland grenzenden Heimat auch Wölfe vorfämen. "Seben Sie", jagte er, "ich füttere die Wölfe den ganzen Binter mit Pferdefleisch, immer ein flein wenig, daß sie in die Gegend kommen, und wenn Majestät besehlen, Donnerstag soll Jagd sein, dann füttere ich Mittwoch jo viel, daß die Wölfe ganz vollgefressen sind und gehen, zu schlafen dicht am Futterplatz. Sehen Sie, diese acht Wölfe kosten mich siebzehn Pferde." "Es gibt wohl viel Wölfe hier in den Wäldern?" "D, viele Hunderte." "Ich fah gar keine anderen Wildspuren auf der langen Fahrt im Schnee; gibt es gar fein Rotwild, keine Rehe, keine Hafen?" "D nein, gar nichts." "Nur Wölfe und Baren?" "Nur Wölfe, Bären und Luchje!" "Wovon leben denn diese vielen Wölfe, wenn Sie sie nicht füttern?" "Ja, wovon werden sie leben", sagte er mit der triibseligsten Miene von der Welt, "sehen Sie, das ist's ja eben, sie leben von Schafen, die sie den Bauern stehlen, und dann hauptsächlich von Kindern!"

Es gelang mir, nicht herauszuplaten vor Lachen, sondern ein recht gläubiges, dummes und trauriges Gesicht über die armen Bauernkinder zu machen.

Der Kaiser selbst aber hatte nicht die Absicht, uns den Wit mit den Wölsen auf die Dauer vormachen zu lassen. Unter den Zichpschen Stizzen, deren Photographien er uns nach Deutschland nachsandte, ist

eine, welche darstellt, wie die berittenen Pikenre in der Dickung die Wölfe mit der Hekpeitsche den Schüßen zutreiben.

Was iibrigens die Luchse anbetrifft, so gibt es diese Tiere auch wild bei Gatschina, aber der Kaiser jagt nie darauf, weil man sie nicht einspiiren kann, denn sie springen von Baum zu Baum. Es ist ein sehr seltener Jufall, daß ein Jäger auf einen Luchs zu Schuß kommt. Dieser Jufall hatte eben stattgefunden, als wir in Gatschina aukamen. Drei frisch geschossene Luchse lagen vor dem Schlosse für den Kaiser zur Ansicht.

Nach dem Diner fuhren wir mit Extrazug nach Petersburg zurück. Wir famen um zehn Uhr abends an. Miidigkeit gibt es am rufsischen Hofe nicht, also mußten wir uns noch umfleiden und das Ballett im Theater bewundern, denn es ward uns angekündigt, daß der Kaiser ins Ballett gehe, und wem das angekündigt wird, der ist so gut wie ins Theater kommandiert.

Der 8. Dezember. Das Georgssest. Der 8. Dezember war der Tag, zu dem wir eigentsich eingeladen waren, der Georgstag, und an diesem Tage werden alle in Petersburg anwesenden Ritter des Georgen-Ordens zum Kaiser eingeladen. Dieser Orden steht befanntlich in Rußland in hohem Ansehen. Er fann nur vor dem Feinde erworben werden. Der Kaiser hatte dadurch, daß er zu diesem Feste aus der prenßischen Armee Ritter dieses Ordens einsud und beim Feste genau wie russischen Ofsisiere behandelte, eine Annäherung der Stimmungen in beiden Armeen herbeissihren wossen.

Das Fest bestand aus drei Aften. Tes Morgens war zeremonickle und firchliche Feier. Mittags, das heißt abends sechs Uhr, großes Galadiner, abends Galaborstellung. Bor dem Morgensest holte ich mir einige Instruktionen bei Werder und Reuß, die mit den Sitten am russischen Hose sose sehr vertraut waren, denn ich wolkte um keinen Preis anstoßen. Der Kaiser, der mir wiederholt seinen Tank daßir aussprach, daß ich den armen, jetzt verunglückten Doppelmair als meinen Gast zehn Monate im Kriege bei mir gehabt hatte, und der Großfürst Nicolauß hatten mir wiederholt gesagt, wenn es mich interessiere, irgend etwas Militärisches zu sehen, so solle ich nur den Wunsch außsprechen. Nun wußte ich nicht, ob derartige Tserten nur Redensarten seien, oder ob ich sie annehmen dürse. Beide Herren sagten mir, ich müsse die Anerbietungen annehmen und irgend etwas zu sehen erbitten, sonst werde ich als grob gelten. Ich begab mich daher in der Zwischenzeit zwischen der Morgenseier und dem Tiner zu Todleben, Baranzoss und Massassen und besprach mit ihnen,

was ich mir ansehen könne. Als der passendste Tag für militärische Bessichtigungen ward der 11. Tezember ausgesucht.

Bei dem Feste selbst wurde die ganze Pracht des Hoses und der Toiletten entsaltet. Die Prunksäle des Winterpalais sind von einer ganz enormen Ausdehmung und Anzahl und ihre Ausstattung von einem großen Lurus. Das zeremonielle Fest des Morgens erinnert an das Ordensseit in Berlin, wenn auch die Auordnungen wesentlich voneinsander verschieden sind. Bei der Bersammlung wird jeder auf seinen Platz gestellt, den er nicht anders als in der Reihe marschierend verläßt. Die Ausstellung erfolgte nach dem Datum, an welchem man den GorgensOrden erhalten hatte. Wan wurde paarweise abgeteilt. Ich erhielt danach als Festkumpan einen russischen General, der nur einen Fuß hatte und sich mit Stelzsuß und Krücke mühsam durch die Säle schleppte.

Ter Kaiser erschien bei den Versammelten, begrüßte sie und begab sich dann nach der Kirche. Hinter ihm marschierten die Georgsritter zu zweien durch die endsosen Säle nach. Vor dem Eingange in die große Kirche des Palastes sieß der Kaiser die Georgsritter im Parademarsch an sich zu zweien vorbei- und in die Kirche hineinmarschieren. Trompeten-, Fansaren- und andere Militärmusik ersüllten die Käume mit betänbendem Lärm. Voraus und hinterdrein marschierende Riesenssoldaten verschiedener Truppen sehlten nicht. Der Parademarsch auf dem glatten Parkett siel sogar bei den geübten Soldaten recht ungünstig ans. Bei den Generalen konnte man ihn lächerlich, bei den unglücklichen alten Herren, zum Teil sahm, zum Teil mit einem Holzsuß, kläglich nennen.

In der Kirche fand eine Zeremonie statt. Ich verstand fein Wort davon. Die Geistlichen mit ihren langen, bis auf die Brust herabwallenden Bärten sehen viel ehrwürdiger aus als unsere glattrasierten Prediger. Daß ich seine Silbe von den Popen verstand, siel zu ihren Gunsten bei mir aus, denn sie sollen von einer entsetzlichen Unwissenheit sein. Als die Zeremonie in der Kirche beendet war, verließ sie der Kaiser zuerst und nahm Aufstellung in den anstoßenden Sälen. Wir mußten dann die Kirche in umgekehrter Ordnung, die Jüngsten zuerst, zu zwei und zwei verlassen und wieder ebenso beim Kaiser vorbeimarschieren. Eine originelle Zeremonie.

Das Tiner war glänzend. Alle in Petersburg anwesenden Georgsritter, auch die aus dem Stande der Unteroffiziere und Gemeinen, waren geladen. Man saß in den großen Sälen an unglanblich langen Tafeln. Der Kaiser brachte einen Toast auf den besten Freund der russischen Armee, den Deutschen Kaiser, aus. Der Toast wurde telegraphiert, die Antwort kam noch aus Berlin während der Tafel und wurde vom Kaiser verkündet. Der Deutsche Kaiser verlich damit dem russischen den Orden pour le mérite. Die Antwort erregte einen lauten Beifallssturm.

Theater. Es ward uns angefündigt, der Kaiser werde nach dem Tiner in das russische, dann in das deutsche Theater gehen. Er mußte sich nämlich an diesem größten Ehrentage der russischen Armee im russischen Theater zeigen, wo patriotische Stücke gegeben wurden, und so mußten wir alle auch in ein Theater gehen, wo wir keine Silbe verstanden. Nachdem wir dort eine Stunde gesessen, ging der Kaiser, also auch wir, in das deutsche Theater, wo die berühmte Goßmann spielte. Wir verstanden aber auch nicht viel, denn wir kamen in der zweiten Hälfte des Stücks. Das Theater war zwischen els und zwölf Uhr zu Ende, worauf wir einer Einsadung der Großsürstin Helene zum Tee solgen mußten. Die Gesellschaft danerte bis gegen zwei oder drei Uhr des Morgens. Wir kamen somit erst zwischen drei und vier Uhr zur Rube. Das ist in Petersburg Regel. Bälle danern länger.

In einem Breitengrade, in dem es im Winter kann Tag, im Sommer kann Nacht wird, ist es eigentlich gleichgültig, wann man schläft und wacht. Wer aber an diese Tagesordnung nicht gewöhnt ist, den ermüdet sie sehr, besonders, wenn man des Morgens noch zu milistärischen oder anderen Tätigkeiten ausgesordert wird.

Bei der Großfürstin Selene. Ich erwähnte schon, daß man bei der Großfürstin Helene gebildete Lente aus allen Ständen fand. Da wurde musiziert, deklamiert und alles mögliche durch die Kuust geleistet, was das Leben angenehm macht und veredelt. Der Salon der Groffürstin war sehr gesucht. Den Künftlern, die dorthin geladen wurden, gab es wegen des als ausgesucht anerkannten Geschmacks der Großfürstin ein besonderes Relief, und wer in der Gesellschaft für gebildet gelten wollte, suchte, dort empfangen zu werden. Daher kam es, daß sich natürlich auch alles dort einfand, was die Petersburger Aristofratie an Blaustrümpfen anfznweisen hatte. Dieses Genre von Damen ist dort entstanden, seit= dem der Kaiser Alexander sein liberales Regiment angetreten und den Unterricht obligatorisch gemacht hat. Es setzen damals viele junge Damen eine Chre darin, ihr Lehrerinneneramen zu machen, ehe sie in die Welt traten, und Frau v. S., eine Schöne von 22 Jahren, jagte, indem sie stolz ihren Busen mit dem Fächer berührte: "Je suis professeur, moi". Ich verschwieg, daß ich im stillen wünschte, sie hätte deshalb ihre Toilette nicht vernachlässigt. Als sie aber gar auch noch ansing, zu politi= sieren und uns über die Berhältnisse der Oftseeprovinzen aufklären

wollte, da riß meinem Freunde, dem dicken Lynar, die Geduld, denn alle Welt redete uns auf diese Ostseeprovinzen an, für die wir uns doch gar nicht interessierten. Aber die Russen fürchteten eben, es könne uns in den Sinn kommen, sie zu erobern. Lynar machte also ein mögelichst trenherzig stupides Gesicht und fragte: "Die Ostseeprovinzen, wo liegen denn die?" — "Wein Gott, an der Ostsee!" rief die junge Frau ganz entrüstet. "Liegen sie schon lange da?" fragte Lynar. Alles lachte, nur die junge Geschrte war sehr gefränft.

Man fühlte sich sehr behaglich in diesem Salon der Größfürstin Helen, denn die steife Etikette war aus diesen Räumen verbannt. Wenn Musik gemacht oder etwas vorgestellt wurde, so ward durchaus nicht die ganze Gesellschaft gezwungen, da zuzuhören und sich steif hinzuseten. Im Gegenteil. Sin großer Teil der Gesellschaft verkehrte in den anderen Zimmern, schwatzte oder spielte Whist, wie es zedem gesiel. Die Großestürstin und ihre Tochter Katharina, Gemahlin des Herzogs Georg von Mecklenburg-Strelitz, verkehrten unter der Gesellschaft wie dentsche bürgerliche Haussenun, sür zeden sorgend und keine Rücksicht auf sich beanspruchend, ja sogar solche Rücksichten ganz unmöglich machend. Tafür legte sich die Großsürstin auch selbst keinen Zwang auf, wenn sie, da sie sichon ber Jahren war, sich angegriffen sühlte. Da verschwand sie wohl von der Gesellschaft undemerkt und begab sich zur Knhe, ihrem Hosstaat die Sorge für die Gäste überlassend.

Es war mir anjangs sehr anffallend, daß die Russen sie kurzweg "die Selene Paulowna" nannten, und ich glaubte darin eine Nichtachtung bemerken zu können. Später aber beobachtete ich, daß man in Rußland alle diesenigen, mit denen man entweder besonders vertraut ist, oder die man besonders hoch achtet, und deren allgemeine Bekanutschaft man voranssetzt, einsach mit dem Tansnamen und Vatersnamen bezeichnet. So würde z. B. der vornehme Russe nicht sagen: "Ich kann heute nicht zur Großfürstin Selene gehen, weil ich zum Eroßfürsten Nicolaus geladen bin", sondern: "Ich kann heute nicht zur Selene Panlowna gehen, weil ich zum Nicolaus Nicolajewitsch geladen bin".

Der 9. Dezember. Um 9. Dezember fand große Parade statt. Aufstellung und Vorbeimarsch der Truppen waren auf dem großen Platze vor dem Winterpalais.

Es wird in Rußland noch mehr als an anderen Höfen auf den Anzug Wert gelegt. So hatte sich der Kaiser bei dieser Parade ausgedacht, die preußische Armee durch den Anzug besonders zu ehren, denn es ward dasselbe Kostüm besohlen, das die preußischen Truppen beim Siegeseinzug in Berlin am 16. Juni getragen hatten, asso kleine Unisorm, ohne Busch mit Feldachselskieden, aber mit Ordensband. Weil aber die Kälte so empfindlich war (ich glaube zwölf Grad), daß man die Wäntel anziehen mußte, so war von dieser Fusesse des Anzuges nichts zu sehen als das Fehlen des Busches auf dem Helm. An die Parade schloß sich ein Dezenner beim Kaiser im Winterpalais, zu dem alle Stabsofsziere beschlen waren. Auch bei diesem Dezenner ward uns durch die Toilette eine besondere Anzmerksamkeit erwiesen, denn es dursten nur Kriegssorden angelegt werden, deren wir natürlich gerade zetzt mehr hatten als die Russen.

• Die Parade in dem kniehohen, durch die herrschende Kälte in dünnen, tiesen Sand verwandelten Schnee hatte ihre großen Schwierigkeiten. Um sie recht stattlich zu gestalten, waren die Gardetruppen aus den nächsten Garnisonen mit dazu herangezogen worden. Ein Kavalleries Regiment hatte dazu um Mitternacht abmarschieren müssen.

Man konnte kein Urteil über die Truppe von dieser Parade fällen. Infanterie in laugen Mänteln, die durch knietiesen Schneesand vorbeissteigt, kann keine Exerziers und Marschtätigkeit zeigen. Erstarrte Hände können weder Gewehre noch Zügel richtig führen. In solchem Boden können die Pferde keinen richtigen Trab traben. Gewisse Schwadronen nußten in der Karriere vorbeireiten, und der Chok siel in dem tiesen Schnee gewastig auß. Die Geschütze wurden nur mühsam unter großer Anstrengung sortgeschleppt. Aber daß konnte die vorzüglichste Truppe unter diesen Umständen nicht besser machen.

Der Pferdeschlag der Gardefavallerie gesiel mir gar nicht. Die großen, aufgezogenen, häßlichen Gänle mit hohem Hinterteile, niedrig gestellter Borhand, infolge von überzäumung das Kinn auf der Brust tragend, schienen mir zu schnellen Gängen auf die Daner nicht geeignet. Die kleinen, kurzen, gedrungenen Kosakenpserde gesielen mir besser.

Nach dem Frühstiet wurden die sämtlichen Gäste en grand cortège in der Stadt herungeschickt, um die Werkwürdigkeiten derselben zu sehen. Sine ganze Reihe von Kaiserlichen Schlitten und Equipagen jagte in sausendem Tempo von einem Platz zum anderen, von einem Denkmal zum anderen, von einer Kirche zu anderen. Wo man aussteigen mußte, war alles vorbereitet, um das Innere zu sehen, und der Prinz Friedrich Karl, der natürlich an der Spitze suhr, wurde auch von den Führern und Erklärern empfangen und geleitet; wir andern konnten aber nicht zugleich mit ihm aussteigen, denn der tiese Schnee erlaubte nur das Aussteigen vor den betressenden Portalen; auch stand überall eine so dichte Volksmasse neugierig bei den Eingängen, daß sie von anderwärts Auss

gestiegenen nicht hätte durchdrungen werden können. Die Polizei hatte auf eine solche Neugier des Volks wohl nicht gerechnet und nicht die gehörige Anzahl Mannschaft überall aufgestellt, um die Eingänge freizuhalten. Da strömte die Menge der Ruffen in ihren dicken Pelzen und mit ihren Schaffellmüßen hinter dem Prinzen Friedrich Karl in die Kirche nach, und wir später Nachfolgenden wurden abgedrängt, sahen nichts von den Merkwürdigkeiten und hörten nichts von den Erklärungen. Am meisten traf das uns, Lynar und mich, die wir nach unserem mili= tärischen Range mit zu den letzten gehörten. In der einen Kirche war mir durch die dichte Volksmasse, die dem Prinzen Friedrich Karl nachfolgte, als er wieder einstieg, der Ausgang absolut versperrt, und ich sah fommen, daß ich den Anschluß ganz verfehlen würde. Ich schaffte mir durch eine Lift Plat. Die gemeinen Aussen fragten uns nämlich fortwährend, mitten im Gedränge: "Wo is Moltke?" in ihrem gebrochenen Deutsch. Da zeigte ich nach dem Innern der Kirche, Moltke sei noch am Altar. Sofort strömte die Masse dorthin, denn Moltke war ihnen der Merkwürdigste von allen. Ich hatte die Tür frei und konnte weiter= fahren. Aber ich hatte doch so viel Zeit verloren, daß ich bei der nächsten Kirche gerade aufam, als deren Besichtigung beendet war. Ich kann ehrlich sagen, daß ich von allen diesen Merkwürdigkeiten eigentlich gar nichts gesehen habe, bis wir schließlich bei den Kaiserlichen Stallungen einen Ruhepunft der Hetziagd fanden. Sier zeigte uns der Oberstall= meister, Fürst Galixin, die ganzen Stallungen und Wagen und produzierte auch einige Pferde. Ich kann nicht sagen, daß mir die Pferde imponierten. Selbst die Leibreitpferde des Kaisers sind nicht tadelfrei. Einen Vergleich mit dem Pferdeschlag des Berliner Königlichen Stalles halten sie nicht aus. Die häßlichen, langschwänzigen Harttraber, die meist einspännig im Schlitten gesahren werden, und von denen auch unser Kaiser zwei vom russischen Kaiser geschenkt erhalten hat, mit denen man ihn oft in Berlin fahren fieht, gefielen mir noch am besten.

Zum Diner waren wir bei der Großfürstin Helene geladen, nach dem Diner ging es in die Oper; es wurde "Don Juan" gegeben, und die Queca sang die Rolle der Zerline, durchaus nicht ihre glänzendste Rolle. Die Oper war etwa gegen Mitternacht zu Ende, und danach sand bei der Fürstin Galizin, Gemahlin des Oberstallmeisters, die Soiree statt. Ich glaube, daß der Fürst Galizin diese Soiree auf Besehl und Kosten des Kaisers gab.

Alle die Soireen der ersten Gesellschaft beginnen in Petersburg erst nach der Oper, denn der Besuch der Oper ist dort so kolossal tener, daß jeder, der einen Psatz bezahlt, ihn auch bis zum Schluß verwertet. Wenn man bedentt, daß ein Sitplat im Parfett sechs bis sieben Rubel — der Rubel stand damals 28 Groschen — fostet, also eine Loge von vier bis fünf Pläten für eine vornehme Familie gegen vierzig Rubel, so begreist man das. Viele vornehme Familien können sich daher auch nur selten den Besuch des Theaters gönnen. Der Fürst Massalfy sagte mir z. B., er sei höchstens ein bis zweimal im Jahre dazu in der Lage. Und doch batte er eine Revenue von 6000 bis 7000 Rubel außer seinem Diensteinkommen. Dabei sagte er mir, dies sei das Geringste, was ein Offizier in Petersburg haben miisse, um zu existieren, von welchem Dienstgrad er auch sei.

Die Fürstin Galitin gehörte zu den geseiertsten Schönheiten von Betersburg. Es war sehr amüsant zu sehen, wie diese von aller Welt angebetete junge Fran rasend verliebt war in den jungen Herzog Paul von Meeklenburg, der es aber, bescheiden und etwas schüchtern, wie er noch war, gar nicht merkte. Das jugendliche, sast mädchenhafte Gesicht in der roten Hisarenunisorm sah aber auch allerliebst aus. Selbst der alte Fürst Suwarow schwärmte sür den Anblick dieses Prinzen und meinte, er sehe der Königin Lnise, seiner Urgroßmutter, die Suwarow noch gekannt hatte, zum Sprechen ähnlich.

Diese Fürstin Galitin war nicht die, welche ich in Reichenhall kennen gelernt, sondern die beiden Ehemänner waren Brüder. Da beide Fürstinnen Helene hießen, so kamen oft Verwechstungen vor, zum großen Ürger der schönen, denn die andere war abschreckend häßlich und lebte von der Welt zurückgezogen. Ich fand den anderen Tag Zeit, meiner alten Befannten einen Besuch zu machen und sie wiederzusehen.

10. Dezember. Der 10. Dezember war ein Sonntag. Der Bormittag war ums also überlaffen, da die Kaiserliche Familie ihre firchlichen Beremonien absolvierte. Ich besuchte einige alte Bekannte unter den Russen, darunter Frau v. Budberg, die Witwe des früheren Botschafters in Berlin, Frau v. Beterson usw., die alle in der Zurückgezogenheit lebten. Diese Zurückgezogenheit stand im schneidenden Gegensaße zu dem Glanze, in dem ich sie in Deutschland geschen, solange sie eine ofsizielle Stellung einnahmen und durch das hohe Gehalt aus Petersburg zu Luzus besähigt wurden. Die Wohnungen waren eng, dunkel, ja dürftig. Was ich aber am meisten in den Privatwohnungen, auch der Damen, vermißte, war die Keinlichkeit, während die großen Logis der offiziellen Persönlichkeiten wie die Putzfästen gehalten waren. Unwillstürlich überkam mich das Gesühl, daß auch bei dem gebildetsten Kussen die Jivilisation in vielem nur Firmis ist. Übrigens sind die Bedürfs

nisse in Petersburg alle im Berhältnis ebenso tostspielig wie das Theater, und manches, was man wo anders nicht kennt, wird zur unbedingten Notwendigkeit, so daß, wer auf seine Vension angewiesen ist, in Vetersburg nur ein sehr eingeschränttes Leben führen kann. Zu diesen unbedingten Lebensbedürfnissen, auch der Minderbegüterten, gehört die Erwärmung des ganzen Hauses, auch der Treppen, durch Luftheizung, wovon in den Mietshäusern die Mieter natürlich die Kosten tragen Wie der Mensch in dem rauhen Klima im Winter im Freien sehr ausfriert und viel Wärme ausgibt, so bedarf er dann in der Wohnung um jo höherer Wärmegrade. Nirgends werden daher Hausflur und Zimmer so heiß gehalten wie im hohen Norden. Wir, die wir daran nicht gewöhnt waren, glaubten, ersticken zu müssen, besonders weil die Luftheizung die Luft so stark austrocknet und, selbst im Winterpalais, die Fenster nicht geöffnet werden können, sondern behufs Bentilation nur ganz kleine Ventilatoren angebracht sind. Öffnet man die Haustür eines solchen Hauses, so entsteht, selbst wenn die gewöhnliche Windstille dieser Breiten herrscht, durch den Unterschied der Temperatur auf der Straße und im Hause, der über dreißig Grad Réaumur beträgt (oft vierzig), ein sturmartiger Zug von der Straße nach dem Hause, der die Müte vom Kopfe reißt und namentlich den aus dem heißen Hause Heraustretenden mit tödlicher Erfältung bedroht. Deshalb haben alle Hänser, in denen ein gebildeter Mensch wohnen kann — die Paläste und offiziellen Hänser in erster Reihe — immer doppelte Haustüren. In dem Zwischenraume steht der Portier, der weiter nichts zu tun hat, als die Türen auf- und zuzumachen, und dafür zu sorgen, daß nie beide Türen auf einmal offen stehen, damit jener gefährliche Zug nicht entstehen kann. Solch ein Portier muß auch bezahlt werden. Dazu fommt, daß jeder der Dienerschaft nur für bestimmte Dienste zu brauchen ist. Gin Bedienter rührt keinen Ofen an, dazu ist der Heizer da, usw. Und die große Schar der Diener muß, wenn sie auch schlecht bezahlt wird, genährt werden, fie trinkt und stiehlt und betrügt, eine Tradition aus der Zeit der Leibeigenschaft, denn damals rechnete es der Leibeigene nicht für Unrecht, seinen Herrn zu bestehlen, denn er entwendete ihm nichts, gehörte er doch mit allem, was er hatte, af und trank, dem Herrn.

Mittags wurden wir zum Diner zum Kaiser befohlen, nach welchem der Kaiser, also auch wir alle, in das Theater ging, um ein Ballett zu sehen.

Zu der Fahrt nach dem Ballett ließ mich der Wagen im Stich, und ich empfing bei dieser Gelegenheit von meinem Lohnlakaien eine Lehre über rufsische Sitten.

Mls ich meine Bisiten beendet hatte, wollte ich den Antscher entlassen und zu acht Uhr abends wieder bestellen, denn zum Diner in demselben Winterpalais branchte ich feinen Wagen. "I bewahre", sagte der Lohn= diener, "fann warten in der Strage." Ich erschraf bei dem Gedanken, daß der Antscher mit den Pferden in einer Kälte von fünfzehn Grad drei Stunden auf der Straße warten sollte. "Wenn Sie entlassen Antscher, geht er jaufen, liegt er besoffen, kommt er nicht wieder — kann warten." Mein Gefühl empörte sich, und ich ließ den Kutscher darauf aufmerksam machen, daß er nicht saufen dürfe. Er versprach, nüchtern zu bleiben. Aber er fam nicht, und als nach ihm geschickt wurde, lag er sinnlos betrunfen im Stall. In Petersburg hält man übrigens den Trunf nicht für ein tadelnswertes Laster, sondern für ein hilsebedürstiges Schicksal. Ich habe bei den wenigen Fußpromenaden durch die Straßen recht viele Betrunkene gesehen. Dabei fiel mir auf, daß keiner von ihnen lärmte und Händel suchte wie bei uns, sondern sie waren alle selig, stillvergnügt und selbstzufrieden. Der Russe hat einen zärtlichen Rausch. Nüchterne aber hilft auch dem Betrunkenen, damit ihm fein Unbeil widerjährt, und verabscheut ihn nicht wie bei uns. Ich glaube, diese Bereitwilligkeit zur Unterstützung kommt daher, weil keiner weiß, wie bald er vielleicht ebenso hilfsbedürftig sein wird.

Das Ballett war recht gut. Die erste Tänzerin war eine jugendliche. Schönheit, eine Deutsche, die ihren Namen in Gramzowa russissiert hatte. Später hat sie sich in Berlin wieder in Gramzow germanisiert und kurze Zeit Furore gemacht, bis sie durch die Ungeschicklichkeit eines Urztes bei einer unbedeutenden Hilfsleistung ihr Leben verlor.

Nach dem Ballett wurden wir zu einer Soiree bei der Größfürstin Constantin besohlen, die bekanntlich eine deutsche, eine altenburgische, Prinzessin ist. Sie wohnte auch im Winterpalais. Auch diese Soiree danerte bis lange nach Witternacht.

Als die Soiree zu Ende war, wollte ich eben mit Graf Lynar, in dessen Rähe ich wohnte, die endlosen Korridore des Palais entlang in unsere Zimmer gehen, als wir bemerkten, daß der alte Fürst Suwarow und seine Tochter in der Nähe des Schloßportals auf einem Sosa im Korridor saßen und noch keine Anstalten machten, nach Haufe zu fahren. Der Kutscher hatte sie im Stich gelassen, und sie warteten auf einen anderen Wagen. Vielleicht war der Kutscher demselben Schicksal verssellen wie der meinige. Wir blieben also bei dem alten Herrn und seiner Tochter und leisteten ihnen Gesellschaft. Das rührte den Fürsten, und er wollte sich uns dankbar erweisen, indem er uns die Gemächer zeigen wollte, in denen der Kaiser Nicolaus gewohnt hatte, und die noch ganz

jo erhalten waren, wie zu Lebzeiten dieses Monarchen. Wir befanden uns nämlich gerade vor der Tür dieser Gemächer. Er ließ den Schlüssel holen und die Eingangstür öffnen. Us wir eben eintreten wollten, ries ein Lakai hinter aus: "Seine Majestät der Kaiser", und der regierende Kaiser erschien. Us derselbe ersuhr, was Suwarow für eine Absicht gehabt, sagte er: "Ich werde Ihnen selbst die Zimmer zeigen" und führte uns hinein.

Da lag in den Zimmern des vor mehr als sechzehn Jahren versterbenen Kaisers alles so, als ob er eben sortgegangen wäre, nur daß die Taschentücher, Wäsche usw., die er im täglichen Gebrauch hatte, sorgstältig zusammengelegt waren, wie sie aus der Wäsche kamen. Erstaunslich war die Einsacheit der Einrichtung dieser Zimmer. Die Möbel waren aus einsachem Holz, mit Rohr, die Stühle steif und unbequem und sehr billig, das Bett nröglichst hart und unbequem. Da war kein bequemer Lehnstuhl oder Sosa. Den Schmuck der Wände bildeten recht einsache und, man kann sagen, schlechte Lithographien, die Erinnerungen aus dem Leben des Kaisers darstellten, meistens Soldaten oder Paraden preußischer Truppen aus der Zeit des Königs Friedrich Wilhelm III. Man sah diesen Vildern, mit welcher Liebe der Kaiser Ricolaus an seinem Schwiegervater und an dessen Armee hing.

Was mir aber bei dieser nächtlichen Wanderung durch die Zimmer des verstorbenen Kaisers den meisten Eindruck machte, war der regierende Kaiser, der uns führte. Die Genauigkeit, mit der er jeden einzelnen Gegenstand beschrieb, die Vietät, die er dabei für alle Gewohnheiten seines Baters an den Tag legte, die Wärme, mit der er jede Kleinigkeit betonte, die Tränen, die dabei aus seinen Augen hervorquollen, bezeugten die an göttliche Berehrung grenzende Liebe des Sohnes zu seinem dahingegangenen Vater. Es ist mir dieser Grad von Verehrung bei einem Sohne unbegreiflich gewesen, der doch politisch ganz andere Wege gegangen ist als sein Vater, der alle Härten desselben ausgeglichen hat, der sein Land viel weiter geführt hat und nach meiner Ausicht das Bewußtsein haben mußte, daß er weit höher dastand als sein Later und seine Russen zur besseren Kultur geführt habe, während dieser sie in der Barbarei und Ancchtschaft mit Gewalt zurückgehalten hatte. Aber davon hatte Mexander II. in seiner Bescheidenheit keine Ahnung, und ihm schwebte der Vater immer als ein höheres, unerreichbares Wesen vor Augen, wahrscheinlich deshalb, weil derselbe ihm, dem Sohne, eine so vortreff= liche, sorgfältige, allseitige Erziehung hatte zuteil werden lassen. Tief gerührt von dieser kindlichen Vietät verließen wir den Kaiser, als er uns entließ, um unsere Zimmer aufzusuchen.

Der 11. Dezember. Den 11. Dezember waren wir uns jelbst überlaffen, denn an diesem Tage kehrte die Kaiserin aus Livadia zurück, und der Kaiser empfing sie, fuhr ihr wohl auch einige Stationen weit ent= gegen. Jedenfalls follten wir uns um ihn nicht fümmern und er nicht um uns. Die Kaiserin war von sehr zarter Gesundheit und konnte das Vetersburger Klima gar nicht vertragen. Deshals lebte sie möglichst viel im Siiden, wo sie in Livadia in der Krim ein Schloß in einem fast tropischen Klima hatte. Aber die ungliickliche Frau mußte den Winter, also gerade die fälteste und ranheste Jahreszeit, in Betersburg zubringen, um, wie es hieß, ihren Pflichten als Kaiserin nachzukommen. Ich glaube nicht, daß der Raiser die Macht gehabt hätte, sie davon zu entbinden und ihr eine audere Jahreszeit für den Aufenthalt in Petersburg auszusuchen. Die öffentliche Meinung in Rußland, die Gewohnheit durch lange Jahre, verlangte es so, daß die Kaiserin im Winter in der Hauptstadt repräsentiere, wenn sie auch dort das Winterpalais nie verließ, jondern nur in ihren eigenen, stets gleichmäßig geheizten, durch fünst= liche Entwicklung von Sauerstoff und Wasserdampf möglichst gesund gemachten Salons fremde Menschen empfing. So brachte sie also die milde Jahreszeit im milden Klima zu, die rauhe im ranhen. Jest kam sie aus Livadia an, wo noch warmes Herbstwetter war, wie man uns sagte, und traf bei ihrer Ankunft in Petersburg gerade einen Tag, an dem das Thermometer auf fiebzehn bis achtzehn Grad Réaumur unter Rull fiel.

Dieser Tag war, wie ich schon früher augab, dazu bestimmt, daß mir die artisleristisch interessanten Dinge gezeigt werden sollten. Man zeigte mir die Geschützgießerei und die anderen Artisleriewerkstätten, die Batronenfabriken, die Artislerieschnle und einige Kasernen. Da ich durchaus Wünsche außsprechen sollte, was ich noch sehen wollte, und nach Berabredung mit Renß und Werder auch außsprechen mußte, mich aber in bescheidenen Grenzen zu halten hatte, so war mit Massalsh die Versabredung getroffen, daß man mir die drei Geschütze der russischen Feldeartislerie, die Mitrailleuse, den Vierpfünder und den Neunpfünder, im Exerzieren auf der Stelle, bei der schweren Kälte im Exerzierhause, und irgend eine Reiter-Abteilung in der Reitbahn zeigen werde.

In der Geschützgießerei und in den Artilleriewerkstätten fand ich eine ganz kolossale Tätigkeit. Ungeheure Massen von bronzenen Köhren waren da in Arbeit, teils halb, teils ganz fertig, teils schon in Lasetten und zum Bersenden bereit. Es drängte sich mir der Gedanke auf, daß die russische Armee entweder noch gar keine Artillerie habe und erst eine neue schaffen wolle, oder daß sie einen ganz großen Arieg vor der Tür habe. Wan sagte mir aber, daß man daß ganze Artilleriematerial

ernenere, weil man erst jett die gezogenen Geschütze in der ganzen Armee einführe. Da man sich aber nicht am Vorabend eines großen Arieges befand, so schien mir, daß man sich bei der Fabrikation übereilte. Denn man änderte die Konstruftion bei jedem neuen Rohr, das auf die Ziehbank kam. Ich sah nur bronzene Rohre, sowohl für Feldgeschütz als auch für Festungsgeschütz, ja, gezogene Mörser mit unsinnig langem Flug, also von verhältnismäßig unnötigem Rohrgewicht. Auf meine Frage, ob sie Gußstahlgeschütze in Essen bei Krupp bestellten, erfuhr ich, daß man dort die Marinegeschütze habe machen lassen, aber jetzt im Lande einige Gußstahlfabriken anlege, Privatunternehmungen, die der Staat subventioniere, um nicht vom Auslande abhängig zu sein und um dem eigenen Lande den Geldgewinn zukommen zu lassen. Offiziere, welche technische Kenntnisse hatten, waren durch bedeutende Geldzuschüsse seitens des Staates ermutigt worden, jolche Fabriken von Gußstahl zu errichten. Da wurde mir unter andern der Hauptmann Bilderling genannt, der im Jahre 1869 meiner Schießiibung zugesehen hatte und damals Fliigeladjutant des Kaisers gewesen war. Als ich meine Bedenken aussprach, ob diese Fabriken bald imstande sein würden, einen für Kanonenrohre brauchbaren Gußstahl herzustellen, da es doch bis jetzt in Preußen weder den Königlichen Gießereien noch den größten Privaten, selbst Gruson in Magdeburg, nicht gelungen war, Krupp das Geheinmis abzulauern, ward mir mit dem russischen "Muß" geantwortet. Geschaffen wird es damit allerdings, aber schlecht und unbrauchbar.

In der Patronenfabrik interessierten mich die zahllosen Maschinen, welche sinnreich erfunden sind, um dem Betrug und dem Diebstahl vorzubeugen. Sobald eine Patrone nur ein Paar Körnchen Pulver zu wenig hat, oder die Kugel ein Minimum zu wenig an Blei wiegt, steht die ganze Maschine still oder wirft das Corpus delieti heraus. Selbst das Einfüllen des Pulvers geschieht nur von Maschinen, und kein Wensch hat dort anzusassen, damit er nichts stehlen kann.

Die Arbeiter in der Patronensabrik wurden mit einem Aubel täglich gelöhnt. Dieser Lohn kam mir sehr hoch vor. Und dennoch versicherte man mich, daß die Leute dassür nur ein äußerst ärmliches Leben führen könnten, weil die Preise der Lebensbedürfnisse und Wohnungen in Betersburg so hoch sind. Während in Frankreich die hohen Tagelöhne die Folge des Neichtums des Landes sind, liegt die Ursache der hohen Löhne in Betersburg in der dortigen Armut des Landes oder, besser gesagt, in der Unnatur der Lage der Reichshauptstadt in der unwirtlichen kalten Zone und in der großen Entsernung, aus der die kleinsten Lebensbedürfnisse herbeigeschafft werden müssen, die dadurch sehr kostspielig werden.

Mit imponierendem Glanz ist die Artillerieschule eingerichtet. ist dort alles geschehen, um die Schüler derselben in den Wissenschaften zu fördern und ihnen Lust zum Lernen zu machen. Als ich sah, wie jeder Schüler im Unterricht in Chemie sein eigenes Laboratorium hatte, in welchem er mit allerhand Drogen und Stoffen selbst experimentieren fonnte, da dachte ich mit Neid an den dürftigen Unterricht in Chemie, den ich auf der Artillerieschnle erhalten, wo wir sechzig Schüler die Woche zweimal, nachmittags von vier bis sechs Uhr, in einem wegen Holzersparnis ungeheizten Saal auf Bänken zusammengepfercht saßen und froren, während uns einer der ersten Professoren der Chemie an der Tafel für uns ganz unverständliche Apothekerformeln hinschrieb, die uns anwiderten, jo daß wir nichts dabei lernten. Einer der Schüler lag hier in Petersburg auch im Lazarett, denn er hatte beim selbständigen Expe-Berjehen eine explosible Flüssigkeit zusammen= rimentieren ดนร์ gebraut, die auch explodiert war und ihm Sände und Gesicht verbrannt hatte, so daß er um eine fühlbare praktische Erfahrung reicher war. Ich betrat auch den Unterrichtssaal, in welchem Mathematik gelehrt wurde. Ein berühmter Professor, der, wie alles in Petersburg, einen militärischen Rang, und zwar den eines Generals, hatte, aber trot dieser Uniform in seinem schlecht sitenden, offenen Rock und nach seiner Haltung den Professor nicht verlengnete, stand auf dem Katheder. Die Schüler befanden sich im zweiten, vorletten, Kursus, der, wie bei uns, im Oktober begonnen hatte, also im ersten Quartal. Vorgetragen wurden gerade, als ich da war, die Gesetze, nach denen der Luftwiderstand mit der Geschwindigkeit zunimmt, wie ich nach den Formeln der aufgeschlagenen Bücher sah. Ich staunte. Denn wenn dies schon im Beginn des zweiten Lehrjahres vorgetragen wurde, jo mußten fämtliche Schüler am Ende des letzten Jahres die Grenzen des gesamten mathematischen Gebietes erreichen. Die Schüler sind älter als bei uns und erreichen beinahe das dreißigste Lebensjahr, wenn sie die Anstalt verlassen. Daß Menschen, die bis dahin nur studiert und weder praktischen Dienst noch Reiten gelernt haben, jett feine praftischen Batteriechefs mehr werden fönnen, ist flar. Die Unterrichtsklassen waren auch nur nenn bis zehn Röpfe stark. Es konnte der jährliche übertritt von neun bis zehn Offizieren aus der Schule in die gesamte russische Artillerie den jährlichen Bedarf an Offizieren natürlich nicht decken, und somit nuchte die russische Artillerie die große Masse ihres Bedarfs ebenso heranziehen wie der Rest der Armee. Diese nenn bis zehn jährlich von der Artillerieschule ausgebildeten Offiziere waren nur eine durch Avancement bevorzugte gelehrte Elite, die nicht reiten und nichts kommandieren konnte. Mein

verstorbener Doppelmair war auch daraus hervorgegangen. Renn Gelehrte alle Jahre ist für die Artillerie zuviel. Im praktischen Dienst waren sie aber wegen ihres Mangels an Elementar-Dienstkenntnis wenig geschätzt, wegen der ihnen zuteil gewordenen Bevorzugung mit scheelen Augen angesehen. Die übrigen, die praftischen Ofsiziere, waren aber anderseits von einer solchen Unwissenheit, daß sie die Ginrichtung der gezogenen Geschiite nicht einmal begriffen, wie ich bald zu bemerten Gelegenheit hatte. So entstand durch die Borzüglichkeit der Artillerieschule und die geringe Zahl von Auserwählten, die auf ihr ausgebildet wurden, in der russischen Artillerie eine unüberbrückte Kluft zwischen Theorie und Praxis. Diese Kluft existiert, wenn auch nicht in derselben Größe, in aller Armeen. Bei uns wird fie durch die Schiefichule ausgefüllt, auf welcher jeder Artillerieoffizier während seiner Dienstzeit einige Male in der Zeit von ein paar Monaten Kenntnis von dem Gebrauch der neuen Erfindungen nimmt. Auf meine Frage nach einer Schießschule sagte mir Baranzoff: "A quoi bon une école de tir? Ils tirent assez bien dans la troupe." Das scheint sich nicht erfüllt zu haben, denn gegen Plewna haben fie nichts getroffen.

In den Kasernenstuben interessierte mich, daß am Ende jeder Stube ein Heiligenbild steht, an dem ein Lämpchen Tag und Nacht brennt. So stark wird auf die Orthodoxie auch in der Armee gehalten. Die Stuben waren vortrefflich gehalten. Aber ich wurde nur in diejenigen Stuben geführt, welche auf meinen Besuch vorbereitet waren. Der General Baranzoff sagte mir, die russischen Soldaten seien gewohnt, wenn man ihre Stuben besuche, daß man ihnen "guten Tag" sage. Ich ließ mir das auf Aussisch vorsagen und versuchte, es nachzusprechen. Es war ein Wort mit sast nur Konsonanten, und ich brachte es nicht heraus. Als ich daher eine Stube betrat, muß ich es so undeutlich ausgesprochen haben, daß mich niemand verstand, denn die Soldaten sahen mich stier und erstaunt an und antworteten die ihnen dassir vorgeschriebene Klauselnicht. Ich bat daher Baranzoff, die Begrüßung für nich auszusprechen.

Das Exerzieren von drei Geschützarten im Exerzierhause war für mich sehr amüsant. Ich dat nur, daß jedes Geschütz mit jeder Geschößart einmal gesaden und abgesenert werde, natürlich nur exerzierend ohne Patronen. Sierbei sah ich, daß die Mannschaft, welche doch gewiß außzgesucht war, ihr Geschütz nicht kannte, und daß auf ein genaues Zielen wenig Wert gesegt wurde. Es waren vorschriftsmäßig feldkriegsmäßig verpackte Protzen hinter den Kanonen aufgestellt, und als ich fragte, ob ich ein Schrapuell sehen könne, wurde nach einem solchen gerusen, aber es dauerte lange, dis es gefunden ward. Weder die Mannschaft, noch die

Unterofsiziere, noch der Ossizier wußten, wo es zu sinden war. Dann zeigte man mir die Mitrailleuse und exerzierte blind damit. Daneben lag eine gleiche Mitrailleuse, die in ihre Teile zerlegt war. Man sagte mir, sie könne in sünf Minuten zusammengesetzt und schußfertig gemacht werden. Dies sollte mir produziert werden. Aber es gelang nicht, die Teile paßten nicht. Ich hatte gut achtgegeben und bemerkt, daß ein Teil verkehrt eingesetzt war, so daß ich ihnen aus der Berlegenheit helsen konnte. Es war mir dies ein Beweiß, daß die neuen Ersindungen in der Artillerie von der großen Menge derzenigen nicht verstanden werden, die damit fämpfen sollen, und führte mir die große Klust zwischen Theorie und Praxis deutlich vor Augen, von der ich oben gesprochen. She die Zivilisation nicht dis in die alleruntersten Schichten der Bevölkerung verhältnismäßig durchgedrungen ist, wird auch die russische Armee nicht diesenige Krast entsalten können, die der Zahl ihrer Soldaten entspricht.

Ich hatte darum gebeten, mir eine Abteilung zu zeigen, wie sie im Winter in der Bahn zusammen Reitunterricht erhielte, sei es Rekruten oder Remonten oder Reiter der reitenden Artilleric. Man ließ neun Reiter einrücken, es waren aber nicht Reiter, die zusammengehörten, das fah ich schon an den Farben der Pferde, denn in Rufland wird noch ftrenger als bei uns darauf gehalten, daß die Pferde derfelben Batterie von derselben Farbe seien. Die mir vorgestellten Pferde waren aus drei Batterien entnommen. Sie zeigten mir solche Kunststücke der hohen Schule, wie man sie sonst nur in der spanischen Schule zu Wien oder im Birkus von Reng sieht. Der Schritt war nur spanischer Tritt, Piaff, der Trab Radop. Die Scitengänge waren tadellos, die Pferde so in den Hanken gebogen, wie es bei einem Artilleriepferd fast ein Bunder ge= nannt werden könnte. Es war mir klar, daß diese nenn Pferde nur dazu gehalten und dressiert wurden, um gelegentlich Vorgesetzten und Fremden gezeigt zu werden. Ich ließ mir aber nichts merken, sondern bewunderte nur die Leistungen und versicherte Massaläky und Baranzoff, daß so etwas bei mir nicht gezeigt werden könnte. Man zeigte mir auch die Karriere, aber keinen Galopp. Auf meine betreffende Frage ward mir gesagt, es sei verboten, daß die Artillerie galoppiere. Selbst in der Reit= bahn dürfe nicht galoppiert werden. Die Artillerie dürfe nur Trab und Karriere üben. Ich konnte meine Verwunderung nicht unterdrücken, wie Pferde ohne Galoppiibungen so vortrefflich in den Hanken gebogen werden und eine so gehaltene Karriere laufen könnten. Lächelnd vertraute man mir nun an, dies sei allerdings unmöglich. Im geheimen galoppiere man auch, und dann zeigte man mir auch alle Galoppübungen in hoher Vollkommenheit, wie sie ein gut zugerittenes Pferd ausführen können muß.

Die Vierpfünder und Neunpfünder sind in Rufland größer als die unfrigen. Der rufsische Vierpfünder würde bei uns etwa Fünfpfünder, der Neunpfünder fast Zwölfpfünder genannt werden. Sie müssen danach mehr Wirfung haben als unsere Feldgeschütze, sind aber auch viel schwerfälliger. Die Mitrailleuse feuert nicht lagenweise wie die französsische, sondern gibt ein fortwährendes Einzelfeuer. Ich denke, es nuß dies noch schwerer zu beobachten und zu korrigieren sein als das franzzösische.

Größere Übungen im Freien konnte ich bei der Kälte von 17 bis 18 Grad Reaumur nicht sehen.

Zu Mittag gab der Botschafter Prinz zu Reuß der ganzen Deputation ein solennes und offizielles Diner. Nach demselben ging es wieder in die Oper. Es war ein interessanter Abend, denn die Lucca und die Patti sangen zusammen, was, soviel ich weiß, bisher und auch später nirgends vorgefommen ist. Die Berehrer der beiden Rivalinnen fanden sich vollzählig ein. Das Haus war Ropf an Kopf gefüllt, und der Applaus ein lärmender Rampf zwischen den beiden Parteien. Bei beiden Rünftlerinnen wurde so viel Lärm als möglich gemacht, und es ist schwer zu fagen, welche von beiden Sängerinnen die gefeiertste war. Wenn aber der Erfolg der einen bedeutender genannt werden foll, so ist es der der Patti gewesen. Auch zahlte ihr der Pächter der Italienischen Oper ein höheres Honorar, denn er gewann es jeden Abend dem Herrn Nicolini, dem späteren Gemahl der Patti, im Spiel, wie man sagte, wieder ab, wogegen die Lucca ihr Geld behielt. Lettere war mirrisch und wenig erfreut über den Vetersburger Aufenthalt. Rach der Over war wieder Soiree bei der Großfürstin Helene von zwölf bis zwei Uhr.

Dienstag, den 12. Dezember. Frühmorgens wurden die Fenerwehr und das Pagenkorps besichtigt, wobei sämtliche Gäste zugegen waren. Dann wurden wir der Kaiserin borgestellt.

Die Kaiserin bewohnte ein prächtiges Corps de Logis im Winterpalais zu ebener Erde. Die weiten, hallenartigen Salons waren durch Blumen, tropische Pslanzen und Gitter in Teile geteilt, die wie Gartenslauben eingerichtet waren, während man den Salon selbst für einen Garten halten konnte. Die künstliche Verbesserung der Lust, die ich schon erwähnte, kam auch den tropischen Pslanzen zugute und fristete der leidenden Kaiserin das Leben, die zwar damals schon an der ausgesprochenen Schwindsucht litt, aber doch noch kast neun Jahre durch die

Kunft der Medizin am Leben erhalten worden ist. Sie war sehr gnädig und freundlich gegen jeden von uns.

In den Salons der Kaiserin hingen an den Wänden einzelne Gemälde von Meisterhand aus dem 15. Jahrhundert, Originale der Niederländer und Italiener, wie man sie sonst nur in den Galerien findet. Es wurde mir gesagt, daß die franke Kaiserin, die die Malerei sehr siebt, sich diese Gemälde aus der Petersburger Galerie bringen und nach ein oder zwei Wochen wieder austauschen sätt. Die arme leidende Monarchin konnte ja nicht hingehen, sie zu sehen. So hatte sie mehr Muße, sich daran zu erfreuen, und das Publikum entbehrte das eine oder andere Bild der Galerie immer nur auf kurze Zeit.

An demselben Tage mittags wurden wir um fünf Uhr — eine ausnahmsweise frühe Stunde — zum Diner zur Kaiserin besohlen, zugleich
wurde uns befannt gegeben, daß wir uns um sechs Uhr auf dem Bahnhos
einzusinden hätten, um mit dem Kaiser zur Jagd auf Elentiere abzureisen. Bor dem Tiner wurden wir auch der anwesenden GroßfürstinThronfolger\*) vorgestellt, einer dänischen Prinzessin. Sie war noch sehr
jung, nicht sehr groß und nicht eine normale Schönheit. Aber ihre
dunflen klugen Augen in dem freundlichen Gesicht mit der Haut von unübertrefslicher nordischer Jartheit hatten einen bezaubernden lieblichen Ausdruck. Sie war natürlich freundlich gegen uns alle und so ungezwungen dabei, daß ich mir nicht denken kann, sie könne vom dänischen Kriege her noch einen Widerwillen gegen uns haben; ist sie doch auch
eigentlich eine deutsche, eine holsteinsche Prinzessin.

Das Diner wurde mit solcher Schnelligkeit serviert, daß wir kaum etwas essen konnten, und als wir entlassen waren, rannten wir, so schnell wir konnten, die endlosen Korridore des Winterpalais entlang, die hohen Treppen hinauf, wechselten die Kleidung in Sile, stürzten in die Wagen und jagten nach dem Bahnhose, denn der Kaiser war pünktlich wie ein Chronometer, gerade wie unser Kaiser.

Diesmal ging die Fahrt viel weiter als zu der Bärenjagd. Wir fuhren über sechs Stunden lang. Der Kaiser spielte Whist (Jeralasch) mit dem Prinzen von Württemberg und einigen anderen Herren. Ich unterhielt mich meist mit Todleben, wie schon bei der ersten Jagd. Dieser hatte in Sebastopol die Artillerie des Berteidigers kommandiert, ich bei der Belagerung von Paris die des Angreisers. Dieses gab uns so viele

<sup>\*)</sup> Maria Feodorowna, geborene Prinzessin Dagmar von Dänemark, Tochter König Christians IX., geboren den 16. November 1847, Mutter des jetzt regiesrenden Kaisers Nicolaus II.

Gesprächsstoffe, daß wir hätten ein ganzes Jahr lang zusammen auf die Jagd fahren können, ohne alle dahin einschlagenden Fragen zu ergründen. Todlebens breite Stirn umfaßte ein sehr gewaltiges Gehirn. Seine Riesensigur war imposant. Seine Lebhaftigkeit und seine Stentorstimme verschafften ihm bei etwaiger Verschiedenheit der Meinung die unz bestrittenste überlegenheit. Bald gab ich, schon um bei dem Gisenbahnstärm meine Lunge zu schonen, seden Streit auf und ließ ihn dozieren, denn er dozierte gern, liebenswürdig und interessant, und ich beschräufte mich darauf, durch kurze Fragen den Stoff für seine Vorträge immer zu erneuern. So sernte ich des berühmten, lebhaften Mannes Ansichten kennen.

Er war unbedingt einer der bedentendsten unter den damaligen Generalen nicht nur Rußlands, sondern auch Europas. Seine Arbeitse kraft war ungehener, seine Tätigkeit ununterbrochen. Als Generale inspektenr des Geniekorps sörderte er diese Wasse ungemein. Als er mir erzählte, was er alles unternehme, fragte ich ihn, wie er bei dem ansstrengenden geselligen Treiben in Rußland dazu Zeit sinde. Da lachte er und sagte, er gehe nie in irgend eine Gesellschaft, er empfange und erwidere keine Visiten, er habe keine Vekannten, und seine einzige Ersholung sei, den Kaiser die Woche einmal auf der Jagd zu begleiten und im Monat einmal als Generaladjutant du jour im Theater zu siesen.

Die Ansichten Todlebens über den Arieg rochen, wie man so sagt, alle nach Pulver und Blei. Dabei war er, wenn er sprach, so lebhaft und seine Phantasie so mächtig, die Erinnerungen an den nun schon vor mehr als sechzehn Jahren beendeten Sebastopol-Rampf noch so deutlich vor seiner Seele, daß er bei jeder Frage gleich den Kampf selbst mit poetischen Farben schilderte und der Zuhörer ihn zu erleben glaubte. Ich war nur in zwei Punkten nicht mit ihm einverstanden. Erstens waltete in allen seinen Maknahmen eine Riicksichtslosiakeit gegen das Leben der eigenen Soldaten vor, welche zur bedenklichen Schwächung der eigenen Streitfräfte führen muß. Diese Riichsichtslosigkeit ist ein Grundzug aller rufsischen Führer. Zweitens war er trot aller dem entgegenstehenden Erfahrungen der Kriege von 1859, 1864, 1866 und 1870/71 noch ein Freund von glatten Geschützen und wollte sie wenigstens zur Hälfte zur Berteidigung von Festungen beibehalten. Sein Ideal einer Festung follte eine doppelte Verteidigungslinie haben, davon die äußere mit gezogenen, die innere mit glatten Geschiiten. Es ist eine sich stets wieder= holende Erfahrung, daß die besten Vervollkommnungen nur langsam Eingang in den Röpfen selbst der einsichtsvollen Menschen finden, um wiediel langfamer der beschränkteren großen Massen. Übrigens denke ich, daß Todleben, nachdem er Plewna mit fünfhundert gezogenen Geschiützen beschofsen hat, von seiner Neigung sür glatte etwaß zurücksackommen sein wird.

Obgleich sich Todleben durch seine Verteidigung von Sebastopol einen europäischen Ruf gemacht hatte und in Rußland überall als Held geseiert wurde, obgleich er den Kaiser auf allen Jagden begleitete, der ihn sehr gern hatte, so war er doch in allen allgemeinen militärischen Fragen ohne allen Einsluß. Sein deutscher Name und seine Vorliebe für alles Deutsche machten ihm die Stockrussen zu Feinden. Er ließ sich bei allen seinen Ansichten über militärische Fragen nur durch die Rücksichten auf den Krieg leiten und kam dadurch in steten Widerspruch mit dem Großsfürsten Nicolaus und allen denen, die die Friedens- und Paraderücksten voranstellten. Er war wahr und allen Unterschleiß Feind und wurde von den zahllosen Betrügern gesürchtet. So kam es, daß der Kaiser, um Frieden in seiner Umgebung zu haben, Todleben, den er liebte, in allgemeinen Fragen gar nicht mehr zu Rate zog und nur in seiner Leitung des Ingenieursorps frei walten ließ.

Wir kamen nach Mitternacht in einem kleinen Orte an und wurden zu Schlitten vor ein kleines Haus gefahren, wo der Kaiser wohnte. Da man im Salonwagen sonpiert hatte, zog sich der Kaiser sofort zurück und begab sich zur Ruhe. Wir anderen hatten unser Nachtquartier in einer Kaserne. Es dauerte lange, ehe wir in dem kleinen, unbeleuchteten Nest, knietief im Schnee watend, unseren Bestimmungsort sanden, denn wir wurden durch Leute geführt, die schlecht instruiert waren, und mit denen wir uns nicht verständigen konnten. Noch länger dauerte es, bis unsere Dienerschaft sich mit dem Gepäck zurechtsand.

Bir wurden in Offiziersstuben einquartiert, in denen drei bis vier Betten pro Stube aufgeschlagen waren. Die betreffenden Offiziere hatten diese Stuben räumen missen. Wie sie geschlasen haben, ob im Schnee oder irgendwo auf einer Diele, weiß ich nicht. Ich habe keinen gesehen. Ich hatte mich auf ein von russischem Ungezieser bevölkertes Nachtlager gefaßt gemacht und war nicht wenig erstaunt, in dem sonst gar nicht möblirten, aber gut geheizten und frischgewaschenen Zimmer ein Bett, Waschtoilette und einige Stühle sowie einen Spiegel für jeden zu sinden. Alles war ganz neu und ebenso elegant und luxuriös wie im Winterpalais in Petersburg. Die Betten hatten seidene Steppbeden und Federbetten und die seinste Wäsche. Mir wurde nachher erzählt, sie seien sir diese eine Nacht in Petersburg neu gekauft und würden dann an dem Ort wieder versteigert. So kostete dem Kaiser, der selbst der einsachste

Mann von der Welt war und wie sein Bater für sich selbst gar keine Bedürfnisse hatte, eine einzige Elenjagd ein kolossales Geld.

Es war zwischen zwei und drei Uhr nach Mitternacht, ehe wir zur Ruhe kamen, denn außer daß die Anseinandersetzung unserer Sachen viel Zeit kostete, dauert, wenn drei bis vier in demselben Zimmer zu Bett gehen, die noch nie miteinander genächtigt, das Schwätzen und Lachen und Scherzen bekanntlich immer sehr lange.

Der 13. Dezember. Früh acht Uhr fand sich alles beim Kaiser zum Kassee ein. Das Haus, in dem dieser abgestiegen, war das Quartier des Regimentskommandeurs. Ein ziemlich kleiner Salon nahm uns auf. Wir genossen unseren Kassee stehend und erhielten etwas Gebäck dazu. Um neun Uhr suhren die Schlitten vor. Sie waren von derselben Konstruktion wie die der Jagd von Gatschina. Ich war nicht wenig erstaunt zu sehen, daß derselbe alte Bauer mit weißem Bart den Kaiser suhr wie auf der letzten Jagd, und wir befanden uns doch, wie man mir sagte, in der Rähe des Peipus-Sees, das Städtchen hieß, glaube ich, Pstow, dreißig deutsche Meilen von Gatschina. Da wurde mir mitgeteilt, dieser Bauer habe schon den Kaiser Nicolaus gesahren, der nur sehr selten jagte, wenn er Gäste hatte, und habe das Borrecht, den Kaiser zur Jagd zu fahren, wenn er nur irgend das Jagdterrain erreichen könne. Da fahre er über hundert Werst weit, Tag und Kacht, nur um sich diese Ehre nicht entgehen zu lassen. Seine beiden Söhne sihnen die beiden Großsürsten.

Es war noch dunkel, als wir den Ort verließen, ich saher nicht viel von der Provinzialstadt, nur ließen mich die kleinen Säuser versmuten, daß auch bei Tage da nicht viel zu sehen ist.

Die Fahrt war länger als die bei Gatschina, die Gegend womöglich noch wilder. Es waren zugefrorene Sümpfe in der Nähe des Sees. Ich machte alsbald Freundschaft mit dem auf meinen Füßen sitzenden Kutscher, indem ich ihm Zigarren zum Ranchen gab, und ich unterhielt mich wieder mit dem redseligen Wann, ohne daß wir uns verständigen konnten. Auch gewährte hänsiges Umwersen eine Tätigkeit erheischende Abwechslung. Es war au Graden nicht so kalt wie bei der letzten Jagd, aber wir fuhren meist über freies Feld, und ein heftiger Wind ging durch Wark und Bein und machte die Kälte empfindlicher.

Es wurde ein Treiben gemacht, das endlos lange dauerte. Ich stand mit einem alten russischen General auf demselben Stand, wir froren zu Stein, und es siel kein Schuß. Man nuß, sagte man mir, sehr große lange Treiben machen, weil das Elen sehr rege ist und aus kleinen

Treiben durch den Lärm der Anstellung von Treibern und Schützen versichencht wird, ehe man den Raum umstellt hat.

Als das rejultatloje Treiben beendet war, fuhr man zu einem improvisierten Frühftück im Freien und suchte sich durch Bunsch zu wärmen, aber vergeblich, denn gegen solchen Wind schützte der dickste Belz nicht. Wir blieben da sehr lange, denn das nächste Treiben war sehr weit vom ersten, und man mußte den Treibern Beit lassen, ju Fuß dorthin zu kommen. So kam es, daß es schon zu dämmern begann, ehe wir zu Schlitten das nächste Treiben erreichten. Sowie wir ankamen, aber noch che wir angestellt waren, fingen die Treiber zu treiben an, und wir mußten uns im Dauerlauf durch den Schnee auf unfere Pläte begeben. Das machte viel Lärm. Die meisten Elentiere, die nicht schon vor unserem Anstellen die Schützenlinie passiert hatten, wandten sich wegen dieses Lärms zurück und gingen durch die Treiber. Eins sah ich auf etwa zweihundert Schritt vor mir im hohen, lichten Holz. Seine Bewegungen und seine Gestalt trugen das Gepräge einer urweltlichen Schöpfung. Um das Tier nicht durch eine Bewegung zu verscheuchen, wenn es näher fäme, machte ich mich schon schußfertig. Aber der alte General neben mir glaubte, ich wollte schon auf so weite Entfernung dahin schießen, und sagte ganz laut im tiefen Baß: "pas encore". Da wandte sich das Tier und ward nicht mehr gesehen.

Ein einziges Elen fam zu Schuß. Es erhielt einige Augeln und wurde dem Prinzen Friedrich Karl zugesprochen. Als das Treiben zu Ende war, war es dunkel. Es zeigte sich jeßt, warum man zu früh miß-verständlich zu treiben begonnen und die Jagd verdorben hatte. Die ganze Jägerei war betrunken und unzurechnungsfähig. Der gutmütige Kaiser sagte kein tadelndes Wort, denn er entschuldigte diese Erscheinung mit der grimmigen Witterung.

Nach der Jagd kehrten wir auf unsere Schlitten und dann in densselben nach der Eisenbahnstation zurück. Der Weg war noch viel weiter als der früh zur Jagd. Somit scheinen wir uns durch die Fahrt vom ersten zum zweiten Treiben noch mehr von der Station entsernt zu haben. Aber wir schlugen eine andere Straße ein, wenn man die unwegbaren, schneebedeckten Lichtungen so nennen kann. Wir fuhren meist im Walde, die Dunkelheit nahm zu, wir konnten nichts mehr sehen, und bei jedem Stutzen und Unwersen kann man in Gesahr, von dem dicht auffolgenden Pferd des nächsten Schlittens auf den Kopf getrampelt zu werden. Es war recht ungemütlich für jemand, der so etwas nicht gewöhnt ist. Mit einem Male wurde die Reise noch ungewöhnlicher. Die Waldung lichtete sich, der Schlitten glitt im beschlennigten Tempo ein Talufer entlang

herab einem Flusse zu. Der Fluß war nicht zugefroren. Das Pferd ging bis über den Bauch im Wasser. Damit aber Antscher und Jäger nicht von der Strömung sortgeschwemmt würden, standen frästige Männer bis über die Anice in dem eisigen Flusse und trugen einen Schlitten nach dem anderen seinem Rößlein nach. Die armen Kerle! Sie bildeten eine sebendige Brücke. Das ist so und nicht anders in Rußland. Ich bedauerte diese Leute erst herzlich, dann aber siel mir auf, daß sie sehr lustig und guter Dinge gewesen sind und mit meinem Autscher heitere Wort auszegetauscht haben, denn sie lachten saut, als sie mit ihm schwatzten. Sie müssen wohl ein gutes Stück Geld durch das falte Bad verdient haben, das ihnen bei ihrer chronischen Armut selten zusließt. Es war wieder stocksinstere Nacht, als wir auf der Eisenbahnstation ausamen.

Wir wurden sofort in den Zug geführt. Unsere Diener und unser Gepäck war mittserweise installiert, wir hatten uns nur, während der Zug sich in Bewegung setzte, umzukleiden, ein jeder in seiner Koje, um zum Diner zu erscheinen. Es mag wohl zwischen fünf und sechs Uhr gewesen sein, als der Zug abfuhr, denn wir waren zwischen elf und zwölf Uhr in Petersburg.

Unterwegs wurde erst diniert, dann gab man sich den verschiedenen Unterhaltungen hin. Ich meinesteils konversierte wieder mit Todleben und reizte ihn durch Fragen und Einwendungen zu immer lebhasteren Borträgen. Der Kaiser spielte unterdessen Whist, an welchem Spiel der Prinz von Württemberg teilnahm. Bei der Ankunft in Petersburg war der letztere sehr ärgerlich: "Nichts gesehen", sagte er, "geschweige was geschossen, zwei Kächte und einen Tag um die Ohren geschlagen, fünsmal umgeworsen und 135 Anbel im Spiel verloren, das soll ein Vergnügen sein!"

Nach elf Uhr kamen wir in Petersburg an. Der Kaiser begab sich in das Winterpalais, um den nächsten Tag die Beisehungsseierlichkeiten eines Mitgliedes der Kaiserlichen Familie, einer Prinzessin von Oldensburg, abzuhalten, die, ich glanbe, in der Schweiz gestorben war, und deren Leiche hergebracht wurde. Wegen dieses Todessalls hatte in dieser Zeit der russische Hoffen, und es waren deshalb bisher alle Bälle untersblieben, welche in anderen Jahren zur Zeit des Georgssestes stattsinden.

Wir eingeladenen Gäste paßten zu einer Trauerzeremonie nicht und wurden während der Zeit derselben nach Moskau gesaudt und dort beschäftigt. Also suhren wir abends elf Uhr von einem Bahnhofe zum anderen, um dort den bereitstehenden anderen Extrazug zu besteigen, der uns nach Moskau führen sollte.

Die Abfahrt verzögerte sich außerordentlich, weil die Dienerschaft des Prinzen Friedrich Karl verloren gegangen war und in dem weiten Petersburg gesucht wurde. Der Kutscher des Schlittens, in den sich diese Diener geseth hatten, war nämlich sehr betrunken. In diesem Bustande hat er Diener und Gepäck des Prinzen in weit entlegene Gegenden Petersburgs, zulett auch auf den Feldern spazieren gesahren und mehrere Male umgeworsen. Im Dunkeln und unfähig, sich verständlich zu machen, wären die Leibzäger des Prinzen ganz ratlos gewesen, wenn sie nicht zufällig in einer entlegenen, menschenleeren Straße einem Offizier begegnet wären, der Deutsch verstand und sie zurechtwies. Es war Mitternacht vorbei, als unser Extrazug sich in Bewegung setze.

Wir begaben uns bald auf unsere Lagerstellen und suchten zu ruhen. Die Anstrengungen der Elenjagd gaben uns ein Anrecht auf Ruhe.

Der 14. Dezember. Um Morgen ward vor Tage Kaffee getrunken und dann in den Salons die Zeit so gut als möglich hingebracht, denn die Gegend bot ebensowenig Stoff zur Abwechslung und Unterhaltung wie zwischen Wirballen und Petersburg. Es wird erzählt, daß, als man sich entscheiden sollte, wo die Eisenbahn von Petersburg nach Moskau zu führen sei, so viele verschiedene Sonderinteressen für diese oder jene Stadt usw. mitgesprochen hätten, daß Kaiser Nicolaus über die Streitigkeiten die Geduld verlor, sich eine Karte geben ließ und ein Lineal von Petersburg nach Moskau legte, einen Strich zog und damit die Route defretierte. Ganz genau so ist die Bahn nun nicht gebaut, denn sie weist jett auf der Karte einige geringe Kriimmungen auf. Im allgemeinen läuft sie aber achtzig deutsche Meilen weit geradlinig. Da berührt sie fast gar keinen größeren Ort, sondern läuft bis zu ganzen Meilen daran vorbei. Ich hätte gern einen Blick auf Twer geworfen. Aber ich bekam, aussteigend und mich umschauend, nur den Bahnhof zu sehen. Die Stadt liegt hinter den Wäldern eine Meile weit.

Wir hatten noch bei Tage in Moskau ankommen sollen, aber durch die eine Stunde Verspätung bei der Absahrt in Petersburg kamen wir auch später in Moskau an, als es schon dunkel war.

Die gesamte Generalität von Moskau war im Paradeanzug mit Ordensbändern auf dem Bahnhofe zum Empfange und eine Kompagnic als Chrenwache mit Musik. Das war wieder ein Empfang, wie er bei uns nur Souveränen bereitet wird. Der Prinz Friedrich Karl — Prinz von Württemberg war in Petersburg bei seiner Schwester geblieben — ging die Front der Ehrenwache entlang und wollte sie dann auf dem Bahnhofe an sich vorbeimarschieren lassen. Aber dies mißlang, denn

eine Masse neugieriger Moskowiter drängte sich mit ihren nervigen Fäuften heran, um uns alle zu sehen, und schob uns fast vom Berron herunter auf die Schienen. Es wurde deshalb beschlossen, die Shrenwache auf dem Plate vor dem Bahnhofe vorbeimarschieren zu lassen. Aber die Volksmasse drängte nach, kam zwischen uns, und viele von uns wurden gang abgedrängt. Auf dem schlecht erleuchteten Plate mußte erst Raum geschaffen werden, damit der Vorbeimarsch stattfinden könne, und ein Adjutant des Generalgonverneurs Fürsten Dolgorukoff wendete zu dem Ende recht gewaltsame Mittel an, um die Menge zurückzudrücken. packte immer einen derer, die sich am meisten vordrängten, bei der Gurgel und verwendete ihn als Rammbär, um mit dessen Rücken die anderen unter fräftigen Flüchen zurückzustoßen. Ich war in das dichteste Gedränge geraten und arbeitete mich mit Mühe durch die Masse durch, um wieder den Anschluß zu gewinnen. Als es mir eben gelang, die Masse zu durchbrechen, ergriff der Adjutant, der im Dunkeln keinen Anzug unterscheiden konnte, mich bei der Kehle und wollte auch mich als Rammbär gegen die Masse voyez donc, qui vous tenez", rief ich mit dem Rest von Stimme, die mir die Ermüdung von den Anstrengungen der letten Tage und die erstickende Wirkung des Gedränges noch gelassen hatten. Mit vielen Entschuldigungen ward ich nun befreit. Nach dem Vorbeimarsch ward ich in einen Wagen mit Graf Lynar gesetzt und nach dem Kreml gefahren. Dort ward mir ein sehr prächtiges Quartier augewiesen, und ich freute mich, daß ich eine halbe Stunde allein, ohne reden zu müssen, in einem der bequemen Fautenils werde ruhen und rauchen können, bis die Diener mit dem Gepäck nachkommen würden, so daß wir für die Herrlichkeiten, die uns erwarteten, Toilette machten. Aber kaum hatte ich mich gesetzt und eine Zigarre angezündet, als ich schon gerufen ward. Wenn man in Rußland mit Gewalt amüsiert wird, dann hat man keine Minute für sich. Ich sollte mit der ganzen Reisegesellschaft den Areml besichtigen, der in seinem Innern festlich erleuchtet war wie zu einem der größten Galafeste oder zur Krönung. Man kann sich aller= dings nichts Prachtvolleres denken als diese hohen und ungeheuer weiten Räume der alten Zarenburg in ihrem Glanze. Sie übertreffen darin alles, was ich bisher gesehen, und wohl auch alles andere Existierende. Aber müde und erschöpft, wie ich war, hatte ich gar keinen Gennß davon, und die tausenderlei einzelnen Merkwürdigkeiten sowie die Erklärungen über ihre Bedeutung, die uns in voller Ausführlichkeit von den herumführenden Beamten gegeben wurden, entgingen mir ganz.

Es mag fünf Uhr abends gewesen sein, als diese Besichtigung des Kreml beendet war und uns angezeigt wurde, wir seien um sechs Uhr zum Diner zum Generalgonverneur, Fürsten Dolgorukoff, geladen, aber vorher nüßten wir noch unsere Visitenreise machen. Die Wagen waren augespannt. Wir machten in Sile Toilette, stürzten uns auf die Straße und jagten in rasender Sile im zugemachten Wagen in der schlecht ersleuchteten Stadt umher. Dann und wann wurde angehalten, und der Lohndiener gab die Karten ab nach der Liste, die er empfangen hatte. Es war ganz unnüß, daß wir in dem Wagen drin saßen.

Alls wir in den Areml zurückfamen, war es gerade Zeit, die Toilette für das bevorstehende Diner einzurichten und uns zum Generalgouverneur zu begeben. Dies Diner war sehr glänzend. Eine Menge rufsischer Generale, ich glaube alle, die in Moskan stehen, war zugegen, und das Menu war genau nach dem Muster eines Diners der gebildeten Welt. Der Fürst Dolgorukoff war in seinen änßeren Allüren ein Weltmann, an dessen geselliger Bildung und Manieren nichts auszusehen war.

Vom Diner ging es in die Oper. Es wurden die Puritaner gegeben. Das Haus war dichtgedrängt voll. Alle Besucher hatten Toiletten wie zu einer Galavorstellung angelegt. Der erste Rang und das Parkett glänzten unter den Massen von Brillanten, die die Damen trugen. Die Herren hatten in allen Rängen schwarzen Frack und weiße Krawatten. Die Vorstellung hatte schon lange begonnen, als wir ankamen, denn in Moskan fängt das Theater um sieben Uhr an. Ich betrat die für uns frei gehaltene Königliche Loge, da ich im vierten oder fünften Wagen fuhr, erst geraume Zeit, nachdem der Prinz Friedrich Karl eingetreten war, hatte aber noch auf der Treppe viel Lärm im Theater gehört und kam zu den letzten Klängen der Nationalhymne an. Auf meine Erkun= digung, was geschehen sei, erfuhr ich, daß beim Eintreten des Prinzen Friedrich Karl in die Loge die Oper unterbrochen worden war. Das ganze Haus hatte sich zum Zeichen der Begrüßung erhoben, ein dreifaches Hurra war erfolgt, an das sich die preußische Nationalhymne angeschlossen hatte. Es war dies eine Ovation, wie sie sonst dem eigenen Herrscher nur aus besonderer Beranlassung gebracht wird. Diese Ovation war um so bemerkenswerter, als die russische Gesellschaft Moskaus sich nicht kommandieren läßt wie die von Petersburg und häusig eine den perfönlichen Neigungen des Kaifers entgegengesetzte oder doch davon abweichende Haltung bewahrt. Von der Oper selbst ist nichts Besonderes zu berichten. Das Haus ist groß und schön, die Vorstellung war recht gut. Im Publikum sah man fast gar keine Uniform, nur bürgerliche Aleidung.

Nach der Beendigung der Oper konnten wir uns endlich der Ruhe hingeben.

Der 15. Dezember. Um Morgen begannen die Besichtigungen der Merkwürdigkeiten. Mit dem Areml ward angefangen. Diese Burg ist eine Stadt für sich mitten in Moskau. Überall ist ein orientalischer Luxus entfaltet. Wir durchwanderten die weiten Säle noch einmal und saben den Aronschat. Man zeigte uns einen vergoldeten Kasten, in dem die polnische Konstitution von 1815 eingeschlossen lag. Es waren auch alte merkwiirdige Waffen zu sehen. Um meisten interessierten mich Revolvergewehre mit gezogenen Läufen, von hinten zu laden, aus dem 17. Jahrhundert.\*) Sie waren in Sachsen gesertigt und durch August den Starken nach Warschau gebracht, von da durch die Russen nach Moskau. In unserem Jahrhundert hat man also das Alte noch einmal neu erfunden. Dann ging es in die Krönungsfirche, die groß und überaus prächtig ift. Der Gefang der Chorknaben, der dort produziert wurde, war von hoher Vollkommenheit und schien mir dem Berliner Domchor nicht nachzustehen. Dann wurden auch die übrigen Kirchen des Kreml in Augenschein genommen und ein Turm bestiegen, von dem aus man eine Übersicht über ganz Moskau hatte. Es war Sonnenschein, aber auf der Stadt lag ein dichter Nebel, der die Häuser einhüllte. Aus ihm ragten die zahllosen vergoldeten Auppeln der Moskauer Kirchen heraus und wurden von der in jenen Breiten in den kürzesten Tagen nur wenig über den Horizont sich erhebenden Sonne mit einem rötlichen Schimmer beleuchtet, der sich auch auf das dichte Nebelmeer unter den goldenen Ruppeln verbreitete. Es werden dort nämlich die Kirchen nach orientalischer Sitte fast mir mit Ruppeltürmen gebaut, und diese Türme werden alle vergoldet. Der Anblick in dieser Beleuchtung war so wunderbar, so seenhaft, daß man hätte glauben können, ein Märchen aus 1001 Nacht werde zur Wirklichkeit.

Nach der Besichtigung des Kreml wurden die Wagen bestiegen, noch einige ofsizielle Visiten gemacht und dann die Besichtigung der Merk-würdigkeiten der Stadt begonnen.

Die Stadt hat ein eigentümliches Gepräge. Dicht um den hohen Berg, auf dem der Kreml liegt, ist in sehr geringer Ausdehnung eine moderne Stadt mit zusammenhängenden Hänserreihen und gepflasterten Straßen nach dem Brande von 1812 aufgebaut. Aber nur der Bau der Hänser ist dort modern. Die Bevölkerung, welche sich darin bewegt, ist ganz nationalrussisch und zum großen Teil orientalisch. Nur die gebildeten Menschen, der höhere Kaufmannsstand und der Adel, tragen die sogenannte fränkische Kleidung der zivilisierten Welt. Sonst sieht man da den Russen in der Nationaltracht, den Kosaken, den Baschiren, den

<sup>\*)</sup> Es gibt Hinterladegeschütze aus noch viel früherer Zeit.

Tscherkessen, und alle Arten von mohammedanischen Rassen, den Tataren, ja den Perser, der handeltreibend dis hierher kommt. Diese kleine innere Stadt ist die eigentliche Geschäftsgegend Moskaus. Da drängt sich also das Bolk zum kommerziellen Verkehr auf einen verhältnismäßig kleinen Raum zusammen, und alle die verschiedenen Trachten wimmeln im bunten Gewirr durcheinander, daß man hätte glauben können, man besinde sich auf einem Karneval zu Venedig, wenn nicht die empsindliche Kälte von etwa 20 Grad Reaumur an das benachbarte Sibirien erinnert hätte.

An die kleine innere Stadt schließt sich im allmählichen Übergange die äußere Stadt an, die ganz anders gebaut ist. Da sieht man fast nur einstödige Häuser, d. h. solche, in denen es nur Parterrewohnungen und ein Dach darüber gibt. Sie sind von Gärten umgeben, welche hinter den Säufern, je mehr man sich vom Zentrum der Stadt entfernt, an Größe zunehmen, weil die strahlenförmig nach außen führenden Straßen sich mehr und mehr voneinander entfernen und mehr Raum übrig laffen, so daß zuletzt aus den Gärten prächtige Parks werden. Dort hat der reiche Adel des inneren Ruflands, der den Winter in Moskau verlebt, seine Stadtwohnungen, Paläste nur mit Parterrewohnungen, aber dafür bon weiter horizontaler Ausdehnung, Paläste, die mit Schindeldächern gedeckt find, aber innen allen Komfort und allen Luzus aufweisen, der überhaupt erfunden ist, worunter versische Gewebe, Teppiche, Gardinen eine große Infolge dieser Banart haben die Straßen eine gang Rolle spielen. enorme Länge und die Stadt eine Ausdehnung, zu der die Einwohner= zahl in feinem Verhältnis steht. Woskan hatte zur Zeit, glaube ich, 600 000 Einwohner, stand aber auf einer Fläche, die größer war als die von London mit seinen drei Millionen.

Die Folge davon ist, daß gerade diejenigen Straßen, in denen die vornehme Welt wohnt, noch weder gepslastert, noch mit Trottoirs versschen, im Winter von knietiesem Schnee, im Frühjahr und Herbst von dito Schmut bedeckt sind, und daß ein gebildeter Mensch in den besseren Kreisen der Woskauer Welt nur dann verkehren kann, wenn er über Fuhrwerf gebietet. Dadurch wird das Leben in Woskau sehr teuer.

Behnfs Besichtigung der Merkwürdigkeiten der Stadt rasten wir, wie in Petersburg, von einer Kirche zur anderen. Auch die Universität mußte besehen werden. Bon allem, was uns da gezeigt wurde, hatten mir nur das eben beschriebene Leben und Treiben in den Straßen und dann die im Bau begriffene Erlöserkirche und die ethnographische Ausstellung Sinzbruck gemacht. Die Erlöserkirche wird eine großartige Kathedrale, mit Tintensionen, die mit der Peterskirche in Kom rivalisieren. Originell ist bei ihr ein Rundgang im Innern um die ganze Kirche herum, lediglich

zum Zweck der Abhaltung von riesenhaften Prozessionen, weil die Witterung über die Hälfte des Jahres Prozessionen im Freien unmöglich macht. Die riesenhafte Auppel, welche die Kirche überwöldt, ist ganz versgoldet. Es ist zu dieser Bergoldung für zwei Millionen Rubel Gold aus den Bergwerken des Ural verwendet. Wieviel davon an den Fingern der Beamten und Arbeiter kleben blieb, wurde nicht gesagt. Die Wände werden mit einem kostbaren roten Marmor aus dem Ural, mit gelbem Marmor eingelegt, ausgefüllt. Der eine Altar ist ganz von Labrador, einem Marmor, der bei uns zu kleinem Schmuck sür Damen als Halbsedelstein verwendet wird und selten ist. Jeder von uns erhielt eine Probe Labrador in der Größe eines Briefbeschwerers zuw Andenken. Ein anderer Altar wurde aus Lapis lazuli, wieder einer ganz aus Malachit gesertigt. Als ich fragte, wie hoch der Ban der ganzen Kirche versanschlagt werde, antwortete man mir kopsschützelnd, davon dürse nie geredet werden.

Die ethnographisch Ausstellung zeigte alle Nationalitäten Rußlands von Kamtschatfa bis zum äußersten Westen des Reichs. Die Figuren waren in Lebensgröße, in Nationaltracht und in Gruppen aufgestellt, die sich ihrer charakteristischsten Beschäftigung hingaben. Da wanderte man von den sischsangenden Kamtschadalen, bei den Nachbarn der Mongolen vorbei, zu den renntiersangenden Aungusen und den Samojeden, die mit Sisdären kämpsten, dis endlich die Livländer, der kurische Bauer und der polnische Jude die zivilssierteste Bevölkerung Rußlands repräsientierten. Die Figuren waren täuschend, und man konnte zuweilen die eine oder die andere für wirkliche Menschen halten. Die Ausstellung füllte eine Wenge Säle. Es war ein bemerkenswertes Zeichen der damals in Rußland herrschenden Weinungen, daß unter den Bewohnern des russischen Keichs auch die Kroaten, die Serben, die Montegriner und sogar die Tschechen in Böhmen ausgenommen waren. Panflavismus in seiner weitesten Ausdehnung.

Als wir uns in dieser Ausstellung längere Zeit aufgehalten hatten und uns dem Ausgange näherten, kam mir die Idee, daß eine derartige Ausstellung in Deutschland wohl auch recht interessante Zusammenstellungen von Nationaltrachten würde ausweisen können.

Während der Reise durch Moskau behuss Besichtigung der Merkwürdigkeiten wurden auch noch einige ofsizielle Bisiten gemacht, die unsere russischen Führer für nötig hielten. Dann hatte der Prinz Friedrich Karl noch eine längere Unterredung mit Katkow, dem bekannten russischen Literaten, dessen Feder einen so bedeutenden Einfluß auf die Stimmung der Russen hat. Der Prinz muß bei dieser Unterredung sehr geschieft gesprochen haben. Tenn Katkow, bisher einer der enragiertesten Pansilawisten, hatte den Teutschenhaß gepredigt und am meisten gefürchtet, wir könnten eines Tages den Russen die Ostsceprovinzen entreißen. Seit dieser Unterredung ist Katkow wie umgewandelt, und seine Schristen tragen keinen systematischen Teutschenhaß mehr zur Schau, sondern wahren nur auf eine ruhige Weise die nationalrussischen Interessen.\*) Unterdessen hatte ich noch ein kleines Stündchen Zeit, eine Fußpromenade durch die Verkehrsstraßen Moskaus in der Nähe des Kreml zu machen und einige Andenken an diese originelle Stadt einzukaufen.

Das Mittagessen ward an diesem Tage um sünf Uhr in einem nationalrussischen Traktir, d. h. Arstauration, eingenommen, um uns einen Begriff von der nationalrussischen Küche zu geben. Das ganze Lokal war mit Beschlag belegt. Eine Menge russischer Würdenträger ah mit uns. Es war also eine immens große Tasel gedeckt.

Die Kellner des Traftir waren stämmige, bärtige Burschen mit gebräunten Gesichtern. Ihre Tracht war schneeweiße Leinwand, sowohl Hose wie ein weißer hemdartiger Rock, der in der Taille durch eine weiße Schnur zusammengehalten war. Weiße Handschuhe und eine weiße Mütze in der Form einer preußischen Ofsiziersmütze ohne Schirm vervollstänzdigten ihren Anzug. Dieser Anzug ist für die Kellner der ersten Restauzants so gewählt, um sie in ihrer Reinlichkeit kontrollieren zu können.

Beim Beginn des Dincrs erschollen Fansaren, und dann ersolgte ein Konzert während des ganzen Dincrs. Der Konzertmeister war ein unzgeheures Orchestrion von Kausmann in Dresden. Der Speisesaal hatre oben eine Galcrie, auf der sich ein vornehmes Publikum von Herren und Damen gesammelt hatte, um die Deutschen speisen zu sehen. Ich dachte unwillkürlich an einen zoologischen Garten, wo man die wilden Tiere bei der Fütterung für Geld zeigt. Ob aber unsere Zuschauer Entree bezahlt haben, weiß ich nicht. Aus guten Familien waren sie. In der Nacht sollten wir mit ihnen auf dem Adelsball tanzen.

Die Gerichte waren alle nationalrussisch, und ihre Zubereitung, Zahl und Größe der Portionen auch auf den nationalrussischen Wagen der nördlichen Zone berechnet, wo der Mensch sich lange in größeren Kältegraden bewegt, mehr Wärme ausgibt und zum Ersatz dafür mehr settzund tranhaltige Stoffe in den Körper einsühren muß. Gine sette Sterket-

<sup>\*)</sup> Katkow, geboren 1820, gestorben 1887, war auch nach der Throns besteigung Alexanders III. noch von großem Sinsluß auf diesen und bewog ihn zu seinem streng nationalen, reaktionärsabsolutistischen Shstem. Er blieb ein Gegner des Deutschtums.

juppe eröffnete den Reigen, dann folgte, um den Appetit zu reizen, eine überaus fette Art von Eierkuchen, wovon jedem seine Portion auf den Teller gelegt wurde, die jo groß war, daß sie rings über den Rand des Tellers überhing. Dazu ward Kaviar in großen Massen gegeben, und man jollte den ganzen Eierkuchen damit bedecken. So ging es weiter, das Fleisch schwamm in Fett, und es gab eine Menge Speisen von für uns unerhörten Namen und Stoffen mit für uns ungenießbaren Ingredienzien. Selbst die sußen Speisen waren von einer Festigkeit, gegen welche ein englischer Plumpudding ein Löffelbiskuit genannt werden fonnte. Dazu kam, daß es uns nicht erlaubt wurde, die Speisen stehen zu lassen. Wenn man nicht mehr essen konnte, hieß es: "Davon müssen Sie effen, das ist die und die ganz nationalrussische Speise, die bekommen Sie in Deutschland nie." Selbst die russische Brüte wurde uns nicht erspart. Was ich da in anderthalb Stunden essen mußte, davon hätte ich für acht Tage genug gehabt, wenigstens fühlte es mein Magen noch acht Tage lang. Die Weine waren schwer, aber gottlob nicht nationalrussisch. Nur eine besondere Sorte Punsch, im Laufe der Mahlzeit serviert, war echt ruffisch. Auch zu den Weinen wurde man sehr genötigt, aber es gelang doch, zu widerstehen.

Nach dem Diner wurden wir in das Ballett geführt. Es war ganz Getanzt wurde mit musterhafter Disziplin. Die Tänzerinnen waren unbedingt nach der Schönheit ausgesucht, jedoch trugen ihre Gesichtszüge den ausgeprägten flavischen Ausdruck. Hervorragend waren aber die Leistungen der Solotänzer und Eänzerinnen nicht. Zwischenaft wurde dem Prinzen Friedrich Karl proponiert, auf die Bühne zu gehen. Er tat es. Der Feldmarschall Moltke sagte, er sei noch nie zwischen und hinter den Kulissen gewesen, er wolle das auch einmal kennen lernen. So zogen die sämtlichen preußischen Gäste auf die Bühne. Lächelnd und schmunzelnd bewegte sich da der große, weltberühmte, siebzigjährige Stratege unter den wenig und leicht bekleideten Sylphiden. Leider fannte keine eine andere Sprache als die russische. Auch waren sie schiichtern und zurüchaltend und betrachteten nur, sich zusammendrängend und miteinander flüsternd, neugierig die bunten Uniformen, wie etwa die Eingeborenen Amerikas Kolumbus bei seiner ersten Landung betrachtet haben mögen. Es war schade, daß sie nicht so dreist waren wie die italienischen Ballerinen, die dem fremden Besucher auf der Bühne eine Vironette vormachen und dabei mit der Fußspitze seine Nase berühren. Ich hätte gern beobachtet, wie Moltke das strategisch beurteilt hätte. Auch der brave, fromme Budritki hat sich vor vierzehn Monaten, als er mit der Jahne in der Hand die Barrikade von Le Bourget überkletterte, nicht träumen lassen, daß er sich nach einem Jahre mitten unter einem Corps de Ballet hinter den Kulissen befinden werde. Er war übrigens auch hier ganz tapser, gar nicht entrüstet und meinte, es sei immerhin sehr interessant. Dem alten Werder und dem General Alvensleben aber schienen derartige Gegenden doch nicht so ganz neu zu sein, wenn ich auch früher nie gehört hatte, daß sie sich jemals in ähnlichen Räumen ausgehalten hätten; sie wußten sich da ganz ungeniert zu bewegen.

Nach dem Ballett wurde der Tee beim Fürsten Dolgorufoff einge= nommen. Es fand an diesem Abend uns zu Ehren ein Adelsball statt, nämlich ein Ball der im Winter in Moskan wohnenden Aristokratie. Aber wir durften nicht vor Mitternacht auf diesen Ball gehen, weil die Hoftrauer noch bis einschließlich hente dauerte. Der russische Adel aber kümmerte sich nicht um die Hoftrauer und tanzte vor zwölf Uhr. Von uns wäre es ein unverzeihlicher Berstoß gegen die Etikette gewesen, wenn wir vor zwölf Uhr auf einen Ball gegangen wären. Nach zwölf Uhr fonnten wir tanzen wie die Wahnsinnigen. Aber anderweit konnten und sollten wir amusiert werden, und da war die Zeit zwischen dem Ballett und dem Ball auszufüllen. Bei diesem Tee des Generalgouberneurs spielte uns also eine in Mostau ansässige Zigeunerbande etwas vor. Wer jemals Zigenner gesehen oder von ihnen gelesen hat, der würde unter dieser musizierenden Gesellschaft, welche uns da vorspielte, keinen Zigenner vermutet haben. Seidene Kleider und Geschmeide Brillanten und Perlen bei den Damen, National= und Phantajiekostüme, aber von bestem Stoff, Schnitt und Sitz bei den Herren harmonieren wenig mit dem Begriff, den man sich von Zigennern macht. Die Musik war allerdings ebenso feurig, quiekend und ohrenbeleidigend wie die aller anderen Zigenner, auch war die Gesichtsfarbe gelblich, aber unter den Damen gab es auch einige mit recht weißem Teint. Daß die Bande in Moskau anfässig war, paßt wieder schlecht zum Zigeunerbegriff. flüsterte mir zu, daß die Pointe eines solchen Zigennerkonzerts darin bestehe, daß man sich in den Zwischenpausen mit den Zigennerinnen unterhalte und ihnen zu trinken gebe. Dann werde der Abend mehr und mehr regellos und die Musik seltener und Nebensache. Aber Prinz Friedrich Karl saß fest auf seinem Platz, um ihn die Großen von Moskau, ihm gegenüber die umfizierende Zigeunergesellschaft, die in hastiger Folge eins dieser Musikstücke nach dem andern durcharbeitete. Natürlich rührte sich auch keiner von uns vom Platz und hielt die zwei Stunden aus. Die Qual, die mir dieses Konzert bereitete, ward wesentlich durch den Plat erhöht, der mir zugefallen war. Ich saß dicht am Kamin, mit dem Rücken am hellodernden Fener. Das Zimmer war außerdem durch Luftheizung überheizt und zeigte über zwanzig Grad Reaumur. Wo ich saß, müssen es dreißig Grad gewesen sein. Bei der seierlichen zeremoniellen Unbeweglichkeit, mit der der Prinz Friedrich Karl während dieser Musik seinem Platz behauptete, konnte auch ich nicht durch Verlangen nach einem anderen Platz die anderen in dem nusskalischen Genuß stören und litt stumm, mit Sehnsucht nach der Uhr blickend, weil die Mitternachtsstunde mich von meiner Folter erlösen sollte. Endlich schlug diese Erlösungszitunde, und wir suhren zum Adelsball.

Der Prinz Friedrich Karl bat sich auf der Fahrt den Generalgouberneur Fürsten Dolgorukoff zur Begleitung aus. Sein Begleiter, General v. Albedynsty, hätte nun allein siten müssen und ersuchte mich, mit ihm zu fahren. Ich sagte zu und benierkte, als es zu spät war, daß das Fuhrwerk ein offener Schlitten war. Darauf war ich mit meinem Mantel nicht eingerichtet, denn ich war bisher im geschlossenen Coupé gefahren und hatte meinen Pelz nicht nötig gehabt. Es war in der Nacht bitter kalt geworden, und ich mußte also aus der Site von fast dreißig Grad in die Kälte von fast zwanzig Grad und dort, wenn auch mir während einer kurzen mitternächtlichen Fahrt, ohne Pelz im Mantel still sitzen. genügte diese Zeit aber zu einer gründlichen Erfältung. Als ich den Saal des Adelsballes betrat, war ich meiner Stimme vollständig beraubt. Nur mit der größten Anstrengung konnte ich allmählich wieder, nachdem ich Tee und Punsch getrunken, einige Worte vorbringen. Ich wurde dem Adelsmarschall, der ungefähr das ist, was bei uns der Landtags= marschall eines Provinzial=Landtages, vorgestellt und einigen der vor= nehmsten Damen. Ich setzte mich zu denselben und sah dem Tanzen zu. Um felbst zu tanzen, dazu fehlten mir die Kräfte und der Atem. Heftige Stiche im Halse beeinträchtigten meine Konversation mit den beiden recht liebenswiirdigen Damen, zwischen denen ich saß, der Fürstin Meffiersty, Gemahlin des Adelsmarschalls, und einer Gräfin Reller. Beide Damen waren jung und schön.

Der Ball war sehr animiert und schon im vollen Gange, als wir ankamen. Das Lokal bestand aus einem sehr großen, nicht sehr luxuriös ausgestatteten Saale und angrenzenden Zimmern, in denen Büsetts aufgestellt waren. Was mir aufsiel, war, daß man sast gar keine russischen Unisormen unter den Tänzern sah. Außer einigen Ofsizieren vom Generalstabe, ich glaube zwei oder drei, sah man nur Herren im schwarzen Frack tanzen. Der junge Herzog Paul von Mecklenburg mit seinen Begleitern und die Adjutanten des Prinzen Friedrich Karl waren daher den jungen Damen sehr willsommen. Alls ich mich wunderte, daß es unter den Tänzern keine Ofsiziere gebe, sagten mir die genannten russis

schen Damen, in Moskau stehe nur eine Infanterie-Division, keine Kavallerie und keine Garde, und die Linien-Infanterieofsiziere könne man in Gesellschaft nicht einladen.

Die vornehmste Gesellschaft in Moskan trug also nur Zivilkleidung. Gine Unisorm war dort eine Ausnahme. Dieses Faktum kennzeichnet die Stellung, welche Moskan in Rußland einnimmt.

Moskan ist die eigentliche Hauptskadt des russischen Bolkes geblieben. Betersburg ist der Sitz der Regierung, die Residenz des Hoses. Moskan hat seine Sitten und Ansichten behalten. Der Moskaner Adel widerstrebt und grollt nicht selten mit dem Hose, und selbst der gewaltsame Kaiser Ricolaus wagte nicht immer, die Stimmung von Moskan unbeachtet zu lassen. In einer Petersburger Gesellschaft sieht man nur Unisormen, in Moskan keine, in Petersburg dreht sich alles um den Hos, in Moskan spricht man nicht davon, in Petersburg lauert man auf die Winke des Kaisers, in Moskan tanzt man, während der Hos Trauer angesagt hat.

Der Ball hat sehr lange gedauert. Mir gelang es, mich unbemerkt früher zu entsernen, nämlich um vier Uhr morgens.

Der 16. Dezember. Es waren uns nur wenige Stunden Schlaf versönnt. Da ward eine Deputation des Oberfirchenrats und eine Deputation der deutschen Kaufmannschaft ofsiziell empfangen, so daß wir ziemlich früh, ehe noch der Tag anbrach, in Toilette sein mußten. Die Deputation der deutschen Kaufmannschaft erbat sich noch eine spezielle Andienz beim General v. Werder, um ihm ihre Hochachtung und den Danf dasür auszusprechen, daß er Süddentschland vor dem drohenden Einbruch Bourbakis durch sein heldenmütiges Aushalten in der Schlacht an der Lisaine gerettet. "Was wollen denn die Kerle von mir", sagte der alte Werder trenherzig, "ich habe doch nicht mehr geleistet als alle anderen." Werder war überhanpt in Mosfan der Gegenstand der allzgemeinen Rengierde, und wo wir hinfamen, wurde immer gefragt: "Woift Werder?" Nach Woltke fragten die Wosfaner weniger. Umgekehrt war es in Petersburg gewesen.

Als ein besonderes Bergnügen war uns nach dem Empfange der Deputationen eine Troikafahrt zugedacht. Eine Troika ist nämlich ein Schlitten, der mit drei Pferden bespannt ist, das mittelste geht in der Gabel und ist ein Schnelltraber. Das Pferd rechts ist rechts, das linke Pferd links scharf ausgebunden. Deshalb muß ersteres rechts, letzteres links galoppieren. Es sieht sehr originell aus und gilt dort als besonderes Bergnügen. Mir taten die durch die unnatürliche Stellung gemarterten Pserde leid. Das Ziel unserer Schlittensahrt war der Sperlingsberg,

eine Anhöhe, von der aus man Moskan malerisch liegen sehen kann und Napoleon I. es zum ersten Male erblickte. Wir setzten uns bei dichtem Schneegestöber in Bewegung, ein Schlitten hinter dem anderen. Das Tempo war ziemlich mäßig. Ich saß mit Graf Lynar in einem Schlitten, fünf oder sechs waren voraus, einer folgte. Mit einem Male, als wir schon außerhalb Moskaus waren, unterhielt sich unser Kutscher lebhaft mit seinen Pferden und, dadurch aufmerksam gemacht, bemerkten wir, daß ihm beide Zügel gerissen oder ausgeschnallt waren. Aurz, die Pferde liefen ohne Lenkung. Es gelang dem Kutscher, die Pferde durch Zuspruch zum langsamen Tempo zu bewegen, der nachfolgende Schlitten bemerkte die Verlegenheit bei uns, fuhr schnell an uns vorbei und dann quer bor, und unsere guten Tierchen blieben stehen. Ich überzeugte mich so, daß die Pferde in Rußland in der Tat die Worte des Kutschers ver= stehen. Auf dem Sperlingsberg begnügten wir uns mit der Erzählung von dem schönen Anblick, den man von dort hat, denn wir konnten vor Schneegestöber nicht zwanzig Schritte weit sehen. Nach der Rückkehr wurde noch einmal in die Erlöserkirche gefahren, von der wir gestern noch nicht alle Details gesehen, und dann die Abschiedsmeldungen ge= macht. Wir hatten noch Zeit, Lynar und ich, den Damen vom gestrigen Balle Visite zu machen. Sierbei sah ich das Juncre der adligen Wohnungen.

Die Sitten der Aussinnen beim Empfang von Visiten sind von den unsrigen sehr verschieden. Zu der Visitenzeit, zwischen zwei Uhr und Essent — fünf oder sechs Uhr —, sitt die Aussin, wenn sie sich nicht verleugnen lassen will, hinter dem Samowar, der Teemaschine. Dem Besuchenden wird, wenn er begrüßt ist, eine Tasse Tee und eine Zigarette angeboten. Tie Wirtin raucht ebenfalls ein Zigarette. Wenn man sich empfiehlt und die Dame einem die Hand reicht, dann küßt man ihr die Hand, und sie erwidert diese Artigkeit durch einen Auß auf die Wange. Hony soit qui mal y pense! Wehe dem Frechen, der den Auß auf die Wange ebenso erwidern wollte! Lynar fand die Sitte sehr nett. Wie aber, wenn die Damen sehr alt oder unangenehm sind?

Um jechs Uhr abends erfolgte die Abreise von Moskau nach Petersburg mittels Extrazuges. Die ganze Woskauer Generalität stand wieder zum Abschied im Paradeanzuge mit Grands cordons auf dem Bahnbose. Sobald der Zug sich in Bewegung gesetzt hatte, wurde unterwegs diniert und dann geplandert. Das dauerte aber nicht lange. Es war alles sehr mide und suchte die Lagerstellen verhältnismäßig früh auf. Mein Schlaskamerad war diesmal der alte Budriski. Wir tauschten unsere Klagen aus, wie schwer uns noch das Moskauer Diner im Traktir

den Magen belästigte, so daß wir heute gar nichts hatten essen können, dann schliefen wir ein. Aber den armen alten Herrn schreckte ich recht unsanft aus dem Schlas. Die Belästigung meines Innern zog mir nämlich ein heftiges Alpdrücken zu, das ihn erweckte, und er, der so etwas nicht kannte, sprang zu mir, weil er glaubte, ich stürbe. Als ich erwachte, sah ich ihn, wie er mich pslegen wollte und verzweiflungsvoll die Hände rang, weil er gar nicht wußte, wie er mir helsen könne.

Der 17. Dezember. Wir famen früh in Petersburg an. Der Tag begann zu grauen. Endlose Züge hoch mit Brennholz beladener Schlitten, die den Tagesbedarf an Fenerungsmaterial in die Stadt führten, hielten unsere Fahrt vom Bahnhose nach dem Winterpalais auf. Man brennt die Kohle dort nämlich nicht. Die Wälder in der nächsten Umgebung reichen nicht für den täglichen Holzbedarf. Bon Jahr zu Jahr steigt die Entsernung, aus der dieser herbeigeschafft werden umß, und damit der Preis des Holzes, auch des ganzen Lebens in Petersburg.

Wir fonnten einige Stunden ruhen, dann mußten wir zum Raswod, den der Kaiser abhielt. Er verlief wie der erste, dem wir beigewohnt. Nach demselben fand eine matinée musicale statt, welche der Botschafter Prinz Reuß zum Besten der dentschen Notleidenden in Petersburg arranzgiert hatte. Er hatte, um recht viel Zuspruch zu haben, angefündigt, die anwesenden deutschen Generale würden das Konzert besuchen, und den Preis der Billetts dann auf zehn Rubel normiert. Dann hatte er uns allen gesagt, er hoffe, wir würden ihn nicht desavonieren. Somit war das Konzert eigentlich Rebensache. Dem liebenswürdigen Prinzen Keuß und den notleidenden Deutschen konnte man aber nichts abschlagen. Die Plätze des großen Konzertsaales waren alle dicht besetzt, das Haus schon einige Tage vorher ausverkauft, so daß Keuß bedauerte, nicht zwanzig Rubel pro Kopf gesordert zu haben.

Er lud uns abends zum Diner ein, und dann hatten wir endlich einmal einen Abend Ruhe mit Rücksicht auf die vorangegangenen Strapazen.

Den Tag unserer Rückreise setzte man auf den 19. Dezember fest. Ich war sehr neugierig auf die Form gewesen, in der die Zeit unserer Abreise bestimmt werden würde. Es geschah, indem Prinz Reuß uns fommandierte, nachdem er die Wünsche, d. h. die Besehle des Kaisers erkundet hatte. Es würde als völlig ungehörig angesehen worden sein, wenn einer von uns nur einen Tag länger hätte in Petersburg bleiben wollen. Nur der Prinz von Württemberg blieb noch einige Wochen bei der Eroßfürstin Selene, seiner Schwester, zu Gaste.

Der 18. Dezember. Der Tag bis sechs Uhr abends verging mit den offiziellen Abmeldungen, offiziellen und privaten Abschiedsvisiten und fleinen Einfäufen, um Andenken aus Vetersburg mitzunehmen. 3ch fonnte sogar ein wenig in den Straßen herumwandern. Aber das Treiben in Petersburg ist lange nicht so wechselvoll, bunt und originell, wie das in Moskau. Petersburg ist eben eine zivilisierte Hauptstadt wie viele andere, in der das gemeine Volk mit recht häßlich aussehenden, schäbigen, langen Schafpelzen und Schafpelzmützen herumläuft. Ich hätte gern noch eine Konversation mit Todleben gehabt, und er hatte mir zu heute eine Stunde bestimmt. Aber er hatte dasselbe allen gesagt, und so fand sich die ganze Reisegesellschaft, der Prinz Friedrich Karl an der Spitze, da zusammen. Todleben hatte eine Menge — ich glaube zehn — Hochreliefs von Sewastopol aufgestellt, die diese Festung in ihren verschiedenen Stadien der Belagerung darstellten, und hielt einen anderthalbstündigen, höchst interessanten Vortrag über den ganzen Verlauf seiner mehr als einjährigen Verteidigung. Er erzählte bei dieser Gelegenheit, daß er später längere Zeit in Paris gewesen sei und genauer befannt und befreundet mit verschiedenen seiner Gegner vom Krimfriege geworden, unter andern dem Marschall Nicl. Diesen habe er vorgeschlagen, gemein= schaftlich im Interesse der Wissenschaft eine Geschichte des Krimkrieges zu schreiben, nachdem sie die Auffassungen des Angreifers und Verteidi= gers in Einklang gebracht hätten. Die Franzosen aber haben diesen Vorschlag mit Entrüstung zurückgewiesen und haben sich dadurch so beleidigt gefühlt, daß die geschlossenen Freundschaften erkalteten und Tod= leben seinen Aufenthalt in Paris abfürzte.

Mittags, sechs Uhr, fand zum Abschied für uns noch ein Diner bei der Kaiserin statt, wonach wir die Lucca in "Fra Diavolo" hörten und nachts wieder bis gegen drei Uhr noch einmal bei der Großfürstin Helene blieben.

Der 19. Dezember. Es war um die Mittagsstunde, als wir den Salonwagen zur Rückreise bestiegen. Der Kaiser und die Größfürsten famen auf den Bahnhos. Er war gegen uns alle freundlich und herzlich. Dabei hatte er eine so innige Art und Weise, mit den einzelnen zu sprechen, daß im Augenblick ein jeder glauben fonnte, der Kaiser habe ihn ganz besonders innig ins Herz geschlossen. Als er mich mit warmen Worten verabschiedete, war ich tief bewegt. Daß ich ihn nie wieder sehen sollte, ahnte ich damals allerdings nicht.

Der Extrazug führte uns derart nach Wirballen, daß wir den Schnellzug erreichten, welcher am 21. Dezember früh fünf Uhr in Berlin eintrifft. Die Erfältung, welche ich mir in Woskan zugezogen hatte, erzeugte, weil ich mich nicht schonen konnte, eine Halsentzündung bei mir, die sich unterwegs derart steigerte, daß ich kaum atmen konnte. Es herrschte unter der Reisegesellschaft eine große Furcht vor Diphtheritis, und als ich das merkte, isolierte ich mich. So war die zweitägige Rückreise wenig unterhaltend für mich. Ich hatte, allein liegend, Zeit, die Erlebnisse unseres Triumphzuges nach Rußland vor meinem Gedächtnis zu rekapitulieren.

Sofort nach der Rückfehr ließ ich den Arzt rufen. Aus der Halsentzündung entwickelte sich ein Typhus, aus dem mich mein alter Freund Böger rettete.





## Schlußwort des Herausgebers.

dit den Ereignissen des Jahres 1871 schließen die Aufzeichnungen des Prinzen. Lom Typhus genesen, widmete er sich wieder ganz seinen dienstlichen Obliegenheiten, die ihn in diesem Jahre

mehr als sonst in Anspruch nahmen, da die Umgestaltung der Artillerie durch die beabsichtigte Trennung der Fuß- von der Feldartillerie zahlreiche Arbeiten und Beratungen neben den sonstigen Psclichten ersorderte.

Am 23. Januar 1873 wurde er unter Belassung in dem Verhältnis als General à la suite Seiner Majestät des Kaisers zum Kommandeur der 12. Division in Neiße ernannt und als solcher am 22. März des selben Jahres zum Generalleutnant befördert, wozu an dem gleichen Tage 1875 seine Ernennung zum Generaladzutanten des Kaisers hinszutrat.

Sieben Jahre befchligte Prinz Hohenlohe mit vollster Hingabe seine Division, indem er bemüht war, seine reichen Ariegsersahrungen für die friegsgemäße Ausbildung seiner Offiziere und Truppen nuthar zu machen. So hielt er in der von ihm in Neiße nach dem Borbilde der Berliner Gesellschaft gegründeten Militärischen Gesellschaft eine Reihe von Borträgen, von denen er einige geradezu als sein militärisches Glaubensbekenntnis bezeichnete: Betrachtungen über den Kampf um Örtlichseiten (Neiße 1875), über die Juitiative (Neiße 1876), über die Berwendung des Infanteriegewehrs (Neiße 1877), Kriegsersahrung und Kriegsgeschichte (Neiße 1879). Andere von ihm dort gehaltene Borträge betrasen taktische Fragen, deren Erörterung sich durch die übungen seiner Division als wünschenswert ergab.

Im Herbst 1879 erbat er seinen Abschied, der ihm am 28. November durch solgende Allerhöchste Kabinetts-Ordre bewilligt wurde:

"Ich habe mit aufrichtigem Bedauern und höchster überraschung aus Ihrem Schreiben vom 26. d. M. ersehen, in welcher ernsten Beise zur Zeit Ihre Gesundheit gefährdet ift. Unter diesen Umftänden kann Ich Mich der überzeugung nicht verschließen, daß in der Tat eine längere und völlige Ruhe eine der wesentlichsten Bedingungen für Ihre Herstellung ist, und gewähre Ich demzusolge Ihre Bitte, indem Ich Sie unter Belassung in Ihrem Verhältnis als Mein Generaladjutant mit der gesetzlichen Penfion zur Dis= position stelle. Ich habe zugleich bestimmt, daß Sie bei den Offizieren à la suite der Armee und in der Anciennitätsliste fort= geführt werden, und gebe Mich der Hoffnung hin, daß Ihr Leiden sich nach einiger Ruhe beseitigen werde, und daß Ich Ihnen dann wieder eine militärische Stellung übertragen kann. Es würde in der Tat ein großer Verluft für Mich und die Armee sein, wenn Ihre so hoffnungsvoll begonnene und verlaufene Dienstlaufbahn sich so früh beendigen sollte, und wollen Sie ebensowohl Meiner herzlichen Teilnahme wie Meines warmen Wunsches auf baldige Befferung versichert sein.

Berlin, den 28. November 1879. (gez.) Wilhelm."

In dem Umschlag dieser Kabinetts-Ordre aber lag noch ein eigenhändiges, im Faksimileabdruck hier beigefügtes Schreiben Seiner Majestät des Kaisers, in dem der Allerhöchste Kriegsherr seinen innersten Empsindungen beim Scheiden des Prinzen, der ihm jahrelang persönlich nahe gestanden hatte, Ausdruck gab und zugleich die Hoffnung aussprach, ihn in Zukunft noch einmal in einer hohen Stellung in der Armee verwenden zu können.

Wenn sich diese Hoffnung auch nicht mehr verwirklichen sollte, so nahm der Prinz doch sernerhin an den Fortschritten des Heeres weiter den regsten Anteil, indem er die Muße des Privatlebens benutzte, sein reiches Wissen und seine Ersahrungen aus unseren drei großen Ariegen dem deutschen Offizierforps in mehreren geradezu klassisch zu nennenden Schristen zunutze kommen zu lassen. Seder ältere Offizier wird sich noch des Aufsehens erinnern, das Hohenlohes "Militärische Briese" und "Strategische Briese" in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts hervorriesen. Sie haben ihren hohen Wert sür die geistige Ausbildung unserer Offiziere bis zum hentigen Tage ungemindert behauptet.\*)

<sup>\*)</sup> Anhang 3 im 1. Bande gibt ein Verzeichnis fämtlicher militärischen Schriften des Prinzen.

Cartin In To Nort. 1879. Mit when for garfine Eller soffing it helymology fin Jans for if the Mighing goz Information, Dans under I'm privat hillfulungen ung in Singleform Bluga, unif Jung norther maden, ned li den Lot frag Ist Gumed Jugatius ha astillare, if my find for in harfiffingen zum emmendig suchen general in Ascar

modified, In Building Hope, far fugues Raft, ulfandt fill, Di Ditalo di Cinio ester flan Zafendjill Genz fillsoft geten, bolledays by ist son Eller, un un fam printinals Jeffer British Jobs de and snogly wind July Sony to wir anlyngm & form, noting my Mandring from Jofen granffan, m/s I ffrank I win in my wind! Jum De saple se supple De im in goldenden film sing lington on = for Carrier, in the lange Diffin for the Sun foffen Festering The was supplied. Low flat of sin Disposition fleit To amin Games Wind and Though L'action Dunglyngen find summer de la Vant Sero arming graph - In Roughist,

Anyles Thinks has Comment finder, mining How twowedown D'Sil and ening them to Lanen 2 mil den Johnny fing z for, Me tod winder in Singellen zuräßen Vefen! lin ungalnum Janing . Sullans

In Dresden hatte sich der Prinz, nachdem er sich ins Privatleben zurückgezogen hatte, eine glückliche Hänslichkeit gegründet.

Ein schweres inneres Leiden, das ihn in den letzten Jahren seines Lebens besiel, trug er mit ritterlicher Ergebung, bis ihn am 16. Januar 1892 ein sanster Tod aus diesem Leben abrief.

Ein reiches Soldatenleben ging mit ihm zu Ende. Zwei Monarchen hatte er in ihrer nächsten Umgebung, zum Teil in schweren Zeiten, treu Bur Seite stehen dürfen. Die großen Ginigungsfriege unseres Baterlandes durchkämpfte er in wichtigen Stellungen. Seiner geliebten Waffe, der Artillerie, verhalf er durch volles Einsetzen seiner Persönlichkeit dazu, daß sie in der Stunde der Schlachtentscheidung der Infanterie ebenbürtig aufzutreten vermochte. Hatte er schon bei St. Privat am 18. August 1870 nicht weniger als 147 Feldgeschütze, das heißt die größte Zahl, die bis dahin unter einem Kommando in der Feldschlacht gestanden hatte, befehligt, so war ihm vor Paris auch die größte Zahl von Belagerungs= geschützen unterstellt, die je vor einer Festung verwendet waren. So gehörte sein Bestes dieser seiner Waffe. Aber als er an die Spite einer Division berusen wurde, hat er nicht minder die Kriegstüchtigkeit der Infanterie gefördert. Der ganzen deutschen Armee aber gehören seine literarischen Werke, aus denen sie auch heute noch reiche Lehren zu schöpfen vermag.

Ein volles Bild seines Wirkens und Strebens gewähren seine Aufseichnungen. Sie zeigen ihn als den treuen Diener seiner Könige, als den weitblickenden Soldaten, der es erfannte, daß es gilt, im Frieden die Erfolge des Arieges vorzubereiten, und der dieser überzeugung in strenger, sorgsamer Friedensarbeit nachkam, sie zeigen ihn als einen Mann von eiserner Willensstärke in der Stunde der Gefahr. Scharfe Beobachtungsgabe, tiese Menschenkentninis, Sinn für Humor und eine seltene Gabe der Darstellung gewähren außerdem diesen Aufzeichnungen auch für den Nichtsachmann eigenartigen Reiz. Niemand wird sie ohne hohen Genuß und reiche Belehrung aus der Hand legen.



## Unhang.

Ither die Belagerung und Beschiesung von Paris sowie über die hierüber entstandenen Streitsragen ist eine ganze Literatur vorhanden. Es würde zu weit geführt haben, hier auf die verschiedenen Fragen einzugehen; wir milsen uns daher darauf beschränken, dem Leser, der sich hierüber näher unterrichten will, ein Verzeichnis der wichtigsten hiersür in Frage kommenden Werke und Schristen zu geben. Es sind dies außer dem Werke des Großen Generalstabes über den deutschesfranzösischen Krieg noch solgende:

- 1. Kriegsgeschichtliche Einzelschriften, herausgegeben vom Großen Generalsstabe, Abteilung für Kriegsgeschichte, Heft 4. Die Tätigkeit der Bestagerungsartillerie vor Paris im Kriege 1870/71. Bon Deines, Premierlentnant im Rhein. Fußartillerie-Regiment Nr. 8, Adjutant der 2. Fußartillerie-Brigade. Berlin 1884.
- 2. Die Tätigkeit der dentschen Festungsartillerie bei den Belagerungen, Besschießungen und Einschließungen im deutschsstrauzösischen Kriege 1870/71. Bon G. v. Müller, Generalleutnant z. T. 4. Band. Die Artilleriesangrisse auf Paris. Berlin 1901.
- 3. Die Beschießung von Paris 1870/71 und die Ursachen ihrer Berzögerung. Von v. Blume, General der Infanterie. Berlin 1899.
- 4. Sende und Froese, Geschichte der Belagerung von Paris. Berlin 1874.
- 5. Vinoy, Siège de Paris. Paris 1872.
- 6. Ducrot, La défense de Paris. Paris 1875—1878.
- 7. Duquet, Paris. Baris 1890—1893.
- 8. Tagebücher des General-Feldmarschalls Graf v. Blumenthal. Stuttgart und Berlin 1902.
- 9. Im großen Samptquartier. Von Verdy du Vernois, General der Instanterie. Berlin 1895.
- 10. Zur Frage über die Beschießung von Paris. Von Otto Herrmann. Berlin 1903.
- 11. Moltfe in Beriailles, Militär Bochenblatt 1902.





# Namen= und Sachverzeichnis.

## 21.

Ach en Multien, Graf von 255 f., 258. Abalbert, Prinz von Prenzen 475. Ablerberg, Graf 503. Ahlgrimm, Privatdiener 54, 123 f. Albedyll, Cherjt v. 323, 343, 347, 362 f.

Albedynsth, General v. 501, 547.
Albert, Aronprinz von Sachien 42, 65, 108, 119, 127 f., 135, 140, 147 f., 152 f., 156, 158 ff., 161 f., 169, 173, 204 ff., 220 f., 246 f., 261 f., 279, 293 f., 336 f., 341, 344, 362, 365, 421 bis 424, 426, 468, 478, 485, 494.

Albrecht, Prinz von Preußen (Sohn), Generalmajor 193.

— Prinz von Prenßen (Vater), General 193, 448, 475.

Megander II., Kaijer von Rußland 4, 105, 824; 499f., 503, 505 bis 520, 525, 532, 584, 550f.

Alten, Hamptmann v. 131.

Altenburg, Pring von 508.

Albensleben I., General Gustav v. 148.

— II., Generallentnant, Konstantin v. 148, 500, 508, 546.

Sberjt v. 122.

Amanvillers, Steinbrüche von 97, 105. Anker, Hauptmann v. 288.

Anner Batterien 394 f., 402, 417, 457. Armeebefehle 37, 39, 44, 47, 49, 51, 53, 55, 60, 67, 105, 119, 178, 233, 259 f., 271, 293, 306.

Arnim, Hauptmann (Major) v. 86, 500.

Artillerie in Rußland 526 bis 530. Artillerie, Massenberwendung 116 f.

- reitende 188.
- Berluite 117.

Urtillericidiale 528.

Artilleriewerffätten in Petersburg 526 f. Artilleriewirfung, dentsche 93 f., 193 ff. Anbervilliers, Fort bei Paris 366, 874,

423, 442, 460.

Auerswald, Oberft v. 57.

Angmentationsmannschaften 12.

August, Pring von Bürttemberg, tom= mandierender General des Garde= forpš 4, 6 biš 10, 21 biš 26, 28, 31, 34, 41, 43, 54 ff., 61, 63, 65 ff., 70 ff., 85, 91 f., 101, 103, 107 f., 114 f., 119 ff., 130, 133, 135 ff., 138 ff., 143, 145 f., 148 bis 154, 158, 161 f., 166, 169, 172, 177, 183 j., 187 j., 190, 193, 200 j., 203 j., 206 ff., 214, 230 ff., 233, 243 f., 245 ff., 248 f., 252 ff., 256, 261 ff., 267 f., 273 f., 276 f., 279 ff., 286, 290, 293 f., 299 f., 302, 316 ff., 323, 329, 333 ff., 337, 341 ff., 463, 484, 486, 494, 500, 513 f., 532, 537, 538, 550.

Aurelle de Paladines, französischer General 318, 326, 347, 368, 388 f.

# 3.

Baden, Größherzog von 320.

Bapaume, Schlacht bei 397.

Baranzoff, ruffifcher General 503, 505, 516, 529 f.

Bärenjagd 509 bis 513. Barjatinsti, Feldmarschall Fürst 5035. Bartich, Oberst 328, 348, 359f., 365, 369, 377, 383, 386, 389, 393, 395, 397, 399, 402, 415, 417 ff., 422 ff., 426, 435, 440 ff., 444 f., 447 ff., 450. Batteriebesichtigungen 12f. Batteriedienst bor Paris 379f. Bahernschanze 355, 378. Bazaine, französischer Marschall 32, 51, 109 ff., 119, 133, 219 ff., 222, 310. Bazeilles, Ortschaft südöstl. Geban 178. Beanmont, Schlacht bei 156 bis 163. Bede, Oberft v. der 96, 99. Belagerungsbatterien vor Paris 353 bis 357, 378f., 410. Belfort, Jeftung 453, 465, 486. Benzoni, Privatmann 28. Berg, Unteroffizier 211. Berlin, Siegeseinzug 496. Betrachtungen 108 bis 118, 217 bis 228, 466 bis 471. Bicêtre, Fort bei Paris 356, 394, 461, 464. Bilderling, ruffischer Hauptmann 527. Bismard, Graf Otto v., Bundes-, später Reichstanzler 6, 262, 323, 331, 374 j., 452, 472. - Graf Wilhelm v. 207. --- Bohlen, Graf Carl v. 374f. Blumenan, Gefecht von 10. Blumenthal, Generalleutnant v. 173, 345 f., 367 f. Böger, Generalarzt Dr. 381 f., 437, 552.Bois de la Enjie 71, 76, 83, 93 f., 96. Bois de la Garenne bei Cedan 199 bis 203, 224. Bonnemains, französischer General 31. Bourbafi, General 108, 320, 368, 384, 390, 426, 434, 453, 465, Boyen, General v. 230, 323, 370, 373. Bradenburg, Trainfoldat 124, 243. Brahant, französischer General 217. Braumüller, Premierleutnant 16, 47, 72, 81, 84, 121, 125, 186, 190, 204, 206, 253, 292, 332, 377, 387,

391, 399.

Branns, Mittmeister 46. Britte, Leutnant v. 239. Brohmann, Zergeant 141. Bronifowsti, i. Oppeln=Bronitowsti. Bry, Schlacht bei 326f. Budberg, Fran v., Bitwe des ruffi= ichen Botichafters in Berlin 522. Buddenbrod, Major Baron v. 9, 92, 182, 187, 232, 239, 244, 298, 310. Budrittu, Generalmajor v. 185, 268 f., 279, 287 f., 290, 292 bis 296, 298 ff., 302, 306 f., 308, 340 f., 500, 508, 545, 549f. Bülow, General v. 15. Major v. 333. Burgonne, Gir John 219. Buffe, Kähnrich v. 244. Buzanen, Reitergesecht bei 145. Buchelberg, Oberitleutnant 73, 88 f., 99,

## C.

179 ff., 183 f., 190 ff., 282, 330.

C. Mademviselle de 481. Cachan=Schanze im Bievre=Tal 411, 425. Commerce, Dr., Argt 27. Canrobert, französischer Marschall 31. Carignan, Stadt jüdöftlich Sedan 167f.,  $231\,\mathrm{ff}$ . Carl, Pring von Preußen 318, 320. Carlowis, Lentnant v. 141. Carola, Kronprinzeffin von Sachsen 485. Champignn, Schlacht bei 326f. Changy, frangösischer General 383f., 420, 434, 465. Chappuis, Hauptmann v. 195 f., 226. Cloud, Batterie Nr. 1. St., 353f., 367, 392, 394, 396, 400, 408 ff., 411, 417, 425 ff., 429, 431, 443 f., 446 f., 455. Colomben—Nouilly, Schlacht bei 49, 51. Colomier, Generalfentnant v. 11f., 15,

26, 82 ff., 86, 97, 105, 121.

Contie, Lager von 434.

Constantin, Großfürstin 524.

Coulmiers, Schlacht bei 467.

### D.

Dalwigf, Leutnaut v. 196f. Dannenberg, Generalmajor v. 74, 85. - Oberit v. 9, 26 j., 41, 44, 48, 66, 68, 71, 132 f., 135, 146, 152 ff., 157 ff., 170, 187, 280 f., 284, 257, 293 f., 340, 343, 463. Delescluze, Kommunard 488. Denis, St., bei Paris, Befestigungen von 305, 319, 365, 374, 415, 417, 419 ff., 428, 440, 442, 445, 449, 455, 457, 467 f. — — Stadt 487 f. Derenthall, Major v. 275, 295, 297f., 300, 302. Dewitz, Hauptmann v. 7, 70, 79. Dieringshofen, General v. 48. Dieulouard, Mojelübergang 52 j. Dockhorn, Divijionsküfter 46. Dolgoruch, Flügeladjutant Fürst 508. Dolgorufoff, Burit, ruffifcher Generalgouverneur 540, 546f. Dombrowsti, Kommunard 492. Doppelmair, v., ruffischer Sauptmann, îpäter Oberjt 4f., 16, 54, 108, 121 f., 128 ff., 170 f., 204, 206 f., 248, 275 ff., 332 f., 360, 398, 499, 516, 529. Donan (Abel), französischer General 30. — (Kelir), franzöfischer General 197. Double Couronne v. St. Denis 366, 463. Duerot, frangöjischer General 164, 302,

Dudy, Lentnant der Reserve 95. Dürtheim, Stadt in der Pfalg 21 f.

304, 328,

Erckert, Oberft v. 78.

## E.

Eilenburg, Bürgermeister von 413 f. Gijenbahnabteilung des Generalstabes 19. Cijenbahntransport 13f., 16 bis 20. Clenjagd 532, 535 bis 537. Clern, Hauptmann v. 32, 80, 92, 94, 102f., 495. Ende, Leutnant v. 141. Entwaffnung der Bevölkerung 39 f. Epinan, Gefecht bei 326.

Ernst II., Herzog von Coburg-Gotha 321, 418.

Esbeck-Platen, Leutnant v. 202f.

Eit, Kort de l', bei Paris 366, 423 j., 440, 442, 445,

Extrazug, ruffifder 501 ff.

## $\mathfrak{F}.$

Kahrtablean 16 f.

Faidherbe, de, französischer General 328ff., 331, 337, 347, 384, 396, 428, 434, 465.

Kailly, de, französischer General 82, 36 f., 150.

Kalala, franzöjijcher Bauer 211 j. Faldenstein, Hauptmann v. 87, 90. Farre, französischer General 320, 326, 328.

Reldichrapuells 483, 487.

Find v. Findenstein, Oberst Graf 57. Floing, Kavallerieangriff bei 228.

Forbach, Stadt bei Saarbrücken 35.

Frantfurt a. M. 19.

Franktirenrs 280, 325.

Fransecky, General v. 14, 16, 106, 327. Frenberg, Maler 448.

Frencinet, de, frangösischer Arieasdele= gierter 384.

Friedensschluß 471.

Friederici=Steinmann, Hauptmann v. 7, 91, 181.

Friedrich, Großherzog von Baden 320, 429.

- Franz, Großberzog von Medlenburg=Echwerin 283, 318, 326, 347, 384, 397, 482.
- Karl, Prinz von Preußen 11, 21, 29 ff., 32 f., 60 ff., 63, 68, 84, 86, 105, 115 j., 119, 121, 136, 220 j., 285, 310, 318, 347, 388f., 397, 420, 426, 434, 467, 500f., 508, 512, 513, 520 f., 536, 538, 540, 543 f., 545, 547, 551.
- Wilhelm, Aronpring von Preußen 30f., 119, 133, 156, 165, 172f., 186 f., 215, 221, 318, 323, 345 f., 359 f., 362, 366 f., 370, 372, 382, 405, 409, 442 f., 466, 472.

Frossard, französischer General 30. Fruchtbarkeit des Bodens in Frankreich 488 j., 488.

Führung, demiche 113.

— französische 108 bis 113.

## **G**.

Galigin, Fürst, ruffischer Cberftalls meister 521.

— Büritin 522.

Gambetta, französischer Minister 326, 347, 370, 384.

Garde-Kavallerie-Tivijion 24, 38, 136, 145 j., 149, 166, 193, 288, 275.

Gatichina 507 bis 516.

Genfer Binde, Migbrauch 107 f.

Georg, Herzog von Medlenburg. Streslig 519.

- Pring von Sachsen 148.

Georgsfest in Petersburg 516 bis 518, 587.

Geschübausbrennungen 397, 415, 425, 428, 442.

Goeben, General v. 396, 434.

Goldader, Büfilier 223.

Geneije, Bahnitation nordöjtlich St. Tenis 285, 360, 365, 381, 415, 419, 441, 468.

Gortichafoff, Fürst, ruffischer Kanzler 6. Gormann, Schaufpielerin 518.

Gottesleben, Oberfeuerwerfer 282.

Graevenig, Hamptmann b. 74, 77 f., 94, 102, 182, 244, 315.

— E. v., Kommandeur der Erjats-Abreilung der Garde-Artillerie 331.

Grammont, Herzog von, französischer Minister 481.

Gramzow, Tänzerin 524.

Groeben, Major Graf v. der 63, 66.

GroßfürstsThronfolger von Rußland 508, 508 f., 512, 514.

(Broffürstin-Thronfolger, i. Marie Feodorowna.

Grouchn, Marquis de, französischer Generalstabsossisier 150.

## 55.

Hallue, Schlacht an der 384. Harling, Rittmeister v. 145.

Hangwig, Lentnant v. 304.

Hamptquarrier, großes 129, 131, 135, 285, 320.

Haute Brundre, Fort bei Paris 356, 394.

Heineceins, Hauptmann (Major) v. 11, 52, 82, 88, 101, 125, 244.

Heinrich, Graf von Chambord 481.

— Prinz von Heisen und bei Rhein, Oberst 105.

Heinte, Major v. 145.

Helden = Zarnowski, Oberst v. 315, 385, 486.

Helene, Großfürstin von Außland 505, 518f., 521, 581, 550f.

Sellmuth, Sauptmann 96.

Henniges, Hamptmann v. 298, 303.

Herbit, Feldwebel 263.

Herft, Generalleutnant 351.

Heisen, Pring von, f. Heinrich Pring von Heisen.

Hendenreich, Oberstlentunut 370, 377, 399, 402, 412, 422, 449, 472.

Hennal, Vincenz, Diener 398.

Simpe, Cherit v. 282, 422.

Sinderfin, General v. 7, 216, 318 ff., 346, 439.

Hödner, Oberft 349.

Hoffmann von Baldan, Hauptmann 382, 395, 405 f., 451 f.

Hohenlohe - Jugelfingen, Adolf Carl Fürst zu 18 f., 16.

—=— Carl, Landrat 125, 212, 482.

— »— Friedrich Wilhelm Prinz zu, Sberft 16, 27, 38, 125, 149, 151 f., 162 ff., 198, 213 f., 224, 235 ff., 252 f., 325, 482.

Homburg, Stadt in der Rheinpfalz 29f. Hugo, Lentuant 445.

Hunnen, Oberft v. 74.

# 3.

Infanteriesormation und Verluste 114 f. "Instruktoren" 418 f.

Antendantur 25 i., 213 i. Jing, Hamptmann 94, 118. Jin, Fort bei Paris 355f., 360f., 365, 370, 383, 391, 393 j., 399 ji., 402, 404j., 414, 421, 426, 431, 435, 437 j., 444, 449, 454 j., 457. Jurn, Fort bei Paris 464. Jules Favre, französischer Deputierter 444, 446, 452j., 465.

R. Raas, Lentnant Clanion v. 16, 27, 47, 81, 84 f., 121 f., 125, 127, 189, 203, La Briche, Fort bei Paris 440, 445. 207, 211, 264, 275 ff., 282, 332, 344, 346, 377, 387, 396, 398f., 402, 408 j., 412, 422. Kaiserproflamation zu Versailles 428f. Kaijersgeburtstag in Franfreich 483. Kaiserslantern, Stadt in der Pfalz 23 ff. Kamefe, Generalleutnant v. 345, 352, 364, 367, 369 j., 372, 376, 387, 391, 404, 417, 419 ff., 422, 424, 439 j., 442, 445, 463, 465, 472, 479. Kanis, Cherit Graf v. 295 j., 297, 299. Karl, König von Bürttemberg 472. Katharina, Gemahlin des Herzogs Georg von Medlenburg 519. Kattow, ruffischer Literat 543 j. Ravallerieverwendung 45 j., 113 j. Kanjer, Hanptmann v. 276 j., 297, 303. Reller, Gräfin 547. Reffel, Generalmajor v. 330 j., 337. Kendell, Premierleutnant v. 97, 102, 179 f. Kirchbach, General v. 432 ff. Kleift, Generallentnaut v. 282, 346. Klopich, Freiwilliger 185. Anappe v. Anappitadt, General 68, 85, 234, Kommuneaufitand in Paris 479, 483,

490 his 495.

König, Leutnant Frhr. v. 32.

- Oberit Baron v. 501.

Köniasdorff, Leutnant Graf 212. Korff, Rittmeister v. 258.

Pring zu Sobentobe, Aufzeichnungen. IV.

Rorpsartillerie 72 ff., 88 ff., 177, 180 bis 184, 190 bis 193, 234 ff., 267 f., Mrieger, Major v. 82, 180, 182, 187, 191f., 232. Mriegsaliederung 8f. "Ariegerat" König Bilhelme 323. Strofigt, Rittmeister v. 500. Ruhlmann, Premierleutnant 102, 179. "Multivateur" 255 f. Kutujow, Fürjt 508.

#### Ω.

Labes, Leutnant 244. Ladmirault, de, franzöfischer General 32. Landstuhl, Stadt in der Pfalz 28. Laon, Reftung, Explosion 249. Le Boenf, französischer Kriegsminister 481. Le Bourget, Ortichaft bei Paris 268, 270ff., 279, 287, 374, 420. Eritürmung 287 bis 308. Ameites Gefecht um 332 bis 342. Le Mans, Editadit bei 383, 420, 434. Lieven, Graf, ruffifder Oberjägermeister 508, 514f. Liliencron, Lentuant v. 203. Lindan, Rudolph, Literat 17 j., 22, 41, 130, 236, 247, 340, 500f. Lindegnijt, Hauptmann v. 32, 36, 52f., 65, 204, 300, 500 j. Lindner, Leibjäger 318. Lisaine, Schlacht an der 434. Loignn-Pomprn, Schlacht bei 326. Louis Philipp, König der Franzosen 58. Lucca, Pauline, Sängerin 504, 521, 581, 551, Lüde, Stabstrompeter 102, 206f. Luch de Goneffe, Mr. 266, 285 f. Unithallons 285. Innar, Oberft Graf zu 500 f., 504, 519, 521, 524, 539, 549.

### M.

Maas-Armee 108, 119, 156, 165, 178, 218ff., 257, 279, 293f., 359, 490. - Justruftion 271 j., 440 j.

Mac Mahou, franzöfifder Marfchall 31, 36 f., 53 f., 109, 129, 133, 185 f., 141, 150, 152, 217 ff., 220 f.

Mahn, Trompeter 201, 309.

Malkahn, Graf, Johanniter 445.

Mannheim 19.

Manstein, General v. 67, 105.

Mautenifel, General Frhr. v. 310, 320, 330, 337, 347, 384, 396, 426, 467.

Maria Feodorowna, Großfürstin-Thronjolger von Nußland 582.

Marie aur Chènes, Ste., Ortschaft nords westl. Mey 71, 78f., 77f., 107.

Mars la Tour, Schlacht bei 51, 54f. Marichordnung 22, 42f.

Massassin, Fürst, Kommandeur der russischen Gardeartillerie 505, 516, 522, 526, 581.

Massenschnellseuer, ungezieltes 195 f., 226 f.

Matdorf, Sergeant 208.

Medem, Generalmajor Frhr. v. 144f., 234, 237ff., 276.

Meißner, Oberft 415.

Menges, St., Navallericangriff bei 228. Meisierstn, Fürft, ruffischer Abelsmars ichall 547.

— Kürstin 547.

Mes 44, 119, 285, 305, 320, 472.

Mendon bei Paris 354f., 367f., 378, 385, 391, 418, 431, 437, 448, 449. Mézières, Feftung an der Maas 364,

383, 417, 419, 423.

Michaelis, Oberft 349.

Mintwitz, General v. 501.

Mobilmachung 5f., 12f.

- perfönliche 16.

Mobilmachungsbefehl 3.

Wolffe, General-Zelbutarjchall Graf v. 6, 173, 220, 222, 280, 305 f., 318 f., 321 ff., 346, 362 f., 370, 372 f., 375, 376, 383, 397, 399, 415, 435 f., 452, 472 f., 500, 508, 521, 545, 548.

Mont Avron bei Paris 327 ff., 859 f., 864, 367, 898, 415, 467 f.

- Valérien bei Paris 354, 406 ff., 421 f., 454, 464, 487.
- — Schlacht am 430 f., 436, 453, 468.

Montmartre bei Paris 305, 473, 493. Montmédy, Festung am Chiers 233 bis 242.

Montretout=Schauze 431, 433, 437.

Montrouge, Fort bei Paris 355, 392, 394, 399, 402, 409, 421, 426, 455, 461, 464.

Moranweiler, Meierei 35ff., 498.

MoréesBach, Stammg 271 f.

Mostau 538 bis 550.

Apelsball 546 ff.

Ballett 545 f.

Banart 541 f.

Deputation 548.

Empfang 538 f.

Grlöferfirche 542 f., 549.

Ethnographische Ausstellung 543.

Mremf 539, 541.

Nationalitäten 542.

Oper 540.

Spertingsberg 549.

Traftir 544.

Troitafahrt 548f.

Bisiten 549.

Bigennerfonzert 546 f.

Munitionserjat 212 j., 244, 362, 368, 451, 469.

Winnitionsfolomen 10f., 15, 27, 41, 52, 97, 121, 212f., 244, 263, 362, 368, 451.

Munitionstransport nach Paris 347, 350 f., 357 f., 361 f., 368, 371, 380 f., 390, 434 f.

Munitionsverbrand 97, 244, 469 f. Mutius, Hauptmann v. 77 f., 92, 94,

181.

### N.

Nancy 44.

Mapoleon III., Maijer der Franzojen 19, 36 j., 44, 50, 53, 109 j., 129, 147, 164, 167, 184, 205, 219, 223, 230, 280, 322, 484.

— Priuz Louis 21, 129.

Nationalverteidigung, Regierung der 258, 453 f.

Neumann, Oberft v. 332.

Nicolini, ipäterer Gemahl Adeline Pattis 531.

Niederstätter, Hauptmann v. 7, 79. Niel, Marschall, französischer Krieges minister 551.

Nikolaus, Kaijer von Ruhland 508, 524 j., 535, 538, 548.

— Prinz von Najjan 28, 41, 230, 273 j.

- ruffifder Großfürft 505, 516, 534.

Nogent, Fort bei Paris 374, 425 f.

Noisn, Fort bei Paris 386, 389.

Notre Tame de Clamart, Schanze von 400 ff., 404, 416 f., 420, 429, 437 f.

## D.

Obitselder, Hauptmann v. 302. Osisziereinteilung 105. Ossupation 480. Osdenburg, Großberzog von, s. Peter. Oppell, Hauptmann v. 288.

Oppeln-Bronifowsti, Oberft v. 348, 390, 428.

Oppermann, Oberst v. 282.

Orléans, Schlacht bei 326.

Ourcg-Kanal, Ableitung 271 f., 419.

# P.

Pape, Generalmajor v. 70, 94, 104 j.,
178, 191 j., 194, 197, 199, 202,
279 j., 298 j., 343, 396, 483, 488,
492, 494.

Parade bei Brie und Champigny 480.
— in Petersburg 5195.

Parademarsch bei Le Bourget 387 f. Paraden auf dem Longchamps 478 bis 479.

Paris 264 bis 495.

Artillerieangriff 343 bis 451.

Ausbildung des Erjages 278.

Ausfälle 326 ff., 332 ff.

Baradenlager 284.

Befestigungen vor 286 ff.

Beichießung 319.

Brand 492.

Einzug der dentschen Ernppen 474 ff. Eisenbahnen 315.

Forts, tägliches Beuer 286f.

- Zustand nach dem Rampf 454f.

Hotel Réservoir 320, 346, 372 j., 423.

Hubertusfest 308 f.

Hantonementswechsel 277 j.

Rapitulationsverhandlungen 451.

Rommuneaufstand 479, 483.

Mimitionsbeschaffung 350 f.

Radirichtenverfehr 310ff.

Neujahrögratulation beim König 375 f.

Parade auf dem Longdiamps 473 f.

Stellungen 267 bis 274.

Theater 284. Inphus 313 f.

Hartistale van

llntätigteit vor 274 f.

Weihnachtsbescherung 346.

Biederinstandsetzung der Forts gegen Paris 461.

Passionsspiel, Oberammerganer 498.

Patti, Adeline, Sängerin 504, 531.

Paul, Herzog von Medlenburg-Schwerin 500, 522, 547.

Pemberton, englischer Oberstleutnant 204.

Péronne, Festung an der Somme 383, 397, 415, 417, 423.

Peter, Großherzog von Stdenburg 455. Beters, Lentnant v. 244.

- Major 422.

Petersburg 504 bis 507, 516 bis 532. Artilleriewersstätten 526.

Ballett 523 f.

Georgefest 516 ff.

Großfürstin Selene 518f., 521, 531, 551.

Kajernen 529.

Lebensgewohnheiten 522f.

Meldungen 504f., 551.

Dper 504, 521f., 581.

Raswod 506, 550.

Tenerung 522, 527.

Theater 518.

Trunfjucht 524, 536, 538.

Bisiten 504f., 551.

Winterpalais 504, 517, 524, 531, 537.

Peterson, Fran v. 522.

Philippsborn, Lentnant v. 407.

Planin, Hauptmann Edler v. der I. 45, 575., 92, 101.

#remierleutnaut Edler v. der II. 97, 102, 143, 179.

- Rittmeister v. der 141.

Plombin, General 108.

Podbielsfi, Generallentnant v. 285, 328, 363, 370, 451.

Polignae, Kürft von, französischer General 92ff.

Polomb, Trainfoldat 229f., 285.

Pommern, Madame 482.

Pouriales, Haupimann Graf v. 194.

Prebu, Kenerwertsleumant 351, 358, 447.

Britiviz u. Gaffron I., Hauptmann v. 88ff., 102, 179, 183, 488.

— : — II., Hauptmann v. 182, 332. Brivat, St., Schlacht bei 4, 11, 61 his 118.

## $\mathfrak{Q}.$

Quentin, St., Schlacht bei 484. Querimont-Kerme bei Sedan 1885., 202.

## R.

Näbel, Hauptmann 263. Radziwill, Oberit Hürit 205, 433, 436. — Lentmant Prinz 284. Ramm, Oberit v. 366, 378, 411, 435. Rante, Projejjor Leopold v., Hijtorifer 496.

Raswod, ruffische Wachtparade 506 j. Reichstag des Rorddeutschen Bundes 8. Reille, französischer General 252.

Meis, Teldpostmeister des Gardeforps 248 bis 251.

Meithesichtigung 486f.

Reitzenstein, Lentnant v. 108, 279.

Neuß, Prinz, Botschafter in Petersburg 508j., 508, 516, 526, 581, 550.

Pring Heinrich XIII., Major 57.

Brinz Heinrich XVII., Mittmeister 57. Mheinbaben, Cherstlentnaut v. 182, 185, 244, 315.

Richtvorrichtung, Richtersche 240, 376 f.

Micii, Cherit b. 348 îi., 351, 354, 364 îi., 376 î., 379, 382, 389 î., 392 î., 395, 400, 403, 405, 413 î., 432, 439, 441 î., 462.

Riegel, Roharzt 100f., 309.

Rochefort, Henri, Rommunard 492.

Roeder, Oberft v. 103.

Roehl, Premierleufnant v. 102, 180.

Mogge, Divisionspfarrer 62.

Momainville, Fort bei Paris 461, 463 j., 495.

Moncière le Noury, Vizeadmiral de la 301, 393, 488.

Moon, Hauptmann Bernhard v. 3f., 7, 102, 186, 208.

striegsminister Graf Albrecht v.
 3f., 318ff., 323, 346f., 362f., 370, 372, 422.

- Major v. 56, 107.

Rojenberg, Major v. 76, 86, 90.

Mosnu, Fort bei Paris 374, 386, 389, 402.

Roß, Leumann Graf 204.

Runditedt, Leutmant v. 194, 241.

Musiland, Raiserin von 526, 531 j., 551.

## G.

Zaarbrücken, Stadt 17, 19.

- Gefecht bei 21, 30f., 35, 38.

Sachsen, Atronpring von, j. Albert.

— Kronprinzejjin von, j. Carola.

Zallbach, Major 414.

Zalm=Zalm, Major Felig Pring zu 107.

—=— Lentinant Florentin Pring zu 107.

Zalviati, Oberft v. 368.

Zamerfi, Hauptmann v. 179, 184 ff., 193, 244, 314.

Zanis, Major v. 200, 202.

Schaumann, Sberftleutnant 96.

Ederbening, Oberit v. 7, 9f., 35, 72 if., 75 f., 81, 87, 92, 99, 103, 125, 134, 162, 180 biš 184, 206, 208, 210, 214 f., 232.

Schießübung 499.

Schlitten, ruffifcher 509, 535.

Schlotheim, Generalmajor Frhr. v. 294, 365, 422 j.

Schmeling, Major v. 367.

Scholten, Rittmeister v. 152.

Schult, Leutnaut 338.

Schulze, Hauptmann 14f.

Schulz, Generalleutnant v. 282, 378.

Schumann, Major 457.

Schwarz, Generallenmant v. 15.

Zedan, Echlacht bei 4, 132, 171 bis 228, 322.

Eindrud in Efterreich 472.

— in Rußland 506.

Zedler, Oberft 501, 504.

Seedt, Major v. 76.

Seeger, Hauptmann 91, 93, 182, 297 j., 303, 385, 388.

Senden, Rittmeister v. 54f., 68f.

Zendewiß, Leutnant v. 88.

Zenfried, Hauptmann 52 f.

Siegeseinzug in Berlin 496f.

Slunterman van Langewende, Leuts nant 96.

Etadiminualling von Paris (Etadis front) 353, 392, 394, 399f., 403, 408f., 412, 417, 421, 426f., 431, 437, 444, 449, 451, 487.

Steinmen, General v. 61, 86, 106.

Stiehle, Generalmajor v. 61 f., 69.

Stoffel, Baron, französischer Cherits leutnant 327, 459.

Struck, Stabsarzt Dr. 1027.

Stumpff, Oberitsentnant 70 f., 78, 96, 99.

Stutterheim, Lentnant v. 244.

Snwarow, Fürft 522, 524 f.

## T.

Tann = Mathjambanien, Generalmajor Frbr. v. n. 3n der 282 j., 285, 390 j., 467.

Tauchnitz, Lentnant Frhr. v. 208.

Tesborp, Kähnrich 208, 210.

Thiers, französischer Deputierter, dann Präsident 324, 355, 472, 506.

Tiedemann, General v. 17.

Todleben, Graf v., Verteidiger Sebajtopols 508, 516, 532 bis 534, 537

Toul, Keining, 50, 52, 92, 282.

Trodin, französischer General 311, 485 i., 462.

Troile, Hauptmann v. 101.

Trotha, Hauptmann v. 21.

- Rittmeister v. 49f.

Trubenfoï, Fürit, ruifiicher Cherjäger= meister 508.

Tümpling, General v. 366 ff.

#### U.

Unruh, Hauptmann v. 96.

## 23.

Baléric, großes Geidnüg auf dem Mont Balérien 354, 460.

Bangerow, Leutnant v. 79.

Vanves, Fort bei Paris 3557, 3607, 365, 370, 383, 391, 394, 3997, 402, 4047, 421, 426, 431, 444, 449, 455, 457.

Barn, Adjutant Trochus 311, 480.

- Mr. De, Legitimist 480 f.

Berdn, Oberitleutnaut v. 157.

Berladungsbeiehl 14.

Berlufte bei Le Bourget 304, 338 f.

— bei Saint Privat 104 f., 114 f.,

- bei Seban 223 ff.

por Varie 456 f.

Berjaitles 320 ff., 370 ff., 376, 390, 404, 428 ff.

Villa Coublan, Belagerungsparf 348, 357 j., 380 j., 393, 441, 467.

Villaume, Premierlentnam 95, 102.

Villejuif, Gefecht bei 280.

Billiers, Schlacht bei 326 j.

Bincennes, Fort bei Paris 495.

Binon, franzöjijdier General 217f., 220, 244, 252.

Bionville-Mars la Tour, Schlacht bei 51, 54 f.

Bitrn, Gefecht bei 280.

Boigts=RheB, General v. 100, 330, 430.

#### W.

Waffenftillstands-klonvention 452 s. Waldersee, Oberst Gras v. 296, 299, 302. Wangenheim. v., Ingenieuroberst 41, 107, 163, 170, 235, 241, 267, 272.

- Leufmant v. 241.

Wakdorff, Lentmant v. 56, 159, 163, 169, 171, 230, 484.

Wehren, Major v. 330.

Weimar, Großherzog von 320.

Weißenburg, Treffen bei 30f.

Werder, General v. 368, 426, 434, 500, 508, 546, 548.

- Generalmajor v. 503 f., 508, 516, 526.
- Major v. 86.
- Cberit v. 322.

Werthern, Premierleutnant Frhr. v. 141. Bestarp, Riftmeister Gras v. 57.

Wied, Major Wilhelm Kürst zu 438 s. Wilhelm I., König von Preußen,

Deutjcher Maiser 4, 8, 42, 119, 156, 205, 214 bis 217, 222 f., 252, 280 f., 305, 318 f., 323, 329 f., 338, 343 ff., 352, 362 f., 370 bis 373, 390, 404 ff., 414, 418, 422, 424, 433, 436, 442 f., 450, 461 f., 464 f., 471 ff., 475, 497, 499 f.

- Herzog von Medlenburg 121.
- Herzog von Württemberg 471 f.

Willberg, Unteroffizier 211.

Winpffen, de, französischer General

Winterfeld, Leutnant v. 89.

Wijcher, Oberst 282.

Wittfen, Leutnant v. 411.

Witsleben, Leutnaut v. 95.

Wladimir, Großfürst von Ankland 508, 508, 514.

Wohlhabenheit in Franfreich 489.

Wolffersdorf, Mittmeister v. 145.

Wolfsjagd 514 bis 516.

Woronzow-Dajchtow, rujfischer Fürst 508, 514.

Wörth, Echlacht bei 31.

Württemberg, König von, s. Karl.

— Prinz von, j. August Prinz von Württemberg.

Bufterhausen, Reitfnecht 342.

## 3.

Zalusłowski, Cberjt v. 296, 299, 302.
Zajtrow, General v. 368, 390.
Zeuner, Cberjt v. 295 jf., 298, 300, 303.

Zichn, ruffischer Hofmaler 513ff. Ziegler, Leutnant v. 141.



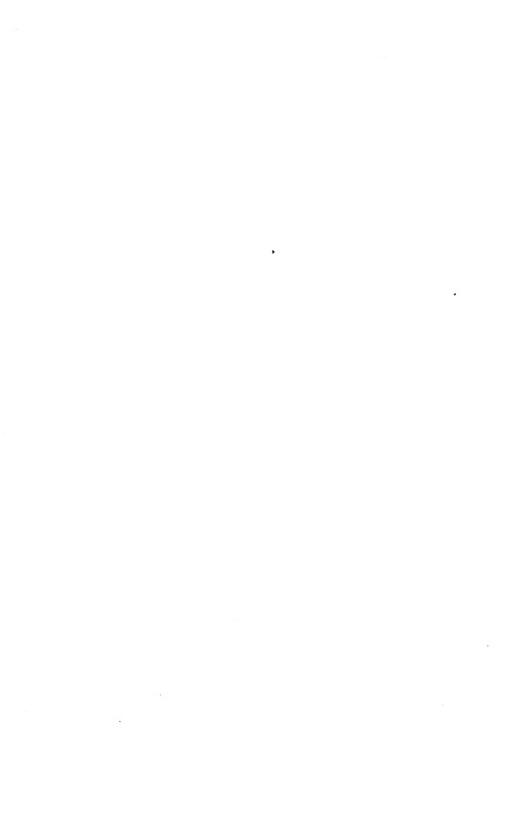

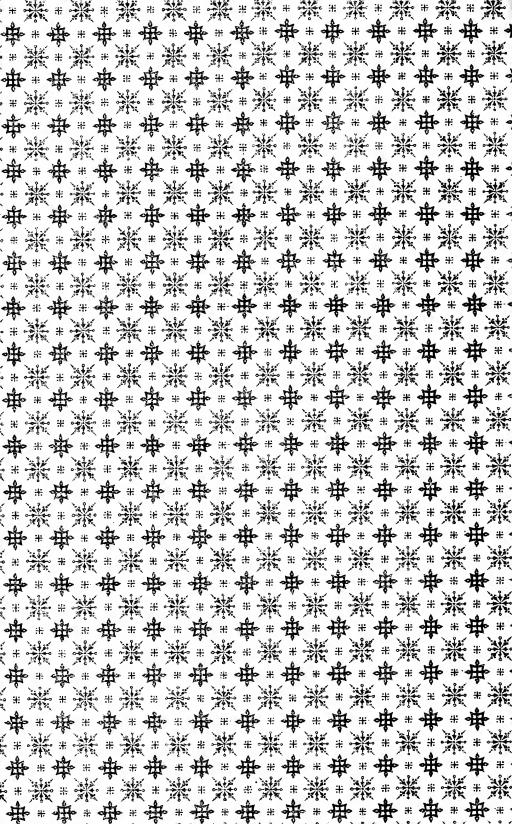

3 LIGRAPY UNIT THY UP I D.D205 H63 1.4

# # # # # # #

) # 4 h

ACILITY

Zu Prinz Kraft zu Hohenlohe, Aufzeichnungen IV Uebersichtskarte zum Kriege 1870-71. Karte 1

Geogr lith Inst u Stemdr v Wilhelm Greve Berhn.

CHATEAUROEX

Verlag d Kgl Hofbuchh v E S.Mittler & Sohn Berbin (Kochstr 68/71)

DD205 H63 v, 1



## SCHLACHT BEI GRAVELOTTE - ST PRIVAT am 18.8.1870.

Stellung der beiderseitigen Armeen um 7 Uhr abends.



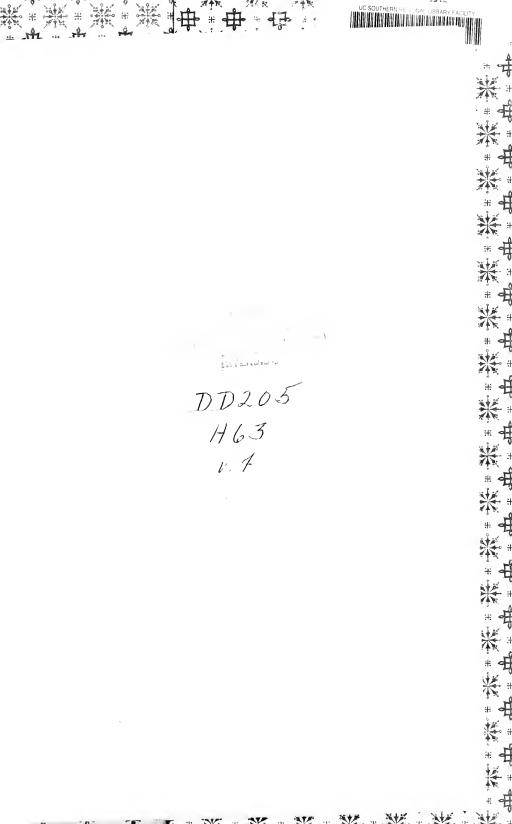



# Rechtsabmarsch nach Sedan. Stellung am 31. August Abends.



Verlag d.Kgl Hofbuchh v.E.S. Muttler & Sohn Berlin (Kochstr 68/71)



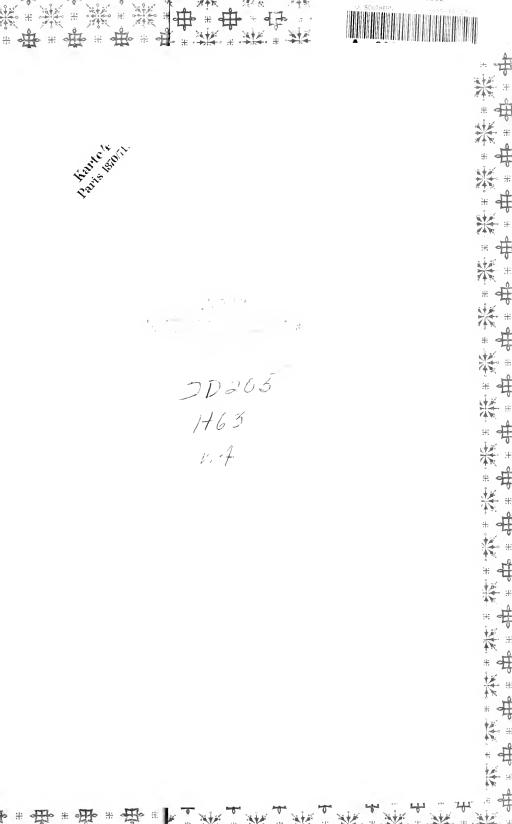

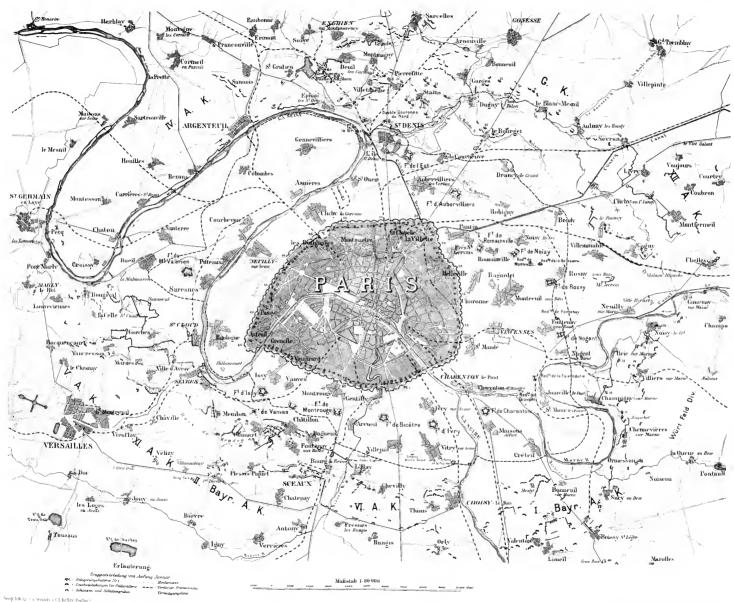



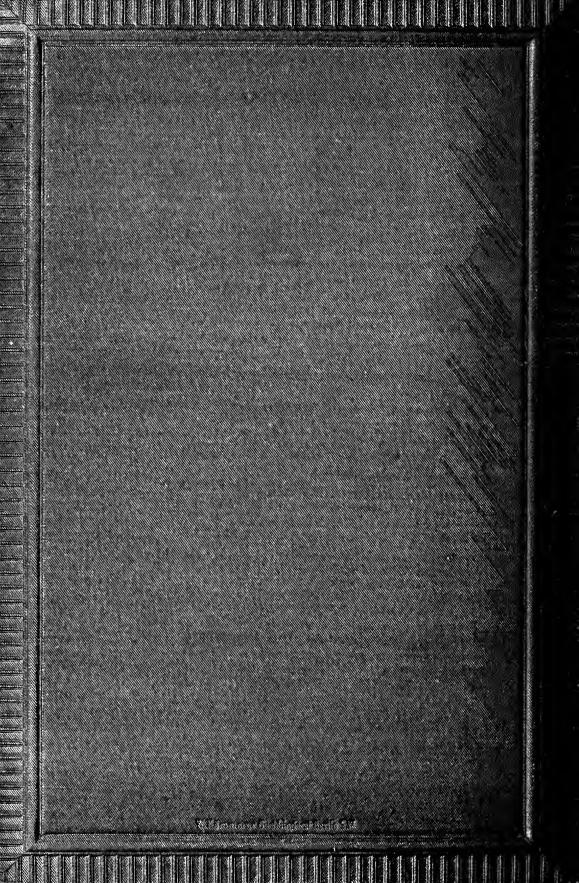